

UNIV.OF TORONTO LIBRARY



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



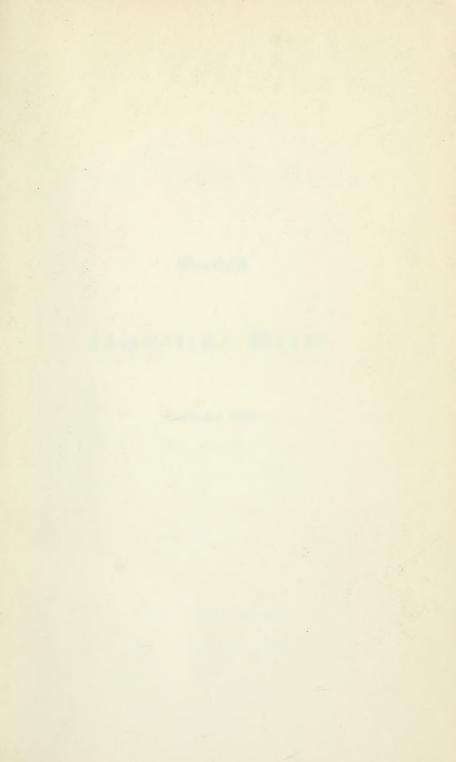



### Goethe's

### fämmtliche Werfe.

3manzigfter Banb.

a spirace

### fammiliche Berfe,

duck administra

350.2

## Goethe's

# fämmtliche Werke

in dreißig Bänden.

Bollftändige, neugeordnete Ausgabe.

Bwanzigfter Band.

208244

Stuttgart und Tübingen.

3. G. Cotta'fder Berlag.

1851.

(Sorthe's

ANAMAY,

d mmtliche Reven

estable simple in

Setthanter, oraginehants Bengale.

Descripter Tage

5085 33

Brattgort und Cobingen.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fchen Buchhanblung in Stuttgart.

#### Inhalt.

|                                                              | Seite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Campagne in Frankreich 1792                                  | 1     |
| Belagerung von Mainz 1793                                    | 157   |
| Schweizerreife im Jahre 1797                                 | 193   |
| Reise am Rhein, Main und Neckar in den Jahren 1814 und 1815: |       |
| Sanct = Rochusfest zu Bingen                                 | 339   |
| Im Rheingau Herbsttage                                       | 364   |
| Runftschäße am Rhein, Main und Neckar                        | 375   |



## Campagne in Frankreich.

1792.



Gleich nach meiner Ankunft in Mainz besuchte ich Herrn von Stein ben ältern, königlich preußischen Kammerherrn und Oberforstmeister, der eine Art Residentenstelle daselbst versah und sich im Haß gegen alles Revolutionäre gewaltsam auszeichnete. Er schilderte mir mit flüchtigen Bügen die bisherigen Fortschritte der verbündeten Heere, und versah mich mit einem Auszug des topographischen Atlas von Deutschland, welchen Fäger zu Franksurt unter dem Titel Kriegstheater veranstaltet.

Mittags bei ihm zur Tafel fand ich mehrere französische Frauenzimmer, die ich mit Aufmerksamkeit zu betrachten Urfache hatte; die eine - man fagte, es fen die Geliebte des Herzogs von Orleans - eine ftattliche Frau, ftolgen Betragens und ichon von gewiffen Jahren, mit rabenschwarzen Augen, Augenbraunen und haar; übrigens im Gespräch mit Schicklichkeit freundlich. Eine Tochter, die Mutter jugendlich barftellend, fprach kein Wort. Defto munterer und reizender zeigte sich bie Fürstin Monaco, entschiedene Freundin des Bringen von Condé, Die Zierde von Chantilly in guten Tagen. Anmuthiger war nichts zu feben als biefe schlanke Blondine: jung, heiter, poffenhaft; fein Mann, auf den fie's anlegte, hätte fich verwahren können. Ich beobachtete fie mit freiem Gemuth, und wunderte mich Philinen, die ich hier nicht zu finden glaubte, fo frisch und munter ihr Wefen treibend mir abermals begegnen zu feben. Sie schien weber so gespannt noch aufgeregt, als die übrige Gesellschaft, bie benn freilich in Hoffnung, Gorgen und Beangstigung lebte. In biefen Tagen waren die Alliirten in Frankreich eingebrochen. Db sich Longwh fogleich ergeben, ob es widerstehen werde, ob auch republicanisch französische Truppen sich zu ben Allierten gefellen und jedermann, wie es versprochen worden, fich für bie gute Sache erklären und die Fortschritte erleichtern werde, das alles schwebte gerade in biefem Angenblicke in Zweifel. Couriere

wurden erwartet; die letzten hatten nur das langsame Vorschreiten der Armee und die Hindernisse grundloser Wege gemeldet. Der gepreste Wunsch dieser Personen ward nur noch bänglicher, als sie nicht verbergen konnten, daß sie die schnellste Rücksehr ins Vaterland wünschen mußten, um von den Affignaten, der Ersindung ihrer Feinde, Vortheil ziehen, wohlseiler und bequemer leben zu können.

Sobann verbrachte ich mit Sömmerings, Huber, Forsters und andern Freunden zwei muntere Abende: hier fühlte ich mich schon wieder in vaterländischer Luft. Meist schon frühere Bekannte, Studiengenossen, in dem benachbarten Frankfurt wie zu Hause — Sömmerings Gattin war eine Frankfurterin — sämmtlich mit meiner Mutter vertraut, ihre genialen Eigenheiten schätzend, manches ihrer glücklichen Worte wiederholend, meine große Uehnlichkeit mit ihr in heiterem Betragen und lebhaften Reden mehr als einmal betheuernd, was gab es da nicht für Anlässe, Anklänge in einem natürlichen, angeborenen und angewöhnten Bertrauen! Die Freiheit eines wohlwollenden Scherzes auf dem Boden der Wissenschaft und Einsicht verlieh die heiterste Stimmung. Bon politischen Dingen war die Nebe nicht; man sühlte, daß man sich wechselscitig zu schonen habe: denn wenn sie republicanische Gesimnungen nicht ganz verleugneten, so eilte ich offenbar mit einer Armee zu ziehen, die eben diesen Gesimnungen und ihrer Wirkung ein entschiedenes Ende machen sollte.

Imischen Mainz und Bingen erlebte ich eine Scene, die mir den Sinn res Tages alsobalt weiter aufschloß. Unser leichtes Fuhrwerf erreichte ichnell einen vierspännigen, schwerbepackten Wagen: der ausgefahrene Hohleweg auswärts am Berge her nöthigte uns auszusteigen, und da fragten wir denn die ebenfalls abgestiegenen Schwäger, wer vor uns dahin sahre. Der Postillon jenes Wagens erwiederte darauf mit Schimpsen und Fluchen, taß es Französinnen sehen, die mit ihrem Papiergeld durchzukommen glaubten, die er aber gewiß noch umwersen wolle, wenn sich einigermaßen Gelegenheit fände. Wir verwiesen ihm seine gehässige Leidenschaft, ohne ihn im mindesten zu bessern. Bei sehr langsamer Fahrt trat ich hervor an den Schlag der Dame und redete sie freundlich au, worauf sich ein junges schönes, aber von ängstlichen Zügen beschattetes Gesicht einigermaßen erheiterte.

Sie vertraute fogleich, baß sie bem Gemahl nach Trier folge und von ba bald möglichst nach Frankreich zu gelangen wünsche. Da ich ihr

nun biesen Schritt als sehr voreilig schilderte, gestand sie, daß außer der Hoffnung ihren Gemahl wieder zu sinden, die Nothwendigkeit wieder von Bapier zu leben sie hierzu bewege. Ferner zeigte sie ein solches Zutrauen zu den verbündeten Streitkräften der Preußen, Oesterreicher und Emigrirten, daß man, wäre auch Zeit und Ort nicht hinderlich gewesen, sie schwerlich zurückgehalten hätte.

Unter biesen Gesprächen fand sich ein sonderbarer Anstoß: über den Hohlweg, worin wir befangen waren, hatte man eine hölzerne Rinne geführt, die das nöthige Wasser einer jenseits stehenden oberschlächtigen Mühle zubrachte. Man hätte denken sollen, die Höhe des Gestells märe doch wenigstens auf einen Heuwagen berechnet gewesen. Wie dem aber auch seh, das Fuhrwert war so unmäßig oben aufgepackt, Kistchen und Schachteln phramidalisch über einander gethürmt, daß die Rinne dem weitern Fortsommen ein unüberwindliches Hinderniß entgegensetzte.

Hier ging nun erst das Fluchen und Schelten der Postistone los, die sich um so viele Zeit ausgehalten sahen; wir aber erboten uns freundstich, halsen abpacken, und an der andern Seite des träuselnden Schlagbaumes wieder auspacken. Die junge, gute, nach und nach entschüchterte Frau wußte nicht, wie sie sich dankbar genug benehmen sollte; zugleich aber wuchs ihre Hoffnung auf uns immer mehr und mehr. Sie schried den Namen ihres Mannes, und bat inständig, da wir doch früher als sie nach Trier kommen müßten, ob wir nicht am Thore den Ausenthalt des Gatten schriftlich niederzulegen geneigt wären. Bei dem besten Willen verzweiselten wir an dem Ersolg wegen Größe der Stadt, sie aber ließ nicht von ihrer Hoffnung.

In Trier angelangt, sanden wir die Stadt von Truppen überlegt, von allerlei Fuhrwert überfahren, nirgends ein Unterkommen; die Wagen hielten auf den Bläßen, die Menschen irrten auf den Straßen, das Duartieramt, von allen Seiten bestürmt, wußte kaum Rath zu schaffen. Ein solches Gewirre jedoch ist wie eine Urt Lotterie, der Glückliche zieht irgend einen Gewinn: und so begegnete mir Lieutenant von Fritsch von des Herzogs Regiment, und brachte mich, nach freundlichstem Begrüßen, zu einem Canonicus, dessen großes Haus und weitläusiges Gehöfte mich und meine compendiöse Equipage freundlich und bequemtlich aufnahm, wo ich denn sogleich einer genugsamen Erholung pflegte. Gedachter junge militärische Freund, von Kindheit auf mir bekannt und empschlen, war

mit einem kleinen Commando in Trier zu verweilen beordert, um für die zurückgelaffenen Kranken zu forgen, die nachziehenden Maroden, verspätete Bagagewagen u. dergl. aufzunehmen und sie weiter zu befördern; wobei denn auch mir seine Gegenwart zu gute kam, ob er gleich nicht gern im Rücken der Armee verweilte, wo für ihn, als einen jungen strebenden Mann, wenig Glück zu hoffen war.

Mein Diener hatte kaum das Nothwendigste ausgepackt, als er sich in der Stadt umzusehen Urlaub erbat; spät kam er wieder und des andern Morgens trieb eine gleiche Unruhe ihn aus dem Hause. Mir war dieß seltsame Benehmen unerklärlich, dis das Räthsel sich löste: die schönen Französinnen hatten ihn nicht ohne Antheil gelassen, er spürte sorgfältig und hatte das Glück, sie auf dem großen Platze mitten unter hundert Wagen haltend, an der Schachtelppramide zu erkennen, ohne jedoch ihren Gemahl aufgefunden zu haben.

Auf bem Wege von Trier nach Luxemburg erfreute mich bald bas Monument in der Nähe von Igel. Da mir befannt war, wie glücklich die Alten ihre Gebäude und Denkmäler zu setzen wußten, warf ich in Gedanken sogleich die fämmtlichen Dorfhütten weg, und num stand es an dem würdigsten Platze. Die Mosel fließt unmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnliches Wasser, die Saar, verbindet; die Krümsmung der Gewässer, das Aussuch Absteigen des Erdreichs, eine üppige Begetation geben der Stelle Lieblichseit und Würde.

Das Monument selbst könnte man einen architektonisch plastisch verzierten Obelist nennen. Er steigt in verschiedenen fünstlerisch über einander gestellten Stockwerken in die Höhe, dis er sich zuletzt in einer Spitze endigt, die mit Schuppen ziegelartig verziert ist und mit Rugel, Schlange und Abser in der Luft sich abschloß.

Möge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwärtigen Kriegsläufte in diese Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang sesthalten, sich die Mühr nicht verdrießen lassen das Denkmal auszumessen und, in so fern er Zeichner ift, auch die Figuren der vier Seiten, wie sie noch kenntlich sind, uns überliefern und erhalten.

Wie viel traurige bilblose Obelisten sah ich nicht zu meiner Zeit errichten, ohne daß irgend jemand an jenes Monument gedacht hätte. Es ist freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe seine persönliche Gegenwart mit aller Umgebung und den Zengnissen von Thätigkeit sinnlich auf die Nachwelt zu bringen. Hier stehen Eltern und Kinder gegen einander, man schmaust im Familienkreise; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohlhäbigkeit komme, ziehen beladene Saumrosse einher: Gewerb und Handel wird auf mancherlei Weise vorgestellt. Denn eigentlich sind es Kriegscommissarien, die sich und den ihrigen dieß Monument errichteten, zum Zeugniß, daß damals wie jetzt an solcher Stelle genugsamer Wohlstand zu erringen seh.

Man hatte diesen ganzen Spitzbau aus tüchtigen Sandquadern roh über einander gethürmt und alsbann, wie aus einem Felsen, die architektonisch=plastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahrhunderte widerstehende Dauer dieses Momuments mag sich wohl aus einer so gründslichen Anlage herschreiben.

Diesen angenehmen und fruchtbaren Gedanken konnte ich mich nicht lange hingeben: denn ganz nahe dabei, in Grevenmachern, war mir das modernste Schauspiel bereitet. Hier fand ich das Corps Emigrirter, das ans lauter Svelleuten, meist Ludwigsrittern, bestand. Sie hatten weder Diener noch Reitknechte, sondern besorgten sich selbst und ihr Pferd; gar manchen habe ich zur Tränke führen, vor der Schmiede halten sehen. Bas aber den sonderdren Contrast mit diesem demüthigen Beginnen hervorzief, war ein großer, mit Kutschen und Reisemagen aller Art überladener Biesenraum. Sie waren mit Frau und Liebchen, Kindern und Berwandten zu gleicher Zeit eingerückt, als wenn sie den innern Widerspruch ihres gegenwärtigen Zustandes recht wollten zur Schau tragen.

Da ich einige Stunden hier unter freiem Himmel auf Postpferbe warten mußte, kounte ich noch eine andere Bemerkung machen. Ich saß vor dem Fenster des Posthauses, unsern von der Stelle wo das Kästchen stand, in dessen Einschnitt man die unfrankirten Briese zu wersen pslegt. Sinen ähnlichen Judrang habe ich nie gesehen; zu hunderten wurden sie in die Ritze gesenkt. Das gränzenlose Bestreben wie man mit Leib, Seele und Geist in sein Laterland durch die Lücke des durchbrochenen Dammes wieder einzuströmen begehre, war nicht lebhafter und ausdringlicher vorzubilden.

Vor Langerweile und aus Lust Geheimnisse zu entwickeln ober zu suppliren, bachte ich mir, was in dieser Briefmenge wohl enthalten senn möchte. Da glaubte ich denn eine Liebende zu spüren, die mit Leidenschaft und Schmerz die Anal des Entbehrens in solcher Tremung heftigst

ausbrückte; einen Freund, der von dem Freunde in der äußersten Noth einiges Geld verlangte; ausgetriebene Frauen mit Kindern und Dienstanhang, deren Casse dis auf wenige Geldstücke zusammengeschmolzen war; feurige Anhänger der Prinzen, die das Beste hoffend sich einander Lust und Muth zusprachen; andere die schon das Unheil in der Ferne witterten, und sich über den bevorstehenden Verlust ihrer Güter jammervoll beschwerten — und ich denke nicht ungeschieft gerathen zu haben.

lleber manches klärte ber Bostmeister mich auf, der, um meine Unsgeduld nach Bierden zu beschwichtigen, mich vorsätzlich zu unterhalten suchte. Er zeigte mir verschiedene Briefe mit Stempeln, aus entsernten Gegenden, die nun den Borgerückten und Borrückenden nachieren sollten. Frankreich seh an allen seinen Gränzen mit solchen Unglücklichen umlagert, von Antwerpen bis Nizza; dagegen stünden eben so die französischen Heere zur Vertheidigung und zum Ausfall bereit. Er sagte manches Bedenkliche; ihm schien der Zustand der Tinge wenigstens sehr zweiselhaft.

Da ich mich nicht so wüthend erwies wie andere, die nach Frankreich hineinstürmten, hielt er mich bald für einen Republicaner, und zeigte mehr Bertrauen; er ließ mich die Unbilden bedenken, welche die Preußen von Wetter und Weg über Coblenz und Trier crlitten, und machte eine schaudershafte Beschreibung, wie ich das Lager in der Gegend von Longwh sinden würde; von allem war er gut unterrichtet und schien nicht abgeneigt andere zu unterrichten. Zuletzt suchte er mich aufmerksam zu machen, wie die Preußen beim Einmarich ruhige und schuldlose Dörfer geplündert, es seh nun durch die Truppen geschehen oder durch Packsnechte und Nachzügler; zum Scheine habe man's bestraft, aber die Menschen im Innersten gegen sich ausgebracht.

Da mußte mir renn jener Veneral des treißigjährigen Kriegs einfallen, welcher, als man sich über das feinofelige Betragen feiner Truppen in Freundes Land höchlich beschwerte, die Untwort gab: Ich fann meine Urmee nicht im Sack transportiren. Ueberhaupt aber konnte ich bemerken, daß unser Külden nicht sehr gesichert seh.

Longmy, dessen Eroberung mir schon unterwegs triumphirend verkünstigt war, ließ ich auf meiner Fahrt rechts in einiger Ferne und gelangte den 27. August Nachmittags gegen das Lager von Brocourt. Auf einer Fläche geschlagen, war es zu übersehen, aber dort anzulangen nicht ohne Schwierigkeit. Ein seuchter ausgewühlter Boden war Pserden und Wagen

lyinderlich; daneben fiel es auf, daß man weber Wachen noch Posten, noch irgend jemand antraf, der sich nach den Pässen ersundigt, und bei dem man dagegen wieder einige Erkundigung hätte einziehen können. Wir suhren durch eine Zeltwüste; denn alles hatte sich verkrochen, um vor dem schrecklichen Wetter kümmerlichen Schutz zu sinden. Kur mit Mühe ersforschten wir von einigen die Gegend, wo wir das herzoglich weimarische Regiment sinden könnten, erreichten endlich die Stelle, sahen bekannte Gessichter und wurden von Leidensgenossen gar freundlich aufgenommen. Kämmerier Wagner und sein schwarzer Pudel waren die ersten Begrüßenden; beide erkannten einen vielzährigen Lebensgesellen, der abermals eine beschnliche Epoche mit durchkämpfen sollte. Zugleich ersuhr ich einen unangenehmen Vorsall. Des Fürsten Leibpferd, der Amarant, war gestern nach einem gräßlichen Schrei niedergestürzt und todt geblieben.

Run mußte ich von der Situation des Lagers noch viel Schlimmeres gewahren und vernehmen, als der Postmeister mir vorausgesagt. Man denke sich's auf einer Ebene am Fuße eines sanft aufsteigenden Hügels, in welchem ein von Alters her gezogener Graben Wasser von Feldern und Wiesen abhalten sollte; dieser aber wurde so schnell als möglich Behälter alles Unraths, aller Abwürsslinge: der Abzug stockte, gewaltige Regengüsse durchbrachen Nachts den Danum und führten das widerwärtigste Unheil unter die Zelte. Da ward nun, was die Fleischer an Eingeweiden, Knochen und soust bei Seite geschafft, in die ohnehm seuchten und ängstlichen Schlafstellen getragen.

Mir follte gleichfalls ein Zelt eingeräumt werden: ich zog aber vor, mich des Tags über bei Freunden und Befannten aufzuhalten und Nachts in dem großen Schlaswagen der Ruhe zu pflegen, dessen Bequemlichkeit von früheren Zeiten her mir schon befannt war. Seltsam mußte man es jedoch sinden, wie er, obgleich nur etwa dreißig Schritte von den Zelten entfernt, doch dergestalt unzugänglich blieb, daß ich mich Abends mußte hinein- und Morgens wieder heraustragen lassen.

Den 28. und 29. August 1792.

So wunderlich tagte mir dießunal mein Geburtsfest. Wir setzen uns zu Pferde und ritten in die eroberte Festung; das wohlgebaute und befestigte Städtchen liegt auf einer Anhöhe. Meine Absicht war große

wollene Decken zu kaufen und wir verfügten uns sogleich in einen Kramsladen, wo wir Mutter und Töchter hübsch und anmuthig fanden. Wir feilschten nicht viel und zahlten gut, und waren so artig als es Dentschen ohne Tournüre nur möglich ist.

Die Schicksale bes Hauses während bes Bombardements waren höchst wunderbar. Mehrere Granaten hinter einander sielen in das Famisienzimmer; man flüchtete, die Mutter riß ein Kind aus der Wiege und floh, und in dem Augenblick schug noch eine Granate gerade durch die Kissen, wo der Knabe gelegen hatte. Zum Glück war keine der Granaten gesprungen, sie hatten die Möbeln zerschlagen, am Getäfel gesengt und so war alles ohne weitern Schaden vorübergegangen; in den Laden war keine Kugel gekommen.

Daß der Patriotisnus berer von Longwy nicht allzu kräftig seyn mochte, sah man darans, daß die Bürgerschaft den Commandanten sehr bald genöthigt hatte die Festung zu übergeben; auch hatten wir kaum einen Schritt aus dem Laden gethan, als der innere Zwiespalt der Bürger sich uns genugsam verdeutlichte. Königischgesinnte, und also unsere Freunde, welche die schnelle llebergabe bewirft, bedauerten, daß wir in dieses Waarengewölbe zufällig gekommen und dem schlimmsten aller Jacobiner, der mit seiner ganzen Familie nichts tange, so viel schönes Geld zu lösen gegeben. Gleichermaßen warnte man uns vor einem splendiden Gasthose, und zwar so bedenklich, als wenn den Speisen daselbst nicht ganz zu trauen sehn nichte; zugleich deutete man aus einen geringern als zuverzässig, wo wir uns denn auch fremdlich aufgenommen und leidlich beswirthet sahen.

Nun sassen wir alte Kriegs und Garnisonskameraben traulich und freh wieder neben und gegen einander; es waren die Officiere des Regisments, vereint mit des Herzogs Hof "Haus und Kanzleigenossen; man unterhielt sich von dem Nächstvergangenen, wie bedeutend und bewegt es Ansang Mai's in Aschersleben gewesen, als die Regimenter sich marschsertig zu halten Ordre bekommen, der Herzog von Braunschweig und mehrere hohe Personen daselbst Besuch abgestattet, wobei des Marquis de Bouilté als eines bedeutenden und in die Operationen kräftig eingreisenden Fremden zu erwähnen nicht vergessen wurde. Sobald dem horchenden Gastwirth dieser Name zu Ohren kam, erkundigte er sich eifrigst, ob wir den Herrn kennten. Die meisten dursten es bejahen, wobei er

denn viel Respect bewies und große Hoffnung auf die Mitwirkung dieses würdigen thätigen Mannes aussprach, ja es wollte scheinen, als wenn wir von diesem Augenblick an besser bedient würden.

Wie wir nun alle hier Versammelten uns mit Leib und Seele einem Fürsten angehörig bekannten, der seit mehreren Regierungssahren so große Vorzüge entwickelt und nunmehr auch im Kriegshandwerk, dem er von Ingend auf zugethan gewesen, das er seit geraumer Zeit getrieben, sich bewähren sollte, so ward auf sein Wohl und seiner Angehörigen nach guter dentscher Weise angestoßen und getrunken; besonders aber auf des Prinzen Bernhard Wohl, bei welchem kurz vor dem Ausmarsch Obristwachtmeister von Wehrach, als Abgeordneter des Regiments, Gevatter gestanden hatte.

Run wußte jeder von dem Marsche selbst gar manches zu erzählen, wie man, den Harz links lassend, an Goslar vorbei nach Nordheim durch Göttingen gekommen; da hörte man denn von trefslichen und schlechten Duartieren, bäurisch unfreundlichen, gebildet-mißmuthigen, hypochondrisch gefälligen Wirthen, von Nonnenklöstern und mancherlei Abwechselung des Weges und Wetters. Alsdann war man am östlichen Rand Westphalens her dis Coblenz gezogen, hatte mancher hübschen Frau zu gedenken, von seltsamen Geistlichen, unwermuthet begegnenden Fraudu gerbrochenen Rädern, umgeworsenen Wagen buntscheckigen Bericht zu erstatten.

Bon Coblenz aus beflagte man sich über bergige Gegenden, beschwerliche Wege und mancherlei Mangel, und rückte sodann, nachdem man sich
im Vergangenen kann zerstreut, dem Wirklichen immer näher; der Einmarsch nach Frankreich in dem schrecklichsten Wetter ward als höchst unerfreulich und als würdiges Vorspiel beschrieben des Zustandes, den wir,
nach dem Lager zurückschrend, voraußsehen konnten. Sedoch in solcher Gesellschaft ermuthigt sich einer am andern, und ich besonders beruhigte
mich beim Anblick der köstlichen wollenen Decken, welche der Reitknecht
ausgebunden hatte.

Im Lager fand ich Abends in dem großen Zelte die beste Gesellschaft; sie war dort beisammen geblieben, weil man keinen Fuß heraussetzen konnte; alles war guten Muths und voller Zuversicht. Die schnelle Uebergabe von Longwy bestätigte die Zusage der Emigrirten, man werde überall mit offenen Armen aufgenommen sehn, und es schien sich dem großen Vorhaben nichts als die Witterung entgegen zu setzen. Haß und Verachtung des

revolutionären Frankreichs, durch die Manifeste des Herzogs von Braunschweig ausgesprochen, zeigten sich ohne Ausnahme bei Preußen, Desterzeichern und Emigrirten.

Freilich durfte man nur das wahrhaft Befanntgewordene erzählen, so ging daraus hervor, daß ein Bolf auf solden Grad vernneinigt, nicht einmal in Parteien gespalten, sondern im Innersten zerrüttet, in lauter Einzelnheiten getrennt, dem hohen Einheitssinne der edel Berbündeten nicht widerstehen könne.

Auch hatte man ichen von Mriegsthaten zu erzählen. Gleich nach bem Eintritt in Frankreich stießen beim Recognosciren fünf Escadronen Husaren von Wolfrat auf tausend Chassenre, die von Sedan her unser Borrücken beobachten sollten. Die Unsrigen wohl geführt griffen an, und ta die Gegenseitigen sich tapser wehrten, auch keinen Pardon annehmen wollten, gab es ein gränlich Gemetzel, worin wir siegten, Gefangene machten, Pierte, Carabiner und Säbel erbeuteten, durch welches Borspiel der kriegerische Geist erhöht, Hossung und Zutrauen sester gegründet wurden.

Um 29. Angust geichah ber Ansbruch aus biesen halberstarrten Eround Wasserwogen, langsam und nicht ohne Beschwerde: Denn wie sollte man Zelte und Gepäck, Monturen und sonstiges nur einigermaßen reinlich halten, da sich feine trockene Stelle fand, wo nan irgent etwas hätte zurecht legen und ausbreiten können!

Die Aufmerksamkeit jeroch, welche die höchsten Heersührer diesem Abmarsch zuwendeten, gab uns frisches Vertrauen. Auf das strengste war alles Fuhrwerk ohne Ausnahme hinter die Colonne beordert, nur jeder Regimentsches berechtigt eine Chaise vor seinem Zug hergehen zu lassen; da ich denn das Glück hatte, im leichten offenen Wägelchen die Hauptarmee sür diesmal anzusühren. Beide Häupter, der König sowohl als der Herzog von Braunschweig, mit ihrem Gesolge hatten sich da postirt, wo alles an ihnen vorbei mußte. Ich sah sie von weitem, und als wir herankanien, ritten Ihro Majestät an niem Wägelein heran und fragten in Ihro lakonischen Art wem das Fuhrwert gehöre? Ich antwortete laut: Herzog von Weimar! und wir zogen vorwärts. Vicht leicht ist jemand von einem vornehmern Visitator angehalten worden.

Weiter hin jedoch fanden wir den Weg hie und da etwas besser. In einer wunderlichen Gegend, wo Hügel und Thal mit einander

abwechselten, gab es besonders für die zu Pferde noch trockene Nämme genug, um sich behaglich vorwärts bewegen zu können. Ich warf mich auf das meine, und so ging es freier und lustiger fort; das Regiment hatte den Bortritt bei der Armee, wir konnten also immer voraus sehn und der lästigen Bewegung des Ganzen völlig entgehen.

Der Marsch verließ die Hauptstraße, wir kamen über Aranch, worauf uns denn Chatillon l'Abbahe, als erstes Kennzeichen der Revolution, ein verkauftes Kirchengut, in halb abgebrochenen und zerstörten Mauern zur Seite liegen blieb.

Run aber sahen wir über Hügel und Thal des Königs Majestät sich eilig zu Pferde bewegend, wie den Kern eines Kometen von einem langen schweisartigen Gesolge begleitet. Kaum war jedoch dieses Phänomen mit Blipesschnelle vor uns vorbei geschwunden, als ein zweites von einer andern Seite den Hügel krönte oder das Thal ersüllte. Es war der Herzog von Braunschweig, der Elemente gleicher Art an und nach sich zog. Wir nun, obgleich mehr zum Beobachten als zum Beurtheilen geneigt, konnten doch der Betrachtung nicht ausweichen, welche von beiden Gewalten denn eigentlich die obere seh? welche wohl im zweiselhaften Falle zu entscheich habe? Unbeantwortete Fragen, die uns nur Zweisel und Bedenklichkeiten zurückließen.

Was nun aber hierbei noch ernstern Stoff zum Nachbenken gab, war, daß man beide Heerführer so ganz frank und frei in ein Land hineinreiten sah, wo nicht unwahrscheinlich in jedem Gebüsch ein aufgeregter Todseind lauern konnte. Doch mußten wir gestehen, daß gerade daß kühne persönliche Hingeben von jeher den Sieg errang und die Herrschaft behauptete.

Bei wolkigem Himmel schien die Sonne sehr heiß; das Fuhrwerf in grundlosem Boden sand ein schweres Fortkommen. Zerbrochene Näder an Wagen und Kanonen machten gar manchen Aufhalt, hie und da ermattete Füseliere, die sich schon nicht mehr fortschleppen konnten. Man hörte die Kanonade von Thionville und wünschte jener Seite guten Erfolg.

Abends erquidten wir uns im Lager bei Pillon. Ein liebliche Waldwiese nahm uns auf: der Schatten erfrischte schon, zum Kiichseuer war Gestrüpp genug bereit, ein Bach floß vorbei und bildete zwei flare Bassins, die beide sogleich von Menschen und Thieren sollten getrübt werden. Das eine gab ich frei, vertheidigte das andere mit Heftigkeit und ließ es sogleich mit Pfählen und Stricken umziehen. Ohne kärm gegen die Zudringlichen ging est nicht ab. Da fragte einer von unsern Reitern den andern, die eben ganz gelassen an ihrem Zeuge putzten: Wer ist denn der, der sich so mausig macht? Ich weiß nicht, versetzte der andere, aber er hat Necht.

Also kamen nun Preußen und Desterreicher und ein Theil von Frankreich auf frangofischem Boben ihr Kriegshandwerk zu treiben. In weffen Macht und Gewalt thaten fie das? Gie konnten es in eigenem Namen thun: Der Krieg mar ihnen zum Theil erklärt, ihr Bunt mar kein Gebeimniß; aber nun ward noch ein Vorwant erfunden. Sie traten auf im namen Ludwigs XVI: fie requirirten nicht, aber fie borgten gewaltsam. Man hatte Bons bruden laffen, die der Commandirende unterzeichnete, berjenige aber, ter sie in Sanden hatte, nach Befund beliebig ausfüllte: Ludwig XVI follte bezahlen. Bielleicht hat nach bem Manifest nichts fo fehr bas Bolk gegen bas Königthum aufgebett als biefe Behandlungsart. Ich mar felbst bei einer folden Scene gegenwärtig, beren ich mich als höchst tragisch erinnere. Mehrere Schäfer mochten ihre Heerden vereinigt baben, um fie in Wäldern ober fonft abgelegenen Orten ficher zu verbergen, von thätigen Batrouillen aber aufgegriffen und zur Urmee geführt, faben sie sich zuerst wohl und freundlich empfangen. Man fragte nach ben verschiedenen Besitzern, man sonderte und gablte die einzelnen Beerden: Sorge und Furcht, doch mit einiger Hoffnung, schwebte auf den Gesichtern ber tüchtigen Männer. Als fich aber biefes Berjahren babin auflöste, baß man die Heerden unter Regimenter und Compagnien vertheilte, ben Besitzern hingegen, gang höflich, auf Ludwig XVI gestellte Papiere überreichte, indeffen ihre wolligen Zöglinge von ben ungedulbigen fleischluftigen Solbaten vor ihren Fugen ermordet wurden, fo geftebe ich mohl, es ift mir nicht leicht eine graufamere Scene und ein tieferer männlicher Schmerz in allen seinen Abstufungen jemals vor Augen und zur Seele gekommen. Die griechischen Tragovien allein haben so einfach tief Ergreifendes.

Den 30. August bis 2. September 1792.

Bom heutigen Tag, der uns gegen Berdun bringen sollte, versprachen wir uns Abenteuer, und sie blieben nicht aus. Der auf = und abwärts gehende Weg war schon besser getrocknet, das Fuhrwerk zog ungehinderter dahin, die Reiter bewegten sich leichter und vergnüglich.

Es hatte fich eine muntere Gesellschaft zusammengefunden, Die wohl beritten so weit vorging, bis sie einen Zug Husaren antraf, ber ben eigentlichen Vortrab ber Hauptarmee machte. Der Rittmeister, ein gesetzter Mann schon über die mittlern Jahre, schien unsere Ankunft nicht gern zu feben. Die strengste Aufmerksamkeit war ihm empfohlen: alles sollte mit Borficht geschehen, jede unangenehme Zufälligkeit klüglich beseitigt werden. Er hatte feine Leute funftmäßig vertheilt; sie rudten einzeln vor in gewiffen Entfernungen, und alles begab fich in ber größten Ordnung und Rube. Menschenleer war die Gegend, die äußerste Einsamkeit ahnungsvoll. So waren wir Hügel auf Hügel ab über Mangienne, Damvillers, Wauwille und Ormont gekommen, als auf einer Höhe, die eine schöne Aussicht gewährte, rechts in ben Beinbergen ein Schuf fiel, worauf Die Sufaren fogleich zufuhren, die nächste Umgebung zu untersuchen. Sie brachten auch wirklich einen schwarzhaarigen bartigen Mann herbei, ber ziemlich wild ausfah und bei bem man ein schlichtes Terzerol gefunden hatte. Er fagte tropig, daß er bie Bögel aus feinem Beinberg verscheuche und niemand etwas zu Leibe thue. Der Rittmeifter fchien, bei ftiller Ueberlegung, Diefen Fall mit seinen gemessenen Ordres zusammen zu halten und entließ ben bedrohten Gefangenen mit einigen Sieben, die ber Rerl fo eilig mit auf ben Weg nahm, daß man ihm feinen hut mit großem Luftgeschrei nachwarf, ben er aber aufzunehmen keinen Beruf empfand.

Der Zug ging weiter; wir unterhielten uns über die Borkommenheiten und über manches was zu erwarten sehn möchte. Nun ist zu bemerken, daß unsere kleine Gesellschaft, wie sie sich den Husaren ausgedrungen hatte, zufällig zusammen gekommen aus den verschiedensten Elementen bestand; meistens waren es geradsinnige, jeder nach seiner Weise dem Augenblick gewidmete Menschen. Einen jedoch muß ich besonders auszeichnen, einen ernsten, sehr achtbaren Mann, von der Art wie sie zu jener Zeit unter den preußischen Kriegsleuten öster vorkamen, mehr ästhetisch als philosophisch gebildet, ernst mit einem gewissen hypochondrischen Zuge, still in sich gekehrt und zum Wohlthun mit zarter Leidenschaft aufgelegt.

Als wir so weiter vor uns hinrückten, trasen wir auf eine so seltsame als angenehme Erscheinung, die eine allgemeine Theilnahme erregte. Zwei Husaren brachten ein einspänniges zweiräberiges Wägelchen den Berg herauf, und als wir uns erkundigten, was unter der übergespannten Leinwand wohl befindlich sehn möchte, so sand sich ein Knabe von etwa zwölf

Jahren, der das Pferd lenfte, und ein munderschönes Mädchen ober Beibehen, bas fich aus ber Ede hervorbengte, um die vielen Reiter angufeben, Die ihren zweiräderigen Schirn umzingelten. Niemand blieb ohne Theilnahme, aber die eigentlich thätige Wirfung für die Schone mußten wir unferm empfindenden Freund überlaffen, der von dem Augenblick an als er das bedürftige Fuhrwerk näher betrachtet, fich zur Rettung unauf= haltsam hingebrängt fühlte. Wir traten in den hintergrund, er aber fragte genau nach allen Umständen, und es fand sich, daß die junge Berfon in Samognieux wohnhaft, bem bevorftehenden Bedrangnif feitwarts zu entfernteren Freunden auszuweichen Willens, sich eben der Gefahr in den Rachen geflüchtet habe; wie in folden angftlichen Fällen der Menfch wähnt, es fen überall besser als ba me er ift. Einstimmig ward ihr nun auf das freundlichste begreiflich gemacht, daß sie zurückfehren muffe. Auch unfer Auführer, ber Rittmeifter, ber zuerft eine Spionerei bier wittern wollte, ließ fich endlich durch die herzliche Rhetorik bes sittlichen Mannes überreben; ber fie benn auch, zwei Sufaren an ber Seite, bis an ihren Wohnort einigermaßen getröstet gurudbrachte, woselbst sie uns, die wir in befter Ordnung und Manuszucht bald nachher durchzogen, auf einem Mäuerchen unter ben Ihrigen stehend, freundlich und, weil das erfte Abenteuer so gut gelungen war, hoffnungsvoll begrüßte.

Es giebt tergleichen Pausen mitten in den Kriegszügen, wo man durch augenblickliche Mannszucht sich Credit zu verschaffen sucht und eine Urt von gesetzlichem Frieden mitten in der Verwirrung beordert. Diese Momente sind töstlich für Bürger und Bauern und für jeden, dem das dauernde Kriegsunheil noch nicht allen Glauben an Menschlichkeit geraubt hat.

Ein Lager tieffeits Berbun wird aufgeschlagen, und man zählt auf einige Tage Raft.

Den 31. Morgens war ich im Schlaswagen, gewiß der trockensten, wärmsten und ersreulichsten Lagerstätte, halb erwacht, als ich etwas an den Ledervorhängen rauschen hörte und bei Eröffnung derselben den Herzog von Weimar erblickte, der mir einen unerwarteten Fremden vorstellte. Ich erkannte sogleich den abentenerlichen Grothhus, der, seine Parteigängerrolle auch hier zu spielen nicht abgeneigt, angelangt war, um den bedenklichen Auftrag der Aufforderung Verduns zu übernehmen. In Gesolg dessen war er gekommen unsern fürstlichen Anführer um einen Stabstrompeter zu ersuchen, welcher, einer solchen besondern Auszeichnung sich

erfrenent, alsokald zu dem Geschäft keordert wurde. Wir begrüßten uns, alter Bunderlichkeiten eingedenk, auf das heiterste und Grothhus eilte zu seinem Geschäft; worüber denn, als es vollbracht war, gar mancher Scherz getrieben wurde. Man erzählte sich, wie er, den Trompeter voraus, den Husaren hinterdrein, die Fahrstraße hinabgeritten, die Berduner aber als Sansculotten, das Bölkerrecht nicht kennend oder verachtend, auf ihn kanonirt; wie er ein weißes Schnupftuch an die Trompete besestigt und immer heftiger zu blasen besohlen; wie er von einem Commando eingeholt und mit verbundenen Augen allein in die Festung geführt, alldort schöne Reden gehalten, aber nichts bewirft und was dersgleichen mehr war, wodurch man denn, nach Weltart, den geleisteten Dienst zu verkleinern und dem Unternehmenden die Shre zu verklimmern wuskte.

Alls nun die Festung, wie natürlich, auf die erste Forderung sich zu ergeben abgeschlagen, nußte man mit Anstalten zum Bombardement vorschreiten. Der Tag ging hin; indessen besorgte ich noch ein kleines Geschäft, dessen gute Folgen sich mir bis auf den heutigen Tag erstrecken. In Mainz hatte mich Herr von Stein mit dem Jäger'schen Atlas verssorgt, welcher den gegenwärtigen, hoffentlich auch den nächstkünstigen Kriegsschauplatz in mehreren Blättern darstellte. Ich nahm das eine hervor, das achtundvierzigste, in dessen Bezirk ich bei Longwy hereingetreten war, und da unter des Herzogs Leuten sich gerade ein Bosler befand, so ward es zerschnitten und ausgezogen und dient mir noch zur Wiedererinnerung jener für die Welt und mich so bedeutenden Tage.

Nach solchen Borbereitungen zu künftigem Nutzen und augenblicklicher Bequemlickeit sah ich mich um auf der Wiese, wo wir lagerten und von wo sich die Zelte dis auf die Hügel erstreckten. Auf dem großen grünen ausgebreiteten Teppich zog ein wunderliches Schauspiel meine Ausmerksamskeit an sich: eine Anzahl Soldaten hatten sich in einen Kreis gesetzt, und hantirten etwas innerhalb desselben. Bei näherer Untersuchung sand ich sie um einen trichtersörmigen Erdsall gelagert, der von dem reinsten Duellswasser gefüllt, oben etwa dreißig Fuß im Durchmesser haben konnte. Nun waren es unzählige kleine Fischhen, nach denen die Kriegssente angelten, wozu sie das Geräth neben ihrem übrigen Gepäcke mitgebracht hatten. Das Wasser war das klarste von der Welt und die Jagd lustig genug anzusehen. Ich hatte jedoch nicht lange diesem Spiele zugeschaut, als ich

bemerkte, daß die Fischlein, indem sie sich bewegten, verschiedene Farben spielten. Im ersten Augenblick hielt ich diese Erscheinung für Wechselfarben der beweglichen Körperchen, toch bald eröffnete sich mir eine willkommene Ausklärung. Sine Scherbe Steingut war in den Trichter gefallen, welche mir aus der Tiese herauf die schönsten prismatischen Farben gewährte. Heller als der Grund, dem Auge entgegengehoben, zeigte sich an dem von mir abstehenden Kande die Blau- und Biolettsarbe, an dem mir zugekehrten Rande dagegen die rothe und gelbe. Als ich mich darauf um die Quelle ringsum bewegte, folgte mir, wie natürlich bei einem solchen subjectiven Versuche, das Phänomen und die Farben erschienen, bezüglich auf mich, immer dieselbigen.

Leibenschaftlich ohnehin mit diesen Gegenständen beschäftigt, machte mir's die größte Freude, dassenige hier unter freiem Himmel so frisch und natürlich zu sehen, weßhalb sich die Lehrer der Physik schon fast hundert Jahre mit ihren Schülern in eine dunkle Kammer einzusperren pflegten. Ich verschaffte mir noch einige Scherbenstücke, die ich hineinwarf, und konnte gar wohl bemerken, daß die Erscheinung unter der Obersläche des Wassers sehr bald ansing, beim Hinabsinken immer zunahm, und zuletzt ein kleiner weißer Körper, ganz überfärbt, in Gestalt eines Flämmchens am Boden anlangte. Dabei erinnerte ich mich, daß Ugricola schon dieser Erscheinung gedacht und sie unter die seurigen Phänomene zu rechnen sich bewogen gesehen.

Nach Tische ritten wir auf ben Hügel, ber unsern Zeiten die Unsicht von Berdun verbarg: wir sanden die Lage der Stadt, als einer solchen, sehr angenehm von Wiesen, Gärten umgeben, in einer heitern Fläche, von der Maas in mehreren Aesten durchströmt, zwischen näheren und serneren Hügeln; als Festung freilich einem Bombardement von allen Seiten ausgesetzt. Der Nachmittag ging hin mit Errichtung der Batterien, da die Stadt sich zu ergeben geweigert hatte. Mit guten Ferngläsern beschauten wir indessen die Stadt und konnten ganz genau erkennen, was auf dem gegen uns gekehrten Wall vorging, mancherlei Volk, das sich hin und her bewegte, und besonders an einem Fleck sehr thätig zu sehn schien.

Um Mitternacht fing das Vombardement an, sowohl von der Batterie auf unserm rechten Ufer als von einer andern auf dem linken, welche näher gelegen und mit Brandraketen spielend, die stärkste Wirkung hervorbrachte. Diese geschwänzten Feuermeteore mußte man denn ganz gelassen

durch die Luft fahren und bald barauf ein Stadtquartier in Klammen feben. Unfere Ferngläfer, borthin gerichtet, gestatteten uns auch biefes Unbeil im Einzelnen zu betrachten; wir konnten bie Menschen erkennen. Die fich oben auf ben Mauern bem Brande Ginhalt zu thun eifrig bemühten. wir konnten die freistehenden, zusammenstürzenden Gesparre bemerken und unterscheiben. Dieses alles geschah in Gesellschaft von Bekannten und Unbefannten, wobei es unfägliche, oft widersprechende Bemerkungen gab und gar verschiedene Gesinnungen geäußert wurden. Ich war in eine Batterie getreten, die eben gewaltsam arbeitete, allein ber fürchterlich brohnende Klang abgeseuerter Haubiten fiel meinem friedlichen Dhr unerträg= lich: ich mußte mich bald entfernen. Da traf ich auf den Fürsten Reuß XIII, ber mir immer ein freundlicher gnädiger Herr gewesen. Wir gingen hinter Weinbergsmauern hin und her, durch sie geschützt vor den Kugeln, welche herauszusenden die Belagerten nicht faul waren. Nach mancherlei politischen Gefprächen, Die uns benn freilich nur in ein Labyrinth von Soffnungen und Sorgen verwickelten, fragte mich ber Fürst, womit ich mich gegen= wärtig beschäftige, und war sehr verwundert als ich, anstatt von Tragödien und Romanen zu vermelben, aufgeregt durch die heutige Refractionserscheinung, von der Farbenlehre mit großer Lebhaftigkeit zu sprechen begann. Denn es ging mir, mit biefen Entwickelungen natürlicher Bhanomene wie mit Gebichten: ich machte sie nicht, sondern sie machten mich. Das einmal erregte Interesse behauptete sein Recht, die Production ging ihren Gang, ohne sich durch Kanonenkugeln und Fenerballen im mindeften ftoren zu laffen. Der Fürst verlangte, bag ich ihm faglich machen follte, wie ich in dieses Feld gerathen. Hier gereichte mir nun der heutige Fall zu besonderem Nuten und Frommen.

Bei einem solchen Manne bedurfte es nicht vieler Worte um ihn zu überzeugen, daß ein Naturfreund, der sein Leben gewöhnlich im Freien, es seh num im Garten, auf der Jagd, reisend oder durch Feldzüge durchsführt, Gelegenheit und Muße genug sinde die Natur im Großen zu betrachten und sich mit den Phänomenen aller Art bekannt zu machen. Num dieten aber atmosphärische Luft, Dünste, Regen, Wasser und Erde und immersort abwechselnde Farbenerscheinungen, und zwar unter so verschiedenen Bedingungen und Umständen, daß man wünschen müsse, solche bestimmter kennen zu lernen, sie zu sondern, unter gewisse Nubriken zu bringen, ihre nähere und fernere Berwandtschaft auszusorschen. Hierdurch gewinne

man nun in jedem Fach neue Ansichten, unterschieden von der Lehre ber Schule und von gedruckten lleberlieferungen. Unsere Altväter hätten, begabt mit großer Similichkeit, vortrefflich gesehen, jedoch ihre Beobachtungen nicht fort-, noch durchgesetht; am wenigsten seh ihnen gelungen die Phänomene wohl zu ordnen und unter die rechten Rubriken zu bringen.

Dergleichen ward abgehandelt, als wir den feuchten Rasen hin und her gingen; ich setzte, aufgeregt durch Fragen und Einreden, meine Lehre fort, als die Kälte des einbrechenden Morgens uns an ein Bivouac der Desterreicher trieb, welches, die ganze Nacht unterhalten, einen ungeheuern wohlthätigen Kohlenkreis darbot. Singenommen von meiner Sache, mit der ich mich erst seit zwei Jahren beschäftigte, und die also noch in einer krischen unreisen Gährung begriffen war, hätte ich kaum wissen können, ob der Fürst mir auch zugehört, wenn er nicht einsichtige Worte dazwischen gesprechen und zum Schluß meinen Bortrag wieder ausgenommen und beisfällige Ausmunterung gegönnt hätte.

Wie ich denn immer bemerkt habe, daß mit Geschäfts und Weltsleuten, die sich gar vielerlei auß dem Stegreife müssen vortragen lassen, und deshalb immer auf ihrer Hut sind, um nicht hintergangen zu werden, wiel besser auch in wissenschaftlichen Dingen zu handeln ist, weil sie den Geist frei halten und dem Referenten aufpassen, ohne weiteres Interesse als eigene Aufklärungen; da Gelehrte hingegen gewöhnlich nichts hören, als was sie gelernt und gelehrt haben, und worüber sie mit ihres Gleischen übereingekommen sind. An die Stelle des Gegenstandes setzt sich ein Wortcredo, bei welchem denn so gut zu verharren ist als bei irgend einem andern.

Der Morgen war frisch, aber trocken; wir gingen, theils gebraten, theils erstarrt, wieder auf und ab, und sahen an den Weinbergsmauern sich auf einmal etwas regen. Es war ein Picket Jäger, das die Nacht da zugebracht hatte, nun aber Büchse und Tornister wieder aufnahm, hinab in die niedergebrannten Vorstädte zog, um von da aus die Wälle zu beunruhigen. Einem wahrscheinlichen Tod entgegengehend, sangen sie sehr libertine Lieder, in dieser Lage vielleicht verzeihbar.

Kaum verließen sie die Stätte, als ich auf der Mauer, an der sie geruht, ein sehr auffallendes geologisches Phänomen zu bemerken glaubte: ich sah auf dem von Kalkstein errichteten weißen Mäuerchen ein Gesims von hellgrünen Steinen, völlig von der Farbe des Jaspis, und war höchlich

betroffen, wie mitten in biesen Kalkslögen eine so merkwürdige Steinsart in solcher Menge sich sollte gesunden haben. Auf die eigenste Weise ward ich jedoch entzaubert als ich, auf das Gespenst losgehend, sogleich bemerkte, daß es das Innere von verschimmeltem Brod sen, das, den Jägern ungenießbar, mit gutem Humor ausgeschnitten und zu Verzierung der Mauer ausgebreitet worden.

Hier gab es nun fogleich Gelegenheit, von der, seitbem wir in Feinsbessand eingetreten, immer wieder zur Sprache kommenden Bergiftung zu reden; welche freilich ein kriegendes Heer mit panischen Schrecken ersfüllt, indem nicht allein jede vom Wirth angebotene Speise, sondern auch das selbstgebackene Brod verdächtig wird, dessen innerer, schnell sich entwickelnder Schimmel ganz natürlichen Ursachen zuzuschreiben ist.

Es war den 1. September früh um acht Uhr, als das Bombardement aufhörte, ob man gleich noch immerfort Kugeln hinüber und herüber wechselte. Besonders hatten die Belagerten einen Vierundzwanzigpfünder gegen uns gekehrt, dessen sparsame Schüsse sie mehr zum Scherz als Ernst verwendeten.

Auf der freien Bobe zur Seite der Weinberge, gerade im Angefichte biefes gröbften Gefchützes, waren zwei Sufaren zu Pferd aufgeftellt, um Stadt und Zwischenraum aufmerksam zu beobachten. Diese blieben bie Zeit ihrer Postirung über unangefochten. Weil aber bei ber Ablösung sich nicht allein die Zahl der Mannschaft vermehrte, sondern auch manche Buschauer gerade in diesem Augenblick herbeiliefen und ein tüchtiger Klump Menschen zusammenkam, so hielten jene ihre Ladung bereit. Ich stand in diesem Augenblick mit bem Rücken dem ungefähr hundert Schritt entfernten Sufaren = und Boltstrupp zugekehrt, mich mit einem Freund besprechend, als auf einmal ber grimmige, pfeifend schmetternde Ton hinter mir hersauste, so daß ich mich auf dem Absatz herumdrehte, ohne sagen zu können, ob der Ton, die bewegte Luft, eine innere psychische, sittliche Anregung dieses Umkehren hervorgebracht. Ich fah die Rugel weit hinter ber außeinander gestobenen Menge noch burch einige Banne ricochetiren. Mit großem Geschrei lief man ihr nach, als fie aufgehört hatte furchtbar zu febn; niemand war getroffen, und bie Gludlichen, die fich biefer runben Eifenmasse bemächtigt, trugen sie im Triumph umber.

Gegen Mittag wurde die Stadt zum zweitenmal aufgefordert und erbat sich vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit. Diese benutzten auch wir,

und etwas bequemer einzurichten, um zu proviantiren, die Gegend umher zu bereisen, wobei ich denn nicht unterließ mehrmals zu der unterrichstenden Duelle zurückzukehren, wo ich meine Beobachtungen ruhiger und befonnener anstellen konnte; denn das Wasser war rein ausgesischt und hatte sich vollkommen klar und ruhig gesetzt, um das Spiel der niederssinkenden Flämmchen nach Luft zu wiederholen, und ich befand mich in der angenehmsten Gemüthstimmung. Einige Unglücksfälle versetzten und wieder hald in Kriegszustand. Ein Officier von der Artillerie suchte sein Pferd zu tränken; der Wassermangel in der Gegend war allgemein; meine Duelle, an der er vorbeiritt, sag nicht flach genug: er begab sich nach der nahe sließenden Maas, wo er an einem abhängigen User versant; das Pferd hatte sich gerettet, ihn trug man todt vorbei.

Kurz darauf sah und hörte man eine starke Explosion im österreischischen Lager, an dem Hügel, zu dem wir hinaufsehen konnten; Knall und Dampf wiederholte sich einigemal. Bei einer Bombenfüllung war durch Unvorsichtigkeit Feuer entstanden, das höchste Gesahr drohte; es theilte sich schon gefüllten Bomben mit, und man hatte zu fürchten, der ganze Borrath möchte in die Luft gehen. Bald aber war die Sorge gestillt durch rühmliche That kaiserlicher Soldaten, welche, die bedrohende Gesahr verachtend, Pulver und gefüllte Bomben aus dem Zeltraum eilig hinaustrugen.

So ging auch bieser Tag hin. Am andern Morgen ergab sich die Stadt und ward in Besitz genommen; sogleich aber sollte ums ein republicanischer Charakterzug begegnen. Der Commandant Beaurepaire, bedrängt von der bedrängten Bürgerschaft, die bei fortdauerndem Bomsbardement ihre ganze Stadt verbrannt und zerstört sah, konnte die Uebergabe nicht länger verweigern; als er aber auf dem Nathhaus in voller Sitzung seine Zustimmung gegeben hatte, zog er ein Pistol hervor und erschoß sich, um abermals ein Beispiel höchster patriotischer Ausopferung darzustellen.

Nach riefer so schnellen Eroberung von Berdun zweiselte niemand mehr, daß wir bald darüber hinausgelangen, und in Chalons und Spernah und von ben bisherigen Leiden an gutem Wein bestens erholen sollten. Ich ließ daher ungefäumt die Jäger'schen Karten, welche den Weg nach Paris bezeichneten, zerschneiben und sorgfältig ausziehen, auch auf die Rückseite weißes Papier kleben, wie ich es schon bei der ersten gethan, um furze Tagesbenierkungen slücktig auszuzeichnen.

Den 3. September 1792.

Früh hatte fich eine Gesellschaft zusammengefunden, nach ber Stadt zu reiten, an die ich mich anschloß. Wir fanden gleich beim Eintritt große frühere Anftalten, Die auf einen längern Widerstand hindeuteten: bas Straffenpflafter war in ber Mitte burchaus aufgehoben und gegen bie Bäufer angehäuft; das feuchte Wetter machte defibalb das Umbermandeln nicht erfreulich. Wir besuchten aber sogleich die namentlich gerühmten Läden, wo ber beste Liqueur aller Art zu haben war. Wir probirten ihn burch, und verforgten und mit mancherlei Sorten. Unter andern war einer Ramens Baume humain, welcher, weniger fuß aber ftarker, gang besonders erquidte. Auch die Drageen, überzuderte kleine Gewürzkörner in faubern chlindrifden Deuten, wurden nicht abgewiesen. Bei fo vielem Guten gedachte man nun ber lieben Burudgelaffenen, benen bergleichen am friedlichen Ufer ber Ilm gar wohl behagen möchte. Riftchen wurden gepactt; gefällige, wohlwollende Couriere, das bisherige Rriegsglud in Deutschland zu melben beauftragt, waren geneigt sich mit einigem Bepad Diefer Urt zu belaften, wodurch fie denn die Freundinnen zu Saufe in höchster Beruhigung überzeugen mochten, daß wir in einem Lande mall= fahrteten, wo Beift und Gugigkeit niemals ausgehen durfen.

Alls wir nun darauf die theilweise verletzte und verwüstete Stadt tesschauten, waren wir veranlaßt die Bemerkung zu wiederholen, daß bei solchem Unglück, welches der Mensch dem Menschen bereitet, wie bei dem was die Natur uns zuschickt, einzelne Fälle vorkommen, die auf eine Schickung, eine günstige Borsehung hinzudeuten scheinen. Der untere Stock eines Eckhauses auf dem Markte ließ einen von vielen Fenstern wohl ersteuchteten Fahencesaden sehen; man machte uns aufmerksam, daß eine Bombe, von dem Platz aufschlagend, an den schwachen steinernen Thürpfosten des Ladens gefahren, von demselben aber wieder abgewiesen, andere Richtung genommen habe. Der Thürpfosten war wirklich beschädigt, aber er hatte die Pflicht eines guten Borsechters gethan: die Glanzfülle des oberstächlichen Porzellans stand in wiederspiegelnder Herrlichkeit hinter den wasserbellen wohlgeputzten Fenstern.

Mittags am Wirthstische wurden wir mit guten Schöpfenkeulen und Wein von Bar tractirt, den man, weil er nicht versahren werden kann, im Lande selbst aufsuchen und genießen muß. Nun ist aber an solchen Tischen Sitte, daß man wohl Löffel, jedoch weder Messer noch Gabel

crhält, die man daher mitbringen muß. Bon dieser Landesart unterrichtet, hatten wir schon solche Bestecke angeschafft, die man dort, slach und zierlich gearbeitet, zu kaufen sindet. Muntere resolute Mädchen warteten auf, nach derselben Urt und Beise, wie sie vor einigen Tagen ihrer Garnison noch aufgewartet hatten.

Bei der Besitznehmung von Verdun ereignete sich jedoch ein Fall, ter, obgleich nur einzeln, großes Aufsehen erregte und allgemeine Theilnahme heranries. Die Preußen zogen ein, und es siel aus der französischen Bolksmasse ein Flintenschuß, der niemand verletzte, dessen Wagestück aber ein französischer Grenadier nicht verläugnen konnte noch wollte. Auf der Hauptwache, wohin er gebracht wurde, habe ich ihn selbst gesehen: es war ein sehr schöner, wohlgebildeter junger Mann, sesten Blicks und ruhigen Betragens. Bis sein Schicksal entschieden wäre, hielt man ihn läßlich. Zunächst an der Wache war eine Brücke, unter der ein Arm der Maas durchzog; er setzte sich aufs Mäuerchen, blieb eine Zeit lang ruhig, dann überschlug er sich rückwärts in die Tiese, und ward nur todt aus dem Wasser herausgebracht.

Diese zweite heroische, ahnungsvolle That erregte leidenschaftlichen Haß bei den frisch Eingewanderten, und ich hörte sonst verständige Personen behaupten, man möchte weder diesem noch dem Commandanten ein ehrlich Begräbniß gestatten. Freilich hatte man sich andere Gesinnungen versprochen, und noch sah man nicht die geringste Bewegung unter den fränkischen Truppen, zu uns überzugehen.

Größere Heiterkeit verbreitete jedoch die Erzählung, wie der König in Berdun aufgenommen worden: vierzehn der schönsten, wohlerzogensten Frauenzimmer hatten Ihro Majestät mit angenehmen Reden, Blumen und Früchten bewillkommt. Seine Bertrautesten jedoch riethen ihm ab, vom Genuß Bergistung befürchtend; aber der großmüthige Monarch versehlte nicht, diese wünschenswerthen Gaben mit galanter Bendung anzunehmen und sie zutrausich zu kosten. Diese reizenden Kinder schienen auch unsern jungen Officieren einiges Bertrauen eingeslößt zu haben; gewiß diesenigen, die das Glück gehabt dem Ball beizuwohnen, konnten nicht genug von Liebenswürdigkeit, Unmuth und gutem Betragen sprechen und rühmen.

Uber auch für solidere Genüffe war geforgt: denn wie man gehofft und vernuthet hatte, fanden sich die besten und reichlichsten Borräthe in der Feftung, und man eilte, vielleicht nur zu sehr, sich daran zu erholen. Ich konnte gar wohl bemerken, daß man mit geräuchertem Speck und Fleisch, mit Reiß und Linsen und andern guten und nothwendigen Dingen nicht haußhältisch genug versahre, welches in unserer Lage bedenklich schien. Lustig dagegen war die Art, wie ein Zenghaus oder Waffensammlung aller Art ganz gelassen geplündert ward. In ein Kloster hatte man allerlei Gewehre, mehr alte als neue, und mancherlei seltsame Dinge gebracht, womit der Mensch, der sich zu wehren Lust hat, den Gegner abhält oder wohl gar erlegt.

Mit jener fanften Blünderung aber verhielt es sich folgendermaßen. Ms nach eingenommener Stadt bie hohen Militarpersonen fich von ben Berräthen aller Art zu überzeugen gedachten, begaben sie sich ebenfalls in biefe Waffensammlung, und indem fie folche für das allgemeine Kriegsbedürfniß in Anspruch nahmen, fanden sie manches Besondere, welches dem Einzelnen zu besitzen nicht unangenehm wäre, und niemand war leicht mit Musterung dieser Waffen beschäftigt, der nicht auch für sich etwas heraus= gemuftert hatte. Dieß ging nun burch alle Grabe burch, bis biefer Schat zuletzt beinahe ganz ins Freie fiel. Run gab jedermann der angestellten Wache ein kleines Trinkgeld, um fich biefe Sammlung zu befehen, und nahm babei etwas mit heraus, was ihm auftehen mochte. Mein Diener erbeutete auf diese Weise einen flachen hohen Stod, ber, mit Bindfaben ftark und geschickt umwunden, dem ersten Anblick nach nichts weiter erwarten ließ; seine Schwere aber beutete auf einen gefährlichen Inhalt: auch enthielt er eine fehr breite, wohl vier Jug lange Degenklinge, womit eine fräftige Faust Wunder gethan hätte.

So zwischen Ordnung und Unordnung, zwischen Erhalten und Versterben, zwischen Rauben und Bezahlen sebte man immerhin; und dieß mag es wohl sehn, was den Krieg sür das Gemüth eigentlich verderblich macht. Man spielt den Kühnen, Zerkörenden, dann wieder den Sansten, Belebenden; man gewöhnt sich an Phrasen, mitten in dem verzweiseltsten Zustand Hoffmung zu erregen und zu beleben; hierdurch entsteht nun eine Art von Heuchelei, die einen besondern Charakter hat, und sich von der pfässischen, hösischen, oder wie sie sonst heißen mögen, ganz eigen untersscheibet.

Einer merkwürdigen Person aber nuß ich noch gedenken, die ich, zwar nur in der Entsernung, hinter Gefängnißgittern gesehen: es war der

Postmeister von St. Ménéhould, der sich ungeschickterweise von den Preußen hatte fangen lassen. Er scheute keineswegs die Blicke der Neugierigen und schien bei seinem ungewissen Schickfal ganz ruhig. Die Emigrirten behaupteten, er habe tausend Tode verdient, und hetzten deshalb an den obersten Behörden, denen aber zum Ruhme zu rechnen ist, daß sie in diesem wie in andern Fällen, sich mit geziemender hoher Ruhe und anständigem Gleichmuth betragen.

Den 4. Ceptember 1792.

Die viele Gefellschaft, die ab und zu ging, belebte unsere Zelte den ganzen Tag: man hörte vieles erzählen, vieles bereden und beurtheilen; die Lage der Dinge that sich beutlicher auf als bisher. Alle waren einig, daß man so schnell als möglich nach Paris vordringen müsse. Die Festungen Montmedh und Sedan hatte man unerobert sich zur Seite gelassen, und schien von der in dortiger Gegend stehenden Armee wenig zu befürchten.

Lafahette, auf welchem das Bertrauen des Kriegsvolks beruhte, war genöthigt gewesen aus der Sache zu scheiden; er sah sich gedrängt zum Feinde überzugehen und ward als Feind behandelt. Dumouriez, wenn er auch sonst als Minister Einsicht in Militärangelegenheiten bewiesen hatte, war durch keinen Feldzug berühmt, und aus der Kanzlei zum Oberbesehl der Armee besördert, schien er auch nur jene Inconsequenz und Berlegenheit des Augenblicks zu beweisen. Bon der andern Seite verlauteten die traurigen Vorsälle von der Hälfte des Augusts aus Paris, wo dem braunschweigischen Manisest zum Troze der König gesangen genommen, abgesetzt und als Missethäter behandelt wurde. Was aber für die nächsten Kriegsoperationen höchst bedenklich seh, ward am umständelichsten besprochen.

Der waldbewachsene Gebirgsriegel, welcher die Aire von Sitden nach Norden an ihm herzusließen nöthigt, Foret d'Argonne genannt, lag unmittelbar vor uns und hielt unsere Bewegung auf. Man sprach viel von den Isletten, dem bedeutenden Baß zwischen Berdun und St. Ménéhould. Warum er nicht besetzt werde, besetzt worden sen, darüber konnte man sich vereinigen. Die Emigrirten sollten ihn einen Augenblick überzumpelt haben, ohne ihn halten zu können. Die abziehende Besatung von

Longwy hatte sich, so viel wußte man, borthin gezogen; auch Dumouriez schickte, während wir uns auf dem Marsch nach Verdun und mit dem Bombardement der Stadt beschäftigten, Truppen querüber durchs Land, um diesen Posten zu verstärken und den rechten Flügel seiner Position hinter Grandprée zu decken, und so den Preußen, Oesterreichern und Emigrirten ein zweites Thermophsä entgegen zu stellen.

Man gestand sich einander die höchst ungünstige Lage und mußte sich in die Anstalten sügen, wonach die Armee, welche unaushaltsam gerade vorwärts hätte dringen sollen, die Aire hinadziehen sollte, um sich an den verschanzten Bergschluchten auf gut Glück zu versuchen; wobei noch für höchst vortheilhaft galt, daß Elermont den Franzosen entrissen und von Hessen besetzt seh, welche, gegen die Isletten operirend, sie wo nicht wegenehmen, doch beunruhigen konnten.

#### Den 6. bis 10. Geptember 1792.

In biefem Sinne ward nunmehr bas Lager verändert und fam hinter Berdun zu ftehen: bas Hauptquartier bes Konigs, Gloricux, bes Berzogs von Braunschweig, Regrets genannt, gab zu wunderlichen Betrachtungen Anlag. An ben ersten Ort gelangte ich felbst burch einen verbrießlichen Zufall. Des Berzogs von Weimar Regiment follte bei Jardin Fontaine zu ftehen kommen, nabe an ber Stadt und ber Maas. Bum Thore fuhren wir glücklich beraus, indem wir uns in den Wagenzug eines unbekannten Regiments einschwärzten und von ihm fortschleppen ließen, obgleich zu bemerken war, daß man sich zu weit entferne; auch hätten wir nicht einmal bei bem schmalen Wege aus ber Reihe weichen können, ohne uns in den Gräben unwiederbringlich zu verfahren. Wir schauten rechts und links, ohne zu entbecken; wir fragten eben fo und erhielten keinen Bescheid: benn alle waren fremd wie wir und aufs verdrieflichste von bem Buftand angegriffen. Endlich auf eine fanfte Bobe gelangt, fab ich links unten in einem Thal, das zu guter Jahrszeit ganz angenehm fenn mochte, einen hübschen Ort mit bedeutenden Schlofigebäuden, wohin glücklicherweise ein fanfter grüner Rain uns beguem hinunter zu bringen versprach. Ich ließ um fo eher aus ber schrecklichen Fahrleife hinabwärts ausbiegen, als ich unten Officiere und Reitfnechte bin und wieder fprengen, Bachwagen und Chaisen aufgefahren sah; ich vernuthete eins ber Hauptquartiere und

so sand sich's: es war Glorieux, der Aufenthalt des Königs. Aber auch da war mein Fragen, wo Fardin Fontaine liege, ganz umsonst. Endlich kegegnete ich wie einem Himmelsboten Herrn von Alvensleben, der sich mir früher freundlich erwiesen hatte: dieser gab mir den Bescheid, ich solle den von allem Fuhrwert freien Dorsweg im Thale bis nach der Stadt versolgen, vor derselben aber links durchzudringen suchen, und ich würde Fardin Fontaine gar bald entdecken.

Beides gelang mir, und ich fand auch unsere Zelte aufgeschlagen, aber im schrecklichsten Zustande: man sah sich in grundlosen Koth versenkt; die versaulten Schlingen der Zelttücher zerrissen eine nach der andern, und die Leinwand schling dem über Kopf und Schulter zusammen, der darunter sein Heil zu suchen gedachte. Sine Zeit lang hatte man's ertragen, doch siel zuletzt der Entschluß dahin aus, das Dertchen selbst zu beziehen. Wir sanden in einem wohl eingerichteten Haus und Hof einen guten neckischen Mann als Besitzer, der ehemals Koch in Deutschland gewesen war; mit Munterkeit nahm er uns auf, im Erdgeschoß fanden sich schöne heitere Zimmer, gutes Kamin und was sonst nur erquisslich sehn konnte.

Das Gefolge bes Herzogs von Weimar ward aus der fürstlichen Küche versorgt; unser Wirth verlangte jedoch dringend, ich solle nur ein einzigesmal von seiner Kunst etwas kosten. Er bereitete mir auch wirklich ein höchst wehlschmeckendes Gastmahl, das mir aber sehr übel bekam, so daß ich wohl auch an Gift hätte denken können, wenn mir nicht noch zeitig genug der Knoblauch eingefallen wäre, durch welchen jene Schüsseln erst recht schmackhaft geworden, der auf mich aber, selbst in der geringsten Doss, höchst gewaltsame Wirkung auszuüben pslegte. Das Uebel war bald vorbei und ich hielt mich nach wie vor desto lieber an die deutsche Küche, so lange sie auch nur das mindeste leisten konnte.

Uls es zum Abschied ging, überreichte ber gutgesaunte Wirth meinem Diener einen vorher versprochenen Brief nach Paris an eine Schwester, die er besonders empfehlen wolle; fügte jedoch nach einigem Hin- und Wieder- reden gutmuthig hinzu: Du wirst wohl nicht hinkommen.

Den 11. September 1792.

Wir wurden also, nach einigen Tagen gütlicher Pflege, wieder in tas schrecklichste Wetter hinausgestoßen; unser Weg ging auf dem

Gebirgsrücken hin, der, die Gewässer der Maas und Nire scheidend, beide nach Norden zu sließen nöthigt. Unter großen Leiden gelangten wir nach Malancour, wo wir leere Keller und Küchen wirthlos sanden, und schon zufrieden waren unter Dach, auf trockener Bank, eine spärliche mitgebrachte Nahrung zu genießen. Die Einrichtung der Bohnungen selbst gesiel mir; sie zeugte von einem stillen häuslichen Behagen: alles war einsach naturgemäß, dem unmittelbarsten Bedürsniß genügend. Dieß hatten wir gestört, dieß zerstörten wir; denn aus der Nachbarschaft erscholl ein Angstruß gegen Blünderer, worauf wir denn, hinzueilend, nicht ohne Gesahr dem Unsugsür den Augenblick steuerten. Auffallend genug dabei war, daß die armen undekleideten Berbrecher, denen wir Mäntel und Hemden entrissen, uns der härtesten Grausamseit anklagten, daß wir ihnen nicht vergönnen wollten auf Kosten der Feinde ihre Blöße zu decken.

Aber noch einen eigenern Borwurf follten wir erleben. In unfer erstes Quartier zurückgekehrt, fanden wir einen vornehmen, uns sonst fcon bekannten Emigrirten. Er ward freundlich begrüßt, und verschmähte nicht frugale Biffen; allein man konnte ihm eine innere Bewegung anmer= fen, er hatte etwas auf dem Herzen, dem er durch Ausrufungen Luft zu machen suchte. Als wir mm, früherer Bekanntschaft gemäß, einiges Bertrauen in ihm zu erwecken suchten, so beschrie er die Grausamkeit, welche ber König von Preußen an den frangösischen Pringen ausübe. Erstaunt, fast bestürzt, verlangten wir nähere Erklärung. Da ersuhren wir nun, ber König habe beim Ausmarsch von Glorieux, ungeachtet des schrecklichsten Regens keinen leberrock angezogen, keinen Mantel umgenommen, ba benn die königlichen Prinzen ebenfalls sich bergleichen wetterabwehrende Gewande hätten versagen muffen; unfer Marquis aber habe biefe allerhöchsten Berfonen, leicht gekleibet, burd und burd genäft, träufelnd von abfliegender Feuchte, nicht ohne das größte Bejammern anschauen können, ja er hatte, wenn es nütze gewesen ware, sein Leben baran gewendet, sie in einem trodenen Wagen babingieben zu feben, fie, auf benen hoffnung und Glud bes ganzen Baterlandes bernhe, die an eine ganz andere Lebensweise gewöhnt feben.

Wir hatten freisich darauf nichts zu erwiedern; denn ihm konnte die Betrachtung nicht tröftlich werden, daß der Krieg, als ein Vortod, alle Menschen gleich mache, allen Besitz aushebe und selbst die höchste Perstönlichkeit mit Bein und Gefahr bedrohe.

Den 12. September 1792.

Den andern Morgen aber entschlof ich mich, in Betracht so hoher Beispiele, meine leichte, und boch mit vier requirirten Pferden bespannte Chaife unter bem Schut bes zuverläffigen Rämmerier Wagner zu laffen, welchem die Equipage und das fo nöthige baare Geld nachzubringen aufgetragen war. Ich schwang mich mit einigen guten Gesellen zu Pferbe, und so begaben wir und auf den Weg nach Landres. Wir fanden auf Mitte Wegs Wellen und Reisig eines abgeschlagenen Birkenhölzchens, beren innere Trockenheit die äußere Feuchte bald überwand, und uns lobe Flamme und Roblen, zur Erwärmung wie zum Rochen genugfam, febr fchnell zum beften gab. Aber Die fcone Unftalt einer Regimentstafel mar ichon gestört: Tische, Stuhle und Banke fah man nicht nachkommen; man behalf sich stehend, vielleicht angelehnt, so aut es geben wollte. Doch war bas Lager gegen Abend glücklich erreicht; so campirten wir unfern Landres, gerade Grandprée gegenüber, muften aber gar wohl, wie stark und vortheilhaft der Bak besetzt seh. Es regnete unaufhörlich, nicht ohne Windstoff; die Zeltbede gewährte wenig Schut.

Glückselig aber ber, bem eine höhere Leidenschaft den Busen füllte! Die Farbenerscheinung der Quelle hatte mich diese Tage her nicht einen Augenblick verlassen; ich überdachte sie hin und wieder, um sie zu bequesmen Versuchen zu erheben. Da dictirte ich an Vogel, der sich auch hier als treuen Kanzleigefährten erwies, ins gebrochene Concept, und zeichsnete nachher die Figuren daneben. Diese Papiere besitze ich noch mit allen Merkmalen des Regenwetters, und als Zeugniß eines treuen Forschens auf eingeschlagenem bedenklichem Pfad. Den Vortheil aber hat der Wegzum Wahren, daß man sich unsicherer Schritte, eines Umwegs, ja eines Fehltritts noch immer gern erinnert.

Das Wetter verschlimmerte sich und ward in der Nacht so arg, daß man es für das höchste Glück schätzen mußte, sie unter der Decke des Regimentswagens zuzubringen. Wie schrecklich war da der Zustand, wenn man bedachte, daß man im Angesicht des Feindes gelagert seu und besürchten mußte, daß er aus seinen Berg- und Waldverschanzungen irgendwo hervorzubrechen Lust haben könne.

Den 13. bis 17. September 1792.

Den 13. traf der Kämmerier Wagner, den Pudel mit eingeschlossen, bei guter Zeit mit aller Equipage bei uns ein: er hatte eine schreckliche Nacht verlebt, war nach tausend andern Hindernissen im Finstern von der Armee abgekommen, versührt durch schlaf= und weintrunkene Knechte eines Generals, denen er nachsuhr. Sie gelangten in ein Dorf, und vermutheten die Franzosen ganz nahe. Von allerlei Alarm geängstigt, verlassen von Pferden, die aus der Schwemme nicht zurücksehrten, wußte er sich denn doch so zu richten und zu schießen, daß er von dem unseligen Dorfe lostam, und wir uns zulest mit allem mobilen Hab' und Gut wieder zusammenfanden.

Endlich gab es eine Art von erschütternber Bewegung und zugleich von Hoffnung: man hörte auf unserm rechten Flügel stark kanoniren, und sagte sich: General Clersant seh aus den Niederlanden angekommen und habe die Franzosen auf ihrer linken Flanke angegriffen. Alles war äußerst gespannt den Ersolg zu vernehmen.

Ich ritt nach bem Hauptquartier, um näher zu erfahren, was bie Kanonade bedeute und was eigentlich zu erwarten sen. Man mußte da= felbst noch nichts genau, als daß General Clerfant mit ben Frangosen handgemein sehn muffe. Ich traf auf den Major von Wehrach, der fich, aus Ungeduld und Langerweile, fo eben zu Pferde fetzte und an bie Vorposten reiten wollte; ich begleitete ihn, und wir gelangten balb auf eine Bobe, wo man sich weit genug umsehen konnte. Wir trafen auf einen Susarenposten und sprachen mit bem Officier, einem jungen hübschen Manne. Die Ranonade mar weit über Grandpree hinaus, und er hatte Ordre nicht vorwärts zu gehen, um nicht ohne Noth eine Bewegung zu verursachen. Wir hatten uns nicht lange besprochen, als Bring Louis Ferdinand mit einigem Gefolge ankam, nach furger Begruffung und Sin= und Wiederreden von dem Officier verlangte, daß er vorwärts geben folle. Diefer that bringende Borftellungen, worauf ber Bring aber nicht achtete, sondern vorwärts ritt, dem wir denn alle folgen mußten. Bir waren nicht weit gekommen, als ein französischer Jäger sich von ferne feben ließ, an uns bis auf Buchfenschusweite heransprengte, und fodam umkehrend eben fo schnell wieder verschwand. Ihm folgte der zweite, bann ber britte, welche ebenfalls wieder verschwanden. Der vierte aber, mahrscheinlich ber erste, schoft die Buchse gang ernstlich auf uns ab; man

fonnte bie Kugel beutlich pfeifen boren. Der Bring ließ fich nicht irren, und iene trieben auch ihr handwerk, fo bag mehrere Schuffe fielen, inbem wir unfern Weg verfolgten. Ich hatte ben Officier manchmal angeseben, ber zwischen seiner Pflicht und zwischen bem Respect vor einem königlichen Brinzen in ber größten Berlegenheit schwankte. Er glaubte wohl, in meinen Bliden etwas Theilnehmendes zu lesen, ritt auf mich und faate: Wenn Sie irgend etwas auf den Bringen vermögen, fo ersuchen Sie ihn gurudzugeben; er sett mich ber größten Berantwortung aus: ich habe ben ftrengften Befehl meinen angewiesenen Boften nicht zu verlaffen, und es ift nichts vernünftiger, als daß wir ben Feind nicht reizen, ber hinter Grandpree in einer festen Stellung gelagert ift. Rehrt ber Bring nicht um, fo ift in turgem die gange Borpoftenkette allarmirt, man weiß im Hauptquartier nicht, was es heißen foll, und ber erfte Berbruft ergebt über mich gang ohne meine Schuld. Ich ritt an ben Prinzen beran und fagte: Man erzeigt mir fo eben die Ehre mir einigen Einfluß auf Ihro Soheit zuzutrauen; beghalb ich um geneigtes Gehör bitte. Ich brachte ihm barauf die Sache mit Klarheit vor, welches kaum nöthig gewesen wäre: benn er sah selbst alles vor sich, und war freundlich genug, mit einigen guten Worten sogleich umzukehren, worauf benn auch Die Jäger verschwanden und zu schießen aufhörten. Der Officier bantte mir aufs verbindlichste, und man fieht hieraus, daß ein Bermittler überall willkommen ist.

Nach und nach klärte sich's auf. Die Stellung Dumouriez' bei Grandprée war höchst fest und vortheilhaft: daß er auf seinem rechten Flügel nicht anzugreisen seh, wußte man wohl; auf seiner linken waren zwei bedeutende Pässe, sa Eroix aux Bois und se Chesne se populeux, beide wohl verhauen und für unzugänglich gehalten; allein der letzte war einem Officier anvertraut, einem dergleichen Auftrag nicht gewachsenen oder nachlässigen. Die Desterreicher griffen an: bei der ersten Attacke blieb Prinz von Ligne, der Sohn, sodann aber gelang es, man überwältigte den Posten, und der große Plan Dumouriez' war zerstört; er mußte seine Stellung verlassen, und sich die Aisne hinauswärts ziehen, und preußische Hafaren sonnten durch den Paß dringen und jenseits des Argonner Waldes nachsehen. Sie verbreiteten einen solchen panischen Schrecken über das französsische Heer, daß zehntausend Mann vor stünfshundert flohen und nur mit Müse konnten zum Stehen gebracht und

wieder gefammett werden; wobei fich das Regiment Chamborand besonders hervorthat und den Unfrigen ein weiteres Vordringen verwehrte, welche, ohnehin nur gewiffermaßen auf Recognosciren ausgeschickt, siegreich mit Freuden gurudfehrten und nicht läugneten einige Wagen gute Beute gemacht zu haben. In das unmittelbar Branchbare, Geld und Rleidung, hatten fie fich getheilt, mir aber als einem Kangleimann tamen die Baviere zu gute, worunter ich einige ältere Befehle Lafavette's und mehrere höchft fauber geschriebene Liften fand. Was mich aber am meisten überraschte, war ein ziemlich neuer Moniteur. Dieser Druck, dieses Format, mit dem man feit einigen Jahren ununterbrochen befannt gewesen, und die man nm seit mehreren Wochen nicht gesehen, begrüften mich auf eine etwas unfreundliche Weise, indem ein lakonischer Artikel vom 3. September mir brobend zurief: Les Prussiens pourront venir à Paris, mais ils n'en sortiront pas Alfo hielt man denn doch in Baris für möglich, wir fönnten hingelangen; daß wir wieder zurückfehrten, dafür mochten die obern Gewalten forgen.

Die schreckliche Lage, in der man sich zwischen Erbe und Himmel befand, war einigermaßen erleichtert, als man die Armee zurücken und eine Abtheilung der Avantgarde nach der andern vorwärts ziehen sah. Endlich kam die Reihe auch an und: wir gelangten über Higel, durch Thäler, Weinberge vorbei, an denen man sich auch wohl erquickte. Man kam sodann zu ausgehellter Stunde in eine freiere Gegend, und sah in einem freundlichen Thal der Aire das Schloß von Grandprée auf einer Hing sich westwärts zwischen die Higel drängt, um auf der Gegenseite des Gebirgs sich mit der Aisne zu verbinden, deren Gewässer, immer dem Sonnenuntergang zu, durch Vermittlung der Dise endlich in die Seine gelangen; woraus dem ersichtlich, daß der Gebirgsrücken, der uns von der Maas trennte, zwar nicht von bereutender Höhe, doch von entschiedenem Einslußans den Wasserlauf, uns in eine andere Flußregion zu nöthigen geeignet war.

Auf diesem Zuge gelangte ich zufällig in das Gesolge des Königs, dann des Herzogs von Braunschweig; ich unterhielt mich mit Fürst Reuß und andern diplomatisch=nilitärischen Befannten. Diese Reitermassen machten zu der angenehmen Landschaft eine reiche Staffage; man hätte einen van der Meulen gewünscht, um solchen Zug zu verewigen: alles

war heiter, munter, voller Zuversicht und helbenhaft. Einige Dörfer brannten zwar vor uns auf, allein der Rauch thut in einem Kriegsbilde auch nicht übel. Man hatte, so hieß es, aus den Häusern auf den Bortrab geschossen und dieser, nach Kriegsrecht, sogleich die Selbstrache geübt. Es ward getadelt, war aber nicht zu ändern; dagegen nahm man die Beinberge in Schutz, von denen sich die Besitzer doch keine große Lese versprechen dursten, und so ging es zwischen freund und seinbseligem Betragen immer vorwärts.

Wir gelangten, Grandprée hinter uns lassend, an und über die Aisne, und lagerten bei Baux les Muron; hier waren wir nun in der verrusenen Champagne, es sah aber so übel noch nicht aus. Ueber dem Wasser an der Sonnenseite erstreckten sich wohlgehaltene Weinberge, und wo man Dörfer und Scheunen visitirte, fanden sich Nahrungsmittel genug für Menschen und Thiere, nur leider der Beizen nicht ausgedroschen, noch weniger genugsame Mühlen; Defen zum Backen waren auch selten, und so sing es wirklich an, sich einem tantalischen Zustande zu nähern.

## Den 18. September 1792.

Dergleichen Betrachtungen anzustellen, versammelte sich eine große Gesellschaft, die überhaupt wo es Halt gab, sich immer mit einigem Zustrauen, besonders beim Nachmittagskaffee, zusammenfügte; sie bestand aus wunderlichen Elementen, Deutschen und Franzosen, Kriegern und Diplosmaten, alles bedeutende Personen, ersahren, klug, geistreich, aufgeregt durch die Wichtigkeit des Augenblicks, Männer sämmtlich von Werth und Würde, aber doch eigentlich nicht in den innern Nath gezogen und also bestohen bemüht auszusinnen was beschlossen sehn, was geschehen könnte.

Dumonriez, als er ben Paß von Grandprée nicht länger halten konnte, hatte sich die Aisne hinaufgezogen, und da ihm der Rücken durch die Isletten gesichert war, sich auf die Höhen von St. Menehould, die Fronte gegen Frankreich gestellt. Wir waren durch den engen Paß hereingedrungen, hatten uneroberte Festen, Sedan, Montmedy, Stenah im Rücken und an der Seite, die uns jede Zusuhr nach Belieben erschweren kounten. Wir betraten beim schlimmsten Wetter ein seltsames Land, dessen undankbarer Kalkboden nur kümmerlich ausgestreute Ortschaften ernähren konnte.

Freilich lag Rheims, Chalons und ihre gesegneten Umgebungen nicht fern, man kounte hoffen sich vorwärts zu erholen. Die Gesellschaft überzeugte sich daher beinahe einstimmig, daß man auf Rheims marschiren und sich Chalons bemächtigen müsse; Dumouriez könne sich in seiner vortheilhaften Stellung alsdann nicht ruhig verhalten, eine Schlacht wäre unvermeidlich, wo es auch seh; man glaubte sie schon gewonnen zu haben.

## Den 18. bis 22. Ceptember 1792.

Manches Bebenken gab es baher, als wir ben 19. beordert wurden auf Massiges unsern Zug zu richten, die Aisne auswärts zu verfolgen und dieses Wasser sowohl als das Waldgebirg, näher oder ferner, linker Hand zu behalten.

Run erholte man sich unterwegs von folden nachdenklichen Betrach tungen, indem man mancherlei Zufälligkeiten und Ereignissen eine beitere Theilnahme schenkte; ein wundersames Bhanomen zog meine ganze Auf merkfamteit auf sich. Man hatte, um mehrere Colonnen neben einander fortzuschieben, die eine guerfeldein über flache Sügel geführt, zuletzt aber, als man wieder ins Thal follte, einen steilen Abhang gefunden; biefer ward nun alsobald, so gut es gehen wollte, abgeboscht, boch blieb er immer noch schroff genug. Run trat eben zu Mittag ein Sonnenblid bervor und fpiegelte sich in allen Gewehren. Ich hielt auf einer Sohe und fah jenen blinkenden Waffenfluß glänzend heranziehen; überraschend aber war es als die Colonne an den steilen Abhang gelangte, wo sich die bis= her geschlossenen Glieder sprungweise trennten, und jeder Einzelne, so gut er konnte, in die Tiefe zu gelangen fuchte. Diefe Unordnung gab völlig ben Begriff eines Wafferfalls: eine Ungahl durch einander hin und wieder blinkender Bajonette bezeichneten bie lebhafteste Bewegung. Und als nun unten am Fuße sich alles wieder gleich in Reihe und Blied ordnete und fo wie sie oben angekommen, nun wieder im Thale fortzogen, ward bie Borftellung eines Fluffes immer lebhafter; auch war diese Erscheinung um so angenehmer, als ihre lange Dauer fort und fort burch Sonnenblicke begünftigt wurde, beren Werth man in folden zweifelhaften Stunden nach langer Entbehrung erft recht schätzen lernte.

Rachmittags gelangten wir endlich nach Maffiges, nur noch wenige Stunden vom Feind; das Lager war abgesteckt, und wir bezogen ben für

uns bestimmten Naum. Schon waren Pfähle geschlagen, die Pserde dern gebunden, Feuer angezündet, und der Rüchenwagen that sich auf. Ganz unerwartet kam daher das Gerücht, das Lager solle nicht Statt haben: denn es seh die Nachricht angekommen, das französische Heer ziehe sich von St. Ménéhould auf Chalons; der König wolle sie nicht entwischen lassen und habe daher Besehl zum Ausbruch gegeben. Ich suchte an der rechten Schniede hierüber Gewissheit und vernahm das, was ich schon gehört hatte, nur mit dem Zusate, auf diese unsichere und unwahrscheinsliche Nachricht seh der Herzog von Weimar und der General Hehmann mit eben den Husaren, welche die Unruhe erregt, vorgegangen. Nach einiger Zeit kamen diese Generale zurück, und versicherten, es seh nicht die geringste Bewegung zu bemerken; auch mußten jene Patrouillen gestehen, daß sie das Gemeldete mehr geschlossen als gesehen hätten.

Die Anregung aber war einmal gegeben, und ber Befehl lautete, die Armee solle vorrücken, jedoch ohne das mindeste Gepäck: alles Fuhrwert sollte bis Maison Champagne zurücktehren, dort eine Wagenburg bilden und den, wie man voraussetzte, glücklichen Ausgang einer Schlacht abwarten.

Nicht einen Augenblick zweiselhaft was zu thun sen, überließ ich Wagen, Gepäck und Pserde meinem entschlossenen sorgfältigen Bedienten, und setzte mich mit den Kriegsgenossen alsodald zu Pserde. Es war schon früher mehrmals zur Sprache gekommen, daß, wer sich in einen Kriegszug einlasse, durchaus bei den regulirten Truppen, welche Abtheilung es auch seh, an die er sich angeschlossen, sest bleiben und keine Gesahr scheuen solle: denn was uns auch da betresse, seh immer ehrenvoll; dahingegen bei der Bagage, beim Troß oder sonst zu verweilen, zugleich gefährlich und schmählich. Und so hatte ich auch mit den Officieren des Regiments abgeredet, daß ich mich immer an sie und wo möglich an die Leibsschwadron anschließen wolle, weil ja dadurch ein so schönes und gutes Verhältniß nur immer besser besestigt werden könne.

Der Weg war das kleine Wasser die Tourbe hinauf vorgezeichnet, durch das traurigste Thal von der Welt, zwischen niedrigen Hügeln, ohne Baum und Busch; es war besohlen und eingeschärft in aller Stille zu marschiren, als wenn wir den Feind überfallen wollten, der doch in seiner Stellung das heranrücken einer Masse von fünfzigtausend Mann wohl mochte ersahren haben. Die Nacht brach ein; weder Mond noch Sterne

lenchtete am Himmel, es pfiff ein wüfter Wind; die stille Bewegung einer so großen Menschenreihe in tiefer Finsterniß war ein höchst Eigenes.

Indem man neben der Colonne herritt, begegnete man mehreren bekannten Officieren, die bin und wieder sprengten, um die Bewegung bes Marsches bald zu beschennigen, bald zu retarbiren. Man besprach fich, man hielt stille, man versammelte sich. Go hatte sich ein Kreis von vielleicht zwölf Bekannten und Unbekannten zusammengefunden; man fragte, flagte, wunderte fich, fchalt und rafonnirte: bas geftorte Mittageffen kounte man bem Beerführer nicht verzeihen. Ein munterer Baft wünschte fich Bratwurft und Brod, ein anderer fprang gleich mit feinen Bunfchen jum Rehbraten und Sardellenfalat; da das alles aber unentgeltlich geschah, fehlte es auch nicht an Basteten und sonstigen Leckerbissen, nicht an den köst= lichsten Beinen, und ein fo vollkommenes Gaftmahl mar beifammen, daß endlich einer, beffen Appetit übermäßig rege geworden, bie ganze Gefellschaft verwünschte, und die Bein einer aufgeregten Ginvildungsfraft im Gegenfate bes größten Mangels gang unerträglich fchalt. Man verlor fich aus einander, und der Einzelne war nicht beffer daran als alle zufammen.

So gelangten wir bis Somme Tourbe, wo man Halt machte: der König war in einem Gasthose abgetreten, vor dessen Thüre der Herzog von Braunschweig in einer Art Laube Hauptquartier und Kanzlei errichtete. Der Platz war groß; es brannten mehrere Feuer, durch große Bündel Weinpfähle gar lebhaft unterhalten. Der Fürst Feldmarschall tadelte einigemale persönlich, daß man die Flamme allzu start auflodern lasse; wir besprachen uns darüber, und niemand wollte glauben, daß unsere Nähe den Franzosen ein Geheimniß geblieben sen.

Ich war zu spät angekommen und mochte mich in der Nähe umfehen wie ich wollte, alles war schen, wo nicht verzehrt, doch in Besitzgenommen. Indem ich so umhersorschte, gaben mir die Emigrirten ein kluges Küchenschauspiel: sie sassen um einen großen, runden, slachen, abzulmmenden Aschenhausen, in den sich mancher Beinstab knisternd mochte ausgelöst haben; klüglich und schnell hatten sie sich aller Gier des Dorses bemächtigt, und es sah wirklich appetitlich aus, wie die Gier in dem Aschenhausen neben einander ausrecht standen, und eins nach dem andern zu rechter Zeit schlürsbar herausgehoben wurde. Ich saunte niemand von den oden Küchengescellen; undekannt mochte ich sie nicht ansprechen; als

mir aber fo eben ein lieber Bekannter begegnete, ber fo gut wie ich an Sunger und Durft litt, fiel mir eine Rriegslift ein, nach einer Bemerkung, Die ich auf meiner kurzen militärischen Laufbahn anzustellen Belegenheit gehabt. 3ch batte nämlich bemerkt, daß man beim Fouragiren um die Dörfer und in benselben geradezu tölpisch verfahre; die ersten Andringenden fielen ein, nahmen weg, verdarben, zerstörten, die folgenden fanden immer weniger, und was verloren ging, kam niemand zu gute. Ich hatte schon gedacht, daß man bei dieser Gelegenheit strategisch verfahren, und wenn die Menge von vorn hereindringe, sich von der Gegenseite nach einigem Bedürfniß umfeben muffe. Dieß konnte nun bier kaum ber Fall fenn, benn alles war überschwemmt; aber das Dorf zog sich sehr in die Länge und zwar feitwärts ber Strafe, wo wir hereingekommen. forderte meinen Freund auf, die lange Gaffe mit hinunter zu gehen. Aus dem vorletten Saufe fam ein Soldat fluchend beraus, bak ichon alles aufgezehrt und nirgends nichts mehr zu haben seh. Wir sahen burch bie Fenster, da sagen ein paar Jäger gang ruhig; wir gingen hinein, um wenigstens auf einer Bank unter Dach zu siten; wir begrüften fie als Rameraben, und klagten freilich über ben allgemeinen Mangel. Nach einigem Sin = und Wiederreben verlangten sie, wir sollten ihnen Berschwiegenheit geloben, worauf wir bie Sand gaben. Run eröffneten fie uns, baf fie in bem Sause einen schönen wohlbestellten Reller gefunden, beffen Eingang fie zwar felbst secretirt, uns jedoch von dem Borrath einen Antheil nicht verfagen wollten. Einer zog einen Schlüffel hervor, und nach verichiedenen weggeräumten Sinderniffen fand fich eine Rellerthure zu eröffnen. hinabgestiegen, fanden wir nun mehrere etwa zweieimerige Fässer auf bem Lager; was uns aber mehr interessirte, verschiedene Abtheilungen in Sand gelegter gefüllter Glaschen, wo ber gutmuthige Ramerad, ber fie schon burchprobirt hatte, an die beste Gorte wies. 3ch nahm zwischen bie ausgespreizten Finger jeder Sand zwei Flaschen, zog sie unter ben Mantel, mein Freund befigleichen, und fo fchritten wir, in Soffnung balbiger Erquidung, Die Strafe wieder hunaufwarts.

Unmittelbar am großen Wachsener gewahrte ich eine schwere starke Egge, setzte mich darauf und schob unter dem Mantel meine Flaschen zwischen die Zacken herein. Nach einiger Zeit brachte ich eine Flasche hervor, wegen der mich meine Nachbarn beriefen, denen ich sogleich den Mitzenuß andot. Sie thaten gute Züge, der letzte bescheiden, da er wohl

merkte, er lasse mir nur wenig zurüd; ich verbarg die Flasche neben mir und brachte bald darauf die zweite hervor, trank den Freunden zu, die sich's abermals wohl schmecken ließen, ansangs das Wunder nicht bemerkten, bei der dritten Flasche jedoch laut über den Hexenmeister aufschrien; und es war, in dieser traurigen Lage, eine auf alle Weise wilksommener Scherz.

Unter ben vielen Bersonen, beren Gestalt und Gesicht im Rreife vom Kener erleuchtet war, erblickte ich einen ältlichen Mann, ben ich zu kennen glaubte. Rach Erkundigung und Annäherung war er nicht wenig ver= wundert nich hier zu seben. Es war Marquis von Bombelles, dem ich vor zwei Jahren in Benedig, ber Herzogin Amalia folgend, aufgewartet hatte, wo er als frangösischer Gesandter residirend sich höchst angelegen fenn ließ, biefer trefflichen Fürstin ben bortigen Aufenthalt fo angenehm als möglich zu machen. Wechselseitiger Bermunderungsausruf, Freude des Wiedersehens und Erinnerung erheiterten biesen ernsten Augenblid. Bur Sprache fam feine prachtige Wohnung am großen Canal: es ward gerühmt, wie wir daselbst in Gondeln anfahrend, ehrenvoll empfangen und freundlich bewirthet worden; wie er durch kleine Feste, gerade im Geschmad und Sinn biefer Natur und Runft, Beiterkeit und Anftand in Berbindung liebenden Dame, sie und die Ihrigen auf vielfache Beise erfreute, auch sie durch seinen Einfluß manches andere für Fremde fonst verschloffene Gute genießen laffen.

Wie sehr war ich aber verwundert, da ich ihn, den ich durch eine wahrhafte Lobrede zu ergößen gedachte, mit Wehmuth ausrusen hörte: Schweigen wir von diesen Dingen! Jene Zeit liegt nur gar zu weit hinter mir, und schon damals als ich meine edlen Gäste mit scheinbarer Heiterkeit unterhielt, nagte mir der Wurm am Herzen: ich sah die Folgen voraus dessen, was in meinem Baterlande vorging. Ich bewunderte Ihre Sorglosigseit, in der Sie die auch Ihnen bevorstehende Gesahr nicht ahnten; ich bereitete mich im stillen zu Beränderung meines Zustandes. Bald nachher mußte ich meinen ehrenvollen Posten und das werthe Benedig verlassen und eine Irrsahrt antreten, die mich endlich auch hierher gestührt hat.

Das Geheimnisvolle, das man Diesem Heranzuge von Zeit zu Zeit hatte geben wollen, ließ uns vermuthen, man werde noch in dieser Nacht aufbrechen und vorwärts gehen; allein schon dämmerte der Tag und mit demselben strich ein Sprühregen daher; es war schon völlig hell als wir

uns in Bewegung setzen. Da des Herzogs von Weimar Regiment den Vortrab hatte, gab man der Leibschwadron, als der vordersten der ganzen Colonne, Hufaren mit, die den Weg unserer Bestimmung kennen sollten. Nun ging es, mitunter im scharsen Trab, über Felder und Hügel ohne Busch und Baum; nur in der Entsernung links sah man die Argonner Waldgegend; der Sprühregen schlug uns heftiger ins Gesicht: bald aber erblickten wir eine Pappelallee, die sehr schön gewachsen und wohl untershalten unsere Richtung quer durchschnitt. Es war die Chaussee von Chalons auf St. Menshould, der Weg von Paris nach Deutschland; man führte uns darüber weg und ins Graue hinein.

Schon früher hatten wir den Feind vor der waldigen Gegend gelagert und aufmarschirt gesehen; nicht weniger ließ sich bemerken, daß neue Truppen ankamen: cs war Kellermann, der sich so eben mit Dumouriez vereinigte, um dessen linken Flügel zu bilden. Die Unstrigen brannten vor Begierde, auf die Franzosen loszugehen: Officiere wie Gemeine hegten den glühenden Wunsch, der Feldherr möge in diesem Augenblick augreisen; auch unser hestiges Bordringen schien darauf hinzudeuten. Aber Kellermann hatte sich zu vortheilhaft gestellt und nun begann die Kanonade, von der man viel erzählt, deren augenblickliche Gewaltsamkeit jedoch man nicht beschreiben, nicht einmal in der Einbildungskraft zurückerusen kann.

Schon lag die Chausse weit hinter uns, wir stürmten immersort gegen Westen zu, als auf einmal ein Adjutant gesprengt kam, der uns zurückbeorderte; man hatte uns zu weit gesührt und nun erhielten wir den Besehl, wieder über die Chaussee zurückzusehren und unmittelbar an ihre linke Seite den rechten Flügel zu lehnen. Es geschah, und so machten wir Fronte gegen das Borwerk la Lune, welches auf der Höhe etwa eine Biertelstunde vor uns, an der Chaussee zu sehen war. Unser Besehlschaber kam uns entgegen; er hatte so eben eine halbe reitende Batterie hinausgebracht; wir erhielten Ordre im Schutz derselben vorwärks zu gehen, und fanden unterwegs einen alten Schirmeister, ausgestreckt, als das erste Opser des Tags, auf dem Acker liegen. Wir ritten ganz getrost weiter, wir sahen das Vorwerk näher; die dabei ausgestellte Batterie seuerte klichtig.

Bald aber fanden wir uns in einer feltsamen Lage: Ranonenkugeln flogen wild auf uns ein, ohne bag wir begriffen wo sie herkommen

fonnten; wir avancirten ja hinter einer befrenndeten Batterie, und bas feindliche Geschütz auf ben entgegengesetzten Sügeln war viel zu weit entfernt, als daß es uns hätte erreichen follen. 3ch hielt seitwarts vor der Fronte und hatte den wunderbarften Anblid: die Angeln schlugen dutsendweise vor ber Escabron nieder, zum Glück nicht ricochetirend, in ben weichen Boten hineingewühlt; Roth aber und Schmutz befpritte Mann und Roff; Die schwarzen Pferde, von tüchtigen Reitern möglichst zusammengehalten, schnauften und tosten; die gange Masse war, ohne sich zu trennen oder zu verwirren, in fluthender Bewegung. Ein sonderbarer Anblick erinnerte mich an andere Zeiten. In dem ersten Gliede der Escadron schwankte bie Standarte in den Händen eines schönen Knaben bin und wieder; er hielt sie fest, ward aber vom aufgeregten Pferde widerwärtig geschaukelt: fein annuthiges Gesicht brachte nur, seltsam genng aber natürlich, in diesem schauerlichen Augenblick die noch anmuthigere Mutter vor die Augen, und ich mußte an die ihr zur Seite verbrachten friedlichen Momente gebenken.

Endlich fam der Beschl zurück und hinabzugehen: es geschah von den fämmtlichen Kavallerieregimentern mit großer Ordnung und Gelafssenheit; nur ein einziges Pferd von Lottum ward getödtet, da wir übrigen, besonders auf dem äußersten rechten Flügel, eigentlich alle hätten umkommen mussen.

Nachdem wir uns denn aus dem unbegreiflichen Fener zurückgezogen, von Ueberraschung und Erstaunen uns erholt hatten, löste sich das Räthsel; wir sanden die halbe Batterie, unter deren Schutz wir vorwärts zu gehen geglaubt, ganz unten in einer Bertiefung, dergleichen das Terrain zufällig in dieser Gegend gar manche bildete. Sie war von oben vertrieben worden, und an der andern Seite der Chausse in einer Schlucht herunter gegangen, so daß wir ihren Rückzug nicht bemerken konnten; seindliches Geschütz trat an die Stelle, und was uns hätte bewahren sollen, wäre beinahe verderblich geworden. Auf unsern Tadel lachten die Bursche nur und versicherten scherzend, hier unten im Schauer seh es doch besser.

Benn man aber nachher mit Angen sah, wie eine solche reitende Batterie sich durch die schreckbaren schlammigen Hügel qualvoll durchzerren mußte, so hatte man abermals den bedenklichen Zustand zu überlegen, in den wir uns eingelassen hatten.

Indeffen dauerte die Kanonade immer fort. Rellermann hatte einen

gefährlichen Posten bei der Mühle von Valmh, dem eigentlich das Feuern galt; dort ging ein Pulverwagen in die Luft und man frente sich des Unsheils, das er unter den Feinden angerichtet haben mochte. Und so blied alles eigentlich nur Zuschauer und Zuhörer, was im Feuer stand und nicht. Wir hielten auf der Chaussee von Chalons an einem Wegweiser, der nach Paris deutete.

Diese Hauptstadt also hatten wir im Rücken, das französische Heer aber zwischen uns und dem Baterland. Stärkere Riegel waren vielleicht nie vorgeschoben, demjenigen höchst apprehensiv, der eine genaue Karte des Kriegstheaters nun seit vier Wochen unablässig studirte.

Doch das augenblickliche Bedürfnig behauptet sein Recht felbst gegen das nächstkünftige. Unfere Sufaren hatten mehrere Brodkarren, die von Chalons nach ber Urmee geben follten, glücklich aufgefangen und brachten fie den Hochweg daher. Wie es uns nun fremd vorkommen nufte, zwifchen Baris und St. Menehould postirt zu febn, fo konnten die zu Cha-Ions bes Feindes Armee keineswegs auf bem Wege zu ber ihrigen vermuthen. Gegen einiges Trintgeld ließen die Hufaren von dem Brod etwas ab; es war bas schönfte weiße; ber Frangose erschrickt vor jeder schwarzen Rrume. Ich theilte mehr als einen Laib unter die zunächst Angehörigen, mit der Bedingung, mir für die folgenden Tage einen Antheil daran gu verwahren. Auch noch zu einer andern Borficht fand ich Gelegenheit: ein Jäger aus bem Gefolge hatte gleichfalls biefen Sufaren eine tuchtige wollene Decke abgehandelt; ich bot ihm die llebereinkunft an, mir sie auf brei Rächte, jede Racht für acht Groschen, zu überlaffen, wogegen er fie am Tage verwahren follte. Er hielt biefes Bedingnif für fehr vortheilhaft; Die Decke hatte ihm einen Gulben gekostet und nach furzer Zeit erhielt er fie mit Brofit ja wieder. Ich aber konnte auch zufrieden fein: meine föstlichen wollenen Sullen von Longwy waren mit der Bagage zuruckge= blieben, und num hatte ich boch bei allem Mangel von Dach und Fach außer meinem Mantel noch einen zweiten Schutz gewonnen.

Alles bieses ging unter anhaltender Begleitung des Kanonendonners vor. Von jeder Seite wurden an diesem Tage zehntausend Schüffe versichwendet, wobei auf unserer Seite nur zwölfhundert Mann und auch tiese ganz unnütz fielen. Von der ungeheuern Erschütterung klärte sich der Himmel auf: denn man schos mit Kanonen, völlig als wäre es Pelotonseuer, zwar ungleich, bald abnehmend, hald zunehmend. Nachmittags Ein

Uhr, nach einiger Pause, war es am gewaltsamsten, die Erde bebte im ganz eigentlichsten Sinne, und doch sah man in den Stellungen nicht die mindeste Beränderung. Niemand wußte, was daraus werden sollte.

Ich hatte so viel vom Kanonensieber gehört und wünschte zu wissen, wie es eigentlich damit beschaffen seh. Langeweile und ein Geist den jede Gesahr zur Kühnheit, ja zur Berwegenheit aufruft, verleitete mich ganz gelassen nach dem Borwerk la Lune hinauszureiten. Dieses war wieder von den Unsrigen besetzt, gewährte jedoch einen gar wilden Anblick. Die zerschossen Dächer, die herumgestreuten Weizenbündel, die darauf hie und da ausgestrecken tödtlich Berwundeten und dazwischen noch manchmal eine Kanonenkugel, die sich herüber verirrend in den Ueberresten der Ziegelstächer klapperte.

Ganz allein, mir felbst gelaffen, ritt ich links auf ben Höhen weg und konnte beutlich die glückliche Stellung ber Franzosen überschauen; sie standen amphitheatralisch in größter Ruhe und Sicherheit, Kellermann jedoch auf dem linken Flügel eher zu erreichen.

Mir begegnete gute Gesellschaft: es waren bekannte Officiere vom Generalstabe und vom Regimente, höchst verwundert mich hier zu finden. Sie wollten mich wieder mit sich zurücknehmen; ich sprach ihnen aber von besondern Absichten, und sie überließen mich ohne weiteres meinem bekannten wunderlichen Eigensinn.

Ich war num vollkommen in die Region gelangt, wo die Kugeln herüberspielten; der Ton ist wundersam genug, als wär' er zusammengesett aus dem Brummen des Kreisels, dem Butteln des Wassers und dem Pfeisen eines Bogels. Sie waren weniger gefährlich wegen des seuchten Erdbodens; wo eine hinschlug, blieb sie stecken, und so ward mein thösichter Versuchsritt wenigstens vor der Gefahr des Ricochetirens gesichert.

Unter diesen Umständen konnte ich jedoch bald bemerken, daß etwas Ungewöhnliches in mir vorgehe; ich achtete genan darauf, und doch würde sich die Empfindung nur gleichnisweise mittheilen lassen. Es schien, als wäre man an einem sehr heißen Orte, und zugleich von derselben Hitz völlig durchdrungen, so daß man sich mit demselben Element, in welchem man sich befindet, vollkommen gleich fühlt. Die Augen verlieren nichts an ihrer Stärke noch Deutlichkeit; aber es ist doch, als wenn die Welt einen gewissen braunröhlichen Ton hätte, der den Zustand so wie die Gegenstände noch apprehensiver macht. Von Bewegung des Blutes habe

ich nichts bemerken können, sondern mir schien vielmehr alles in jener Gluth verschlungen zu sehn. Hieraus erhellt nun, in welchem Sinne man diesen Zustand ein Fieber nennen könne. Bemerkenswerth bleibt es indessen, daß jenes gräßlich Bängliche nur durch die Ohren zu uns gebracht wird; dem ter Kanonendonner, das Heulen, Pfeisen, Schmettern der Kugeln durch die Luft ist doch eigentlich Ursache an diesen Empfindungen.

Als ich zurückgeritten und völlig in Sicherheit war, fand ich bemerkenswerth, daß alle jene Gluth sogleich erloschen und nicht das mindeste von einer sieberhaften Bewegung übrig geblieben seh. Es gehört übrigens dieser Zustand unter die am wenigsten wünschenswerthen; wie ich denn auch unter meinen lieben und edlen Kriegskameraden kann einen gesunden habe, der einen eigentlich leidenschaftlichen Trieb hiernach geäußert hätte.

Co war ber Tag hingegangen: unbeweglich standen bie Frangosen, Rellermann batte auch einen begnemern Blat genommen; unfere Leute zog man aus dem Teuer zurud, und es war eben als wenn nichts gewesen ware. Die größte Befturzung verbreitete fich über die Urmee. Roch am Morgen hatte man nicht anders gedacht, als die fämmtlichen Frangosen anzuspießen und aufzuspeisen, ja mich selbst hatte bas unbedingte Vertrauen auf ein folches Beer, auf den Bergog von Braunschweig zur Theilnahme an biefer gefährlichen Expedition gelockt; nun aber ging jeder vor fich bin. man sab sich nicht an, oder wenn co geschah, so war es um zu fluchen oder zu verwünschen. Wir hatten, eben als es Nacht werden wollte, zu= fällig einen Kreis geschlossen, in bessen Mitte nicht einmal wie gewöhnlich ein Feuer fonnte angegundet werden; die meisten schwiegen, einige sprachen, und es fehlte boch eigentlich einem jeden Besimmung und Urtheil. Endlich rief man mich auf, was ich bagu bente - benn ich hatte bie Schaar gewöhnlich mit furzen Sprüchen erheitert und erquickt -; biefinal fagte ich: Bon hier und heute geht eine neue Epoche ber Beltgeschichte aus, und ihr fönnt sagen, ihr send babei gewesen.

In diesen Augenblicken, wo niemand nichts zu effen hatte, reclamirte ich einen Bissen Brod von dem heute früh erworbenen; auch war von dem gestern reichlich verspendeten Weine noch der Inhalt eines Brannt-weinfläschens übrig geblieben, und ich mußte daher auf die gestern am Fener so kühn gespielte Rolle des willkommenen Wunderthäters völlig Berzicht thun.

Die Kanonade hatte faum aufgehört, als Regen und Sturm fcon

wieder eindrangen und einen Zustand unter freiem Himmel, auf zähem Lehmboden höchst unerfreulich machten. Und doch kam, nach so langem Wachen, Gemüthse und Leibesbewegung, der Schlaf sich anmeldend, als die Nacht hereindüsterte. Wir hatten uns hinter einer Erhöhung, die den schneidenden Wind abhielt, nothdürftig gelagert, als es jemand einsiel, man solle sich für diese Nacht in die Erde graben und mit dem Mantel züdecken. Hierzu machte man gleich Anstalt und es wurden mehrere Gräber ausgehauen, wozu die reitende Artillerie Geräthschaften hergab. Der Herzog von Weimar selbst verschmähte nicht eine solche voreilige Bestattung.

Hier verlangte ich nun gegen Erlegung von acht Groschen die bewuste Decke, wickelte mich darein und breitete den Mantel noch oben drüber, ohne von deffen Fenchtigkeit viel zu empfinden. Uhnft kann unter seinem auf ähnliche Weise erworbenen Mantel nicht mit mehr Behaglichkeit und Selbstgenügen geruht haben.

Alle diese Bereitungen waren wider den Willen des Obersten geschehen, welcher uns bemerken machte, daß auf einem Higel gegenüber hinter einem Busche die Franzosen eine Batterie stehen hatten, mit der sie und im Ernste begraben und nach Belieben vernichten konnten. Allein wir mochten den windstillen Ort und unsere weißlich ersonnene Bequemlichkeit nicht ausgeben, und es war dieß nicht das letztemal, wo ich bemerkte, daß man, um der Unbequemlichkeit auszuweichen, die Gesahr nicht schene.

Den 21. September waren die wechselseitigen Grüße der Erwachenden keineswegs heiter und froh; denm man ward sich in einer beschämenden hoffmungslosen Lage gewahr. Um Rand eines ungeheuern Umphitheaters sanden wir uns aufgestellt, wo jenseits auf Höhen, deren Fuß durch Flüsse, Teiche, Bäche, Moräste gesichert war, der Feind einen kaum übersehbaren Halbeirtel bildete. Diesseits standen wir, völlig wie gestern, um zehnstausend Kanonenkugeln leichter, aber eben so wenig situirt zum Angrisse man blickte in eine weit ausgebreitete Arena hinunter, wo sich zwischen Dorshütten und Gärten die beiderseitigen Husaren herumtrieben und mit Spiegelgesecht bald vor bald rückwärts, eine Stunde nach der andern, die Ausmerksamseit der Zuschauer zu sessen Westen. Aber aus all dem Hin und Hersprengen, dem Hin und Wiederpuffen ergab sich zuletzt kein Resultat, als daß einer der Unsrigen, der sich zu fühn zwischen die Hecken gewagt hatte, umzingelt und, da er sich seineswegs ergeben wollte, erschossen wurde.

Dieß war das einzige Opfer der Waffen an diesem Tage; aber die eingeriffene Krankheit machte den unbequemen, drückenden, hülflosen Zuftand trauriger und fürchterlicher.

So schlaglustig und sertig man gestern auch gewesen, gestand man doch, daß ein Waffenstillstand wünschenswerth seh, da selbst der Muthigste, Leidenschaftlichste nach weniger Ueberlegung sagen nußte, ein Ungriff würde das verwegenste Unternehmen von der Welt sehn. Noch schwankten die Meinungen den Tag über, wo man ehrenthalben dieselbe Stellung behauptete, wie beim Augenblick der Kanonade; gegen Abend jedoch veränderte man sie einigermaßen; zuletzt war das Hauptquartier nach Hans gelegt und die Bagage herbeigekommen. Nun hatten wir zu vernehmen die Angst, die Gesahr, den nahen Untergang unserer Dienerschaft und Habseligkeiten.

Das Waldgebirg Argonne von St. Menehould bis Grandpree mar von Frangosen besett; von dort aus führten ihre Sufaren den fühnsten. muthwilligften kleinen Krieg. Wir hatten gestern vernommen, baf ein Secretar bes Herzogs von Braunschweig und einige andere Bersonen ber fürstlichen Umgebung zwischen ber Armee und ber Wagenburg waren gefangen worden. Diefe verdiente aber keineswegs ben Ramen einer Burg; benn sie war schlecht aufgestellt, nicht geschlossen, nicht genugfam escortirt. Nun beanastete sie ein blinder Larm nach dem andern und zugleich bie Ranonade in geringer Entfernung. Späterhin trug man fich mit ber Fabel ober Wahrheit, die frangösischen Truppen sehen schon ben Gebirgewald berab, auf bem Wege gewesen sich ber fammtlichen Equipage zu bemach= tigen; da gab sich benn ber von ihnen gefangene und wieder loggelaffene Läufer bes Generals Kalfreuth ein großes Ansehen, indem er versicherte, er habe burch glüdliche Lugen von ftarker Bebedung, von reitenden Batterien und bergleichen einen feindlichen Anfall abgewendet. Wohl möglich! Wer hat nicht in solchen bedeutenden Augenbliden zu thun, ober gethan!

Nun waren die Zelte da, Wagen und Pferde; aber Nahrung für kein Lebendiges. Mitten im Regen ermangelten wir sogar des Wassers, und einige Teiche waren schon durch eingesunkene Pferde verunreinigt. Das alles zusammen bildete den schrecklichsten Zustand. Ich wußte nicht, was es heißen sollte, als ich meinen treuen Zögling, Diener und Gefährten Paul Göße von dem Leder des Reisewagens das zusammengestossene Regenwasser sehr emsig schöpfen sah; er bekannte, daß es zur Chocolade bestimmt seh, davon er glücklicherweise einen Borrath mitgebracht hatte;

ja was mehr ift, ich habe aus ben Fußtapfen ber Pferde schöpfen sehen, um einen unerträglichen Durst zu stillen. Man kaufte das Brod von alten Soldaten, die, an Entbehrung gewohnt, etwas zusammensparten, um sich am Branntwein zu erquicken, wenn derselbe wieder zu haben wäre.

Den 22. September hörte man, die Generale Manstein und Heymann sehen nach Dampière in das Hauptquartier von Kellermann, wo sich auch Dumouriez einfinden sollte. Es war von Answechseln der Gesangenen, von Bersorgung der Kranken und Blessirten zum Schein die Rede; im Ganzen hoffte man aber mitten im Unglück eine Umkehr der Dinge zu bewirken. Seit dem 10. August war der König von Frankreich gesangen; gränzenlose Mordthaten waren im September geschehen. Man wußte, daß Dumouriez für den König und die Constitution gesinnt gewesen; er mußte also seines eigenen Heils, seiner Sicherheit willen die gegenwärtigen Zustände bekämpfen, und eine große Begebenheit wäre es geworden, wenn er sich mit den Alliirten alliirt und so auf Paris losgegangen wäre.

Seit der Ankunft der Equipage fand sich die Umgebung des Herzogs von Weimar um vieles gebessert; denn man mußte dem Kämmerier, dem Roch und andern Hausbeamten das Zeugniß geben, daß sie niemals ohne Borrath gewesen, und selbst in dem größten Mangel immer sür etwas warme Speise gesorgt. Hierdurch erquickt, ritt ich umher mich mit der Gegend nur einigermaßen bekannt zu machen, ganz ohne Frucht; diese slachen Hügel hatten keinen Charakter: kein Gegenstand zeichnete sich vor andern aus. Mich doch zu orientiren, forschte ich nach der langen und hochaufgewachsenen Pappelallee, die gestern so auffallend gewesen war, und da ich sie nicht entdecken konnte, glaubte ich mich weit verirrt, allein bei näherer Ausmerksamkeit fand ich, daß sie niedergehauen, weggeschleppt und wohl schon verdrannt seh.

Un den Stellen wo die Kanonade hingewirkt, erblickte man großen Jammer: die Menschen lagen unbegraben, und die schwer verwundeten Thiere konnten nicht ersterben. Ich sah ein Pferd, das sich in seinen eigenen, aus dem verwundeten Leibe herausgesallenen Eingeweiden mit den Borderfüßen versangen hatte, und so unselig dahinhinkte.

Im Nachhausereiten traf ich den Prinzen Louis Ferdinand im freien Felde auf einem hölzernen Stuhle sitzen, den man aus einem untern Dorfe herausgeschafft; zugleich schleppten einige seiner Leute einen schweren, verschlossenen Küchenschrauf herbei; sie versicherten, es klappere darin, sie

hofften einen guten Fang gethan zu haben. Man erbrach ihn begierig, fand aber mir ein stark beleibtes Kochbuch und nun, indessen der gespaltene Schrank im Fener aufloderte, las man die köstlichsten Küchenrecepte vor, und so ward abermals Hunger und Begierbe durch eine aufgeregte Sinbildungskraft bis zur Verzweislung gesteigert.

## Den 24. September 1792.

Erheitert einigermaßen wurde bas schlimmste Wetter von der Welt burch die Radricht, daß ein Stillstand geschlossen sen und baf man alfo wenigstens die Aussicht habe, mit einiger Gemütherube leiden und darben zu können; aber auch biefes gebieh nur zum halben Troft, ba man balt vernahm, es fen eigentlich mur eine Uebereinfunft, daß die Vorvosten Frieden halten follten, wobei nicht unbenommen bleibe die Kriegsoperationen außer Diefer Berührung nach Gutdunken fortzuseten. Diefes war eigentlich zu Gunften der Frangosen bedingt, welche rings umber ihre Stellung verändern und uns besser einschließen fonnten, wir aber in ber Mitte mußten ftill halten und in unferm stockenden Zustand verweilen. Die Borposten aber ergriffen diefe Erlaubniß mit Bergnugen; zuerft kamen fie überein, baß welchem von beiden Theilen Wind und Wetter ins Gesicht ichlage, ber folle das Recht haben fich umzufehren und, in feinen Mantel gewickelt, von dem Gegentheil nichts befürchten. Es fam weiter: Die Franzofen hatten immer noch etwas weniges zur Nahrung, inden den Deutschen alles abging; jene theilten daher einiges mit, und man ward immer kamerablicher. Endlich wurden fogar mit Freundlichkeit von frangösischer Seite Druckblätter ausgetheilt, wodurch ben guten Deutschen bas Beil ber Freiheit und Bleichheit in zwei Sprachen verklindigt mar: die Franzosen ahmten das Manifest bes Bergogs von Braunschweig in umgefehrtem Sinne nach, entboten guten Willen und Gaftfreundschaft, und ob sich schon bei ihnen mehr Bolt, als fie von oben berein regieren fonnten, auf die Beine gemacht hatte, fo gefchah biefer Aufruf, wenigstens in diefem Augenblid, mehr um den Gegen theil zu schwächen, als sich felbst zu stärken.

Als Leidensgenossen bedauerte ich auch in dieser Zeit zwei hübsche Knaben von vierzehn bis fünfzehn Jahren. Sie hatten, als Requirirte, mit vier schwachen Pferden meine leichte Chaise bis hierher kaum durchgesichleppt, und litten still, mehr für ihre Thiere als sur sich; doch war

ihnen so wenig als uns allen zu helsen. Da sie um meinetwillen jedes Unheil ausstanden, sühlte ich mich zu irgend einer Pietät gedrungen, und wollte jenes erhandelte Commistrod redlich mit ihnen theilen; allein sie lehnten es ab und versicherten, dergleichen könnten sie nicht essen, und als ich fragte, was sie denn gewöhnlich genössen, versetzten sie: Du don pain, de la donne soupe, de la donne viande, de la donne dière. Da nun dei ihnen alles gut und bei uns alles schlimm war, verzieh ich ihnen gern, daß sie mit Zurücklassung ihrer Pferde sich bald darauf davon machten. Sie hatten übrigens manches Unheil ausgestanden, ich glaube aber, daß eigentlich das dargebotene Commissbrod sie zu dem letzten entsschen Schritt, als ein furchtbares Gespenst, dewogen habe. Weiß und schwarz Brod ist eigentlich das Schibolet, das Feldgeschrei zwischen Deutschen und Franzosen.

Eine Bemerkung barf ich bier nicht unberührt laffen. Wir famen freilich zur ungunftigften Jahrszeit in ein von ber Natur nicht gesegnetes Land, bas aber benn body feine wenigen, arbeitsamen, ordnungsliebenden, genügsamen Einwohner allenfalls ernährt. Reichere und vornehmere Gegenden mögen eine folche freilich geringschätzig behandeln; ich aber habe feineswegs Ungeziefer und Bettelherbergen bort getroffen. Bon Mauerwerk gebaut, mit Ziegeln gedeckt find bie Säufer, und überall hinreichende Thätigkeit. Auch ist die eigentlich schlimme Landstrecke höchstens vier bis feche Stunden breit, und hat sowohl an dem Argonner Waldgebirge ber, als gegen Rheims und Chalons zu, schon wieder günftigere Gelegenheit. Rinder, die man in dem erften besten Dorfe aufgegriffen hatte, sprachen mit Zufriedenheit von ihrer Nahrung, und ich durfte mich nur des Kellers zu Somme = Tourbe und bes weißen Brobes, bas uns gang frisch von Chalons her in die Sande gefallen war, erinnern, fo schien es boch, als ob in Friedenszeiten hier nicht gerade Hunger und Ungeziefer zu Saufe fenn müffe.

# Den 25. September 1792.

Daß während des Stillstandes die Franzosen von ihrer Seite thätig sehn würden, konnte man vermuthen und erfahren. Sie suchten die verlorene Communication mit Chalons wieder herzustellen, und die Emigrirten in unserem Rücken zu verdrängen, oder vielmehr an uns heranzudrängen;

voch augenblicklich ward für uns das Schädlichste, daß sie sowohl vom Argonner Waldgebirge als von Sedan und Montmedt her uns die Zusuhr erschweren, wo nicht völlig vernichten konnten.

### Den 26. September 1792.

Da man mich als auf mancherlei aufmerksam kannte, so brachte man alles, was irgend sonderbar fcheinen mochte, herbei; unter anderem legte man mir eine Kanonenkugel vor, ungefähr vierpfündig zu achten, boch mar bas Bunderliche baran, fie auf ihrer ganzen Oberfläche in kryftallifirten Phramiden endigen zu sehen. Kugeln waren jenes Tages genug verschoffen worden, daß sich eine gar wohl hierüber konnte verloren haben. 3ch ertachte mir allerlei Sypothesen, wie bas Metall beim Guffe ober nachher fich zu biefer Gestalt bestimmt hatte; burch einen Zufall ward ich hierüber aufgeklart. Rach einer furzen Abwesenheit, wieder in mein Zelt zurückkehrend, fragte ich nach ber Kugel; sie wollte sich nicht finden. Als ich barauf bestand, beichtete man, sie fen, nachdem man allerlei an ihr probirt, gersprungen. Sch forberte bie Stücke und fand zu meiner großen Berwunderung eine Arnstallisation, die, von der Mitte ausgebend, sich strablig gegen die Oberfläche erweiterte. Es war Schwefelfies, ber fich in einer freien Lage ringenm mußte gebildet haben. Dieje Entdedung führte weiter, vergleichen Schwefelkiese fanden sich mehr, obschon kleiner, in Rugel= und Nierenform, auch in andern weniger regelmäßigen Geftalten, burchaus aber barin gleich, daß sie nirgends angesessen hatten, und daß ihre Kry= stallisation sich immer auf eine gewisse Mitte bezog; auch waren sie nicht abgerundet, sondern völlig frisch und deutlich krystallinisch abgeschlossen. Sollten fie fich wohl in bem Boben felbst erzeugt haben, und findet man bergleichen mehr auf Ackerfelbern?

Aber ich nicht allein war auf die Mineralien der Gegend aufmerksam; die schöne Kreide, die sich überall vorsand, schien durchaus von einigem Werth. Es ist wahr, der Soldat durste nur ein Kochloch aufhauen, so tras er auf die klarste weiße Kreide, die er zu seinem blanken und glatten Putzsonst son mit dieser hier umsonst zu habenden nothwendigen Waare so viel als möglich versehen. Dieß gab nun freilich zu einigem Spott Gelegensheit: nitten in den furchtbarsten Koth versenkt, sollte man sich mit

Reinsichkeits und Putymitteln beladen; wo man nach Brod senfzte, sich mit Stand zusrieden stellen. Auch stutzen die Officiere nicht wenig, als sie im Hauptquartier übel angelassen wurden, weil sie nicht so reinlich, so zierlich wie auf der Parade zu Berlin oder Potsdam erschienen. Die Obern konnten nicht helsen; so sollten sie, meinte man, auch nicht schelten.

Den 27. September 1792.

Eine etwas wunderliche Vorsichtsmaßregel, dem dringenden Hunger zu begegnen, ward gleichfalls bei der Armee publicirt: man folle die vorshandenen Gerstengarben so gut als möglich ausklopfen, die gewonnenen Körner in heißem Wasser so lange sieden bis sie aufplatzen, und durch diese Speise die Befriedigung des Hungers versuchen.

Unserer nächsten Umgebung war jedoch eine bessere Beihülse zugedacht. Man sah in der Ferne zwei Wagen sestgefahren, denen man, weil sie Broviant und andere Bedürsnisse gesaden hatten, gern zu Hüsse kam. Stallmeister von Seebach schiefte sogleich Pferde dorthin; man brachte sie sos, sührte sie aber auch sogleich des Hervogs Regiment zu; sie protestirten dagegen, als zur österreichischen Armee bestimmt, wohin auch wirklich ihre Pässe sauten. Allein man hatte sich einmal ihrer angenommen; um den Zudrang zu verhüten und sie zugleich sestzuhalten, gab man ihnen Wache, und da sie auch von uns bezahlt erhielten was sie forderten, so mußten sie auch bei uns ihre eigentliche Bestimmung sinden.

Eilig brängten sich zu allererst die Haushosmeister, Köche und ihre Gehülfen herbei, nahmen von der Butter in Fäßchen, von Schinken und andern guten Dingen Besitz. Der Zulauf vermehrte sich; die größere Menge schrie nach Tabak, der denn auch um theuren Preis häusig außegeben wurde. Die Wagen aber waren so umringt, daß sich zuletzt niemand mehr nähern konnte; desswegen mich umsere Leute und Reiter anriesen und auf das dringendste baten ihnen zu diesem nothwendigsten aller Bedürfnisse zu verhelsen.

Ich ließ mir durch Soldaten Platz machen, und erstieg sogleich, um mich nicht im Gedränge zu verwirren, den nächsten Wagen; dort bepackte ich mich für gutes Geld mit Tabak, was nur meine Taschen fassen wollten und ward, als ich wieder herab und spendend ins Freie gelangte, für den größten Wohlthäter gepriesen, der sich jemals der leidenden Menschheit

erbarmt hatte. Auch Branntwein war angelangt; man versah sich damit und bezahlte die Bouteille gern mit einem Laubthaler.

Somohl im Hauptquartiere felbft, wohin man zuweilen gelangte, als bei allen benen, die von bort berkamen, erfundigte man sich nach ber Lage ber Dinge; sie konnte nicht bedenklicher fenn. Bon bem Unheil, bas in Baris vorgegangen, verlautete immer mehr und mehr, und was man anfangs für Fabeln gehalten, erschien zulett als Wahrheit überschwenglich furchtbar. König und Familie waren gefangen, die Absetzung bessen schon gur Sprache gefommen; ber Saf bes Königthums überhaupt gewann immer mehr Breite, ja schon konnte man erwarten, daß gegen ben unglücklichen Menarchen ein Proces murbe eingeleitet werden. Unfere unmittelbaren friegerischen Geaner hatten sich eine Communication mit Chalons wieder eröffnet; tort befand sich Ludner, ber bie von Paris auftromenden Freiwilligen zu Kriegshaufen bilben follte; aber biefe, in ben gräßlichen erften Septembertagen burch bie reifent fliegenden Blutftrome aus ber Sauptftadt ausgewandert, brachten Lust zum Morten und Rauben mehr als zu einem rechtlichen Kriege mit. Rach tem Beifpiel bes Barifer Gräuelvolks erfahen fie fich willfürliche Schlachtopfer, um ihnen, wie fich's fande, Autorität, Besit, ober wohl bas Leben zu rauben. Man burfte sie nur undisciplinirt lostaffen, fo machten fie uns ten Baraus.

Die Emigrirten waren an uns heran gebrückt worden, und man erzählte noch von gar manchem Unheil, bas im Nücken und von der Seite bedrohte. In der Gegend von Rheims sollen sich zwanzigtausend Bauern zusammengerottet haben, mit Feldgeräth und wildergriffenen Naturwaffen versehen; die Sorge war groß, auch diese möchten auf uns losbrechen.

Von solchen Dingen ward am Abend in des Herzogs Zelt in Gegenwart von bedeutenden Kriegsobersten gesprochen; jeder brachte seine Nachricht, seine Vermuthung, seine Sorge als Beitrag in diesen rathlosen Rath, denn es schien durchaus nur ein Wunder und retten zu können. Ich aber dachte in diesem Augenblick, daß wir gewöhnlich in mißlichen Zuständen und gern mit hohen Personen vergleichen, besonders mit solchen, denen es noch schlimmer gegangen; da sühlte ich mich getrieben, wo nicht zur Erheiterung, doch zur Ableitung, aus der Geschichte Ludwigs des Heiligen die drangvollsten Begebenheiten zu erzählen. Der König, auf seinem Kreuzzuge, will zuerst den Sultan von Aeghpten demüthigen; denn von diesem hängt gegenwärtig das gelobte Land ab.

Damiette fällt ohne Belagerung ben Chriften in bie Sanbe. Ungefeuert von seinem Bruder Graf Artois, unternimmt der König einen Zug das rechte Nilufer hinauf, nach Babylon : Cairo. Es glüdt einen Graben auszufüllen, ber Baffer vom Nil empfängt. Die Armee zieht hinüber. Aber nun findet fie fich geklemmt zwischen dem Nil, beffen Saupt- und Rebencanälen: bagegen bie Saracenen auf beiden Ufern bes Fluffes gludlich postirt sind. Ueber die größern Wasserleitungen zu setzen wird schwierig. Man baut Blodhäufer gegen bie Blodhäufer ber Feinde; biefe aber haben den Bortheil des griechischen Feuers. Sie beschädigen damit die hölzernen Bollwerke, Bauten und Menschen. Bas hilft ben Chriften ihre ent= schiedene Schlachtordnung, immerfort von ben Saracenen gereizt, genedt, angegriffen, theilweife in Scharmützel verwickelt. Einzelne Wagniffe, Faustfämpfe sind bedeutend, bergerhebend, aber bie Belben, ber Rönig felbst wird abgeschnitten. Zwar brechen bie Tapfersten burch, aber bie Berwirrung machet. Der Graf von Artois ift in Gefahr; zu beffen Rettung magt ber König alles. Der Bruder ift schon tobt, bas Unheil fteigt aufs äußerste. Un biesem beifen Tage kommt alles barauf an, eine Brude über ein Seitenwaffer zu vertheidigen, um die Saracenen vom Rücken bes Hauptgefechtes abzuhalten. Den wenigen ba postirten Kriegsleuten wird auf alle Weise zugesetzt, mit Geschütz von ben Solbaten, mit Steinen und Roth durch Trogbuben. Mitten in Diefem Unheil fpricht ber Graf von Soiffons zum Ritter Joinville fcherzend: Seneschall, laßt bas hundepad bellen und blöden; bei Gottesthron! - fo pflegte er zu schwören - von diesem Tage sprechen wir noch im Zimmer vor den Damen.

Man lächelte, nahm bas Omen gut auf, besprach sich über mögliche Fälle, besonders hob man die Ursachen hervor, warum die Franzosen und eher schonen als verderben müßten; der lange ungetrübte Stillstand, das disherige zurückhaltende Betragen gaben einige Hoffmung. Diese zu beleben, wagte ich noch einen historischen Vortrag und erinnerte mit Vorzeigung der Specialkarten, daß zwei Meilen von uns nach Westen das berüchtigte Teuselssseld gelegen sen, dis wohin Attila König der Humen mit seinen ungehenern Herreschausen im Jahr 451 gelangte, dert aber von den burgundischen Fürsten unter Beistand des römischen Feldherrn Nötlus geschlagen worden; daß, hätten sie ihren Sieg versolgt, er in Person und mit allen seinen Leuten umgekommen und vertilgt worden wäre.

Der römische General aber, ber die Burgunder Fürsten nicht von aller Furcht vor diesem gewaltigen Feind zu befreien gedachte, weil er sie alsdann sogleich gegen die Kömer gewendet gesehen hätte, beredete einen nach dem andern nach Hause zu ziehen; und so entkam denn auch der Hunnenkönig mit den Ueberresten eines unzählbaren Volkes.

In eben dem Augenblick ward die Nachricht gebracht, der erwartete Brodtransport von Grandprée seh angekommen; auch dieß belebte doppelt und dreisach die Geister; man schied getrösteter von einander, und ich konnte dem Herzog dis gegen Morgen in einem unterhaltenden französischen Buche vorlesen, das auf die wunderlichste Weise in meine Hände gekommen. Bei den verwegenen frevelhaften Scherzen, welche mitten in dem bedrängtesten Zustand noch Lachen erregten, erinnerte ich mich der leichtsfertigen Jäger vor Verdun, welche Schelmlieder singend in den Tod gingen. Freilich wenn man dessen Bitterkeit vertreiben will, muß man cs mit den Mitteln so genau nicht nehmen.

### Den 28. September 1792.

Das Brot mar angefommen, nicht ohne Mühfeligkeit und Verluft; auf ben schlimmsten Wegen von Grandprée, wo die Bäckerei lag, bis zu uns heran waren mehrere Wagen steden geblieben, andere bem Feind in die Bande gefallen und felbst ein Theil des Transports ungeniegbar: benn im mäfferigen, zu schnell gebackenen Brobe trennte sich Krume von Rinde und in den Zwischenräumen erzeugte fich Schimmel. Abermals in Unaft vor Gift, brachte man mir bergleichen Laibe, diegmal in ihren innern Sohlungen boch pomerangenfarbig anzusehen, auf Arfenit und Schwefel hindeutend, wie jenes vor Verdun auf Grünfpan. Bar es aber auch nicht vergiftet, fo erregte boch der Unblid Abscheu und Etel; ge= täuschte Befriedigung schärfte ben Sunger: Krantheit, Elend, Migmuth lagen schwer auf einer so großen Masse guter Menschen. In solchen Bedrängnissen wurden wir noch gar burch eine unglaubliche Nachricht überrascht und betrübt; es hieß, der Herzog von Braunschweig habe sein früheres Manifest an Dumouriez geschickt, welcher, darüber ganz verwundert und entruftet, fogleich ben Stillftand aufgefündigt und ben Unfang ber Feindseligkeiten befohlen habe. Go groß bas Unheil mar, in welchem wir staken und noch größeres bevorsahen, konnten wir doch nicht

unterlassen zu scherzen und zu spotten; wir sagten, da sähe man, was für Unheil die Antorschaft nach sich ziehe! Jeder Dichter und sonstige Schriftsteller trage gern seine Arbeiten einem jedem vor, ohne daß er frage, ob es die rechte Zeit und Stunde sen, nun ergehe es dem Herzog von Braunschweig eben so, der; die Freuden der Antorschaft genießend, sein unglückliches Manisest ganz zur unrechten Zeit wieder producire.

Wir erwarteten nun die Vorposten abermals pussen zu hören; man schaute sich nach allen Hügeln um, ob nicht irgend ein Feind erscheinen möchte, aber es war alles so still und ruhig als wäre nichts vorgegangen. Indessen lebte man in der peinlichsten Ungewisheit und Unsicherheit: denn jeder sah wohl ein, daß wir strategisch verloren waren, wenn es dem Feind im mindesten einfallen sollte uns zu beunruhigen und zu drängen. Doch deutete schon manches in dieser Ungewisheit auf Uebereinsunst und mildere Gesinnung; so hatte man zum Beispiel den Postmeister von St. Menehould gegen die am 20. zwischen der Wagendurg und Urmee weggesangenen Personen der königlichen Suite frei und ledig gegeben.

# Den 29. September 1792.

Gegen Abend feste sich, der ertheilten Ordre gemäß, die Equipage in Bewegung; unter Geleit des Regiments Herzog von Braunschweig sollte sie vorangehen, um Mitternacht die Armee solgen. Alles regte sich, aber mißmuthig und tangsam; denn selbst der beste Wille gleitete auf dem durchweichten Boden und versant, oh er sich's versah. Auch diese Stunden gingen vorüber; Zeit und Stunde remnt durch den rauhsten Tag!

Es war Nacht geworden, and diese sollte man schlassos zubringen; ber Himmel war nicht ungünstig, der Bollmond leuchtete, aber hatte nichts zu belenchten. Zelte waren verschwunden, Gepäck, Wagen und Pserde alles hinweg, und unsere kleine Gesellschaft besonders in einer seltsamen Lage. Un dem bestimmten Orte, wo wir und besanden, sollten die Pserde und aufsuchen: sie waren ausgeblieben. So weit wir bei salbem Licht unmbersahen, schien alles öde und leer: wir horchten vergebens; weder Gestalt noch Ton war zu vernehmen. Unsere Zweisel wogten hin und her; wir wollten den bezeichneten Platz lieber nicht verlassen, als die Unserigen in gleiche Verlegenheit setzen und sie gänzlich versehlen. Doch war es granerlich, in Feindesland, nach solchen Ereignissen, vereinzelt, aufgegeben,

wo nicht zu sehn, doch für den Augenblick zu scheinen. Wir paßten auf, ob nicht vielleicht eine seindliche Demonstration vorkomme, aber es rührte und regte sich weder Günstiges noch Ungünstiges.

Wir trugen nach und nach alles hinterlassen Zeltstroh in der Umgegend zusammen, und verbrannten es nicht ohne Sorgen. Gelockt durch die Flamme zog sich eine alte Marketenderin zu uns heran: sie mochte sich beim Rückweg in den fernen Orten nicht ohne Thätigkeit verspätet haben; denn sie trug ziemliche Bündel unter den Armen. Nach Grußt und Erwärmung, hob sie zuvörderst Friedrich den Großen in den Himmel und pries den siebenjährigen Krieg, dem sie als Kind wollte beigewohnt haben, schalt grimmig auf die gegenwärtigen Fürsten und Heersührer, die so große Mannschaft in ein Land brächten, wo die Marketenderin ihr Handwerf nicht treiben könne, worauf es denn doch eigentlich abgesehen seh. Man konnte sich an ihrer Art die Sachen zu betrachten gar wohl erlussigen und sich für einen Augenblick zerstreuen, doch waren uns endlich die Pferde höchst willkommen; da wir denn auch mit dem Regimente Weimar den ahnungsvollen Rückzug antraten.

Borfichtsmagregeln, bedeutende Befehle liefen fürchten, daß bie Feinde unferm Abmarich nicht gelaffen zusehen wurden. Mit Bangigkeit hatte man noch am Tage bas fämmtliche Fuhrwerf, am banglichsten aber die Artillerie, in ben durchweichten Boden einschneibend, sich stockend bewegen sehen; was mochte nun zu Racht alles vorfallen? Mit Bedauern fab man gestürzte, geborftene Bagagewagen im Bachwaffer liegen; mit Bejammern ließ man zurudbleibente Kranke hulflos. Wo man fich auch umfah, einigermaßen vertraut mit ber Gegend, gestand man, hier feb gar feine Rettung, fobald es bem Feinde, ben wir links, rechts und im Rucken wußten, belieben möchte uns anzugreifen; ba bieß aber in ben erften Stunden nicht gefchah, fo ftellte fich bas hoffnungsbedurftige Gemuth fcmell wieder her, und ber Menschengeift, ber allem mas geschieht Berftand und Bernunft unterlegen möchte, fagte fich getroft, bie Berhandlungen zwischen ben Sauptquartieren Sans und St. Menehould seben glücklich und zu unsern Gunften abgeschlossen worden. Bon Stunde zu Stunde vermehrte fich ber Glaube; und als ich Salt machen, die fämmtlichen Wagen über bem Dorfe St. Jean ordnungsgemäß auffahren fah, mar ich schon völlig gewiß, wir wurden nach Sause gelangen und in guter Gesellschaft (devant les Dames) von unsern ausgestandenen Qualen sprechen und erzählen dürfen. Auch dießmal theilte ich Freunden und Bestannten meine Ueberzeugung mit, und wir ertrugen die gegenwärtige Nothschon mit Heiterkeit.

Kein Lager ward bezogen, aber die Unfrigen schlugen ein großes Zelt auf, inwendig und auswendig umher die reichsten, herrlichsten Weizengarben zur Schlafstätte gebreitet. Der Mond schien hell durch die beruhigte Luft; nur ein sanster Zug leichter Wolken war bemerklich, die ganze Ungebung sichtbar und deutlich, fast wie am Tage. Beschienen waren die schung nachschen, die Pferde, vom Futterbedürsniß wach gehalten, darunter viele weiße, die das Licht kräftig wiedergaben; weiße Wagendesdeckungen, selbst die zur Nachtruhe gewidmeten weißen Garben, alles verwerbreitete Helle und Heiterkeit über diese bedeutende Scene. Fürwahr der größte Maler hätte sich glüdlich geschätzt einem solchen Bilde gewachsen zu sehn.

Erst spät legte ich mich ins Belt, und hoffte bes tiefsten Schlafes zu genießen; aber die Natur hat manches Unbequeme zwischen ihre schön= ften Gaben ausgestreut, und so gehört zu ben ungeselligsten Unarten bes Menschen, daß er schlafend, eben wenn er felbst am tiefsten ruht, ben Gefellen durch unbändiges Schnarchen wach zu halten pflegt. Kopf an Ropf, ich innerhalb, er außerhalb des Zeltes, lag ich mit einem Manne, ber mir burch ein gräßlich Stöhnen die fo nöthige Ruhe unwiederbringlich verkümmerte. Ich löste ben Strang vom Zeltpflod, um meinen Wiberfacher kennen zu lernen: es war ein braver tüchtiger Mann von der Dienerschaft; er lag, vom Mond beschienen, in so tiefem Schlaf, als wenn er Endymion felbst gewesen wäre. Die Unmöglichkeit in folder Rachbarschaft Rube zu erlangen, regte ben schalkischen Beift in mir auf; ich nahm eine Beizenähre, und ließ bie schwankende Laft über Stirn und Rafe des Schlafenden schweben. In seiner tiefen Rube geftort, fuhr er mit ber hand mehrmals übers Geficht, und sobald er wieder in Schlaf versaut, wiederholte ich mein Spiel, ohne daß er hatte begreifen mögen, woher in diefer Jahrszeit eine Bremfe kommen könne. Endlich brachte ich es dahin, daß er, völlig ermuntert, aufzustehen beschloß. Indeffen war auch mir alle Schlaflust vergangen: ich trat vor das Zelt und bewunderte in dem wenig veränderten Bilde die unendliche Rube am Rande ber größten, immer noch bentbaren Gefahr; und wie in folchen Augenbliden Angst und Hoffmung, Rümmerniß und Beruhigung wechselsweise

auf und ab gankeln, so erschrak ich wieder, bedenkend, daß wenn der Feind uns in diesem Augenblick überfallen wollte, weder eine Radspeiche noch ein Menschengebein davon kommen würde.

Der anbredjende Tag wirkte sodann wieder zerstreuend; denn da zeigte sich manches Wunderliche. Zwei alte Marketenderinnen hatten mehrere seidene Weiberröcke buntscheckig um Hüfte und Brust über einander gebunden, den obersten aber um den Hals, und oben darüber noch ein Halbmäntelchen. In diesem Druat stolzirten sie gar komisch einher und behaupteten, durch Kauf und Tausch siese Maskerade gewonnen zu haben.

## Den 30. September 1792.

So früh sich auch mit Tagesanbruch bas sämmtliche Fuhrwert in Bewegung setzte, so legten wir voch nur einen kurzen Weg zurück; benn schon um neun Uhr hielten wir zwischen Laval und Barge-Moulin. Menschen und Thiere suchten sich zu erquicken; kein Lager ward aufgeschlagen. Num kam auch die Armee heran und postirte sich auf einer Anhöhe; durchaus herrschte die größte Stille und Ordnung. Zwar konnte man an verschiedenen Borsichtsmaßregeln gar wohl bemerken, daß noch nicht alle Gesahr überstanden seh; man recognoscirte, man unterhielt sich heimlich mit unbekannten Bersonen, man rüstete sich zum abermaligen Ausbruch.

## Den 1. October 1792.

Der Herzog von Weimar führte die Avantgarde, und deckte zugleich den Rückzug der Bagage. Ordnung und Stille herrschten diese Nacht und man beruhigte sich in dieser Ruhe, als um zwölf Uhr aufzubrechen besohlen ward. Uhm ging aber aus allem hervor, daß dieser Marsch nicht ganz sicher seh wegen Streispartien, welche vom Argonner Wald herunter zu befürchten waren. Denn wäre auch mit Dumouriez und den höchsten Gewalten Uebereinsunft getrossen gewesen, welches nicht einmal als ganz gewiß angenommen werden konnte, so gehorchte doch damals nicht leicht jemand dem andern, und die Mannschaft im Waldgebirge durste sich nur für selbstständig erklären, einen Versuch machen zu unserm Verderben, welches niemand damals hätte mißbilligen dürsen.

Auch ber hentige Marsch ging nicht weit; es war die Absicht, Equipage

und Armee zusammen follten auch gleichen Schritt mit den Desterreichern und Emigrirten halten, die, uns zur linken Seite, parallel gleichfalls auf dem Rückzug begriffen waren.

Gegen acht Uhr hielten wir schon, bald nachdem wir Rouvroh hinter ums gelassen hatten: einige Zelte wurden aufgeschlagen; der Tag war schön und die Ruhe nicht gestört.

Und so will ich denn hier auch noch ansühren, daß ich in diesem Elend das neckische Gelübde gethan, man solle, wenn ich uns erlöst und mich wieder zu Hause sähe, von mir niemals wieder einen Klagelaut versehmen über den meine freiere Zimmeraussicht beschräukenden Nachbargiebel, den ich vielmehr jetzt recht sehnlich zu erblicken wünsche; serner wollte ich mich über Missbehagen und Langeweile im deutschen Theater nie wieder beklagen, wo man doch immer Gott danken könne unter Dach zu sehn, was auch auf der Bühne vorgehe. Und so gelobte ich noch ein drittes, das mir aber entfallen ist.

Es war noch immer genug, daß jeder für sich selbst in dem Grade sorgte, und Roß und Wagen, Mann und Pferd nach ihren Abtheilungen regelmäßig zusammenblieben, und so auch wir, sobald stille gehalten oder ein Lager aufgeschlagen ward, immer wieder gedeckte Taseln, Bänke und Stühle fanden. Doch wollte uns bedünken, daß wir gar zu schmal abgefunden würden, ob wir uns gleich bei dem bekannten allgemeinen Mangel bescheiden darein ergaben.

Indessen schenkte mir das Glück Gelegenheit einem bessern Gastmahl beizuwohnen. Es war zeitig Nacht geworden, jedermann hatte sich sogleich auf die zubereitete Streue gelegt; auch ich war eingeschlasen, doch weckte mich ein lebhafter angenehmer Traum: denn mir schien als röche ich, als genösse ich die besten Bissen, und als ich darüber auswachte, mich aufrichtete, war mein Zelt voll des herrlichsten Geruchs gebratenen und versengten Schweinesettes, der mich sehr lüstern machte. Unmittelbar an der Natur, nunste es uns verziehen sehn den Schweinehirten für göttlich und Schweinebraten für unschätzbar zu halten. Ich stand auf und erblickte in ziemlicher Ferne ein Feuer, glücklicher Weise ober dem Winde; von daher kam mir die Fülle des guten Dunstes. Unbedenklich ging ich dem Scheine nach und fand die sämmtliche Dienerschaft um ein großes, bald zu Kohlen versbranntes Feuer beschäftigt, den Rücken des Schweins schon beinahe gar, das übrige zerstückt, zum Einpacken bereit, einen jeden aber thätig und

handreichend um die Würste bald zu vollenden. Unsern des Feuers lagen ein paar große Baustämme; nach Begrüßung der Gesellschaft setzte ich mich darauf, und ohne ein Wort zu sagen, sah ich einer solchen Thätigkeit mit Bergnügen zu. Theils wollten mir die guten Leute wohl, theils konnten sie den unerwarteten Gast schicklicherweise nicht ausschließen, und wirklich, da es zum Austheilen kam, reichten sie mir ein kostbares Stück; auch war Brod zu haben und ein Schluck Branntwein dazu; es sehlte eben an keinem Guten. Nicht weniger ward mir ein tüchtiges Stück Wurst gereicht, als wir uns noch bei Nacht und Nebel zu Pferde setzen; ich steckte es in meine Pistolenhalster, und so war mir die Begünstigung des Nachtwindes zut Ztatten gekommen.

## Den 2. October 1792.

Wenn man sich auch mit einigem Essen und Trinken gestärkt und den Geist durch sittliche Trostgründe beschwichtigt hatte, so wechselten doch immer Hossiung und Sorge, Berdruß und Scham in der schwankenden Seele; man freute sich noch am Leben zu sehn, unter solchen Bedingungen zu leben verwünsichte man. Nachts um zwei Uhr brachen wir auf, zogen mit Borsicht an einem Walde vorbei, kamen bei Baux über die Stelle unseres vor kurzem verlassenen Lagers, und bald an die Aisne. Hier fanden wir zwei Brücken geschlagen, die uns aufs rechte User hinüberleiteten. Da verweilten wir nun zwischen beiden, die wir zugleich übersehen konnten, auf einem Sands und Beidenwerder, das lebhafteste Küchenseuer sogleich besorgend. Die zartesten Linsen, die ich jemals genossen, lange rothe, schmachhafte Kartosseln waren bald bereitet. Als aber zuletzt jene von den österreichischen Fuhrleuten ausgebrachten, bisher streng verheinslichten Schinken gar geworden, konnte man sich gemussam wieder herstellen.

Die Equipage war schon herüber; aber bald eröffnete sich ein so prächtiger als trauriger Anblick. Die Armee zog über die Brücken, Fußvolk und Artillerie, die Reiterei durch eine Furt, alle Gesichter düster, jeder Meut verschlossen, eine gräßliche Empfindung mittheilend. Kamen Regimenter heran, unter denen man Bekannte, Befreundete wußte, so eilte man hin, man umarmte, man besprach sich, aber unter welchen Fragen, welchem Jammer, welcher Beschänung nicht ohne Thränen.

Indessen freuten wir uns so marketenderhaft eingerichtet zu sehn, um.

Hohe wie Niebere erquiden zu können. Erst war die Trommel eines allba postirten Pickets die Tasel, dann holte man aus benachbarten Orten Stühle, Tische und machte sich's und den verschiedenartigsten Gästen so bequem als möglich. Der Kronprinz und Prinz Louis sießen sich die Linsen schmecken; mancher General, der von weitem den Rauch sah, zog sich darnach. Freisich, wie auch unser Borrath sehn mochte, was sollte das unter so viele? Man mußte zum zweiten= und drittenmal ansetzen, und unsere Reserve verminderte sich.

Wie nun unser Fürst gern alles mittheilte, so hielten's auch seine Leute, und es wäre schwer einzeln zu erzählen, wie viel der unglücklichen vorbeiziehenden einzelnen Kranken durch Kämmerier und Koch erquickt wurden.

So ging es nun den ganzen Tag, und so ward mir der Rückzug nicht etwa nur durch Beispiel und Gleichniß, nein, in seiner völligen Wirklickeit dargestellt, und der Schmerz durch jede neue Unisorm ernenert und vervielfältigt. Ein so grauenvolles Schauspiel sollte denn auch seiner würdig schließen; der König und sein Generalstad ritt von weitem her, hielt an der Brücke eine Zeitlang stille, als wenn er sich's noch einmal übersehen und überdenken wollte; zog dann aber am Ende den Weg aller der Seinen. Eben so erschien der Herzog von Braunschweig an der andern Brücke, zauderte und ritt herüber.

Die Nacht brach ein, windig aber trocken, und ward auf dem traurigen Beidenkies meist schlaflos zugebracht.

Den 3. October 1792.

Morgens um sechs Uhr verließen wir diesen Platz, zogen über eine Anhöhe nach Grandprée zu und trasen daselbst die Armee gelagert. Dort gab es neues llebel und neue Sorgen; das Schloß war zum Arankenhause umgebildet und schon mit mehrern hundert Unglücklichen belegt, denen man nicht helsen, sie nicht erquicken konnte. Man zog mit Schon vorüber und mußte sie der Menschlichkeit des Feindes überlassen.

Hier überfiel uns abermals ein grimmiger Regen und lähmte jede Bewegung.

Den 4. October 1792.

Die Schwierigkeit vom Platze zu kommen, wuchs mehr und mehr; um ben unfahrbaren Hauptwegen zu entgehen, suchte man sich Bahn über Feld. Der Acker, von röthlicher Farbe, noch zäher als der bisherige Kreideboden, hinderte jede Bewegung. Die vier kleinen Pferde konnten meine Halbchaise kaum erziehen; ich dachte sie wenigstens um das Gewicht meiner Person zu erleichtern. Die Reitpserde waren nicht zu erblicken; der große Küchenwagen, mit sechs tüchtigen bespannt, kam an mir vorbei. Ich bestieg ihn, von Victualien war er nicht ganz leer, die Küchenmagd aber stak sehr verdrießlich in der Ecke. Ich überließ mich meinen Studien. Den dritten Band von Gehlers physikalischem Lexikon hatte ich aus dem Koffer genommen; in solchen Fällen ist ein Wörterbuch die willkommenste Begleitung, wo jeden Augenblick eine Unterbrechung vorfällt, und dann gewährt es wieder die beste Zerstreuung, indem es uns von einem zum andern sührt.

Man hatte sich auf den zähen, hie und da quelligen rothen Thonsseldern nothgedrungen unvorsichtig eingelassen; in einer solchen Falge mußte zuletzt auch dem tüchtigen Küchengespann die Kraft außgehen. Ich schien mir in meinem Wagen wie eine Parodie von Pharao im rothen Meere; denn auch um nich her wollten Neiter und Fusvolf in gleicher Farbe gleicher Weise versinken. Sehnsüchtig schaute ich nach allen umgebenden Hügelhöhen: da erblickte ich endlich die Neitpserbe, darunter den mir bestimmten Schimmel; ich winkte sie mit Heftigkeit herbei, und nachdem ich meine Physis der armen, frankverdrießlichen Küchenmagd übergeben und ihrer Sorgsalt empsohlen, schwang ich mich aufs Pferd, mit dem sesten Vorsatz, mich sobald nicht wieder auf eine Fahrt einzulassen. Hier ging es num freilich selbstständiger, aber nicht besser noch schweller.

Grandprée, das num als ein Ort der Pest und des Todes geschilbert war, ließen wir gern hinter uns. Mehrere besreundete Kriegsgenossen trasen zusammen und traten im Kreise, hinter sich am Zügel die Pferde haltend, um ein Feuer. Sie sagten, dieß seh das einzigemal gewesen, wo ich ein verdrießlich Gesicht gemacht und sie weder durch Ernst gestärft, noch durch Scherz erheitert habe.

Den 4. und 5. October 1792.

Der Weg, ben bas heer eingeschlagen hatte, führte gegen Buganch. weil man oberhalb Dun über bie Maas gehen wollte. Wir schlugen unfer Lager unmittelbar bei Sivry, in bessen Umgegend wir noch nicht alles verzehrt fanden. Der Solbat fturzte in bie erften Garten und verbarb was andere hätten genießen können. Ich ermunterte unfern Roch und feine Leute zu einer strategischen Fouragirung; wir zogen ums ganze Dorf und fanden noch völlig unangetaftete Barten und eine reiche, unbeftrittene Ernte. Sier war von Rohl und Zwiebeln, von Burgeln und andern guten Begetabilien die Fülle; wir nahmen defihalb nicht mehr als wir brauchten, mit Bescheibenheit und Schonung. Der Garten war nicht groß, aber sauber gehalten, und ehe wir zu bem Zaun wieder hinaustrochen, ftellte ich Betrachtungen an, wie es zugehe, daß in einem Hausgarten boch auch feine Spur von einer Thure ins anftogende Gebaude zu entbeden fen. Mis wir, mit Rüchenbeute wohl beschwert, wieder zurückfamen, hörten wir großen Lärm vor bem Regimente. Ginem Reiter mar fein vor zwanzig Tagen etwa in biefer Gegend requirirtes Pferd bavon gelaufen; ce hatte ben Pfahl, an bem es gebunden gewesen, mit fortgenommen; ber Cavallerift wurde fehr übel angesehen, bedroht und befehligt das Pferd wiederzuschaffen.

Da es befchloffen war, ben 5. in ber Wegend zu raften, fo murben wir in Sivry einquartiert und fanden, nach so viel Unbilden, die Bauslichkeit gar erfreulich, und konnten den französisch ländlichen, idullisch So= merifchen Zuftand zu unferer Unterhaltung und Berftremmg abermals genauer bemerken. Man trat nicht unmittelbar von ber Strafe in bas Saus. fondern fand fich erft in einem kleinen, offenen, viereckten Raum, wie bie Thure felbst das Quadrat angab; von da gelangte man burch die eigentliche Sausthure in ein geräumiges, bobes, bem Familienleben bestimmtes Zimmer; es war mit Ziegelsteinen gepflaftert, links, an der langen Wand, ein Feuerherd, unmittelbar an Mauer und Erde; die Effe, die den Rauch abzog, schwebte barüber. Nach Begrüßung ber Wirthsleute zog man fich gern dahin, wo man eine entschieden bleibende Rangordnung für die Umsitzenden gewahrte. Rechts am Feuer stand ein hohes Klappkästchen, bas auch zum Stuhl biente; es enthielt bas Salz, welches, in Vorrath angeschafft, an einem trockenen Platze verwahrt werden mußte. hier war der Ehrensit, ber sogleich bem vornehmften Fremben angewiesen wurde; auf

mehrere hölzerne Stühle setzten sich die übrigen Ankömmlinge mit den Handsgenossen. Die laudsittliche Kochvorrichtung, pot au seu, konnte ich hier zum erstenmal genau betrachten. Ein großer eiserner Kessel hing an einem Haken, den man durch Verzahnungen erhöhen und erniedrigen konnte, über dem Feuer; darin befand sich schon ein gutes Stück Rindsleisch mit Wasser und Salz, zugleich aber auch mit weißen und gelben Rüben, Porree, Kraut und andern vegetabilischen Ingredienzien.

Indessen wir uns freundlich mit den guten Menschen besprachen, bemerkte ich erst, wie architektonisch klug Anrichte, Gossenstein, Topf- und Tellerbretter angebracht sehen. Diese nahmen sämmtlich den länglichen Raum ein, den jenes Viereck des offenen Verhauses inwendig zur Seite ließ. Nett und alles der Ordnung gemäß war das Geräthe zusammensgestellt; eine Magd oder Schwester des Hauses besorgte alles aufs zierslichste. Die Hausstrau saß am Feuer, ein Knabe stand an ihren Knicen, zwei Töchterchen drängten sich an sie heran. Der Tisch war gedeckt, ein großer irdener Naps ausgestellt, schönes weißes Brod in Scheidchen hineinzgeschnitten, die heiße Brühe drüber gegossen und guter Appetit empschlen. Hier hätten jene Knaben, die mein Commisserd verschmähten, mich auf das Muster von den pain und donne soupe verweisen können. Hierauf solgte das zu gleicher Zeit gargewordene Zugemüße, so wie das Fleisch, und jedermann hätte sich an dieser einsachen Kochkunst begnügen können.

Wir fragten theilnehmend nach ihren Zuständen: sie hatten schon das vorigemal, als wir so lange bei Landres gestanden, sehr viel gesitten und fürchteten, kaum hergestellt, von einer seindlichen zurückziehenden Armee nunmehr den völligen Untergang. Wir bezeigten und theilnehmend und freundlich, trösteten sie, daß es nicht lange dauern werde, da wir, außer der Arrièregarde, die setzten sehen, und gaben ihnen Nath und Negel, wie sie sich gegen Nachzügler zu verhalten hätten. Bei immer wechselnden Sturm und Regengüssen brachten wir den Tag meist unter Dach und am Feuer zu, das Vergangene in Gedanken zurückrusend, das Nächstbevorsstehende nicht ohne Sorge bedenkend. Seit Grandprée hatte ich weder Wagen noch Koffer noch Bedienten wieder gesehen; Hossman und Sorge wechselten deshalb augenblicklich ab. Die Nacht war herangekommen, die Kinder sollten zu Vette gehen; sie näherten sich Vater und Mutter ehrsurchtsvoll, verneigten sich, süsten ihnen die Hand und sagten: Bon soir, Papa! bon soir, Maman! mit wünschenswerther Annunth. Bald darauf

ersuhren wir, daß der Prinz von Braunschweig in unserer Nachbarschaft gefährlich frank liege, und erkundigten uns nach ihm. Besuch lehnte man ab und versicherte zugleich, daß es mit ihm viel besser geworden, so daß er morgen früh unverzüglich auszuhrechen gedenke.

Kann hatten wir uns vor dem schrecklichen Regen wieder ans Kamin geflüchtet, als ein junger Mann hereintrat, den wir als den jüngeren Bruder unseres Wirths wegen entschiedener Achnlichkeit erkennen nußten; und so erklärte sich's auch. In die Tracht des französischen Landvolks gekleidet, einen starken Stab in der Hand, trat er auf, ein schöner junger Mann. Sehr ernst, ja verdrießtich wild saß er bei uns am Feuer, ohne zu sprechen; doch hatte er sich kaum erwärmt, als er mit seinem Bruder auf und ab, sodann in das nächste Zimmer trat. Sie sprachen sehr lebshaft und vertraulich zusammen. Er ging in den grimmigen Regen hinaus, ohne daß ihn unsere Wirthsleute zu halten suchten.

Aber auch wir wurden durch ein Angkt= und Zetergeschrei in die stürmische Nacht hinausgerusen. Unsere Soldaten hatten, unter dem Borwand, Fourage auf den Böden zu suchen, zu plündern angesangen und zwar ganz ungeschickterweise, indem sie einem Weber sein Wertzeug wegenahmen, eigentlich sür sie ganz unbrauchbar. Mit Ernst und einigen guten Worten brachten wir die Sache wieder ins Gleiche; denn es waren nur wenige, die sich solcher That untersingen. Wie leicht konnte das ansteckend werden und alles drunter und drüber gehen!

Da sich mehrere Personen zusammen gesunden hatten, so trat ein weimarischer Husar zu mir, seines Handwerks ein Fleischer, und vertraute, daß er in einem benachbarten Haus ein gemästetes Schwein entdeckt habe; er seilsche darum, könne es aber von dem Besitzer nicht erhalten; wir möchten mit Ernst dazu thun: denn es würde in den nächsten Tagen an allem sehlen. Es war wunderbar genug, daß wir, die so eben der Plünderung Sinhalt gethan, zu einem ähnlichen Unternehmen ausgesorvert werden sollten. Indessen, da der Hunger kein Gesetz anerkennt, gingen wir mit dem Husar in das bezeichnete Haus, sanden gleichsalls ein großes Kaminstener, begrüßten die Leute, und setzen und zu ihnen. Es hatte sich noch ein anderer weimarischer Husar, Namens Liseur, zu uns gefunden, dessen Gewandtheit wir die Sache vertrauten. Er begann in geläusigem Französisch von den Tugenden regulirter Truppen zu sprechen, und rühmte die Bersonen, welche nur für baares Geld die nothwendigsten Bictualien

anzuschaffen verlangten; tahingegen schalt er die Nachzügler, Packsnechte und Marketender, die mit Ungestüm und Gewalt auch die letzte Klaue sich zuzueignen gewohnt sehen. Er wolle daher einem jeden den wohlmeinenden Rath geben, auf den Verkauf zu sinnen, weil Geld noch immer leichter zu verbergen seh, als Thiere, die man wohl auswittere. Seine Argumente jedoch schienen feinen großen Eindruck zu machen, als seine Unterhandlung seltsam genug unterbrochen wurde.

Un ber fest verschlossenen Sausthure entstand auf einmal ein heftiges Bochen: man achtete nicht barauf, weil man keine Lust hatte noch mehr Gafte einzulaffen; es pochte fort, Die kläglichfte Stimme rief bagwischen, eine Beiberstimme, Die auf gut Deutsch flehentlich um Eröffnung ber Thure bat. Entlich erweicht, schloff man auf: es brang eine alte Marketenberin berein, etwas in ein Tuch gewickelt auf bem Arme tragend; hinter ihr cine junge Person, nicht häflich, aber blag und entfräftet, sie hielt sich faum auf ben Fugen. Mit wenigen, aber ruftigen Worten erklärte bie Alte ben Zuftand, indem sie ein nachtes Kind vorwies, von tem jene Frau auf der Flucht entbunden worden. Daburch verfäumt, waren fie, mifthandelt von Bauern, in Diefer Nacht endlich an unfere Pforte gekommen. Die Mutter hatte, weil ihr die Milch verschwunden, dem Kinde seitdem es Uthem holte, noch feine Nahrung reichen fonnen. Jett forderte die Alte mit Ungeftum Mehl, Milch, Tiegel, auch Leinwand, bas Kind hineinzuwickeln. Da fie fein Frangösisch fonnte, nußten wir in ihrem Namen fordern, aber ihr berrifches Wesen, ihre Sestigkeit gab unfern Reben genug pantomimisches Gewicht und Rachtruck: man konnte bas Verlangte nicht geschwind genug herbeischaffen, und das herbeigeschaffte war ihr nicht gut genug. Dagegen war auch sehenswerth, wie behend sie versuhr. Uns hatte sie bald vom Feuer verbrängt: ber beste Sitz mar sogleich für die Wöchnerin eingenommen, fie aber machte sich auf ihrem Schemel fo breit, als wenn fie im Saufe allein ware. In einem Nu ward bas Kind gereinigt und gewidelt, ber Brei gefocht; fie fütterte bas fleine Geschöpf, bann bie Mutter; an sich felbst rachte sie faum. Run verlangte sie frische Rleider für die Wöchnerin, indeft bie alten trodneten. Wir betrachteten fie mit Berwunderung; sie verstand sich aufs Requiriren.

Der Regen ließ nach, wir suchten unser voriges Quartier, und kurz barauf brachten die Husaren das Schwein. Wir zahlten ein Billiges; nun sollte es geschlachtet werden; es geschah, und als im Nebenzimmer am Tragebalken ein Kloben eingeschraubt zu sehen war, hing bas Schwein sogleich bort, um kunftmäßig zerstückt und bereitet zu werben.

Daß unfere Sausleute bei biefer Gelegenheit fich nicht verbriefilich, vielmehr behülflich und zuthätig erwiesen, schien uns einigermaßen wunberbar, ba fie wohl Urfache gehabt hätten unfer Betragen roh und rudfichtslos zu finden. In demfelbigen Zimmer, wo wir die Operation vornahmen, lagen die Kinder in reinlichen Betten, und aufgeweckt burch unfer Getöse, schauten sie artig furchtsam unter den Decken hervor. Nahe an einem großen zweischläfrigen Chebett, mit grunem Rasch forgfältig umschlossen, bing bas Schwein, fo bag bie Vorhänge einen malerischen Sintergrund zu bem erleuchteten Körper machten. Es war ein Nachtftuck ohne Gleichen. Aber folden Betrachtungen konnten sich die Einwohner nicht hingeben; wir merkten vielmehr, daß fie jenem Hause, bem man bas Schwein abgewonnen, nicht fonderlich befreundet feben, und alfo eine gewiffe Schadenfrende hierbei obwalte. Früher hatten wir auch gutmüthig einiges von Fleisch und Wurft versprochen; bas alles kam ber Function zu Statten, Die in wenig Stunden vollendet fenn follte. Unfer Sufar aber bewies fid in seinem Fache so thätig und behend, wie die Zigemerin brüben in bem ihrigen, und wir freuten uns schon auf die guten Bürfte und Braten, Die uns von biefer Halbbeute zu Theil werden follten. In Erwartung beffen legten wir uns in ber Schmiedewerkstatt unseres Wirthes auf Die iconften Weizengarben, und schliefen gerubig bis an ben Tag. Indeffen batte unfer Sufar sein Geschäft im Innern bes Saufes vollendet; ein Frühftück fand sich bereit, und bas übrige war schon eingepackt, nachdem vorber ben Wirthsleuten gleichfalls ihr Theil gespendet worden, nicht ohne Berdruß unferer Leute, welche behaupteten, bei diefem Bolk fen Butmüthigkeit übel angewendet; sie hätten gewiß noch Fleisch und andere gute Dinge verborgen, Die wir auszuwittern noch nicht recht gelernt hatten.

Alls ich mich in dem innern Zimmer umsah, fand ich zuletzt eine Thüre verriegelt, die ihrer Stellung nach in einen Garten gehen mußte. Durch ein kleines Fenster an der Seite konnte ich bemerken, daß ich nicht irre geschlossen hatte; der Garten lag etwas höher als das Haus, und ich erkannte ihn ganz deutlich sür denselben, wo wir uns früh mit Küchenwaaren versehen hatten. Die Thüre war verrammelt und von außen so geschickt verschüttet und bedeckt, daß ich nun wohl begriff, warum ich sie heute früh vergebens gesucht hatte. Und so stand es in den Sternen

geschrieben, daß wir, ungeachtet aller Borsicht, doch in das Haus ge- langen sollten.

Den 6. October 1792.

Bei folden Umgebungen barf man sich nicht einen Augenblick Rube. nicht das fürzeste Berharren irgend eines Zustandes erwarten. Mit Tagesanbruch war ber ganze Ort auf einmal in großer Bewegung; bie Geschichte bes entflohenen Pferbes tam wieder zur Sprache. Der geängstigte Reiter, ber es herbeischaffen ober Strafe leiden und zu Fufe geben follte, war auf den nächsten Dörfern herumgerannt, wo man ihm denn, um die Placferei felbst loszumerben, zulett versicherte, es muffe in Sibry steden; bort habe man vor so viel Wochen einen Rappen ausgehoben, wie er ihn befchreibe; unmittelbar vor Sivry habe nun das Pferd fich losgemacht, und was sonst noch die Wahrscheinlichkeit vermehren mochte. Nun fam er, begleitet von einem ernsten Unterofficier, ber, burch Bedrohung best ganzen Ortes, endlich die Auflösung des Räthsels fand. Das Pferd war wirklich binein nach Givrn zu feinem vorigen herrn gelaufen; Die Freude, ben vermiften Saus = und Stallgenoffen wieder zu feben, fagen fie, fen in ber Familie gränzenlos gewesen, allgemein die Theilnahme ber Rachbarn. Künftlich genug hatte man bas Pferd auf einen Oberboben gebracht und hinter Beu verstedt; jedermann bewahrte bas Gebeimniß. Nun aber ward es, unter Rlagen und Jammern, wieder bervor gezogen, und Betrübnif ergriff die ganze Gemeinde, als der Reiter sich barauf schwang und bem Wachtmeister folgte. Niemand gedachte weder eigener Lasten, noch des keines= wegs aufgeklärten allgemeinen Geschickes; das Pferd und der zum zweitenmal getäuschte Besitzer waren ber Gegenstand ber zusammengelaufenen Menge.

Eine augenblickliche Hoffnung that sich hervor: ber Kronprinz von Preußen kam geritten, und indem er sich erkundigen wollte, was die Menge zusammengebracht, wendeten sich die guten Leute an ihn mit Flehen, er möge ihnen das Pserd wieder zurückgeben. Es stand nicht in seiner Macht: denn die Kriegsläufte sind mächtiger als die Könige; er sieß sie trostlos, indem er sich stillschweigend entsernte.

Run besprachen wir wiederholt mit unsern guten Hausleuten bas Manover gegen die Nachzügler; denn schon sputte bas Geschmeiß bin

und wieder. Wir riethen, Mann und Frau, Magd und Geselle sollten in der Thire innerhalb des kleinen Vorraums sich halten und allenfalls ein Stück Brod, einen Schluck Wein, wenn es gefordert würde, auswendig reichen, den eindringenden Ungestüm aber standhaft abwehren. Mit Gewalt erstürmten dergleichen Leute nicht leicht ein Haus; einmal eingelassen aber, werde man ihrer nicht wieder Herr. Die guten Menschen daten und noch länger zu bleiben, allein wir hatten an und selber zu denken: das Regiment des Herzogs war schon vorwärts, und der Kronprinz abgeritten; dies war genug, unsern Abschied zu bestimmen.

Wie klüglich dieß gewesen, wurde uns noch deutlicher, als wir, bei der Colonne angelangt, zu hören hatten, daß der Bortrab der französischen Prinzen gestern, als er eben den Paß Chesne le populeux und die Alsne hinter sich gesassen, zwischen ses grandes und ses petites Armoires von Bauern angegriffen worden; einem Officier solle das Pferd unterm Leib getödtet, dem Bedienten des Commandirenden eine Kugel durch den Hut gegangen sehn. Nun siel mir's aufs Herz, daß in versangner Nacht, als der bärbeißige Schwager ins Haus trat, ich einer solchen Ahnung mich nicht erwehren konnte.

Ans der gefährlichsten Klemme waren wir nun heraus, unser Rückzug jedoch noch immer beschwerlich und bedenklich, der Transport unseres Haushaltes von Tag zu Tage lästiger; denn freilich führten wir ein completes Mobiliar mit uns, außer dem Küchengeräth noch Tisch und Bänke, Kisten, Kasten und Stühle, ja ein paar Blechösen. Wie wollte man die mehrern Wagen fortbringen, da der Pferde täglich weniger wurden; einige sielen, die überbliedenen zeigten sich frastlos. Es blied nichts übrig als einen Wagen stehen zu lassen, unn die andern fortzubringen. Nun ward gerathschlagt, was wohl das Entbehrlichste seh; und so unuste man einen mit allerlei Gepäck wohlbeladenen Wagen im Stiche lassen, um nicht alles zu entbehren. Diese Operation wiederholte sich einigemal; unser Zug ward um vieles compendiöser, und doch wurden wir aufs neue an eine solche Reduction gemahnt, da wir uns an den niedrigen Usern der Waas mit größter Unbequentlichseit fortschleppten.

Was mich aber in diesen Stunden am meisten drückte und beforgt machte, war, daß ich meinen Wagen schon einige Tage vermißte. Num konnte ich mir's nicht anders benken, als mein sonst so resoluter Diener seh in Berlegenheit gerathen, habe seine Pferde verloren und andere zu

requiriren nicht vermocht. Da sah ich benn in trauriger Einbildungsfraft meine werthe böhmische Halbchaise, ein Geschenk meines Fürsten, die mich schon so weit in der Welt herumgetragen, im Koth versunsen, vielleicht auch über Vord geworsen und somit, wie ich da zu Pferde saß, trug ich num alles bei mir. Der Kosser mit Kleidungsstücken, Manuscripten jeder Art und manches durch Gewohnheit sonst noch werthe Besitzthum, alles schien mir versoren und schon in die Welt zerstreut.

Was war aus ber Brieftasche mit Gelb und bedeutenden Papieren geworden? aus sonstigen Kleinigkeiten, die man an sich herumsteckt? Hatte ich das alles nun recht umständlich und peinlich durchgedacht, so stellte sich der Geist aus dem unerträglichen Zustand bald wieder her. Das Bertrauen auf meinen Diener sing wieder an zu wachsen, und wie ich vorher umständlich den Berlust gedacht, so dachte ich nunmehr alles durch seine Thätigkeit erhalten, und freute mich dessen, als läge es mir schon vor Augen.

# Den 7. und 8. October 1792.

Als wir eben auf dem linken Ufer der Maas aufwärts zogen, um an die Stelle zu gelangen, wo wir übersetzen und die gebahnte Hauptstraße jenseits erreichen sollten, gerade auf dem sumpfigsten Wiesensseles, hieß es, der Herzog von Braunschweig komme hinter uns her. Wir hielten an und begrüßten ihn ehrerbietig; er hielt auch ganz nahe vor uns stille und sagte zu mir: Es thut mir zwar leid, daß ich Sie in dieser unangenehmen Lage sehe, jedoch darf es mir in dem Sinne erwünscht sehn, daß ich einen einssichtigen, glaubwürdigen Mann mehr weiß, der bezeugen kann, daß wir nicht vom Feinde, sondern von den Elementen überwunden worden.

Er hatte mich in dem Hauptquartier zu Hans vorbeigehend gesehen, und wußte überhaupt, daß ich bei dem ganzen traurigen Zug gegenwärtig gewesen. Ich antwortete ihm etwas Schickliches und bedauerte noch zulett, daß er, nach so viel Leiden und Anstrengung, noch durch die Krankheit seines fürstlichen Schnes seh in Sorgen gesetzt worden, woran wir vorige Nacht in Sivry großen Antheil empfunden. Er nahm es wohl auf — dem dieser Prinz war sein Liebling — zeigte sodann auf ihn, der in der Nähe hielt; wir verneigten uns auch vor ihm. Der Herzog wünschte uns allen Gedult und Ausbauer, und ich ihm dagegen eine ungestörte

Gesundheit, weil ihm sonst nichts abgehe, uns und die gute Sache zu retten. Er hatte mich eigentlich niemals geliebt das mußte ich mir gefallen lassen; er gab es zu erkennen, das konnte ich ihm verzeihen: nun aber war das Unglück eine milte Vermittlerin geworden, die uns auf eine theilnehmende Weise zusammenbrachte.

Wir hatten über die Maas gesetzt und den Beg eingeschlagen, der aus den Niederlanden nach Berdun führt: das Wetter war surchtbarer als je; wir lagerten bei Consenwoh. Die Unbequemlichkeit, ja das Unheil stiegen aufs höchste: die Zelte durchnäßt, sonst kein Schirm, kein Obdach; man wußte nicht, wohin man sich wenden sollte; noch immer sehlte mein Wagen und ich entbehrte das Nothwendigste. Konnte man sich auch unter einem Zelte bergen, so war doch an keine Ruhestelle zu denken. Wie sehnte man sich nicht nach Stroh, ja nach irgend einem Brettstück, und zuletzt blieb doch nichts übrig, als sich auf den kalten seuchten Boden niederzulegen!

Nun hatte ich aber schon in vorigen gleichen Fällen mir ein praktisches Hillsmittel ersonnen, wie solche Noth zu überdauern sen; ich stand nämslich so lange auf den Füßen, bis die Knice zusammenbrachen, dann setzte ich mich auf einen Feldstuhl, wo ich hartnäckig verweilte, bis ich niederzusisinken glaubte, da denn jede Stelle, wo man sich horizontal ausstrecken konnte, höchst willkommen war. Wie also Hunger das beste Gewirz bleibt, so wird Middigkeit der herrlichste Schlaftrunk sehn.

Zwei Tage und zwei Nächte hatten wir auf diese Weise verlebt, als der traurige Zustand einiger Kranken auch Gesunden zu gute kommen sollte. Des Herzogs Kammerdiener war von dem allgemeinen llebel befallen; einen Junker vom Regiment hatte der Fürst aus dem Lazareth von Grandprée gerettet; num beschloß er die beiden in das etwa zwei Meilen entsernte Berdun zu schiaken. Kämmerier Wagner wurde ihnen zur Pslege mitgegeben und ich sämmte nicht, auf gnädigste vorsorgliche Anmahnung, den vierten Psatz einzunehmen. Mit Empfehlungsschreiben an den Commandanten wurden wir entlassen, und als beim Einsitzen der Pudel nicht zurückleiben durste, so ward aus dem sonst so besiebten Schlaswagen ein halbes Lazareth und etwas Wenagerieartiges.

Zur Escorte, zum Quartier = und Proviantmeister erhielten wir jenen Hufaren, der, Namens Liseur, aus Luxemburg gebürtig, der Gegend kundig, Geschief, Gewandtheit und Kühnheit eines Freibeuters vereinigte;

mit Behagen ritt er vorauf und machte bem mit feche ftarken Schimmeln bespannten Wagen und sich selbst ein gutes Ansehen.

Zwischen anstedende Kranke gepackt wußte ich von keiner Apprehension. Der Mensch, wenn er sich getreu bleibt, sindet zu jedem Zustande eine hülfreiche Maxime; mir stellte sich, sobald die Gefahr groß ward, der blindeste Fatalismus zur Hand und ich habe bemerkt, daß Menschen die ein durchaus gefährlich Metier treiben, sich durch denselben Glauben gestählt und gestärkt fühlen. Die mahomedanische Religion giebt hiervon den besten Beweis.

Den 9. October 1792.

Unsere tranrige Lazarethsahrt zog nun langsam bahin und gab zu ernsten Betrachtungen Anlaß, da wir in dieselbe Heerstraße sielen, auf der wir mit so viel Muth und Hoffnung ins Land eingetreten waren. Hier berührten wir nun wieder dieselbe Gegend, wo der erste Schuß aus den Beinbergen siel, denselben Hochweg, wo uns die hübsche Frau in die Hände lief und zueückgesührt worden, kamen an dem Mäuerchen vorbei, von we sie uns mit den Ihrigen freundlich und zur Hoffnung aufgeregt begrüßte. Wie sah das alles setzt anders aus! und wie doppelt unerfreuslich erschienen die Folgen eines fruchtlosen Feldzugs durch den trüben Schleier eines anhaltenden Regenwetters!

Doch mitten in diesen Trübnissen sollte mir gerade das Erwünschtefte begegnen. Wir holten ein Fuhrwerf ein, das mit vier kleinen unansehnstichen Pferden vor uns herzog; hier aber gab es einen Lusts und Erkensungsaustritt; denn es war mein Wagen, mein Diener. Paul! rief ich aus: Teuselsziunge, bist du's! Wie kommst du hierher? Der Koffer stand geruhig ausgepacht an seiner alten Stelle; welch ersreulicher Anblick! Und als ich mich nach Porteseuille und anderem hastig erkundigte, sprangen zwei Freunde aus dem Wagen, geheimer Secretär Wehland und Hauptmann Bent. Das war eine gar frohe Seene des Wiedersindens, und ich erssuhr nun, wie es bisher zugegangen.

Seit der Flucht jener Bauernknaben hatte mein Diener die vier Pferde durchzubringen gewußt, und sich nicht allein von Hans bis Grandprée, sondern auch von da, als er mir aus den Augen gekommen, siber die Aisne geschleppt und immer sofort verlangt, begehrt, fouragirt,

requirirt, bis wir zulett glücklich wieder zusammentrafen und nun, alle vereint und höchst vergnügt, nach Berbun zogen, wo wir genugsame Ruhe und Erquidung zu finden hofften. Hierzu hatte benn auch ber Sufar weislich und flüglich bie besten Boranstalten getroffen; er war voraus in Die Stadt geritten und hatte fich, bei ber Fulle bes Dranges, gar balb überzengt, baf bier ordnungsgemäß burch Wirksamkeit und guten Willen eines Quartieramts nichts zu hoffen fen; glücklicherweise aber fah er in bem Sof eines ichonen Saufes Anstalten zu einer herannahenden Abreife: er fprengte gurud, bedeutete une, wie wir fahren follten und eilte nun, sobald jene Bartei heraus mar, bas Hofthor zu besetzen, bessen Schließen zu verhindern und uns gar erwünscht zu empfangen. Wir fuhren ein, wir stiegen aus, unter Protestation einer alten Saushälterin, welche, so eben von einer Einquartierung befreit, feine neue, befonders ohne Billet aufzunehmen Luft empfand. Indessen waren bie Pferbe schon ausgespannt und im Stalle, wir aber hatten uns in bie obern Zimmer getheilt: ber Hausherr, ältlich, Ebelmann, Ludwigsritter, ließ es geschehen; weber er noch Familie wollten von Gaften weiter wiffen, am wenigsten biegmal von Breufen auf bem Rudzuge.

# Den 10. October 1792.

Ein Knabe, der uns in der verwilderten Stadt herumführte, fragte mit Bedeutung, ob wir denn von den unvergleichlichen Berduner Pastetchen noch nicht gekostet hätten. Er führte uns darauf zu dem berühmtesten Meister dieser Art. Wir traten in einen weiten Hansraum, in welchem große und kleine Desen ringsherum angebracht waren, zugleich auch in der Mitte Tisch und Bänke zum frischen Genuß des augenblicklich Gebackenen. Der Künstler trat vor, sprach aber seine Berzweislung höchst lebhaft aus, daß es ihm nicht möglich seh uns zu bedienen, da es ganz und gar an Butter sehle. Er zeigte die schönsten Borräthe des seinsten Beizenmehls; aber wozu nützen ihm diese ohne Milch und Butter! Er rühmte sein Talent, den Beisall der Einwohner, der Durchreisenden und besammerte nur, daß er gerade setzt, wo er sich vor solchen Fremden zu zeigen und seinen Ruf auszubreiten Gelegenheit sinde, gerade des Nothwendigsten ermangeln müßte. Er beschwor uns daher, Butter herbeizuschaften und gab zu verstehen, wenn wir nur ein wenig Ernst zeigen

wollten, so sollte sich bergleichen schon irgendwo sinden. Doch ließ er sich für den Augenblick zufrieden stellen, als wir versprachen bei längerem Aufenthalt von Jardin Fontaine dergleichen herbeizuholen.

Unsern jungen Führer, der uns weiter durch die Stadt begleitete und sich eben sowohl auf hübsche Kinder als auf Pastetchen zu verstehen schien, befragten wir nach einem wunderschönen Franenzimmer, das sich eben aus dem Fenster eines wohlgebauten Hauses herausdog. Ja, rief er, nachdem er ihren Namen genannt, das hübsche Köpschen mag sich sest auf den Schultern halten! es ift auch eine von denen, die dem König von Preußen Blumen und Früchte überreicht haben. Ihr Haus und Familie dachten schon, sie wären wieder obendrauf; das Blatt aber hat sich gewendet, jetzt tausche ich nicht mit ihr. Er sprach hierüber mit besonderer Gelassenheit, als wäre es ganz naturgemäß und könne und werde nicht anders sehn.

Mein Diener war von Jardin Fontaine zurückgekommen, wohin er, unsern alten Wirth zu begrüßen und ben Brief an die Schwester zu Paris wieder zu bringen, gegangen war. Der necksiche Mann empfing ihn gutmüthig genug, bewirthete ihn aufs beste und lud die Herrschaft ein, die er gleichfalls zu tractiren versprach.

So mohl follte es uns aber nicht werden: benn faum hatten wir ben Reffel übers Teuer gehängt, mit herkömmlichen Ingredienzien und Ceremonien, als eine Ordonnanz hereintrat und im Namen des Commandanten Herrn von Corbière freundlich andeutete, wir möchten uns einrichten, morgen früh um acht Uhr aus Bertun zu fahren. Höchst betroffen, daß wir Dad, Fach und Berd, ohne uns nur einigermagen herstellen gu fonnen, eiligst verlassen und uns wieder in die mufte schmutzige Welt hinausgestoßen sehen sollten, beriefen wir und auf die Krantheit des Junfers und Rammerdieners, worauf er benn meinte, wir follten biefe bald möglichst fortzubringen suchen, weil in ber Nacht die Lazarethe geleert und nur die völlig intransportablen Kranten zurückgelaffen würden. Uns überfiel Schrecken und Entfeten; benn bisher zweifelte niemand, baf von Seiten ber Allierten man Verdun und Longmy erhalten, wo nicht gar noch einige Festungen erobern und sichere Winterquartiere bereiten müffe. Bon diesen Hoffnungen konnten wir nicht auf einmal Abschied nehmen: baher schien es uns, man wolle nur die Festungen von den ungähligen Kranten und bem unglaublichen Trof befreien, um fie alsbann mit ber nothwendigen Garnison besetzen zu können. Kämmerier Wagner jedoch,

der das Schreiben des Herzogs bem Commandanten überbracht hatte, glaubte das Allerbedenklichste in diesen Maßregeln zu sehen. Was es aber auch im Ganzen für einen Ausweg nähme, mußten wir uns dießmal in unser Schicksal ergeben und speisten gernhig den einsachen Topf in verschiedenen Absätzen und Trachten, als eine andere Ordonnanz abermals hereintrat und uns beschied, wir möchten ja ohne Zaudern und Ausenthalt morgen früh um drei Uhr aus Verdun zu kommen suchen. Kämmerier Wagner, der den Inhalt jenes Brieß an den Commandanten zu wissen glaubte, sah hierin ein entschiedenes Bekenntniß, daß die Festung den Franzosen sogleich wieder würde übergeben werden. Dabei gedachten wir der Orohung des Knaden, gedachten der schönen geputzten Frauenzimmer, der Früchte und Blumen, und betrübten uns zum erstenmal recht herzlich und gründlich über eine so entschieden mißlungene große Unternehmung.

Db ich schon unter dem diplomatischen Corps ächte und verehrungswürdige Freunde gesunden, so konnte ich doch, so oft ich sie mitten unter diesen großen Bewegungen fand, mich gewisser necksicher Einfälle nicht enthalten; sie kamen mir vor wie Schauspieldirectoren, welche die Stücke wählen, Rollen austheilen und in unscheinbarer Gestalt einhergehen, indessen die Truppe so gut sie kann, aufs beste herausgestutzt, das Resultat ihrer Bemilhungen dem Glück und der Laune des Publicums überlassen muß.

Baron Breteuil wohnte gegen uns über; seit der Halsbandgeschichte war er mir nicht aus den Gedanken gekommen. Sein Haß gegen den Cardinal von Rohan verleitete ihn zu der furchtbarsten llebereilung; die durch jenen Proceß entstandene Erschütterung ergriff die Grundfesten des Staates, vernichtete die Achtung gegen die Königin und gegen die obern Stände überhaupt: denn leider alles, was zur Sprache kam, machte nur das gränliche Verderben deutlich, worin der Hof und die Vornehmern besangen lagen.

Diehmal glaubte man, er habe ben auffallenden Bergleich gestiftet, ber uns zum Mückzug verpflichtete, zu bessen Entschuldigung man höchst günstige Bedingungen voraussetzte; man versicherte, König, Königin und Familie sollten frei gegeben und sonst noch manches Wünschenswerthe erstüllt werden. Die Frage aber, wie diese großen diplomatischen Vortheile mit allem übrigen, was uns doch auch bekannt war, übereinstimmen sollten, ließ einen Zweisel nach dem andern ausseinen.

Die Zimmer die wir bewohnten, waren anständig möblirt; mir siel ein Bandschrank auf, durch dessen Glaskhüren ich viele regelmäßig beschnittene, gleiche Hefte in Duart erblickte. Zu meiner Berwunderung ersah ich daraus, daß unser Birth als einer der Notablen im Jahre 1787 zu Paris gewesen; in diesen Heften war seine Instruction abgedruckt. Die Mäßigkeit der damaligen Forderungen, die Bescheidenheit womit sie abgeschit, contrastirten völlig mit den gegenwärtigen Zuständen von Gewaltsamseit, Uebermuth und Berzweislung. Ich sas diese Blätter mit wahrshafter Rührung und nahm einige Exemplare zu mir.

Den 11. October 1792.

Dhne die Nacht geschlasen zu haben, waren wir früh um drei Uhr eben im Begriff unsern gegen das Hofthor gerichteten Wagen zu besteigen, als wir ein unüberwindliches Hinderniß gewahr wurden; denn es zog schon eine ununterbrochene Colonne Krankenwagen zwischen den zur Seite ausge-häusten Pflastersteinen durch die zum Sumpf gesahrene Stadt. Als wir nun so standen, abzuwarten was erreicht werden könnte, drängte sich unser Wirth, der Ludwigsritter, ohne zu grüßen an uns vorbei. Unsere Berwunderung über sein frühes und unsreundliches Erscheinen ward aber bald in Mitleid verkehrt; denn sein Bedienter, hinter ihm drein, trug ein Bündelchen auf dem Stocke, und so ward es nur allzudeutlich, daß er, nachdem er vier Wochen vorher noch Haus und Hos wieder gesehen hatte, es nun abermals, wie wir unsere Eroberungen, verlassen mußte.

Sodann ward aber meine Ausmerksamkeit auf die bessern Pferde vor meiner Chaise gelenkt; da gestand denn die liebe Dienerschaft, daß sie die bisherigen schwachen, unbrauchbaren gegen Zucker und Kassee vertauscht, sogleich aber in Requisition anderer glücklich gewesen seh. Die Thätigkeit des gewandten Liseur war hierbei nicht zu verkennen; auch durch ihn kamen wir dießmal vom Flecke: denn er sprengte in eine Lücke der Wagenreihe, und hielt das solgende Gespann so lange zurück, dis wir sechs- und vierspännig eingeschaltet waren; da ich mich denn frischer Lust in meinem leichten Wägelchen abermals erfreuen konnte.

Run bewegten wir uns mit Leichenschritt, aber bewegten uns boch; ber Tag brach an, wir befanden uns vor ber Stadt in dem größtmöglichen Gewirr und Gewimmel. Alle Arten von Bagen, wenig Neiter, unzählige

Inßgänger durchkreuzten sich auf dem großen Platze vor dem Thor. Wir zogen mit unserer Colonne rechts gegen Estain, auf einem beschränkten Fahrweg mit Graben zu beiden Seiten. Die Selbsterhaltung in einem so ungeheuern Drange kannte schon kein Mitleiden, keine Rücksicht mehr: nicht weit vor uns siel ein Pferd vor einem Rüstwagen; man schnitt die Stränge entzwei und ließ es liegen. Als nun aber die drei übrigen die Last nicht weiter bringen konnten, schnitt man auch sie los, warf das schwerbepackte Fuhrwerk in den Graben, und mit dem geringsten Aushalte suhren wir weiter und zugleich über das Pferd weg, das sich eben erholen wollte, und ich sanz deutlich, wie dessen Gebeine unter den Rädern knirschten und schlotterten.

Reiter und Fußgänger suchten sich von der schmalen unwegsamen Fahrstraße auf die Wiesen zu retten; aber auch diese waren zu Grunde geregnet, von ausgetretenen Gräben überschwemmt, die Verbindung der Fußpfade überall unterbrochen. Vier ausehnliche, schöne, sauber gekleidete französische Soldaten wateten eine Zeit lang neben unsern Wagen her, durchaus nett und reinlich, und wußten so gut hin und her zu treten, daß ihr Fußwerk nur dis an die Knorren von der schnutzigen Wallfahrt zeugte, welche die guten Leute bestanden.

Daß man unter solchen Umständen in Gräben, auf Wiesen, Felvern und Angern todte Pferde genug erblickte, war natürliche Folge des Zustands; bald aber sand man sie auch abgedeckt, die fleischigen Theile sogar ausgeschnitten — trauriges Zeichen des allgemeinen Mangels!

So zogen wir fort, jeden Angenblid in Gefahr, bei der geringsten eigenen Stockung selbst über Bord geworfen zu werden; unter welchen Umständen freilich die Sorgsalt unseres Geleitsmanns nicht genug zu rühmen und zu preisen war. Dieselbe bethätigte sich denn auch zu Etain, wo wir gegen Mittag anlangten und in dem schönen wohlgebauten Städtchen durch Straßen und auf Pläten ein sinneverwirrendes Gewinnnel um und neben uns erblickten: die Masse wogte hin und her, und indem alles vorwärts drang, ward jeder dem andern hinderlich. Unvernuthet sieß unser Führer die Wagen vor einem wohlgebauten Hause des Marktes halten; wir traten ein, Hausherr und Fran begrüßten uns in ehrerbietiger Entsernung.

Man führte uns in ein getäfeltes Zimmer auf gleicher Erde, wo im schwarzmarmornen Kamin behagliches Teuer brannte. In dem großen Spiegel darüber beschauten wir uns ungern: benn ich hatte noch immer nicht die Entschließung gesaßt, meine langen Haare kurz schneiden zu lassen, die jetzt wie ein verworrener Hanfrocken umherquollen; der Bart, strauchig, vermehrte das wilde Ansehen unserer Gegenwart.

Run aber konnten wir aus ben niedrigen Fenstern ben ganzen Markt überschauend, unmittelbar bas granzenlofe Betummel beinahe mit Sanden greifen. Aller Art Fußgänger, Uniformirte, Marobe, gefunde, aber trauernde Bürgerliche, Weiber und Kinder drängten und quetschten sich amischen Fuhrwerf aller Gestalt; Ruft= und Leiterwagen, Gin= und Mehr= franner, hunderterlei eigenes und requirirtes Gepferde, weichend, anftoffend, hinderte sich rechts und links. Auch Hornviel zog damit weg, mahrscheinlich geforberte, weggenommene Heerben. Reiter fab man wenig; auffallend aber waren die eleganten Wagen der Emigrirten, vielfarbig lafirt, vergoldet und versilbert, die ich wohl schon in Grevenmachern mochte bewunbert haben. Die größte Noth entstand aber ba, wo bie ben Markt füllende Menge in eine, zwar gerade und wohlgebaute, boch verhältnifmäßig viel zu enge Strafe ihren Weg einschlagen follte. Ich habe in meinem Leben nichts ähnliches gesehen; vergleichen aber ließ sich ber Unblick mit einem erft über Wiesen und Anger ausgetretenen Strome, ber fich nun wieber burch enge Brüdenbogen burchbrängen und im beschränkten Bette weiter fliefen foll.

Die lange, aus unsern Fenstern übersehbare Straße hinab schwoll unaufhaltsam die seltsamste Woge; ein hoher zweisitziger Reisewagen ragte über der Fluth empor. Er ließ uns an die schönen Französinnen benten; sie waren es aber nicht, sondern Graf Haugwitz, den ich mit einiger Schadenfrende Schritt für Schritt bahin madeln sah.

Ein gutes Essen war uns bereitet, tie köstlichste Schöpfenkeule besonters willsommen; an gutem Wein und Brod sehlte es nicht, und so waren
wir neben dem größten Getümmel in der schönsten Beruhigung: wie man
auch wohl der stürmenden See am Fuße eines Leuchtthurms auf dem
Steindamm sitzend, der wilden Wellenbewegung zusieht und dort und da
ein Schiff ihrer Willsur preisgegeben. Aber uns erwartete in diesem gastlichen Hause eine wahrhaft herzergreisende Familienscene.

Der Sohn, ein schöner junger Mann, hatte schon einige Zeit, hingeriffen von den allgemeinen Gesinnungen, in Paris unter den Nationaltruppen gedient und sich dort hervorgethan. Als nun aber die Preußen eingedrungen, die Emigrirten mit der stolzen Hoffnung eines gewissen Sieges berangelangt waren, verlangten bie nun and zuversichtlichen Eltern bringend und wieder bringend, ber Sohn folle feine bortige Lage, Die er nunmehr verabscheuen muffe, eiligst aufgeben, zurudkehren und bieffeits für die gute Sache fechten. Der Sohn, wider Willen, aus Bietät, tommt zurud, eben in dem Moment da Preugen, Defterreicher und Emigrirte retiriren; er eilt verzweiflungsvoll burch bas Gebränge zu feinem Baterhause. Was soll er nun aufangen? und wie sollen sie ihn empfangen? Freude ihn wieder zu feben, Schmerz ihn in dem Augenblick wieder zu verlieren, Berwirrung ob haus und hof in diesem Sturm werde zu erhalten sehn? Als junger Mann bem neuen Shfteme gunftig, kehrt er genöthigt zu einer Bartei zurud, die er verabscheut, und eben als er sich in Dief Schicksal ergiebt, fieht er biefe Partei zu Grunde gehen. Aus Paris entwichen, weiß er sich schon in das Sünden- und Todesregister geschrieben; und nun im Augenblick foll er aus feinem Baterlande verbanut, aus seines Baters Sause gestoßen werben. Die Eltern, die sich gern an ihm letsen möchten, muffen ihn felbst wegtreiben und er, in Schmerzenswonne des Wiederschens, weiß nicht wie er sich losreißen soll; die Umarmungen find Vorwürfe und bas Scheiben, bas vor unfern Augen geschieht, schrecklich.

Unmittelbar vor unferer Stubenthure ereignete fich bas alles auf ber Hausflur. Kaum war es still geworden und die Eltern hatten sich weinend entfernt, als eine Scene, fast noch wunderbarer, auffallender uns felbft ausprach, ja in Berlegenheit setzte und, obgleich herzergreifend genug, und boch zuletzt ein Lächeln abnöthigte. Einige Bauersleute, Männer, Frauen und Kinder, drangen in unfere Zimmer und warfen fich heulend und fchreiend mir zu Fugen. Mit ber vollen Beredfamkeit bes Schmerzes und bes Jammers flagten sie, daß man ihr schönes Rindvieh wegtreibe — sie schienen Bächter eines ansehnlichen Gutes; ich solle nur zum Fenster hinaussehen; eben triebe man sie vorbei, es hätten Preufen sich berfelben bemächtigt; ich folle befehlen, folle Sülfe schaffen. Sierauf trat ich, um mich zu befinnen, ans Fenfter; ber leichtfertige Sufar stellte sich hinter mich und fagte: Berzeihen Sie! ich habe Sie für ben Schwager bes Königs von Preußen ausgegeben, um gute Aufnahme und Bewirthung zu finden. Die Bauern hätten freilich nicht bereinkommen follen; aber mit einem guten Wort weisen Sie die Leute an mich und scheinen überzeugt von meinen Boridilägen.

Was war zu thun? überrascht und unwillig nahm ich mich zusammen und schien über die Umstände nachzudenken. Wird doch, sagte ich zu mir selbst, Lift und Berschlagenheit im Kriege gerühmt! Wer sich durch Schelme bedienen läßt, kommt in Gesahr von ihnen irre geführt zu werden. Ein Scandal, unnüt und beschämend, ist hier zu vermeiden. Und wie der Arzt in verzweiselten Fällen wohl noch ein Hoffnungsrecept verschreibt, entließ ich die guten Menschen mehr pantomimisch als mit Worten; dann sagte ich mir zu meiner Beruhigung: Hatte doch bei Sivrh der ächte Thronsfolger den bedrängten Leuten ihr Pserd nicht zusprechen können, so dürste sich der untergeschokene Schwager des Königs wohl verzeihen, wenn er die Hülfskedürstigen mit irgend einer klugen eingestüfterten Wendung abzuslehnen suchte.

Wir aber gelangten in finsterer Nacht nach Sebincourt; alle Fenster waren helle, zum Zeichen daß alle Zimmer besetzt seinen. Un jeder Hausthüre ward protestirt, von den Einwohnern, die keine neuen Gäste, von den Einquartierten, die keine Genossen aufnehmen wollten. Dhne viel Umstände aber drang unser Husar ins Haus, und als er einige französische Soldaten in der Halle am Fener sand, ersuchte er sie zudringlich, vornehmen Herren, die er geleite, einen Platz am Kamin einzuräumen. Wir traten zugleich herein; sie waren freundlich und rückten zusammen, setzten sich aber bald wieder in die wunderliche Positur, ihre aufgehobenen Füße gegen das Fener zu strecken: sie tiesen auch wohl einmal im Saale hin und wieder und kehrten bald in ihre vorige Lage zurück, und nun konnte ich bemerken, daß es ihr eigentliches Geschäft seh den untern Theil ihrer Gamaschen zu trocknen.

Gar bald aber erschienen sie mir als befannt, es waren eben dieselbigen, die heute früh neben unsern Wagen im Schlamme so zierlich einhertraten. Nun früher als wir angelangt, hatten sie schon am Brunnen die untersten Theile gewaschen und gebürstet, trochneten sie nunmehr, um morgen früh neuem Schmutz und Unrath galant entgegenzugehen. Sin musterhaftes Betragen, an das man sich in manchen Fällen des Lebens wohl wieder zu erinnern hat! Auch dachte ich dabei meiner lieben Kriegsfameraden, die den Besehl zur Reinlichkeit murrend ausgenommen hatten.

Doch uns bergestalt untergebracht zu haben, war bem klugen, bienst= fertigen Liseur nicht genug: die Fiction des Mittags, die sich so glücklich erwiesen hatte, ward fühnlich wiederholt; die hohe Generalsperson, der Schwager bes Königs wirkte mächtig und vertrieb eine ganze Masse guter Emigrirten aus einem Zimmer mit zwei Betten. Zwei Officiere von Köhler nahmen wir dagegen in bemselben Nanm auf; ich aber begab mich vor die Hansthüre zu dem alten erprobten Schlaswagen, dessen Deichsel, dießmal nach Deutschland gekehrt, mir ganz eigene Gedanken hervorrief, die jedoch durch ein schnelles Einschlummern gar bald abgeschnitten wurden.

#### Den 12. October 1792.

Der heutige Weg erschien noch trauriger als der gestrige: ermattete Pferde waren öfter gesallen und lagen mit umgestürzten Wagen häusiger neben der Hochstraße auf den Wiesen. Aus den geborstenen Decken der Rüstwagen sielen gar niedliche Mantelsäcke, einem Emigrirtencorps gehörig, hervor; das bunte zierliche Ansehen dieses herrenlosen aufgegebenen Gutes lockte die Besitzlust der Vorbeiwandernden, und mancher bepackte sich mit einer Last, die er zunächst auch wieder abwersen sollte. Daraus mag mag denn wohl die Rede entstanden sehn, auf dem Rückzuge sehen Emisgrirte von den Preußen geplündert worden.

Von ähnlichen Vorfällen erzählte man auch manches Scherzhafte. Ein schwerbeladener Emigrantenwagen war ebenermaßen an einer Unhöhe steden geblieben und verlassen worden. Nachfolgende Truppen untersuchen den Inhalt, sinden Kästchen von mäßiger Größe, auffallend schwer, belästigen sich gemeinschaftlich damit und schleppen sie mit unsäglicher Mühe auf die nächste Höhe. Hier wollen sie num in die Beute und in die Last sich theilen; aber welch ein Unblick! Aus sedem zerschlagenen Kasten fällt eine Unzahl Kartenspiele hervor, und die Goldlustigen trösten sich im wechselseitigen Spott durch Lachen und Possen.

Wir aber zogen durch Longuion nach Longwy; und hier nuß man, indem die Bilder bedeutender Freudenscenen aus dem Gedächtniß verschwinsden, sich glücklich schätzen, daß auch widerwärtige Gränelbilder sich vor der Einbildungskraft abstumpsen. Was soll ich also wiederholen, daß die Wege nicht besser wurden, daß man nach wie vor zwischen umgestürzten Wagen abgedeckte und frisch ausgeschnittene Pserde abers und abermals rechts und links verabscheute! Von Büschen schlecht bedeckte, geplünderte und ausgezogene Menschen konnte man oft genug bemerken, und endlich lagen auch die vor dem offenen Blick neben der Straße.

Uns follte jedoch auf einem Seitenwege abermals Erquickung und Erholung werden, dagegen aber auch traurige Betrachtungen über den Zuftand bes wohlhabenden, gutmüthigen Bürgers in schrecklichem, dießmal ganz unerwartetem Kriegsunheil.

#### Den 13. October 1792.

Unfer Führer wollte nicht freventlich seine braven, wohlhabenden Bermandten in dieser Gegend gerühmt haben; er ließ uns bekhalb einen Umweg machen über Arlon, wo wir in einem schönen Städtchen, bei ansehnlichen und wackern Leuten, in einem wohlgebauten und aut eingerichteten Hause, von ihm angemeldet, gar freundlich aufgenommen wurden. Die guten Berfonen freuten fich felbst ihres Bettern, glaubten gewiffe Befferung und nächste Beförderung schon in dem Auftrage zu feben, daß er uns mit zwei Bagen, so viel Pferden und, wie er ihnen glauben gemacht hatte, mit vielem Gelb und Roftbarkeiten aus bem gefährlichsten Gewirre herauszuführen beehrt worden. Auch wir konnten feiner bisberigen Leitung bas befte Zeugnif geben, und ob wir gleich an bie Bekehrung dieses verlorenen Sohnes nicht sonderlich glauben konnten, so waren wir ihm body diefimal so viel schuldig geworden, daß wir auch seinem fünftigen Betragen einiges Zutrauen nicht ganz verweigern durften. Der Schelm verfehlte nicht mit schmeichelhaftem Wefen bas Seinige zu thun, und erhielt wirklich in ter Stille von ben braven Leuten ein artiges Beichenk in Gold. Wir erquickten uns bagegen an gutem kaltem Frühstud und dem trefflichsten Wein, und beantworteten die Fragen der freilich auch fehr erstaunten wackern Leute wegen ber mahrscheinlichen nächsten Bufunft so schonend als möglich.

Vor dem Hause hatten wir ein paar sonderbare Wagen bemerkt, länger und theilweise höher als gewöhnliche Rüstwagen, auch an der Seite mit wunderlichen Ansähen geformt; mit rege gewordener Neugier fragte ich nach diesem seltsamen Fuhrwerfe; man antwortete mir zutraulich, aber mit Vorsicht: es seh darin die Assignatensahrik der Emigrirten enthalten, und bemerkte dabei, was für ein gränzenloses Unglück dadurch über die Gegend gebracht worden. Denn da man sich seit einiger Zeit der ächten Afsignaten kaum erwehren könne, so habe man num auch, seit dem Einmarsch der Allieren, diese falschen in Umlauf gezwungen. Ausmerksame

Handelsleute hätten dagegen sogleich, ihrer Sicherheit willen, diese verstäcktige Papierwaare nach Paris zu senden und sich von dorther officielle Erklärung ihrer Falschheit zu verschaffen gewußt; dieß verwirre aber Handel und Wandel ins Unendliche; denn da man bei den ächten Afsignaten sich nur zum Theil gefährdet sinde, bei den salschen aber gewiß gleich um das Ganze betrogen seh, auch beim ersten Anblick niemand sie zu unterscheiden vermöge, so wisse kein Mensch mehr, was er geben und was er empfangen solle; dieß verdreite schon bis Luxemburg und Trier solche Ungewisheit, Mißtronen und Bangigkeit, daß nunmehr von allen Seiten das Elend nicht größer werden könne.

Bei allen solchen schon erlittenen und noch zu fürchtenden Unbilden zeigten sich diese Personen in bürgerlicher Würde, Freundlichkeit und gutem Benehmen zu unserer Bewunderung, wovon uns in den französischen ernsten Dramen alter und neuer Zeit ein Abglanz herüber gekommen ist. Bon einem solchen Zustande können wir uns in eigener vaterländischer Wirklichkeit und ihrer Nachbildung keinen Begriff machen. Die petite ville mag lächerlich sehn, die deutschen Kleinstädter sind dagegen absurd.

#### Den 14. October 1792.

Sehr angenehm üterrascht, suhren wir von Arlon nach Luxemburg auf der besten Kunststraße, und wurden in diese sonst so wichtige und wohlverwahrte Festung eingelassen, wie in jedes Dorf, in jeden Flecken. Dhne irgend angehalten oder bestragt zu werden, sahen wir uns nach und nach innerhalb der Außenwerse, der Wälle, Gräben, Zugbrücken, Mauern und Thore, unserm Führer, der Mutter und Bater hier zu sinden vorgab, das weitere vertrauend. Ueberdrängt war die Stadt von Blessirten und Kransen, von thätigen Menschen, die sich selbst, Pferde und Fuhrwerst wieder herzustellen trachteten.

Unsere Gesellschaft, die sich bisher zusammengehalten hatte, mußte sich trennen; mir verschaffte der gewandte Quartiermeister ein hübsches Zimmer, das aus dem engsien Höschen, wie aus einer Feueresse, doch bei sehr hohen Fenstern genugsames Licht erhielt. Hier wußte er mich mit meinem Gepäck und sonst gar wohl einzurichten und für alle Bedürfnisse zu sorgen; er gab mir den Begriff von den Haus- und Miethleuten

ves Gebäudes, und versicherte, daß ich gegen eine kleine Gabe so bald nicht ausgetrieben und wohl behandelt werden sollte.

Hier konnte ich nun zum erstenmal ben Koffer wieder aufschließen und mich meiner Reisehabseligkeiten, des Geldes, der Manuscripte wieder versichern. Das Convolut zur Farbenlehre brachte ich zuerst in Ordnung, immer meine früheste Maxime vor Angen, die Ersahrung zu erweitern und die Methode zu reinigen. Sin Kriegs= und Reisetagebuch mochte ich gar nicht anrühren. Der unglückliche Berlauf der Unternehmung, der noch Schlimmeres befürchten sieß, gab immer neuen Anlaß zum Wiederstäuen des Berdrusses und zu neuem Aufregen der Sorge. Meine stille, von jedem Geräusch abgeschlossen Wohnung gewährte mir wie eine Klosterzelle vollkommenen Raum zu den ruhigsten Betrachtungen, dagegen ich mich, sobald ich nur den Tuß vor die Hausthüre hinaussetze, in dem lebendigsten Kriegsgetümmel befand und nach Lust das wunderlichste Local durchwandeln konnte, das vielleicht in der Welt zu sinden ist.

## Den 15. October 1792.

Wer Luxemburg nicht gesehen hat, wird sich keine Vorstellung von diesem an und über einander gefügten Kriegsgebäude machen. Die Einsbildungsfraft verwirrt sich, wenn man die seltsame Mannichsaltigkeit wieder hervorrusen will, mit der sich das Auge des hin und her gehenden Wanderers kaum besreunden konnte. Plan und Grundriß vor sich zu nehmen wird nöthig sehn, nachstehendes nur einigermaßen verständlich zu sinden.

Ein Bach, Petrus genannt, erst allein, dann verbunden mit dem entgegen kommenden Fluß, die Elze, schlingt sich mäanderartig zwischen Felsen durch und um sie herum, bald im natürlichen Lauf, bald durch Kunst genöthigt. Auf dem linken User liegt hoch und flach die alte Stadt; sie, mit ihren Festungswerken nach dem offenen Lande zu, ist andern besetigten Städten ähnlich. Alls man nun für die Sicherheit derselben nach Westen Sorge getragen, sah man wohl ein, daß man sich auch gegen die Tiese, wo das Wasser sließt, zu verwahren habe; bei zunehmender Kriegskunst war auch das nicht hinreichend, man mußte auf dem rechten User des Gewässers nach Süden, Often und Norden auf ein= und aussspringenden Winkeln unregelmäßiger Felspartien neue Schanzen vorschieben, nöthig immer eine zur Beschützung der andern. Hieraus entstand nun

eine Berkettung unübersehharer Bastionen, Rebonten, halber Monde, und solches Zangen- und Krakelwerk, als nur die Bertheidigungskunft im seltssamsten Falle zu leisten vermochte.

Nichts kann beshalb einen wunderlichern Anblick gewähren, als das mitten durch dieß alles am Flusse sich hinadziehende enge Thal, dessen wenige Flächen, dessen sonstellt aufsteigende Höhen zu Gärten ansgelegt, in Terrassen abgestuft und mit Lufthäusern belebt sind; von wo aus man auf die steilsten Felsen, auf hochgethürmte Mauern rechts und links hinaufschaut. Dier sindet sich so viel Größe mit Annuth, so viel Ernst mit Lieblichkeit verbunden, daß wohl zu wünschen wäre, Poussin hätte sein herrliches Talent in solchen Räumen bethätigt.

Nun besaßen die Eltern unseres lockern Führers in dem Pfaffenthal einen artigen abhängigen Garten, dessen Genuß sie mir gern und freundlich überließen. Kirche und Kloster, nicht weit entfernt, rechtfertigte den Namen dieses Elysiums, und in dieser geistlichen Nachbarschaft schien auch den weltlichen Bewohnern Ruhe und Frieden verheißen, ob sie gleich mit jedem Blick in die Höhe an Krieg, Gewalt und Verderben erinnert wurden.

Setzt nun aber aus der Stadt, wo das unselige Kriegsnachspiel mit Lazarethen, abgerissenen Soldaten, zerstückten Wassen, herzustellenden Achsen, Rädern und Lassetten zugleich mit sonstigen Trümmern aller Art aufgesführt wurde, in eine solche Stille zu flüchten, war höchst wohlthätig; aus den Straßen zu entweichen, wo Wagner, Schmiede und andere Gewerke ihr Wesen öffentlich unermüdet und geränschvoll treiben, und sich in das Gärtchen im geistlichen Thale zu verbergen, war höchst behaglich. Hier sand ein Ruhes und Sammlungstedürstiger das willsommenste Uspl.

Den 16. Detober 1792.

Die allen Begriff übersteigende Mannichfaltigkeit der auf und an einander gethürmten, gesügten Kriegsgebäude, die bei jedem Schritt vor- oder rückwärts, auf- oder abwärts ein anderes Bild zeigten, riesen die Lust hervor, wenigstens etwas davon aufs Papier zu bringen. Freilich mußte diese Neigung auch wieder einmal sich regen, da seit so viel Wochen mir kaum ein Gegenstand vor die Augen gekommen, der sie geweckt hätte. Unter anderem siel es sonderbar auf, daß so manche gegen einander überstehende Fessen, Manern und Bertheidigungswerke in der Höhe durch Zugbrücken, Galerien und gewisse

wunderliche Vorrichtungen verbunden waren. Irgend jemand vom Metier hätte dieses alles mit Aunstaugen angesehen, und sich mit Soldatenblick der sichern Einrichtung erfreut; ich aber konnte nur den malerischen Effect ihr abgewinnen, und hätte gar zu gern, wäre nicht alles Zeichnen an und in den Festungen höchlich verpönt, meine Nachbildungskräfte hier in Uebung gesetzt.

## Den 19. October 1792.

Nachdem ich nun asso mehrere Tage in diesen Labyrinthen, wo Naturssels und Kriegsgebäu wetteisernd seltsam steile Schluchten gegen einander ausgethürmt, und daneben Pflanzenwachsthum, Baumzucht und Lustgebüsch nicht ausgeschlossen, mich sinnend und benkend einsam genug herumgewunden hatte, sing ich an, nach Hause kommend, die Bilder wie sie sich der Einsbildungsfraft nach und nach einprägten, aufs Papier zu bringen, unvollskommen zwar, doch hinreichend das Andenken eines höchst seltsamen Zustandes einigermaßen festzuhalten.

# Den 20. October 1792.

Ich hatte Zeit gewonnen das Kurzvergangene zu überdenken, aber je mehr man dachte, je verworrener und unsicherer ward alles vor dem Blicke. Auch sah ich, daß wohl das nothwendigste sehn möchte sich auf das unmittelbar Bevorstehende zu bereiten. Die wenigen Meilen bis Trier mußten zurückgelegt werden; aber was mochte dort zu sinden sehn, da nun die Herren selbst mit andern Flüchtlingen sich nachdrängten!

Als das Schnerzlichste jedoch, was einen jeden, mehr oder weniger resignirt wie er war, mit einer Art von Furienwuth ergriff, empfand man die Kunde, die sich nicht verbergen ließ, daß unsere höchsten Heersührer mit den vermaledeiten, durch das Manifest dem Untergang gewidmeten, durch die schrecklichsten Thaten abschenlich dargestellten Aufrührern doch übereinkommen, ihnen die Festungen übergeben mußten, um nur sich und den Ihrigen eine mögliche Rücksehr zu gewinnen. Ich habe von den Unfrigen gesehen, sür welche der Wahnsinn zu fürchten war.

#### Den 22. October 1792.

Auf dem Wege nach Trier fant sich bei Grevenmachern nichts mehr von jener galanten Wagenburg; öbe, wüst und zerfahren lagen die Anger

und die weit und breiten Spuren deuteten auf jenes vorübergegangene flüchtige Daseyn. Am Posthaus suhr ich dießmal mit requirirten Pferden ganz im stillen vorbei; das Brieffästchen stand noch auf seinem Plate, kein Gedränge war umher; man konnte sich der wunderlichsten Gedanken nicht erwehren.

Doch ein herrlicher Sonnenblick belebte so eben die Gegend, als mir das Monument von Igel, wie der Leuchtthurm einem nächtlich Schiffenden, entgegenglänzte. Bielleicht war die Macht des Alterthums nie so gefühlt worden, als an diesem Contrast: ein Monument, zwar auch kriegerischer Zeiten, aber doch glücklicher, siegreicher Tage und eines dauernden Wohlbesindens rühriger Menschen in dieser Gegend. Obgleich in später Zeit, unter den Antoninen, erdaut, behält es immer noch von trefslicher Kunst so viel Eigenschaften übrig, daß es uns im Ganzen annuthig ernst zuspricht und aus seinen, obgleich sehr beschädigten Theilen das Gefühl eines fröhlich thätigen Dasenns mittheilt. Es hielt mich lange sest; ich noeitrte manches, ungern scheidend, da ich mich nur desto unbehaglicher in meinem erbärmlichen Zustande fühlte.

Doch auch jetzt wechselte schnell wieder eine freudige Aussicht in der Seele, die bald darauf zur Wirklichkeit gelangte.

Erier, ben 23. Detober 1792.

Wir brachten unserm Freunde Lieutenant von Fritsch, den wir auf seinem Posten widerwillig zurückgelassen, die erwünschte Nachricht, daß er den Militärverdienstorden erhalten habe, mit Necht, wegen einer braven That, und mit Glück, ohne an unserm Jammer Theil genommen zu haben. Die Sache verhielt sich aber also.

Die Franzosen, weil sie uns weit genug ins Land vorgedrungen, uns in bedeutender Entfernung, in großer Noth wußten, versuchten im Rücken einen unvernutheten Streich; sie näherten sich Trier in bedeutender Anzahl, sogar mit Kanonen. Lieutenant von Fritsch erfährt es, und mit weniger Mannschaft geht er dem Feinde entgegen, der, über die Wachssamkeit stutzend, mehr anrückende Truppen besürchtend, nach kurzem Gestecht sich bis Merzig zurückzieht und nicht wieder erscheint. Dem Freunde war das Pferd blessirt, durch dieselbe Kugel sein Stiesel gestreift, dagegen er aber auch, als Sieger zurücksehend, auß beste empfangen wird. Der

Magistrat, die Bürgerschaft erzeigen ihm alle mögliche Ausmerksamkeit; auch die Frauenzimmer, die ihn bisher als einen hübschen jungen Mann gekannt, erfreuen sich nun doppelt an ihm als einem Helden.

Sogleich berichtet er seinem Chef ben Borfall, ber wie billig bem Könige vorgetragen wird, worauf benn ber blaue Areuzstern erfolgt. Die Glückseiteit des braven Jünglings, bessen lebhafteste Freude mitzusühlen, war ein ungemeiner Genuß; ihn hatte das Glück, das uns vermied, in unserm Rücken aufgesucht, und er sah sich für den militärischen Gehorsam belohnt, der ihn an einer unthätigen Lage zu fesseln schien.

## Erier, ben 24. October 1792.

Der Freund hatte mir bei jenem Canonicus abermals Quartier versichafft. Auch ich war von der allgemeinen Krantheit nicht ganz frei gesblieben, und bedurfte daher einiger Arzenei und Schonung. In diesen ruhigen Stunden nahm ich sogleich die kurzen Bemerkungen vor, die ich bei dem Monument zu Igel aufgezeichnet hatte.

Soll man den allgemeinsten Eindruck aussprechen, so ist hier Leben tem Tod, Gegenwart der Zukunft entgegengestellt und beide unter einander im ästhetischen Sinne aufgehoben. Dieß war die herrliche Urt und Weise der Ulten, die sich noch lange genug in der Kunstwelt erhielt.

Die Höhe tes Monuments fann 70 Fuß betragen, es steigt in mehreren architestonischen Abtheilungen obeliskenartig hinauf; erst der Grund, auf diesem ein Sockel, sodann die Hauptmasse, darüber eine Attike, sodann ein Fronton und zuletzt eine wundersam sich aufschlingende Spitze, wo sich die Reste einer Kugel und eines Adlers zeigen. Jede dieser Abtheilungen ist, mit den Gliedern aus denen sie besteht, durchaus mit Bildern und Zierrathen geschmückt. Diese Sigenschaft deutet denn freilich auf spätere Zeiten; denn dergleichen tritt ein, sobald sich die reine Proportion im Ganzen verliert, wie denn auch hier daran manches zu erinnern sehn möchte.

Demungeachtet muß man anerkennen, daß dieses Werk auf eine erst kurz vergangene höhere Kunst gegründet ist. So waltet denn auch über das Ganze der antike Sinn, in dem das wirkliche Leben dargestellt wird, allegorisch gewürzt durch mythologische Andentungen. In dem Hauptselde Mann und Fran von kolossaler Bildung, sich die Hände reichend, durch

eine britte, verloschene Figur, als einer segnenden, verlunden. Sie stehen zwischen zwei sehr verzierten, mit über einander gestellten tanzenden Kindern geschmückten Pilastern. Alle Flächen sodann deuten auf die glücklichsten Familienverhältnisse, übereindenkende und wirkende Verwandte, redliches, genufreiches Zusammenleben darstellend.

Aber eigentlich waltet überall die Thätigkeit vor; ich getrane mir jedoch nicht alles zu erklären. In einem Felde scheinen sich Geschäft überlegende Handelsseute versammelt zu haben; offenbar aber sind betadene Schiffe, Delphine als Berzierung, Transport auf Samurossen, Ankunft von Waaren und deren Beschauen, und was sonst noch Menschliches und Natürliches mehr vorkommen dürste. Sodann aber auch im Zodiak ein rennendes Pferd, das vielleicht vormals Wagen und Lenker hinter sich zog, in Friesen, sodann sonstigen Näumen und Giebelselbern Bacchus, Faumen, Sol und Luna, und was sonst noch Wunderbares Knopf und Gipfel verzieren und verziert haben mag.

Das Ganze ist höchst erfreulich und man könnte, auf der Stuse wo heut zu Tag Bau- und Bildkunft stehen, in diesem Sinne ein herrliches Denkmal den würdigsten Menschen, ihren Lebensgenüssen und Versteinsten gar wohl errichten. Und so war es mir denn recht erwünscht, mit solchen Betrachtungen beschäftigt, den Geburtstag unserer verchrten Herzogin Amalia im stillen zu seiern, ihr Leben, ihr edles Wirken und Wohlthun umständlich zurück zu rusen; worans sich denn ganz natürlich die Aufregung ergab, ihr in Gedanken einen gleichen Obelisk zu widmen, und die sämmtlichen Käume mit ihren individuellen Schicksalen und Tusgenden charakteristisch zu verzieren.

# Erier, ben 25. Detober 1792.

Die mir nunmehr gegönnte Ruhe und Bequemlichkeit benutzte ich nun ferner manches zu ordnen und aufzubewahren, was ich in den wildesten Zeiten bearbeitet hatte. Ich recapitulirte und redigirte meine chromatischen Acten, zeichnete mehrere Figuren zu den Farbentaseln, die ich oft genug veränderte, um das was ich darstellen und behaupten wollte, immer anschaulicher zu machen. Hierauf dachte ich denn auch, meinen dritten Theil von Gehlers physicalischem Lexikon wiederzuerlangen. Auf Erkundigung und Nachsprechen fand ich endlich die Küchenmagt im Lazareth, das man

mit ziemlicher Sorgfalt in einem Aloster errichtet hatte. Sie litt an ber allgemeinen Krankheit, doch waren die Räume luftig und reinlich: sie erfannte mich, konnte aber nicht reden, nahm den Band unter dem Haupte hervor, und übergab mir ihn so reinlich und wohl erhalten, als ich ihn überliesert hatte, und ich hoffe, die Sorgfalt, der ich sie empfahl, wird ihr zu gute gekommen sehn.

Ein junger Schullehrer, ber mich besuchte und mir verschiedene ber ncuesten Journale mittheilte, gab Gelegenheit zu erfreulichen Unterhal= tungen. Er verwunderte sich, wie so viel andere, daß ich von Boesie nichts wissen wolle, bagegen auf Naturbetrachtungen mich mit ganzer Kraft zu werfen schien. Er war in der Kantischen Philosophie unterrichtet, und ich fonnte ihm baber auf ben Weg beuten, ben ich eingeschlagen hatte. Wenn Rant in feiner Rritif ber Urtheilsfraft ber afthetischen Urtheilsfraft Die teleologische zur Seite stellt, so ergiebt sich baraus, baf er andeuten wolle, ein Kunstwert solle wie ein Naturwert, ein Naturwert wie ein Runftwerk behandelt, und der Werth eines jeden aus fich felbst entwickelt, an sich selbst betrachtet werden. Ueber folche Dinge konnte ich fehr beredt fehn, und glaube bem guten jungen Mann einigermaßen gemutt zu haben. Es ift mundersam wie eine jede Zeit Wahrheit und Irrthum aus bem Rurzvergangenen, ja bem Längstvergangenen mit sich trägt und schleppt, muntere Geifter jedoch fich auf neuer Bahn bewegen, wo fie fich's benn freilich gefallen laffen meift allein zu geben, ober einen Wefellen auf eine furze Strede mit fich fortzugieben.

Erier, ten 26. October 1792.

Rum durfte man aber aus solchen ruhigen Umgebungen nicht heraustreten, ohne sich wie im Mittelalter zu sinden, wo Klostermauern und der tollste unregelmäßigste Kriegszustand mit einander immersort contrastirten. Besonders jammerten einheimische Bürger so wie zurücksehrende Emigrirte über das schreckliche Unheil, das durch die falschen Assignaten über Stadt und Land gesommen war. Schon hatten Handelshäuser gewußt dergleichen nach Paris zu bringen und von dert die Falschheit, völlige Ungültigkeit, die höchste Gesahr vernommen, sich mit dergleichen nur irgend abzugeben. Daß die ächten gleichsalls badurch in Mißcredit geriethen, daß man, bei völliger Umsehrung der Dinge, auch wohl die Vernichtung aller dieser

Bapiere zu fürchten habe, fiel jedermann auf. Diefest ungehenre Uebel nun gefellte sich zu den übrigen, so daß es vor der Einbildungsfraft und dem Gefühl ganz gränzentos erschien — ein verzweiflungsvoller Zustand, demsienigen ähnlich, wenn man eine Stadt vor sich niederbrennen sieht.

Erier, ben 27. October 1792.

Die Wirthstafel, an der man übrigens ganz wohl verforgt war, gab auch ein sinneverwirrendes Schauspiel: Militärs und Angestellte, aller Art Uniform, Farben und Trachten, im stillen mißnuthig, auch wohl in Aeußerungen heftig, aber alle wie in einer gemeinsamen Hölle zusammengesaßt.

Dafelbst begegnete mir ein wahrhaft rubrendes Ereigniß. Gin alter Sufarenofficier, mittler Große, grauen Bartes und Saares und funkelnden Auges, kam nach Tisch auf mich zu, ergriff mich bei ber Hand, und fragte, ob ich benn bas alles auch mit ausgestanden habe. Ich konnte ihm einiges von Balmy und Hans erzählen, woraus er sich benn gar wohl das übrige nachbilden konnte. Hierauf fing er mit Enthusiasmus und warmem Antheil zu fprechen an. Worte, Die ich nachzuschreiben kaum mage, bes Inhalts: es sen schon unverantwortlich, daß man sie, beren Metier und Schuldigkeit es bleibe bergleichen Buftande zu erdulden und ihr Leben dabei zuzusetzen, in folche Noth geführt, die vielleicht kaum jemals erhört worden; daß aber auch ich - er brückte feine gute Meinung über meine Berfonlichkeit und meine Arbeiten aus - bas hatte mit erdulden follen, darüber wollte er sich nicht zufrieden geben. Ich stellte ihm die Sache von der heitern Seite vor, von der Seite, mit meinem Fürsten, bem ich nicht ganz unnütz gewesen, mit so vielen wackern Kriegsmännern zu eigener Brüfung biefe wenigen Wochen ber geduldet zu haben; allein er blieb bei seiner Rebe, indessen ein Civilist zu uns trat und dagegen erwiederte, man sey mir Dank schuldig, daß ich das alles mit ansehen wollen, indem man sich nun gar wohl von meiner geschickten Feder Darstellung und Aufflärung erwarten fönne. Der alte Degen wollte bavon auch nichts wiffen und rief: Glaubt es nicht! er ift viel zu flug! Was er schreiben burfte, mag er nicht schreiben, und was er schreiben möchte, wird er nicht schreiben.

Uebrigens mochte man kaum hie und da hinhorden, der Berdruß war gränzenlos. Und wie es schon eine verdrießliche Empfindung erregt, wenn

glückliche Menschen nicht ablassen uns ihr Behagen vorzurechnen, so ist es noch viel unausstehlicher, wenn uns ein Unheil das wir selbst aus dem Sinne schlagen möchten, immer wiederkäuend vorgetragen wird. Von den Franzosen, die man haßte, aus dem Lande gedrängt zu sehn, genöthigt mit ihnen zu unterhandeln, mit den Männern des 10. Augusts sich zu befreunden, das alles war für Geist und Gemüth so hart, als bisher die körperliche Duldung gewesen. Man schonte der obersten Leitung nicht, und das Vertrauen, das man dem berühmten Feldherrn so lange Jahre gegönnt hatte, schien sür immer verloren.

Trier, ben 28. October 1792.

Als man sich nun auf deutschem Grund und Boden wiederfand und aus ber ungeheuersten Berwirrung zu entwickeln hoffen burfte, traf uns die Nachricht von Cuftine's verwegenen und glücklichen Unternehmungen. Das große Magazin zu Speier mar in seine Bande gerathen; er hatte barauf gewußt eine Uebergabe von Mainz zu bewirken. Diese Schritte schienen die gränzenlosesten Uebel nach sich zu ziehen, sie beuteten auf einen außerordentlichen, so fühnen als folgerechten Geift, und da mußte benn schon alles verloren sehn. Nichts fand man mahrscheinsicher und natür= licher, als daß auch schon Coblenz von den Franken besetzt fen; und wie follten wir unsern Rüchweg antreten! Frankfurt gab man in Gedanken gleichfalls auf; Hanan und Afchaffenburg an einer, Caffel an ber andern Seite fah man bedroht, und was nicht alles zu fürchten! Bom unfeligen Neutralitätssuffem die nächsten Fürsten paralusirt, besto lebendig thätiger Die von revolutionaren Gefinnungen ergriffene Maffe. Sollte man, wie Mainz bearbeitet worden, nicht auch die Gegend und die nächst anstoßenden Brovingen zu Gesinnungen vorbereiten, und die schon entwickelten schleunig benuten? Das alles mufte zum Gebanken, zur Sprache kommen.

Defters hörte ich wiederholen: Sollten die Franzosen wohl ohne große Ueberlegung und Umsicht, ohne starke Heeresmacht solche bedeutende Schritte gethan haben? Custine's Handlungen schienen so kühn als vorsichtig; man dachte sich ihn, seine Gehülsen, seine Obern als weise, kräftige, consequente Männer. Die Noth war groß und sinneverwirrend, unter allen bisher erduldeten Leiden und Sorgen ohne Frage die größte.

Mitten in diesem Unheil und Tumulte fand mich ein verspäteter Brief

meiner Mutter, ein Blatt, das an jugendlich ruhige, städtisch hänsliche Berhältnisse gar wundersam erinnerte. Mein Oheim, Schöff Textor, war gestorben, dessen nahe Berwandtschaft mich von der ehrenhaft wirksamen Stelle eines Franksurter Rathsherrn bei seinen Ledzeiten ausschloß, worauf man, herkömmlich löblicher Sitte gemäß, meiner sogleich gedachte, der ich unter den Franksurter Braduirten ziemlich weit vorgerückt war.

Meine Mutter hatte ben Auftrag erhalten bei mir anzufragen, ob ich die Stelle eines Rathsherrn annehmen würde, wenn mir, unter die Loosenden gewählt, die goldene Kugel zusiele. Bielleicht konnte eine solche Anfrage in keinem seltsamern Augenblicke anlangen, als in dem gegenswärtigen: ich war betroffen, in mich selbst zurückgewiesen; tausend Bilder stiegen vor mir auf und ließen mich nicht zu Gedanken kommen. Wie aber ein Kranker oder Gesangener sich wohl im Augenblicke an einem erzählten Mährchen zerstreut, so war auch ich in andere Sphären und Jahre versetzt.

Ich befand mich in meines Großvaters Garten, wo die reich mit Pfirsichen gesegneten Spaliere des Enkels Appetit gar lüstern ansprachen, und nur die angedrohte Berweisung aus diesem Baradiese, nur die Hossenung die reisste, rothbäckigste Frucht aus des wohlthätigen Ahnherrn eigener Hand zu erhalten, solche Begierde die zum endlichen Termin einigermaßen beschwichtigen konnte. Sodann erblickte ich den ehrwürdigen Altwater um seine Rosen beschäftigt, wie er, gegen die Dornen mit alterthümlichen Handschuhen, als Tribut überreicht von zollbefreiten Städten, sich vorsichtig verwahrte, dem edlen Laertes gleich, nur nicht wie dieser sehnsüchtig und kunnnervoll. Dann erblickte ich ihn im Ornat als Schultheiß, mit der goldenen Kette, auf dem Thronsessel unter des Kaisers Bildniß; sodann leider im halben Bewußtseyn einige Jahre auf dem Krankenstuhle, und endlich im Sarge.

Bei meiner letzten Durchreise burch Franksurt hatte ich meinen Oheim im Besitz bes Hauses, Hoses und Gartens gesunden, der als wackerer Sohn, dem Bater gleich, die höhern Stusen freistädtischer Berfassung erstieg. Hier im traulichen Familienkreis, in dem unveränderten, altbefannten Local riesen sich jene Knabenerinnerungen lebhaft hervor, und traten mir nun neukräftig vor die Angen. Sodann gesellten sich zu ihnen andere jugendliche Vorstellungen, die ich nicht verschweigen darf. Welcher reichstädtische Bürger wird läugnen, daß er, früher oder später, den

Nathsherrn, Schöff und Burgemeister im Auge gehabt und seinem Talent gemäß nach diesen, vielleicht auch nach minderen Stellen emsig und vorssichtig gestrebt. Denn der süße Gedanke, an irgend einem Regimente Theil zu nehmen, erwacht gar bald in der Brust eines jeden Republicaners, lebhafter und stolzer schon in der Seele des Knaben.

Tiesen freundlichen Kinderträumen konnte ich mich jedoch nicht lange hingeben; nur allzu schnell aufgeschreckt, besah ich mir die ahnungsvolle Localität, die mich umfaßte, die traurigen Umgebungen, die mich beengten, und zugleich die Aussicht nach der Baterstadt getrübt, ja verfinstert. Mainz in französischen Händen, Franksurt bedroht, wo nicht schon eingenommen, der Weg borthin versperrt, und innerhalb jener Mauern, Straßen, Plätze Ingendfreunde, Blutsverwandte vielleicht schon von demselben Unglück erzissen, daran ich Longwy und Berdun so grausam hatte leiden sehen — wer hätte gewagt sich in einen solchen Zustand zu stürzen!

Aber auch in ber glücklichsten Zeit jenes ehrwürdigen Staatskörpers ware mir nicht möglich gewesen auf biesen Antrag einzugeben; die Grunde waren nicht schwer auszusprechen. Seit siebzehn Jahren genoß ich eines jeltenen Glückes, bes Bertrauens wie ber Nachsicht bes Bergogs von Weimar. Diefer von ber Natur höchft begunftigte, glüdlich ausgebilbete Fürst ließ sich meine wohlgemeinten, oft unzulänglichen Dienste gefallen, und gab mir Gelegenheit mich zu entwickeln, welches unter feiner andern vaterländischen Bedingung möglich gemesen ware; meine Dankbarkeit mar ohne Gränzen, fo wie die Unbanglichkeit an die hohen Frauen Gemahlin und Mutter, an die heranwachsende Familie, an ein Land, dem ich boch auch manches geleiftet hatte. Und mußte ich nicht zugleich jenes Cirkels neu erworbener, höchft gebildeter Freunde gedenken, auch fo manches anbern häuslich Lieben und Guten, was fich aus meinen treubeharrlichen Buftanden entwickelt hatte! Diefe bei folder Belegenheit abermals erregten Bilder und Gefühle erheiterten mich auf einmal in dem betrübteften Augenblick; benn man ift schon halb gerettet, wenn man aus traurigster Lage im fremden Land einen hoffnungsvollen Blid in die geficherte Beimath zu thun aufgeregt wird; fo genießen wir bieffeits auf Erben mas uns jenfeits ber Sphären zugefagt ift.

In foldem Sinne begann ich ben Brief an meine Mutter, und wenn sich biese Beweggründe zunächst auf mein Gefühl, auf persönliches Beshagen, individuellen Vortheil zu beziehen schienen, so hatte ich noch andere

hinzuzusisigen, die auch das Wohl meiner Vaterstadt berücksichtigten und meine dortigen Gönner überzeugen konnten. Denn wie sollte ich mich in dem ganz eigenthümlichen Kreise thätig wirksam erzeigen, wozu man vielzeicht mehr als zu jedem andern treulich herangebildet sehn muß? Ich hatte mich seit so viel Jahren zu Geschäften, meinen Fähigkeiten angemessen gewöhnt, und zwar solchen die zu städtischen Bedürsnissen und Zwecken kann verlangt werden möchten. Ja ich durfte hinzussügen, daß, wenn eigentlich nur Bürger in den Nath ausgenommen werden sollten, ich nunmehr jenem Zustande so entsremdet seh, um mich völlig als einen Answärtigen zu betrachten. Dieses alles gab ich meiner Mutter dankbar zu erkennen, welche sich auch wohl nichts anderes erwartete. Freisich mag vieser Brief spät genug zu ihr gelangt sehn.

Trier, ben 29. October 1792.

Mein junger Freund, mit dem ich gar manche angenehme wissenschaft- liche und literarische Unterhaltung genoß, war auch im Geschichtlichen der Stadt und Umgebung gar wohl erfahren. Unsere Spaziergänge bei leidelichen Wetter waren deßhalb immer belehrend, und ich konnte mir das Allgemeinste merken.

Die Stadt an sich hat einen auffallenden Charafter: sie behauptet mehr geistliche Gebände zu besitzen als irgend eine andere von gleichem Umfang, und möchte ihr dieser Ruhm wohl kaum zu läugnen sehn; denm sie ist innerhalb der Mauern von Kirchen, Capellen, Klöstern, Conventen, Collegien, Nitter= und Brüdergebänden belastet, ja erdrückt, außerhald von Abteien, Stiftern, Carthausen blockirt, ja belagert. Dieses zeugt denn von einem weiten geistlichen Wirkungskreis, welchen der Erzbischof sonst von hier aus beherrschte; denn seine Diöcese war auf Metz, Toul und Verdun ausgedehnt. Auch dem weltsichen Regiment sehlt es nicht an schönen Besitzthümern, wie denn der Kursürst von Trier auf beiden Seiten der Mosel ein herrliches Land beherrscht; und so sehlt es auch Trier nicht an Palästen, welche beweisen, daß zu verschiedener Zeit von hier aus die Herrschst sich weit und breit erstreckte.

Der Ursprung ber Stadt verliert sich in die Fabelzeit: das erfreuliche Local mag früh genng Anbauende hierher gelockt haben. Die Trevirer waren ins römische Reich eingeschlossen, erst Heiden, dann Christen, von

Rand dem römisch ebeutschen Reiche einverleibt.

Ich wünschte wohl die Stadt in guter Jahrszeit, an friedlichen Tagen zu sehen, ihre Bürger näher kennen zu lernen, welche von jeher den Ruf haben freundlich und fröhlich zu sehn. Bon erster Eigenschaft finden sich in diesem Augenblicke wohl noch Spuren, von der zweiten kaum; und wie sollte Fröhlichkeit sich in einem so widerwärtigen Zustande erhalten!

Freilich wer in tie Annalen der Stadt zurücksieht, findet wiederholte Nachricht von Kriegsunheil, das diese Gegend betroffen, da das Moselethal, ja der Fluß selbst dergleichen Züge begünstigt. Attila sogar aus dem fernsten Osten hatte mit seinem unzählbaren Heere Vor- und Rückzug, wie wir, durch diese Flußregion genommen. Was erduldeten die Einwohner nicht im dreißigjährigen Kriege, bis zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts, indem sich der Fürst an Frankreich, als den nachbarlichsten Alliirten, angeschlossen hatte, und darüber in langwierige öfterreichische Gefangenschaft gerieth. Anch an innern Kriegen erkrankte die Stadt mehr als einmal, wie es überall in bischöflichen Städten sich ereignen mußte, wo der Bürger mit geistlich-weltlicher Obergewalt sich nicht immer vertragen konnte.

Mein Führer, indem er mich geschichtlich unterrichtete, machte mich auf Gebäude der verschiedensten Zeit aufmerksam, wovon das meiste curios, und daher wohl merkwürdig schien, weniges aber dem Geschmacksurtheil erfreulich zusagte, wie verher an dem Monumente zu Igel gerühmt werden konnte.

Die Reste des römischen Amphitheaters sand ich respectabel; da aber das Gebäude über sich selbst zusammengestürzt, und wahrscheinlich mehrere Jahrhunderte als Steinbruch behandelt war, ließ sich nichts entzissern. Bewundernswerth jedoch war noch immer, wie die Alten, ihrer Weisheit gemäß, große Zwecke mit mäßigen Mitteln hervorzubringen suchten, und die Naturgelegenheit eines Thals zwischen zwei Hügeln zu nutzen gewußt, wo die Gestalt des Bodens an Excavation und Substruction dem Baumeister vieles glücklich ersparte. Wenn man nun von den ersten höhen des Martisberges, wo diese Nuine gelegen, etwas weiter aufsteigt, so sieht man über alle Reliquien der Heiligen, über Dome, Dächer und Schirme nach dem Apolloberg hinüber, und so behaupten beide Götter, den Mercur zur Seite, ihres Namens Gedächtniß; die Bilder waren zu beseitigen, der Genius nicht.

Zu Betrachtung der Baukunst früherer Mittelzeit bietet Trier merfewürdige Monumente: ich habe von solchen Dingen wenige Kemntniß, und sie sprechen nicht zum gebildeten Sinn. Mich wollte der Anblick bei einiger Theilnahme verwirren; manches davon ist verschüttet, zerstückt, zu anderem Gebrauche gewidmet.

Ueber die große Brücke, auch noch im Alterthum gegründet, führte man mich im heitersten Momente; hier nun sieht man deutlich, wie die Stadt auf einer mit ausspringendem Winkel nach dem Fluß zudrängenden Fläche, welche denselben gegen das linke Ufer hinweist, erbaut ist. Nun überschaut man vom Tuße des Apolloberges Fluß, Brücke, Mühlen, Stadt und Gegend, da sich denn die noch nicht ganz entlaubten Weinberge, sowohl zu unsern Füßen als auf den ersten Höhen des Martisberges gegenüber, gar freundlich ausnahmen, auschaulich machten, in welcher gesegneten Gegend man sich besinde, und ein Gefühl von Wohlfahrt und Behagen erweckten, welches über den Weinländern in der Lust zu schweben scheint. Die besten Sorten Moselwein, die uns nun zu Theil wurden, schienen nach diesem Neberblick einen angenehmern Geschmack zu haben.

Unfer fürstlicher Heersührer kam an und nahm Quartier im Aloster St. Maximin. Diese reichen und sonst überglücklichen Menschen hatten denn freilich schon eine gute Zeit her große Unruhe erduldet; die Brüder des Königs waren dort einquartiert gewesen, und nachher war es nicht wieder leer geworden. Eine solche Anstalt, aus Ruhe und Frieden entsprungen, auf Ruhe und Frieden berechnet, nahm sich freilich unter diesen Umständen wunderlich aus, da, man mochte noch so schonend versahren, ein gewaltiger Gegensatz des Ritters und Mönchthums sich hervorthat. Der Herzog wußte jedoch hier wie überall, selbst als ungebetener Gast, durch Freigebigkeit und freundliches Betragen sich und die Seinigen angenehm zu machen.

Mich aber sollte auch hier ber böse Kriegsbämen wieder versolgen. Unser guter Obrist von Gotsch war gleichfalls im Kloster einquartiert; ich sand ihn zur Nacht seinen Sohn bewachend und besorgend, welcher an der unglücklichen Krankheit gleichsalls hart danieder lag. Hier umste ich nun wieder die Litanei und Berwünschung unseres Feldzugs aus dem Munde eines alten Soldaten und Baters vernehmen, der die sämmtlichen Fehler mit Leidenschaft zu rügen berechtigt war, die er als Soldat einsah und als Bater verssluchte. Auch die Isletten kamen wieder zur Sprache,

und es mußte wirklich ein jeder, der sich biesen unseligen Punkt deutlich machte, durchaus verzweiseln.

Ich erfreute mich der Gelegenheit die Abtei zu sehen, und fand ein weitläufiges, wahrhaft fürstliches Gebäude; die Zimmer von bedeutender Größe und Höhe, und die Fußböden getäselt, Sammet und damastene Tapeten, Stuccatur, Bergoldung und Schnitzwerf nicht gespart, und was man sonst in solchen Palästen zu sehen gewohnt ist, alles doppelt und dreisach in großen Spiegeln wiederholt.

Auch ward den einquartierten Bersonen ganz wohl dahier; die Pferde jedoch konnten nicht fämmtlich untergebracht werden, sie mußten unter freiem Himmel aushalten, ohne Lagerstätte, Rausen und Tröge. Unglücklichers weise waren die Futtersäcke gefault, und so nußte der Hafer von der Erde aufgeschnopert werden.

Wenn aber die Stallungen unbedeutend waren, so fand man die Keller desto geräumiger. Noch über die eigenen Weinberge genoß das Kloster die Einnahme von vielen Zehenten. Freilich mochte in den letten Monaten gar manches Stückfaß geleert worden sehn; es lagen deren viele auf dem Hose.

Den 30. Detober

gab unser Fürst große Tasel: drei der vornehmsten geistlichen Herren waren eingeladen; sie hatten köstliches Tischzeug, sehr schönes Porzellanservice hergegeben; von Silber war wenig zu sehen; Schätze und Kostbarkeiten lagen in Ehrendreitstein. Die Speisen von den fürstlichen Köchen schmackhaft zubereitet; Wein, der uns früher hatte nach Frankreich solgen sollen, von Luxemburg zurückehrend, ward hier genossen; was aber am meisten Lob und Preis verdiente, war das kostbarste weiße Brod, das an den Gegensat des Commissbrods bei Hans erinnerte.

Ich hatte mich, als ich nach Trier'scher Geschichte in diesen Tagen forschte, nothwendig auch um die Abtei St. Maximin bekümmern müssen: ich konnte daher mit meinem geistlichen Nachbar ein ganz auslangendes geschichtliches Gespräch führen. Das hohe Alter des Stifts ward vorauszgeset; dann gedachte man seiner mannichfaltig wechselnden Schicksale, der nahen Lage des Stifts an der Stadt, beiden Theilen gleich gefährlich; wie es benn im Jahre 1674 niedergebrannt und röllig verwüsset wurde

Von dem Wiederaufbau und der allmähligen Herstellung in den gegenwärtigen Zustand ließ ich mich auch unterrichten. Dazu konnte man viel Gutes sagen und die Anstalten preisen, welches der geistliche Herr auch gern vernahm; von den letzten Zeiten aber wollte er nichts Rühmliches wissen: die französischen Prinzen waren da lange im Quartier gelegen, und man hatte von manchem Unfug, Uebermuth und Verschwendung zu hören.

Bei Abwechselung bes Gesprächs baher ging ich wieder ins Geschichtliche zurück; als ich aber ber früheren Zeit erwähnte, wo das Stift sich bem Erzbischof gleichgesetzt und der Abt Reichsstand des römisch-deutschen Reichs gewesen, wich er lächelnd aus, als wenn er eine solche Erinnerung in der neuesten Zeit für verfänglich halte.

Die Sorge bes Herzogs für sein Regiment ward nun thätig und klar; bem als die Kranken zu Wagen fortzubringen unmöglich war, so ließ der Fürst ein Schiff miethen, um sie bequem nach Coblenz zu transportiren.

Kinn aber kamen andere auf eine eigene Weise preßhaste Kriegsmänner an. Auf dem Nückzuge hatte man gar bald bemerkt, daß die Kanonen nicht fortzubringen sehen; die Artisleriepserde kamen um, eines nach dem andern; wenig Vorspann war zu sinden; die Pferde, auf dem Hinzug requirirt, beim Herzug gestüchtet, sehsten überall. Man griff zu der letzten Maskregel: von jedem Regiment mußte eine starke Anzahl Reiter absitzen und zu Fuße wandern, damit das Geschütz gerettet werde. In ihren steisen Stieseln, die zuletzt nicht mehr durchhalten wollten, litten diese braven Menschen bei dem schrecklichen Wege unendlich; aber auch ihnen erheiterte sich die Zeit, denn es ward Anstalt getrossen, daß auch sie zu Wasser nach Coblenz sahren konnten.

3m November 1792.

Mein Fürst hatte mir aufgetragen dem Marquis Lucchesini aufzuwarten, eine Abschiedsempsehlung auszusprechen, und mich nach einigem zu ersundigen. Bei später Abendzeit, nicht ohne einige Schwierigkeiten, ward ich bei diesem, mir früher nicht ungewogenen, bedeutenden Manne eingelassen. Die Anmuth und Freundlichseit, mit der er mich empfing, war wohlthätig; nicht so die Beantwortung meiner Fragen und Erfüllung

meiner Wünsche; er entließ mich, wie er mich aufgenommen hatte, ohne mich im mindesten zu fördern, und man wird mir zutrauen, daß ich darauf vorbereitet gewesen.

Als ich nun die Abfahrt jener kranken und ermideten Reiter eifrig betreiben sah, ergriff mich gleichfalls das Gefühl, es sehr wohl am besten gethan einen Ausweg auf dem Wasser zu suchen. Sehr ungern ließ ich meine Chaise zurück, die man mir aber nach Coblenz nachzusenden versprach, und miethete ein einmänniges Boot, wo mir denn beim Einschiffen meine fämmtlichen Habseligkeiten, gleichsam vorgezählt, einen sehr angenehmen Eindruck machten, inden ich sie mehr als einmal verloren glaubte oder zu verlieren fürchtete. Zu dieser Fahrt gesellte sich ein preußischer Officier, den ich als alten Bekannten aufnahm, dessen ich nich als Pagen gar wohl erinnerte, und dem seine Hoszeit noch gar deutlich vorschwebte; wie er mir denn gewöhnlich den Kasse wollte präsentirt haben.

Das Wetter war leiblich, die Fahrt ruhig, und man erkannte die Anmuth dieser Wohlthat um so mehr, je mühseliger auf dem Landwege, der sich dem Flusse hie und da näherte, die Colonnen dahinzogen, oder auch wohl von Zeit zu Zeit stockend verweilten. Schon in Trier hatte man geklagt, daß, bei so eiligem Rückmarsch, die größte Schwierigkeit seh Quartier zu sinden, indem gar oft die einem Negiment angewiesenen Ortschaften schon besetzt gesunden worden, wodurch große Noth und Verwirrung entstehe.

Die Uferansichten ber Mosel waren längs dieser Fahrt höchst mannichsaltig; benn obgleich das Wasser eigensinnig seinen Hauptlauf von Südwest
nach Nordost richtet, so wird es doch, da es ein hikanöses gebirgisches
Terrain durchstreift, von beiden Seiten durch vorspringende Winkel bald
rechts, bald links gedrängt, so daß es nur im weitläusigen Schlangengange
fortwandeln kann. Deswegen ist denn aber auch ein tüchtiger Fährmeister
höchst nöthig: der unsere bewies Kraft und Gewandtheit, indem er bald
hier einen vorgeschobenen Kies zu vermeiden, sogleich aber dort den an
steiler Felswand hersluthenden Strom zu schnellerer Fahrt fühn zu benutzen
wußte. Die vielen Ortschaften zu beiden Seiten gaben den muntersten
Unblick; der Weinbau, überall sorgfältig gepslegt, ließ auf ein heiteres
Bolf schließen, das keine Mühe schont den köstlichen Sast zu erzielen.
Ieder sonnige Hügel war benutzt, bald aber bewunderten wir schrosse
Felsen am Strom, auf deren schmalen vorragenden Kanten, wie auf zusälligen Naturterrassen, der Weinstock zum allerbesten gedieh.

Wir landeten bei einem artigen Wirthshause, wo uns eine alte Wirsthin wohl empfing, manches erduldete Ungemach beklagte, den Emigrirten aber besonders alles Böse gönnte. Sie habe, sagte sie, an ihrem Wirthstisch gar oft mit Grauen gesehen, wie diese gottesvergessenen Menschen das liebe Brod kngels und brockenweise sich an den Kopf geworfen, so daß sie und ihre Mägde es nachher mit Thränen zusammengekehrt.

Und so ging es mit gutem Glück und Muth immer weiter hinab bis zur Dämmerung, da wir uns benn aber in das mäandrische Flußgewinde, wie es sich gegen die Höhren von Montreal herabdrängt, verschlungen sahen. Nun übersiel uns die Nacht, bevor wir Trarbach erreichen oder auch nur gewahren kennten. Es ward stocksinster: eingeengt wußten wir uns zwischen mehr oder weniger steilem Ufer, als ein Sturm, bisher schon ruckweise verfündigt, gewaltsam anhaltend hereinbrach; bald schwoll der Strom im Gegenwinde, bald wechselten abprallende Windstöße niederstürzend mit wüsthendem Sausen; eine Welle nach der andern schling über den Kahn, wir sühlten uns durchnäßt. Der Schiffmeister barg nicht seine Verlegenheit: die Noth schien immer größer, je länger sie danerte, und der Drang war aus höchste gestiegen, als der wackere Mann versicherte, er wisse weder wo er seh, noch wohin er stenern solle.

Unser Begleiter verstummte, ich war still in mir gefaßt. Wir schwebten in der tiessten Finsterniß, nur manchmal wollte mir scheinen, daß Massen über mir doch noch etwas dunkler, als der versinsterte Himmel, sich dem Auge bemerklich machten; dieß gewährte jedoch wenig Trost und Hossenung: zwischen Land und Fels eingeschlossen zu sehn, drang sich immer ängstlicher auf. Und so wurden wir im Stocksinstern lange hin und her geworsen, dis sich endlich in der Ferne ein Licht und damit auch Hossenung aufthat. Nun ward nach Möglichseit dranf loszestenert und gerudert, wobei sich Paul nach Kräften thätig erwies.

Endlich stiegen wir in Trarbach glücklich ans Land, wo man ums in einem leidlichen Gasthof Henne mit Reiß alsobald anbot. Ein angeschener Kausmann aber, die Landung von Fremden in so tieser stürmischer Nacht vernehmend, nöthigte ums in sein Haus, wo wir bei hellem Kerzenschein, in wohlgeschmückten Zimmern englische schwarze Kunstblätter in Rahmen und Glas gar zierlich ausgehangen, mit Freude, ja mit Rührung gegen die kurz vorher erduldeten sinstern Gesährlichkeiten begrüßend erblickten. Herr und Frau, noch junge Leute, beeiserten sich uns gütlich zu thun;

wir genossen des köstlichsten Moselweins, an dem sich mein Gefährte, der eine Wiederherstellung freilich am nöthigsten haben mochte, besonders erquickte.

Paul gestand, daß er schon Rock und Stiefel ausgezogen, um, wenn wir scheitern sollten, uns durch Schwimmen zu erretten; wobei er sich benn freilich nur allein möchte durchgebracht haben.

Kaum hatten wir uns getrochnet und geletzt, als es in mir schon wieder zu treiben anfing und ich sortzueilen begehrte. Der freundliche Wirth wollte uns nicht entlassen, sondern verlangte vielmehr, wir sollten den morgenden Tag noch zugeben, versprach auch von einer benachbarten Höhe die weiteste schönste Aussicht über ein bedeutend Gelände und manches andere, was uns zur Erquickung und Zerstreuung hätte dienen können. Aber es ist wunderbar: wie sich der Mensch an ruhige Zustände gewöhnt und in denselben verharren mag, so giebt es auch eine Gewöhnung zum Unruhigen; es war in mir die Nöthigung zu einem rollenden Forteilen, der ich nicht gebieten konnte.

Als wir daher fortzueilen im Begriff standen, nöthigte uns der wackere Mann noch zwei Matrazen auf, damit wir im Schiff wenigstens einige Bequemlichkeit hätten: die Frau gab solche nicht gern her, welches ihr, da der Barchent neu und schön, gar nicht zu verdenken war. Und so ereignet sich's oft in Sinquartierungsfällen; daß bald der eine, bald der andere Gatte dem aufgedrungenen Gast mehr oder weniger wohl will.

Bis Coblenz schwammen wir ruhig hinunter, und ich erinnere mich nur deutlich, daß ich am Ende der Fahrt das schönste Naturdild gesehen, was mir vielleicht zu Augen gesommen. Als wir gegen die Moselbrücke zusuhren, stand uns dieses schwarze mächtige Bauwerk frästig entgegen; durch die Bogenöffnungen aber schauten die stattlichen Gebäude des Thals, über der Brückenlinie sodann das Schloß Ehrendreitstein im blanen Duste durch und hervor; rechts bildete die Stadt, an die Brücke sich anschließend, einen tüchtigen Borgrund. Dieses Bild gab einen herrlichen, aber nur augenblicklichen Genuß; denn wir landeten, und schickten sogleich gewissenhaft die Matrazen unversehrt an das von den wackeren Trarbachern und bezeichnete Handelshaus.

Dem Herzog von Weimar war ein schönes Quartier eingeräumt, worin auch ich ein gutes Unterkommen fand. Die Armee rückte nach und nach heran: die Dienerschaft bes fürstlichen Generals traf ein und konnte

nicht genug von den Unbilden erzählen, die sie erleiden müssen. Wir segneten uns die Wasserfahrt eingeschlagen zu haben, und die glücklich überstandene Windsbraut schien nur ein geringes Uebel gegen eine stockende und überall gehinderte Landsahrt.

Der Fürst selbst war angekommen; um den König versammelten sich viele Generale; ich aber, in einsamen Spaziergängen den Rhein hin, wiederholte mir die wunderlichen Ereignisse der vergangenen Wochen.

Ein französischer General, Lafahette, Hanpt einer großen Partei, vor kurzem der Abgott seiner Nation, des vollkommensten Bertrauens der Solvaten genießend, lehnt sich gegen die Obergewalt auf, die allein nach Gesangennehmung des Königs das Reich repräsentirt; er entslieht, seine Armee, nicht stärker als 23,000 Mann, bleibt ohne General und Oberofficiere desorganisirt, bestürzt.

Bur selbigen Zeit betritt ein mächtiger König, mit einem 80,000 Mann ftarken verbündeten heere den Boden von Frankreich; zwei befestigte Städte, nach geringem Zandern, ergeben sich.

Nun erscheint ein wenig gekannter General, Dumonriez; ohne jemals einen Oberbefehl gesührt zu haben, nimmt er, gewandt und klug, eine sehr starke Stellung; sie wird durchbrochen, und doch erreicht er eine zweite, wird auch daselbst eingeschlossen und zwar so, daß der Feind sich zwischen ihn und Paris stellt. Aber sonderbar verwickelte Zustände werden durch anhaltendes Regenwetter herbeigesührt; das surchtbare allierte Heer, nicht weiter als sechs Stunden von Chalons und zehn von Rheims, sieht sich abgehalten diese beiden Orte zu gewinnen, bequemt sich zum Rückzug, räumt die zwei eroberten Plätze, versiert über ein Orittel seiner Mannschaft und davon höchstens 2000 durch die Wassen, und sieht sich num wieder am Rheine. Alle diese Begegnisse, die an das Bunderbare gränzen, ereignen sich in weniger als sechs Wochen, und Frankreich ist ans der größten Gesahr gerettet, deren seine Jahrbücher jemals gedenken.

Bergegenwärtige man sich nun die vielen tausend Theilnehmer an solchem Mißgeschief, denen das grimmige Leibes und Seelenleiden einiges Recht zur Klage zu geben schien, so wird man sich leicht vorstellen, daß nicht alles im stillen abgethan ward, und so sehr man sich auch vorzussehen gedachte, doch aus einem vollen Herzen der Mund zu Zeiten überging.

Und so begegnete benn auch mir, daß ich an großer Tafel neben

einem alten trefflichen Generale saß und vom Bergangenen zu sprechen mich nicht ganz enthielt, worauf er mir, zwar freundlich, aber mit ge-wisser Bestimmtheit autwortete: Erzeigen Sie mir morgen früh die Ehre mich zu besuchen, ta wir uns hierüber freundlich und aufrichtig besprechen wollen. Ich schien es anzunehmen, blieb aber aus und gelobte mir innerslich, das gewohnte Stillschweigen sobald nicht wieder zu brechen.

Auf ver Wassersahrt, so wie auch in Coblenz, hatte ich manche Bemerkung gemacht zum Vortheil meiner chromatischen Studien; besonders war mir über die epoptischen Farben ein neues Licht ausgegangen, und ich konnte immer mehr hoffen die physischen Erscheinungen in sich zu verstnüpfen, und sie von andern abzusondern, mit denen sie in entfernterer Verwandtschaft zu stehen schienen. Auch sam mir des treuen Kämmerier Wagner Tagebuch zu Ergänzung des meinigen gar wohl zu Statten, das ich in den sehren Tagen ganz und gar vernachlässigt hatte.

Des Herzogs Regiment war herangekommen und kantonnirte in ben Dörfern gegen Renwied über. Hier bewies ber Fürst die väterlichste Sorgsalt für seine Untergebenen; jeder Einzelne durste seine Roth klagen, und jo viel nur möglich ward abgestellt und nachgeholsen. Lieutenant von Flotow, in der Stadt auf Commando stehend, und dem Wohlthäter am nächsten, erwies sich thätig und hülfreich. Dem Hauptbedürsniß an Schuhen und Stiefeln wurde dadurch abgeholsen, daß man Leder kaufte, und die im Regimente sich sindenden Schuster unter den Meistern der Stadt arbeiten ließ. Auch für Reinlichseit und Zierde war gesorgt, gelbe Kreide angeschafft, die Collets gesäubert und gefärbt, und unsere Reiter trabten wieder ganz schmuck einher.

Meine Studien jedoch sowohl als die heitere Unterhaltung mit den Kanzlei- und Hansgenossen wurden gar sehr belebt durch den Ehrenwein, welcher, von trefsticher Moselssorte, unserm Fürsten vom Stadtrathe gereicht ward, und welchen wir, da der Fürst meist auswärts speiste, zu genießen die Erlaubniß hatten. Als wir Gelegenheit sanden einem von den Gebern darüber ein Compliment zu machen und dankbar auerkannten, daß sie sich bei solcher Gelegenheit um unsertwillen mancher guten Flasche berauben wollen, vernahmen wir die Erwiederung, daß sie uns dieß und noch viel mehr gönnten, und nur die Fässer bedauerten, welche sie an die Emigrirten wenden müssen, welche zwar viel Geld, aber auch viel Unheil siber die Stadt gebracht, ja den Zustand verselben völlig umgekehrt;

besonders aber wollte man ihr Betragen gegen den Fürsten nicht rühmen, an deffen Stelle sie sich gewissermaßen gesetzt, und gegen seinen Willen fühnlich Unverantwortliches unternommen.

In der letzten Unheil drohenden Zeit war er auch nach Regensburg abgereist, und ich schlich zu schwer heiterer Mittagsstunde an sein Schloß hin, das auf dem linken Rheinuser etwas oberhalb der Stadt wundersschön, seitdem ich diese Gegend nicht betreten, aus der Erde gewachsen war. Es stand einsam, und als die allerneueste, wenn auch nicht archistektonische, doch politische Ruine da, und ich hatte nicht den Muth mir von dem umherwandelnden Schloßvogt den Singang zu gewinnen. Wie schön war die nähere und weitere Umgebung, wie angebaut und gartenreich der Raum zwischen Schloß und Stadt, die Aussicht den Rhein stromsauf ruhig und besänstigend, gegen Stadt und Festung aber prächtig und aufregend!

In der Absicht mich übersetzen zu lassen, ging ich zur kliegenden Brücke, ward aber aufgehalten, oder hielt mich vielmehr selbst auf, in Beschauung eines österreichischen Wagentransportes, welcher nach und nach übergesetzt wurde. Hier ereignete sich ein Streit zwischen einem preußischen und österreichischen Unterofficier, welcher den Charakter beider Nationen klar ins Licht setzte.

Bom Desterreicher, der hierher postirt war um die möglich schnelle Nebersahrt der Wagencolonne zu beaufsichtigen, aller Verwirrung vorzustengen, und deshalb kein anderes Fuhrwerf dazwischen zu lassen, verlangte der Preuße heftig eine Ausnahme sür sein Wägelchen, auf welchem Frau und Kind mit einigen Habseligkeiten gepackt waren. Mit großer Gelassensheit versagte der Desterreicher die Forderung, auf die Ordre sich berusend, die ihm dergleichen ausdrücklich verbiete; der Preuße ward hestiger, der Desterreicher wo möglich gelassener; er litt keine Lücke in der ihm empschlenen Colonne, und der andere fand sich einzudrängen keinen Kaum. Endlich schlug der Zudrüngliche an seinen Säbel und forderte den Widerstehenden heraus; mit Drohen und Schimpsen wollte er seinen Gegner ins nächste Gäßschen bewegen, um die Sache daselbst auszumachen; der höchst ruhige verständige Mann aber, der die Rechte seines Postens gar wohl kannte, rührte sich nicht und hielt Ordnung nach wie vor.

Ich wünschte diese Scene wohl von einem Charafterzeichner aufgefaßt: benn wie im Betragen, so auch in Gestalt unterschieden fich beibe;

rer Gelassene war stämmig und stark, der Wüthende — renn zuletzt erwieß er sich so — hager, lang, schmächtig und rührig.

Die auf diesen Spazierweg zu verwendende Zeit war zum Theil schon verstrichen, und mir vertrieb die Furcht vor ähnlichen Retardationen bei der Rückfehr jede Lust das sonst so geliebte Thal zu besuchen, das doch nur das Gefühl schmerzlichen Entbehrens erregt, und mich sruchtlos zu Betrachtung früherer Jahre aufgeregt hätte; doch stand ich lange, hinsüberschauend, friedlicher Zeiten mitten im verwirrenden Wechsel irdischer Ereignisse treulich eingedenk.

Und so traf es zufällig, daß ich von den Maßregeln zum fernern Feldzuge auf dem rechten Ufer näher unterrichtet ward. Des Herzogs Regiment rüftete sich hinüberzuziehen; der Fürst selbst mit seiner gauzen Umgebung sollte folgen. Mir bangte vor jeder Fortsetzung des friegerischen Zustandes, und das Fluchtgefühl ergriff mich abermals. Ich möchte dieß ein umgekehrtes Heinweh nennen, eine Sehnsucht ins Weite, statt ins Enge. Ich stand, der herrliche Fluß lag vor mir: er gleitete so sanst und lieblich himunter, in ausgedehnter breiter Landschaft; er floß zu Freunden, mit denen ich, trotz manchem Wechseln und Wenden, immer tren verbunden geblieben. Mich verlangte aus der fremden, gewaltsamen Welt an Freundesbrust, und so miethete ich, nach erhaltenem Urlaub, eilig einen Kahn die Düsseldorf, meine noch immer zurückbleibende Chaise Coblenzer Freunden ein empfehlend, mit Bitte sie mir hinabwärts zu spediren.

Alls ich nun mit meinen Habseligkeiten mich eingeschifft und sogleich auf bem Strome bahinschwimmen sah, begleitet vom getreuen Baul und einem blinden Passagier, welcher gelegentlich zu rudern sich verband, hielt ich mich für glücklich und von allem Uebel befreit.

Indessen standen noch einige Abentener bevor. Wir hatten nicht lange flußabwärts gerudert, als zu bemerken war, daß der Kahn ein starkes Leck haben müsse, indem der Fährmann von Zeit zu Zeit das Wasser sleißig ausschöpfte. Und nun entdeckte sich erst, daß wir, bei übereilt untersnommener Fahrt, nicht bedacht hatten, wie auf die weite Strecke hinab von Coblenz dis Düsseldorf der Schiffer nur ein altes Boot zu nehmen pslegt, um es unten als Brennholz zu verkausen und, sein Fährgeld in der Tasche, ganz leicht nach Hause zu wandern.

Indessen suhren wir getrost bahin. Eine sternhelle, boch sehr kalte Nacht begünstigte unsere Fahrt, als auf einmal ber frembe Ruberer

verlangte ans Land gesetzt zu werden, und sich mit dem Schiffer zu streiten ansing, an welcher Stelle es denn eigentlich für den Wanderer am vorsteilhaftesten sen, worüber sie sich nicht vereinigen konnten.

Unter diesen Händeln, die mit Hestigkeit geführt wurden, stürzte unser Fährmann ins Wasser und wurde nur mit Mühe herausgezogen. Nun konnte er bei heller klarer Nacht nicht mehr aushalten, und bat dringend um die Erlaubnis bei Bonn ansahren zu dürsen, um sich zu trocknen und zu erwärmen. Mein Diener ging mit ihm in eine Schisserkneipe, ich aber beharrte unter freiem Himmel zu bleiben, und ließ mir ein Lager auf Mantelsack und Porteseuille bereiten. So groß ist die Macht der Gewohnheit, daß mir, der ich die letzten sechs Wochen sast immer unter freiem Himmel zugebracht hatte, vor Dach und Zimmer graute. Dießmal aber entstand daraus sür mich ein neues Unheil, welches man freilich hätte vorhersehen sollen: den Kahn hatte man zwar so weit als möglich auf den Strand gezogen, aber nicht so weit, daß er nicht durch das Leck noch hätte Wasser einnehmen können.

Nach einem tiefen Schlafe fand ich mich mehr als erfrischt; benn das Wasser war bis zu meinem Lager gedrungen, und hatte mich und meine Habseligkeiten durchnäßt. Ich war daher genöthigt aufzustehen, das Wirthsthaus aufzusuchen, und mich in Tabak schmanchender, Glühwein schlürfender Gesellschaft so gut als möglich zu trocknen; worüber denn der Morgen ziemlich herankam und eine verspätete Reise durch frisches Rudern eifrig beschleunigt wurde.

## Zwischenrede.

Wenn ich nich nun so in der Erinnerung den Rhein hinnnterschwimmen sehe, wüßte ich nicht genau zu sagen, was in mir vorging. Der Anblik eines friedlichen Wasserspiegels, das Gefühl der bequemen Fahrt auf demsselben ließ mich nach der kurzvergangenen Zeit zurückschauen wie auf einen bösen Traum, von dem ich mich so eben erwacht fände; ich überließ mich den heitersten Hoffnungen eines nächsten gemüthlichen Zusammensehns.

Nun aber, wenn ich mitzutheilen fortfahren soll, nung ich eine andere Behandlung wählen, als dem bisherigen Bortrag wohl geziemte: denn wo Tag für Tag das Bedeutendste vor unsern Augen vorgeht, wenn wir mit so viel Tausenden leiden und fürchten und nur surchtsam hoffen, dann

hat die Gegenwart ihren entschiedenen Werth und, Schritt für Schritt vorgetragen, erneut fie das Vergangene, indem fie auf die Zukunft hindeutet.

Was aber in geselligen Cirfeln sich ereignet, kann nur aus einer sittlichen Folge ber Aeußerungen innerlicher Zustände kegriffen werden; die Reflexion ist hier an ihrer Stelle, der Augenblick spricht nicht für sich selbst, Andenken an das Vergangene, spätere Betrachtungen mussen ihn volmetschen.

Wie ich überhaupt ziemlich unbewußt lebte, und mich vom Tag zum Tage führen ließ, wobei ich mich, besonders die letzten Jahre, nicht übel befand, so hatte ich die Eigenheit niemals weder eine nächst zu erwartende Person, noch eine irgend zu betretende Stelle vorauszubenken, sondern diesen Zustand unvorbereitet auf mich einwirten zu lassen. Der Bortheil der daraus entsteht, ist groß: man braucht von einer vorgesaßten Idee nicht wieder zurückzukommen, nicht ein selbstbeliedig gezeichnetes Bild wieder auszulöschen, und mit Unbehagen die Wirklichkeit an dessen Stelle auszunehmen; der Nachtheil dagegen mag wohl hervortreten, daß wir mit Undewusstsehn in wichtigen Augenblicken nur heruntasten und uns nicht gerade in jeden ganz unvorhergesehenen Zustand aus dem Stegreise zu sinden wissen.

In eben bem Sinne war ich auch niemals aufmerksam, was meine perfönliche Gegenwart und Geistesstimmung auf die Menschen wirke, da ich benn oft ganz unerwartet fand, daß ich Neigung oder Abneigung und sogar oft beibes zugleich erregte.

Wollte man nun auch dieses Betragen als eine individuelle Eigenheit weder loben noch tadeln, so muß doch bemerkt werden, daß sie im gegen=wärtigen Falle gar wunderliche Phänomene, und nicht immer die erfreuslichsten hervorbrachte.

Ich war mit jenen Freunden seit vielen Jahren nicht zusammengestommen: sie hatten sich getren an ihrem Lebensgange gehalten, dagegen mir das wunderbare Loos beschieden war, durch manche Stufen der Prüsfung, des Thuns und Duldens durchzugehen, so daß ich, in eben der Verson beharrend, ein ganz anderer Mensch geworden, meinen alten Freunsten sast unkenntlich auftrat.

Es würde schwer halten, auch in späteren Jahren, wo eine freiere Uebersicht bes Lebens gewonnen ist, sich genaue Rechenschaft von jenen Uebergängen abzulegen, die bald als Borschritt, bald als Rückschritt ersischen, und doch alle dem gottgesührten Menschen zu Unt und Frommen

gereichen müffen. Ungeachtet folder Schwierigkeiten aber will ich, meinen Freunden zu Liebe, einige Andeutung versuchen.

Der sittliche Mensch erregt Neigung und Liebe nur in sofern, als man Schusucht an ihm gewahr wird: sie brückt Besitz und Bunsch zugleich aus, ben Besitz eines zärtlichen Herzens und ben Bunsch ein gleiches in andern zu sinden; durch jenes ziehen wir an, durch dieses geben wir uns hin.

Das Sehnsüchtige, bas in mir lag, bas ich in früheren Jahren vielleicht zu sehr gehegt, und bei fortschreitendem Leben frästig zu bekämpfen trachtete, wollte dem Manne nicht mehr ziemen, nicht mehr genügen, und er suchte deshalb die volle endliche Besriedigung. Das Ziel meiner innigsten Sehnsucht, deren Dual mein ganzes Inneres erfüllte, war Italien, dessen Bild und Gleichnis mir viele Jahre vergebens vorschwebte, dis ich endlich durch fühnen Entschluß die wirkliche Gegenwart zu fassen mich erdreistete. In jenes herrliche Land sind mir meine Freunde gern auch in Gedanken gefolgt, sie haben mich auf Hin- und Herwegen begleitet; möchten sie nun auch nächstens den längern Ausenthalt daselbst mit Neigung theilen, und von dort mich wieder zurückbegleiten, da sich alsbann manches Problem faßlicher auslösen wird.

In Italien fühlte ich mich nach und nach kleinlichen Borstellungen entrissen, falschen Wünschen enthoben und an die Stelle der Sehnsucht nach dem Land der Künste setzte sich die Sehnsucht nach der Kunst selbst: ich war sie gewahr geworden, nun wünschte ich sie zu durchdringen.

Das Studium der Kunst, wie das der alten Schriftsteller, giebt uns einen gewissen Halt, eine Befriedigung in uns selbst: indem sie unser Inneres mit großen Gegenständen und Gesinnungen füllt, bemächtigt sie sich aller Bünsche, die nach außen strebten, hegt aber jedes würdige Ber- langen im stillen Busen; das Bedürsniß der Mittheilung wird immer geringer, und wie Malern, Bildhauern, Baumeistern, so geht es auch dem Liebhaber; er arbeitet einsam, für Genüsse die er mit andern zu theilen kaum in den Fall kommt.

Aber zu gleicher Zeit sollte mich noch eine Ableitung ber Welt entstremben und zwar bie entschiedenste Wendung gegen die Natur, zu der ich aus eigenstem Trieb auf die individuellste Weise hingelenkt worden. Hier fand ich weber Meister noch Gesellen und mußte selbst für alles stehen. In der Einsamkeit der Wälder und Gärten, in den Finsternissen

rer dunkeln Kannmer ware ich ganz einzeln geblieben, hätte mich nicht ein glüdliches häusliches Berhältniß in dieser wunderlichen Epoche lieblich zu erquicken gewußt. Die Römischen Elegien, die Benetianischen Epigramme fallen in diese Zeit.

Nun aber sollte mir auch ein Borgeschmack kriegerischer Unternehmungen werden: dem, der schlesischen, durch den Reichenbacher Congreß geschlichsteten Campagne beizuwohnen beordert, hatte ich mich in einem bedeutenden Lande durch manche Ersahrung ausgeklärt und erhoben gesehen und zusgleich durch anmuthige Zerstreuung hin und her gauteln lassen, indessen das Unheil der französischen Staatsumwälzung, sich immer weiter verdreistend, jeden Geist, er mochte hin denken und sinnen wohin er wollte, auf die Oberstäche der europäischen Welt zurückforderte und ihm die grausamsten Wirklichseiten ausdrang. Rief mich nun gar die Pflicht meinen Fürsten und Herrn erst in die bedenklichen, bast aber traurigen Ereignisse des Tags abermals hineinzubegleiten und das Unerfreuliche, das ich nur gemäßigt meinen Lesern mitzutheilen gewagt, männlich zu erdulden, so hätte alles, was noch Zartes und Herzliches sich ins Innerste zurückgezogen hatte, auslöschen und verschwinden mögen.

Fasse man dieß alles zusammen, so wird ber Zustand, wie er nachstehend stizzenhaft verzeichnet ist, nicht ganz räthselhaft erscheinen; welches
ich um so mehr wünschen muß, da ich ungern dem Trieb widerstehe, diese
vor vielen Jahren slüchtig versaßten Blätter nach gegenwärtiger Einsicht
und Ueberzengung umzuschreiben.

## Bempelfort, im Rovember 1792.

Es war schon finster, als ich in Düsselvorf landete und mich daher mit Laternen nach Bempelsort bringen ließ, wo ich nach augenblicklicher Ueberraschung die freundlichste Aufnahme fand: vielsaches Hin- und Herssprechen, wie ein solches Wiedersehen aufregt, nahm einen Theil der Nacht hinweg.

Den nächsten Tag war ich durch Fragen, Antworten und Erzählen bald eingewohnt: der unglückliche Feldzug gab leider genugsame Unterhaltung; niemand hatte sich den Ausgang so traurig gedacht. Aber auch aussprechen konnte niemand die tiese Wirkung eines beinahe vierwöchentlichen furchtbaren Schweigens, die sich immer steigernde Ungewischeit bei dem

Mangel aller Nachrichten. Eben als wäre das alliirte Heer von der Erde verschlungen worden, so wenig verlautete von demselben; jedermann, in eine gräßliche Lecre hineinblickend, war von Furcht und Aengsten gepeinigt, und nun erwartete man mit Entsetzen die Kriegsläufte schon wieder in den Niederlanden, man sah das linke Rheinuser und zugleich das rechte bedroht.

Von solchen Betrachtungen zerstreuten uns moralische und literarische Verhandlungen, wobei mein Realismus, zum Vorschein kommend, die Freunde nicht sonderlich erbaute.

Ich hatte seit der Revolution, mich von dem wilden Wesen einigermaßen zu zerstreuen, ein wunderbares Werk begonnen, eine Reise von sieden Brüdern verschiedener Art, seder nach seiner Weise dem Bunde dienend, durchaus abentenerlich und mährchenhaft, verworren, Aussicht und Absicht verbergend, ein Gleichniß unseres eigenen Zustandes. Man verlangte eine Vorlesung: ich ließ mich nicht viel bitten und rückte mit meinen Hesten hervor; aber ich bedurfte anch nur wenig Zeit um zu bemerken, daß niemand davon erbaut seh. Ich ließ daher meine wandernde Familie in irgend einem Hasen und mein weiteres Manuscript auf sich selbst beruhen.

Meine Freunde jedoch, die sich in so veränderte Gesinnung nicht gleich ergeben wollten, versuchten mancherlei, um frühere Gesühle durch ältere Arbeiten wieder hervorzurusen, und gaben mir Iphigenien zur abendlichen Borlesung in die Hand; das wollte mir aber gar nicht munden, dem zarten Sinne fühlte ich mich entfremdet; auch von andern vorsgetragen, war mir ein solcher Anklang lästig. Indem aber das Stück gar bald zurückgelegt ward, schien es als wenn man mich durch einen höhern Grad von Folter zu prüsen gedenke. Man brachte Dedipus auf Koslonos, dessen Seiligkeit meinem gegen Kunst, Natur und Welt gewendeten, durch eine schießeit meinem gegen Kunst, Natur und Welt gewendeten, durch eine schreckliche Campagne verhärteten Sinn ganz unersträglich schien; nicht hundert Zeilen hielt ich aus. Da ergab man sich denn wohl in die Gesinnung des veränderten Freundes, sehlte es doch nicht an so mancherlei Anhaltepunsten des Gesprächs.

Aus den früheren Zeiten deutscher Literatur ward manches Einzelne erfreulich hervorgerusen, niemals aber drang die Unterhaltung in einen tiesern Zusammenhang, weil man Merkmale ungleicher Gesimmung vermeisden wollte. Soll ich irgend etwas Allgemeines hier einschalten, so war es schon seit zwanzig Jahren wirklich eine merkwürdige Zeit, wo bedeutende

Existenzen zusammentrafen und Menschen von einer Seite sich an einander schlossen, obgleich von ber andern höchst verschieden; jeder brachte einen hohen Begriff von sich selbst zur Gesellschaft, und man ließ sich eine wechselsseitige Berehrung und Schonung gern gefallen.

Das Talent befestigte seinen erworbenen Besitz einer allgemeinen Achetung: burch gesellige Berbindungen wußte man sich zu hegen und zu förstern; die errungenen Vortheile wurden nicht mehr durch einzelne, sondern durch eine übereinstimmende Mehrheit erhalten. Daß hierbei eine Art Abssichtlichseit durchwalten mußte, lag in der Sache; so gut wie andere Weltsinder, verstanden sie eine gewisse Kunst in ihre Verhältnisse zu legen: man verzieh sich die Eigenheiten, eine Empfindlichseit hielt der andern die Wage, und die wechselseitigen Missverständnisse blieben lange verborgen.

Zwischen diesem allem hatte ich einen wunderlichen Stand: mein Talent gab mir einen ehrenvollen Platz in der Gesellschaft, aber meine heftige Leidenschaft für das was ich als wahr und naturgemäß erkannte, erlaubte sich manche gehässige Ungezogenheit gegen irgend ein scheinbar falsches Streben; weswegen ich mich auch mit den Gliedern jenes Kreises zu Zeiten überwarf, ganz oder halb versöhnte, immer aber im Dünkel des Rechthabens auf meinem Wege fortging. Dabei behielt ich etwas von der Ingenuität des Boltaire'schen Huronen noch im spätern Alter, so daß ich zugleich unerträglich und liebenswürdig sehn kennte.

Ein Felb jedoch, in welchem man sich mit mehr Freiheit und llebereinstimmung erging, war die westliche, um nicht zu sagen französische Literatur. Jacobi, indem er seinen eigenen Weg wandelte, nahm doch Kenntniß von allem Bedeutenden, und die Nachbarschaft der Niederlande trug viel dazu bei, ihn nicht allein literarisch, sondern auch persönlich in jenen Kreis zu ziehen. Er war ein sehr wohl gestalteter Mann, von den vortheilhaftesten Gesichtszügen, von einem zwar gemessenen, aber doch höchst gefälligen Betragen, bestimmt in jedem gebildeten Kreise zu glänzen.

Bundersam war jene Zeit, die man sich kaum wieder vergegenwärtigen könnte. Boltaire hatte wirklich die alten Bande der Menschheit aufgelöst; daher entstand in guten Köpfen eine Zweiselsucht an dem, was man sonst für würdig gehalten hatte. Wenn der Philosoph von Ferneh seine ganze Bemühung dahin richtete, den Einfluß der Geistlichkeit zu mindern und zu schwächen, und hauptsächlich Europa im Auge behielt, so erstreckte de Bauw seinen Eroberungszeist über fernere Welttheile; er wollte weder

Chinesen noch Negyptern die Ehre gönnen, die ein vielsähriges Vornrtheit auf sie gehäuft hatte. Als Canonicus von Xanten, Nachbar von Diffelstorf, unterhielt er ein freundschaftliches Verhältniß mit Jacobi. Und wie mancher andere wäre nicht hier zu nennen!

Und so wollen wir boch noch Hemsterhnis einführen, welcher, ber Fürstin Gallitin ergeben, in bem benachbarten Münster viel verweilte. Dieser ging num von seiner Seite mit Geistesverwandten auf zartere Beruhigung, auf iteelle Befriedigung aus, und neigte sich, mit platonischen Gesinnungen, der Religion zu.

Bei diesen fragmentarischen Erinnerungen muß ich auch noch Diderots gedenken, des heftigen Dialektikers, der sich auch eine Zeit lang in Pempelsort als Gast sehr wohl gesiel, und mit großer Freimuthigkeit seine Baradoxen behauptete.

Auch waren Rouffeau's auf Naturzustände gerichtete Aussichten viesem Kreise nicht fremd, welcher nichts ausschloß, also auch mich nicht, ob er mich gleich eigentlich nur dulbete.

Denn wie die äußere Literatur auf mich in jüngeren Jahren gewirft, ift an mehreren Orten schon angedeutet. Fremdes konnte ich wohl in meinen Nutzen verwenden, aber nicht aufnehmen; deßhalb ich mich dem über das Fremde mit andern eben so wenig zu verständigen vermochte. Sehn so wunderlich sah es mit der Production aus: diese hielt immer gleichen Schritt mit meinem Lebensgange, und da dieser selbst für meine nächsten Freunde meist ein Geheinniß blieb, so wuste man selten mit einem meiner neuen Producte sich zu befreunden, weil man denn doch etwas Nehnliches zu dem schon Bekannten erwartete.

War ich nun schon mit meinen sieben Brüvern übel angesommen, weil sie Schwester Iphigenien nicht im mindesten glichen, so merkte ich wohl, daß ich die Freunde durch meinen Groß-Cophta, der längst getruckt war, sogar verletzt hatte; es war die Rede nicht davon, und ich hütete mich sie darauf zu bringen. Indessen wird man mir gestehen, daßein Autor, der in der Lage ist, seine neuesten Werke nicht vortragen oder darüber reden zu dürsen, sich so peinlich sühlen muß wie ein Componist, der seine neuesten Welodien zu wiederholen sich gehindert fühlte.

Mit meinen Naturbetrachtungen wollte es mir kaum besser glücken: die ernstliche Leidenschaft, womit ich diesem Geschäft nachhing, konnte niemand begreifen, niemand sah wie sie aus meinem Innersten entsprang;

sie hielten dieses löbliche Bestreben für einen grillenhaften Irrthum; ihrer Meinung nach komte ich was besseres thun und meinem Talent die alte Richtung lassen und geben. Sie glaubten sich hierzu um desto mehr berechtigt, als meine Denkweise sich an die ihrige nicht anschloß, vielmehr in den meisten Punkten gerade das Gegentheil aussprach. Man kann sich seinen isolirtern Menschen denken als ich damals war und lange Zeit blieb. Der Holozoismus, oder wie man es nennen will, dem ich anhing, und dessen tiesen Grund ich in seiner Würde und Heiligkeit underührt ließ, machte mich unempfänglich, ja unleidsam gegen jene Denkweise, die eine todte, auf welche Urt es auch seh, auf und angeregte Materie als Glaubensbekenntniß aufstellte. Ich hatte mir aus Kants Naturwissenschaft nicht entgehen lassen, daß Unziehungs- und Zurücksungskraft zum Wesen der Materie gehören und seine von der andern im Begriff der Materie getrennt werden könne; darans ging mir die Urpolarität aller Wesen hervor, welche die unendliche Mannichfaltigkeit der Erscheinungen durchdringt und belebt.

Schon bei bem früheren Besuche ter Fürstin Gallitin mit Fürstenberg und Hemsterhuis in Weimar hatte ich bergleichen vorgebracht, ward aber als wie mit gotteslästerlichen Reben bei Seite und zur Nuhe gewiesen.

Man kann es keinem Kreise verdenken, wenn er sich in sich selbst abschließt, und das thaten meine Freunde zu Pempelsort redlich. Bon der schon ein Jahr gedrucken Metamorphose der Pslanzen hatten sie wenig Kenntniß genommen, und wenn ich meine morphologischen Geranken, so geläusig sie mir auch waren, in bester Ordnung und, wie es mir schien, dis zur kräftigsten Ueberzeugung vortrug, so mußte ich doch seider bemerken, daß die starre Vorstellungsart nichts könne werden als was schon seh, sich aller Geister bemächtigt habe. In Gesolg dessen mußte ich denn auch wieder hören, daß alles Lebendige aus dem Ei komme, worauf ich denn mit bitterem Scherze die alte Frage hervorhob, ob denn die Henn wit die Ratur nit Vonnet zu contemplien, höchst erbaulich.

Von meinen Beiträgen zur Optik hatte auch etwas verlautet, und ich ließ mich nicht lange bitten die Gesellschaft mit einigen Phänomenen und Versuchen zu unterhalten, wo mir denn ganz Neues vorzubringen nicht schwer siel; denn alle Personen, so gebildet sie auch waren, hatten das gespaltene Licht eingelernt, und wollten leider das Lebendige, woran sie sich erfreuten, auf jene todte Hppothese zurückgesührt wissen. Doch ließ

ich mir bergleichen eine Zeit lang gern gefallen; denn ich hielt niemals einen Bortrag, ohne daß ich dabei gewonnen hätte; gewöhnlich gingen mir unterm Sprechen neue Lichter auf, und ich erfand im Fluß der Rede am gewissesten.

Freilich konnte ich auf diese Weise nur didaktisch und dogmatisch verfahren; eine eigentlich bialektische und conversirende Gabe war mir nicht verliehen. Dft aber trat auch eine bose Gewohnheit hervor, beren ich mich auflagen muß: da mir das Gespräch, wie es gewöhnlich geführt wird, höchst langweilig war, indem nichts als beschränkte, individuelle Borftellungsarten zur Sprache kamen, fo pflegte ich ben unter Menschen gewöhnlich entspringenden bornirten Streit durch gewaltsame Paradoren aufzuregen und aus äußerste zu führen. Daburch war die Gesellschaft meift verletzt und in mehr als einem Sinne verdrieflich. um meinen Zweck zu erreichen, mußte ich bas bofe Princip spielen, und da die Menschen aut sehn und auch mich aut haben wollten, so ließen fie es nicht durchgeben; als Ernft konnte man es nicht gelten laffen, weil cs nicht gründlich, als Scherz nicht, weil es zu berb war; zuletzt nannten sie mich einen umgekehrten Beuchler und versöhnten sich bald wieder mit mir. Doch fann ich nicht läugnen, baß ich burch biese bose Manier mir manche Berson entsremdet, andere zu Teinden gemacht habe.

Wie mit dem Zanberstäden jedoch konnte ich sogleich alle bösen Geister vertreiben, wenn ich von Italien zu erzählen ansing. Auch dahin war ich unvorbereitet, unvorsichtig gegangen; Abenteuer sehlten seineswegs; das Land selbst, seine Annuth und Herrlichkeit hatte ich mir völlig einsgeprägt; mir war Gestalt, Farbe, Haltung jener vom günstigsten Himmet umschienenen Landschaft noch ummittelbar gegenwärtig. Die schwachen Berstuche eigenen Nachbitdens hatten das Gedächtniß geschärft; ich konnte beschreiben, als wenn ich's vor mir sähe; von belebender Staffage wimmelte es durch und durch, und so war jedermann von den lebhaft vorbeigesührsten Bilderzügen zufrieden, manchmal entzückt.

Bünschenswerth wäre nunmehr, daß man, um die Annuth des Bempelforter Aufenthalts vollkommen darzustellen, auch die Dertlichteit, worin dieß alles vorging, klar vergegenwärtigen könnte. Ein freistehendes geräumiges Haus, in der Nachbarschaft von weitläusigen wohlgehaltenen Gärten, im Sommer ein Paradies, auch im Binter höchst erfreulich. Jeder Sonnenblick ward in reinlicher freier Umgebung genossen; Abends oder bei ungünstigem Wetter zog man sich gern in die schönen

großen Zimmer zurlich, die behaglich, ohne Prunk ausgestattet, eine wirtige Scene jeder geistreichen Unterhaltung darboten. Ein großes Speisezimmer, zahlreicher Familie und nie sehlenden Gästen geränmig, heiter und bequem, lud an eine lange Tasel, wo es nicht an wünschenswerthen Speisen sehlte. Hier fand man sich zusammen, der Hauswirth immer munter und aufregend, die Schwestern wohlwollend und einsichtig, der Sohn erust und hoffnungsvoll, die Tochter wohlgebildet, tüchtig, treuherzig und liebenswürdig, an die leider schon vorübergegangene Mitter und an die frühern Tage erimernd, die man vor zwanzig Jahren in Frankfurt mit ihr zugebracht hatte. Heinse, mit zur Familie gehörig, verstand Scherze jeder Art zu erwiedern; es gab Abende wo man nicht aus dem Lachen kann.

Die wenigen einsamen Stunden, die mir in diesem gastfreiesten aller Häuser übrig blieben, wendete ich im stillen an eine wunderliche Arbeit. Ich hatte während der Campagne, neben dem Tagebuch, poetische Tagesbesehle, sathrische Ordres du jeur aufgezeichnet; nun wollte ich sie durchsehnen und redigiren, allein ich bemerkte bald, daß ich, mit kurzsichtigem Dünkel, manches falsch gesehen und unrichtig beurtheilt hatte, und da man gegen nichts strenger ist als gegen erst abgelegte Irrthümer, es auch bedenklich schien, dergleichen Bapiere irgend einem Zufall auszusehen, so vernichtete ich das ganze Heft in einem lebhasten Steinschlensener; worüber ich mich nun in sosen betrübe, als es mir jeht zur Einsicht in den Gang der Borfälle und die Folge meiner Gedanken darüber viel werth sehn würde.

In bem nicht weit entfernten Düsselborf wurden sleißige Besuche gemacht bei Freunden, die zu dem Bempelforter Cirkel gehörten; auf der Galerie war die gewöhnliche Zusammenkunft. Dort ließ sich eine entschieden Reigung für die italiänische Schule spüren; man zeigte sich höchst ungerecht gegen die niederländische: freilich war der hohe Sinn der ersten anziehend, edle Gemüther hinreißend. Einst hatten wir uns lange im Saale des Rubens und der vorzüglichsten Niederländer aufgehalten; als wir heraustraten, hing die Himmelsahrt von Guido gerade gegenüber; da rief einer begeistert aus: Ist es einem nicht zu Muthe, als wenn man auß einer Schenke in gute Gesellschaft käme! Un meinem Theil konnte ich mir gesallen lassen, daß die Meister, die mich noch vor kurzem über den Alpen entzückt, sich so herrlich zeigten und leidenschaftliche Bewundezung erweckten; doch suchte ich mich auch mit den Niederländern bekannt

zu machen, beren Tugenden und Borzüge im höchsten Grade sich hier ben Augen darstellten; ich fand mir Gewinn fürs ganze Leben.

Was mir aber noch mehr auffiel, war, daß ein gewisser Freiheitsstimm, ein Streben nach Demokratie sich in die hohen Stände verbreitet hatte: man schien nicht zu fühlen, was alles erst zu verlieren seh, um zu irgend einer Art zweideutigen Gewinnes zu gelangen. Lasauette's und Mirabeau's Büste, von Houdon sehr natürlich und ähnlich gebildet, sah ich hier göttlich verehrt, jenen wegen seiner ritterlichen und bürgerlichen Tugenden, diesen wegen Geisteskraft und Rednergewalt. So seltsam schwankte schon die Gesinnung der Deutschen: einige waren selbst in Paris gewesen, hatten die bedeutenden Männer reden hören, handeln sehen, und waren, leider nach deutscher Art und Weise, zur Nachahmung ausgeregt worden, und das gerade zu einer Zeit, wo die Sorge für das linke Rheinuser sich in Furcht verwandelte.

Die Noth schien bringend: Emigrirte füllten Düfselvorf, selbst die Brüder des Königs kamen an; man eilte sie zu sehen; ich traf sie auf der Galerie und erinnerte mich dabei, wie sie durchnäßt bei dem Auszuge aus Glorieux gesehen worden. Herr von Grimm und Fran von Beuil erschienen gleichfalls. Bei Ueberfüllung der Stadt hatte sie ein Apotheker aufgenommen: das Naturalienkabinet diente zum Schlafzimmer; Alfen, Bapageien und anderes Gethier belauschten den Morgenschlaf der liebenswirdigsten Dame; Muscheln und Covallen hinderten die Toilette sich gehörig auszubreiten. Und so war das Einquartierungsübel, das wir kaum erst nach Frankreich gebracht hatten, wieder zu uns herübergeführt.

Frau von Coudenhoven, eine schöne geistreiche Dame, soust bie Zierde des Mainzer Hofes, hatte sich auch hierher geflüchtet. Herr und Frau von Dohm kamen von deutscher Seite heran, um von den Zuständen nähere Kenntnisse zu nehmen.

Frankfurt war noch von den Franzosen besetzt: die Kriegsbewegungen hatten sich zwischen die Lahn und das Tammsgebirge gezogen; bei täglich abwechselnden, bald sichern bald unsichern Nachrichten war das Gespräch lebhaft und geistreich, aber wegen streitenden Interesses und Meinungen gewährte er nicht immer eine ersrenliche Unterhaltung. Ich konnte einer so problematischen, durchaus ungewissen, dem Zufall unterworsenen Sache keinen Ernst abgewinnen, und war mit meinen paradoxen Späßen mitunter ausheiternd, mitunter lästig.

So erinnere ich nich, daß an dem Abendtische der Franksurter Bürger mit Ehren gedacht ward; sie sollten sich gegen Custine männlich und gut betragen haben; ihre Aufführung und Gesinnung, hieß es, steche gar sehr ab gegen die unerlaubte Weise, wie sich die Mainzer betragen und noch betrügen. Frau von Coudenhoven, in dem Enthusiasmus der sie sehr gut kleidete, rief aus, sie gäbe viel darum eine Franksurter Bürgerin zu sehn. Ich erwiederte, das seh etwas Leichtes; ich wisse ein Mittel, werde es aber als Geheimniß für mich behalten. Da man nun heftig und heftiger in mich drang, erklärte ich zuletzt, die tressliche Dame dürse mich nur heirathen, wodurch sie augenblicklich zur Franksurter Bürgerin unngeschaffen werde. Allgemeines Gelächter!

Und was kam nicht alles zur Sprache! Als einst von der unglücklichen-Campagne, besonders von der Kanonade bei Valmy, die Nede war, versicherte Herr von Grimm, es sen von meinem wunderlichen Nitt ins Kanonenseuer an des Königs Tasel die Rede gewesen. Wahrscheinlich hatten die Officiere, denen ich damals begegnete, davon gesprochen: das Resultat ging darauf hinaus, daß man sich darüber nicht wundern müsse, weil gar nicht zu berechnen sey, was man von einem seltsamen Menschen zu erwarten habe.

Auch ein sehr geschickter, geistreicher Arzt nahm Theil an unsern Halbsaturnalien, und ich dachte nicht in meinem Uebermuth, daß ich seiner so bald bedürfen würde. Er lachte daher zu meinem Aerger laut auf, als er mich im Bette fand, wo ein gewaltiges rheumatisches Uebel, das ich mir durch Verkältung zugezogen, mich beinahe unbeweglich festhielt. Er, ein Schüler des Geheimerath Hoffmann, dessen tüchtige Wunderlichseiten von Mainz und dem kursürstlichen Hofe aus die weit hinunter den Rhein gewirft, versuhr sogleich mit Kampher, welcher fast als Universalmedicin galt. Löschpapier, Kreide darauf gerieben, sodann mit Kampher bestreut, ward äußerlich, Kampher gleichfalls, in kleinen Dosen, innerlich angewandt. Dem seh nun wie ihm wolle, ich war in einigen Tagen hergestellt.

Die Langeweile jedoch des Leidens ließ mich manche Betrachtung anstellen; die Schwäche, die aus einem bettlägrigen Zustande gar leicht ersfolgt, ließ mich meine Lage bedenklich sinden: das Fortschreiten der Franszofen in den Niederlanden war bedeutend und durch den Rus vergrößert; man sprach täglich und stündlich von neuangekommenen Ausgewanderten.

Mein Aufenthalt in Bempelfort mar schon lang genug, und ohne bie berzlichste Gaftfreiheit ber Familie hätte jeder glauben muffen, dort läftig

zu seyn; anch hatte sich mein Bleiben nur zufällig verlängert: ich erwartete täglich und stündlich meine böhmische Chaise, die ich nicht gern zurücklassen wollte; sie war von Trier schon in Coblenz angekommen und sollte von dort bald weiter herab spedirt werden; da sie jedoch außblieb, vermehrte sich die Ungeduld, die mich in den letzten Tagen ergriffen hatte. Jacobi überließ mir einen bequemen, obgleich an Eisen ziemlich schweren Reisewagen. Alles zog, wie man hörte, nach Westphalen hinein, und die Brüder des Königs wollten dort ihren Sit aufschlagen.

Und so schied ich denn mit dem wunderlichsten Zwiespalt: die Neigung hielt mich in dem freundlichsten Kreise, der sich so eben auch höchst beunzuhigt fühlte, und ich sollte die edelsten Menschen in Sorgen und Berwirrung hinter mir lassen, dei schrecklichem Beg und Better mich nun wieder in die wilde, wüste Belt hinauswagen, von dem Strome mitsortzgezogen der unaushaltsam eilenden Flüchtlinge, selbst mit Flüchtlingsgefühl.

Und doch hatte ich Aussicht unterwegs auf die angenehmste Einkehr, indem ich so nahe bei Münfter die Fürstin Galligin nicht umgehen durfte.

## Duisburg, Ende November 1792.

Und so fand ich mich denn abermals, nach Verlauf von vier Wochen, zwar viele-Meilen weit entfernt von dem Schauplatz unseres ersten Unheils, doch wieder in derfelben Gesellschaft, in demselben Gedränge der Emigrirten, die nun, jenseits entschieden vertrieben, diesseits nach Deutschland strömten, ohne Hülfe und ohne Rath.

Zu Mittag in dem Gasthof etwas spät angekommen, saß ich am Ende der langen Tasel; Wirth und Wirthin, die mir als einem Deutschen den Widerwillen gegen die Franzosen schon ausgesprochen hatten, entschuldigten, daß alle guten Plätze von diesen unwillsommenen Gästen besetzt sehen. Hierde wurde bemerkt, daß unter ihnen, trotz aller Erniedrigung, Etend und zu befürchtender Arnuth, noch immer dieselbe Rangsucht und Unbescheidenheit gesunden werde.

Indem ich nun die Tafel hinaufsah, erblicke ich ganz oben, quer vor, an der ersten Stelle einen alten, kleinen, wohlgestalteten Mann von ruhigem, beinahe nichtigem Betragen. Er mußte vornehm sehn: denn zwei Rebensitzende erwiesen ihm die größte Ausmerksamkeit, wählten die

ersten und besten Bissen ihm vorzulegen, und man hätte beinahe sagen können, daß sie ihm solche zum Munde führten. Mir blieb nicht lange verborgen, daß er vor Alter seiner Sinne kaum mächtig, als ein bedauernswürdiges Automat, den Schatten eines frühern wohlhabenden und ehren-vollen Lebens kümmerlich durch die Welt schleppe, indessen zwei Ergebene ihm den Traum des vorigen Zustandes wieder herbeizuspiegeln trachteten.

Ich beschaute mir die übrigen; das bedenklichste Schicksal war auf allen Stirnen zu lesen, Soldaten, Commissäre, Abenteurer vielleicht zu unterscheiden; alle waren still; benn jeder hatte seine eigene Noth zu überstragen, sie sahen ein gränzenloses Elend vor sich.

Etwa in der Hälfte des Mittagmahles kam noch ein hübscher junger Mann herein, ohne ausgezeichnete Gestalt ober irgend ein Abzeichen; man konnte an ihm den Fuswanderer nicht verkennen. Er setzte sich still gegen mir über, nachdem er ben Wirth um ein Couvert begrüft hatte, und fpeiste mas man ihm nachholte und vorsette, mit ruhigem Betragen. Nach aufgehobener Tafel trat ich zum Wirth, der mir ins Dhr fagte: Ihr Nachbar foll feine Zeche nicht theuer bezahlen! Ich begriff nichts von biefen Worten, aber als ber junge Mann sich näherte und fragte, mas er schuldig sen, erwiederte der Wirth, nachdem er sich flüchtig über die Tafel umgeschaut, die Beche sein Ropfstud. Der Fremde schien betreten und fagte, bas fen wohl ein Irrthum; benn er habe nicht allein ein gutes Mittageffen gehabt, fonbern auch einen Schoppen Wein; bas muffe mehr betragen. Der Wirth antwortete barauf gang ernsthaft, er pflege feine Rechnung felbst zu machen, und die Baste erlegten gern, mas er forderte. Run gabite ber junge Mann, entfernte fich bescheiden und verwundert; fogleich aber löste mir ber Wirth das Räthfel. Dieß ift ber erfte von tiefem vermaledeiten Bolfe, rief er aus, ber schwarz Brod gegessen hat; bas mußte ihm zu gute fommen.

In Duisburg wußte ich einen einzigen alten Bekannten, den ich aufszusuchen nicht versäumte: Professor Plessing war es, mit dem sich vor vielen Jahren ein sentimental-romanhaftes Verhältniß anknüpfte, wovon ich hier das Nähere mittheilen will, da unsere Abendunterhaltung dadurch aus den unruhigsten Zeiten in die friedlichsten Tage versetzt wurde.

Werther, bei seinem Erscheinen in Deutschland, hatte keineswegs, wie man ihm vorwarf, eine Krankheit, ein Fieber erregt, sondern nur das lebel aufgedeckt, das in jungen Gemüthern verborgen lag. Während

eines langen und glücklichen Friedens hatte sich eine literarisch-ästhetische Ausbildung auf deutschem Grund und Voden innerhalb der Nationalsprache auf das schönste entwickelt; doch gesellte sich bald, weil der Bezug nur aufs Innere ging, eine gewisse Sentimentalität hinzu, bei deren Ursprung und Vortgang man den Einsluß von Porik-Sterne nicht verkennen darf. Wenn auch sein Geist nicht über den Deutschen schwebte, so theilte sich sein Gesühl um desto lebhafter mit. Es entstand eine Art zärtlich leidenschaftlicher Ascetik, welche, da uns die humoristische Ironie des Britten nicht gegeben war, in eine leidige Selbstquälerei gewöhnlich ausarten mußte. Ich hatte mich persönlich von diesem lebel zu befreien gesucht, und trachtete nach meiner Ueberzeugung andern hülsreich zu sehn; das aber war schwerer als man denken konnte: denn eigentlich kam es darauf an, einem jeden gegen sich selbst beizustehen, wo denn von aller Hülse, wie sie uns die äußere Welt anbietet, es seh Erkenntniß, Belehrung, Beschäftigung, Begünstigung, die Rede gar nicht sehn konnte.

Hier muffen wir nun gar manche bamals mit einwirkende Thätige keiten stillschweigend übergehen, aber zu unsern Zwecken macht sich nöthig, eines andern großen, für sich waltenden Bestrebens umständlicher zu gedenken.

Lavaters Physiognomit hatte dem sittlich geselligen Interesse eine ganz andere Wendung verliehen. Er fühlte sich im Besitz der geistigsten Kraft jene sämmtlichen Eindrücke zu deuten, welche des Menschen Gesicht und Gestalt auf einen jeden ausübt, ohne daß er sich davon Rechenschaft zu geben wüßte; da er aber nicht geschaffen war irgend eine Abstraction methodisch zu suchen, so hielt er sich am einzelnen Falle, und also am Individuum.

Heinrich Lips, ein talentvoller junger Künstler, besonders geeignet zum Porträt, schloß sich fest an ihn, und sowohl zu Hause als auf der unternommenen Rheinreise kam er seinem Gönner nicht von der Seite. Nun sieß Lavater, theils aus Heißhunger nach gränzenloser Ersahrung, theils um so viel bedeutende Menschen als möglich an sein künstiges Werk zu gewöhnen und zu knüpfen, alle Personen abbilden, die nur einigermaßen durch Stand und Talent, durch Charafter und That ausgezeichnet ihm begegneten.

Daburch kam benn freilich gar manches Individuum zur Evidenz; es ward etwas mehr werth, aufgenommen in einen so edlen Kreis; seine Eigenschaften wurden burch den deutsamen Meister hervorgehoben, man glaubte sich einander näher zu kennen: und so ergab sich's auss sonder-barste, daß mancher Einzelne in seinem persönlichen Werth entschieden

hervortrat, der sich bisher im bürgerlichen Lebens = und Staatsgange ohne Bedeutung eingeordnet und eingeflochten gesehen.

Diese Birkung war stärker und größer, als man sie denken mag; ein jeder sühlte sich berechtigt von sich selbst, als von einem abgeschlossenen, abgerundeten Wesen das Beste zu denken, und in seiner Einzelnheit volltändig gekräftigt, hielt er sich auch wohl sür besugt Eigenheiten, Thorbeiten und Fehler in den Complex seines werthen Dasenns mit aufzunehmen. Dergleichen Ersolg konnte sich um so leichter entwickeln, als bei dem ganzen Versahren die besondere individuelle Natur allein, ohne Rücksicht auf die allgemeine Vernunft, die doch alle Natur beherrschen soll, zur Sprache kam; dagegen war das religiöse Element, worin Lavater schwebte, nicht hinreichend eine sich immer mehr entscheidende Selbstgefälligkeit zu mildern, ja es entstand bei Frommgesinnten darans eher ein geistlicher Stolz, der es dem natürlichen an Erhebung auch wohl zuvorthat.

Was aber zugleich nach jener Spoche folgerecht auffallend hervorging, war die Uchtung ber Individuen unter einander. Namhafte ältere Männer wurden, wo nicht persönlich, doch im Bilde verehrt; und es durfte auch wohl ein junger Mann sich nur einigermaßen bedeutend hervorthun, so war alsobald der Wunsch nach persönlicher Bekanntschaft rege, in deren Ermangelung man sich mit seinem Borträt begnügte; wobei denn die mit Sorgfalt und gutem Geschick auß genaueste gezogenen Schattenrisse willstommene Dienste leisteten. Iedermann war darin geübt, und kein Fremder zog vorüber, den man nicht Abends an die Wand geschrieben hätte; die Storchschnäbel durften nicht rasten.

Menschenkenntniß und Menschenliebe waren uns bei diesem Bersahren versprochen; wechselseitige Theilnahme hatte sich entwickelt, wechselseitiges Kennen und Erkennen aber wollte sich so schnell nicht entsalten: zu beiden Zwecken jedoch war die Thätigkeit sehr groß, und was in diesem Sinne von einem herrlich begabten jungen Fürsten, von seiner wohlgesinnten, geistreich lebhaften Umgebung für Aufmunterung und Förderniß nah und fern gewirft ward, wäre schön zu erzählen, wenn es nicht löblich schiene, die Anfänge bedeutender Zustände einem ehrwürdigen Dunkel anheim zu geben. Vielleicht sahen die Kotyledonen jener Saat etwas wunderlich auß; der Ernte jedoch, woran das Baterland und die Außenwelt ihren Antheit freudig dahin nahm, wird in den spätesten Zeiten noch immer ein danksbares Andenken nicht ermangeln.

Wer Vorgesagtes in Gedausen seschätt und sich davon durchdringt, wird nachstehendes Abenteuer, welches beide Theilnehmende unter dem Abendessen vergnigslich in der Erinnerung belebten, weder unwahrscheinlich noch ungereimt finden.

Bu manchem andern brieflichen und perfönlichen Zudrang erhielt ich in der Sälfte des Jahres 1777 von Wernigerode datirt. Bleffing unterzeichnet, ein Schreiben, vielmehr ein Seft, fast bas Bunderbarfte, was mir in jener felbstquälerischen Art vor Augen gekommen: man erkannte baran einen jungen, burch Schulen und Universität gebildeten Mann, bem nun aber sein fämmtlich Gelerntes zu eigener innerer, sittlicher Beruhigung nicht gedeiben wollte. Eine geübte Handschrift war aut zu lesen, ber Stol gewandt und fliegend, und ob man gleich eine Bestimmung jum Kanzelredner darin entdeckte, so war bod, alles frisch und brav aus bem Berzen geschrieben, daß man ihm einen gegenseitigen Antheil nicht versagen fonnte. Wollte nun aber dieser Antheil lebhaft werden, suchte man sich Die Buftande des Leidenden naber zu entwickeln, fo glaubte man ftatt bes Dulbens Cigenfinn, ftatt bes Ertragens Bartnäckigkeit, und ftatt eines schusüchtigen Verlangens abstoffendes Wegweisen zu bemerken. Da ward mir benn, nach jenem Zeitsinn, ber Bunfch lebhaft rege, biefen jungen Mann von Angesicht zu sehen; ihn aber zu mir zu bescheiben, hielt ich nicht für räthlich. Ich batte mir, miter bekannten Umftanden, schon eine Bahl von jungen Männern aufgebürdet, Die, auftatt mit mir auf meinem Wege einer reinern höhern Bildung entgegenzugehen, auf dem ihrigen verharrend sich nicht besser befanden, und mich in meinen Fortschritten hinderten. Ich ließ die Sache indessen hängen, von der Zeit irgend eine Vermittelung erwartend.

Da erhielt ich einen zweiten kürzern, aber anch lebhaftern, heftigern Brief, worin der Schreiber auf Antwort und Erklärung drang, und sie ihm nicht zu versagen mich feierlichst beschwor. Aber auch dieser wieders holte Sturm brachte mich nicht ans der Fassung; die zweiten Blätter gingen mir so wenig als die ersten zu Herzen, aber die herrische Gewohnsheit jungen Männern meines Alters in Herzens und Geistesnöthen beiszustehen, ließ mich sein doch nicht ganz vergessen.

Die um einen trefflichen jungen Fürsten versammelte Weimarische Gescellschaft trennte sich nicht leicht; ihre Beschäftigungen und Unternehmungen, Scherze, Freuden und Leiden waren gemeinsam. Da ward num zu Ende

Novembers eine Jagdpartie auf wilde Schweine, nothgebrungen auf das häufige Klagen des Landvolks, im Eisenachischen unternommen, der ich als damaliger Gaft auch beizuwohnen hatte: ich erbat mir jedoch die Erslaubniß nach einem kleinen Umweg mich anschließen zu dürfen.

Nun hatte ich einen wundersamen geheimen Reiseplan. Ich mußte nämlich nicht etwa nur von Geschäftsleuten, sondern auch von vielen am Gangen theilnehmenten Beimarern öfters ben lebhaften Bunfch boren, es moge boch bas Ilmenauer Bergwerk wieder aufgenommen werden. Nun ward von mir, ber ich nur die allgemeinsten Begriffe von Bergbau allenfalls besak, zwar weder Gutachten noch Meinung, doch Antheil verlangt, aber biefen konnte ich an irgend einem Gegenstand nur burch unmittelbares Unschauen gewinnen. Ich bachte mir unerläflich vor allen Dingen, bas Bergwesen in seinem ganzen Complex, und ware es auch nur flüchtig, mit Augen zu feben und mit bem Geifte zu fassen; benn alsbann nur konnte ich hoffen, in das Positive weiter einzudrängen und mich mit dem Siftorischen zu befreunden. Defibalb hatte ich mir längst eine Reise auf ben Harz gedacht, und gerade jett, da ohnehin diese Jahrszeit in Jagdlust unter freiem Simmel zugebracht werden follte, fühlte ich mich babin ge= trieben. Alles Winterwesen hatte überdieß in jener Zeit für mich große Reize, und was die Bergwerke betraf, so war ja in ihren Tiefen weber Winter noch Sommer merkbar; wobei ich zugleich gern bekenne, daß die Absicht, meinen wunderlichen Correspondenten persönlich zu sehen und zu prüfen, wohl die Sälfte des Gewichtes meinem Entschluß hinzufügte.

Indem sich num die Jagdlustigen nach einer andern Seite hin begaben, ritt ich ganz allein dem Ettersberge zu und begann jene Ode, die unter dem Titel: Harzreise im Winter, so lange als Näthsel unter meinen kleineren Gedichten Platz gesunden. Im düstern und von Norden her sich heranwälzenden Schneegewölf schwebte hoch ein Geier über mir. Die Nacht verblieb ich in Sondershausen, und gelangte des andern Tags so bald nach Nordhausen, daß ich gleich nach Tische weiter zu gehen beschloß, aber mit Boten und Laterne, nach mancherlei Gefährlichkeiten, erst sehr spät in Isseld ankam.

Ein ansehnlicher Gasthof war glänzend erleuchtet; es schien ein besonderes Fest darin geseiert zu werden. Erst wollte der Wirth mich gar nicht aufnehmen: die Commissarien der höchsten Höfe, hieß es, sehen schon lange hier beschäftigt wichtige Einrichtungen zu treffen, und verschiedene Interessen zu vereinbaren, und da dieß nun glücklich vollendet seh, gäben sie heute Abend einen allgemeinen Schmans. Auf dringende Borstellung jedoch und einige Winke des Boten, daß man mit mir nicht übel sahre, erhot sich der Mann, mir den Bretterverschlag in der Wirthsstube, seinen eigentlichen Wohnsitz, und zugleich sein weiß zu überziehendes Ehebett einzu-räumen. Er führte mich durch das weite, hellerleuchtete Wirthszimmer, da ich mir denn im Vorbeigehen die sämmtlichen muntern Gäste flüchtig beschaute

Doch fie fämmtlich zu meiner Unterhaltung näher zu betrachten, gab mir in ben Brettern bes Berschlags eine Aftlude bie beste Gelegenheit, Die, feine Bafte zu belaufchen, bem Wirthe felbst oft bienen mochte. Ich fab die lange und wohlerleuchtete Tafel von unten hinauf, ich überschaute sie, wie man oft bie Hochzeit von Kana gemalt sieht; nun musterte ich bequem von oben bis herab alfo: Borfitende, Rathe, andere Theilnehmende, und bann immer fo weiter, Secretare, Schreiber und Behülfen. glücklich geendigtes beschwerliches Geschäft schien eine Gleichheit aller thätig Theilnehmenden zu bewirken: man schwatzte mit Freiheit, trank Gefundbeiten, wechselte Scherz um Scherz, wobei einige Gafte bezeichnet schienen Wit und Spaß an ihnen zu üben; genug, es war ein fröhliches bebeutendes Mahl, das ich bei dem hellsten Rerzenscheine in feinen Eigenthumlichkeiten ruhig beobachten komite, eben als wenn ber hinkende Teufel mir gur Seite ftebe und einen gang fremden Zuftand unmittelbar zu beschauen und zu erkennen mich begünftigte. Und wie dieß mir nach der düstersten Rachtreise in ben Harz hinein ergötlich gewesen, werden die Freunde folder Abenteuer beurtheilen. Manchmal schien es mir ganz gespensterhaft, als fähe ich in einer Berghöhle wohlgemuthe Beifter sich erluftigen.

Nach einer wohl durchschlasenen Nacht eilte ich frühe, von einem Boten abermals geleitet, der Banmannshöhle zu; ich durchkroch sie, und betrachtete mir das fortwirkende Naturereigniß ganz genau. Schwarze Marmormassen, ausgelöst, zu weißen trystallinischen Säulen und Flächen wieder hergestellt, deuteten mir auf das fortwebende Leben der Natur. Freilich verschwanden vor dem ruhigen Blick alle die Bunderbilder, die sich eine düster wirkende Einbildungskraft so gern aus formlosen Gestalten erschaffen mag; dasir blieb aber auch das Eigene, Wahre besto reiner zurück, und ich fühlte mich dadurch gar schön bereichert.

Wieder ans Tageslicht gelangt, schrieb ich die nothwendigsten Bemerkungen, zugleich aber auch mit ganz frischem Sinn die ersten Strophen bes Gebichts, das unter dem Titel: Harzreise im Winter, die Aufmerksamkeit mancher Freunde bis auf die letzten Zeiten erregt hat; davon mögen dem die Strophen, welche sich auf den nun bald zu erblickenden wunderslichen Mann beziehen, hier Platz finden, weil sie mehr als viele Worte den damaligen, liebevollen Zustand meines Innern auszusprechen geeignet sind.

Aber abseits, wer ist's? Ins Gebüsch verliert sich sein Pfat; Hinter ihm schlagen Die Sträuche zusammen, Das Gras steht wieder auf, Die Debe verschlingt ihn.

Ach, wer heilet die Schmerzen Deß, dem Balfam zu Gift ward! Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trank! Erst verachtet, nun ein Berächter, Zehrt er heimlich auf Seinen eignen Werth In ungnügender Selbstsucht.

Ist auf beinem Psatter, Bater ber Liebe, ein Ton Seinem Ohr vernehmlich, So erquide sein Herz! Deffne ben umwölften Blick Ueber die tausend Quellen Neben dem Durstenden In ber Wifte!

Im Gasthof zu Wernigerobe angesommen, ließ ich mich mit dem Kellner in ein Gespräch ein; ich fand ihn als einen sinnigen Menschen, der seine städtischen Mitgenossen ziemlich zu kennen schien. Ich sagte ihm darauf, es seh meine Art, wenn ich an einem fremden Ort ohne besondere Empsehlung anlangte, mich nach jüngeren Personen zu erkundigen, die sich durch Wissenschaft und Gelehrsamkeit auszeichneten; er möge mir daher jemand der Art nennen, damit ich einen angenehmen Abend zubrächte.

Daranf erwiederte ohne weiteres Bedenken der Kellner, es werde mir gewiß mit der Gesellschaft des Herrn Plessing gedient sehn, dem Sohne des Superintendenten; als Knade seh er schon in Schulen ausgezeichnet worden, und habe noch immer den Ruf eines fleißigen guten Kopfs, nur wolle man seine finstere Laune tadeln und nicht gut finden, daß er mit unfreundlichem Betragen sich aus der Gesellschaft ausschließe. Gegen Fremde seh er zuvorkommend, wie Beispiele bekannt wären; wollte ich angemeldet sehn, so könne es sogleich geschehen.

Der Kellner brachte mir bald eine bejahende Antwort und führte mich hin. Es war schon Abend geworden, als ich in ein großes Zimmer tes Erdgeschosses, wie man es in geistlichen Häusern autrifft, hineintrat, und den jungen Mann in der Dämmerung noch ziemlich deutlich erblickte. Allein an einigen Symptomen konnte ich bemerken, daß die Eltern eilig tas Zimmer verlassen hatten, um dem unvermutheten Gaste Platzu machen.

Das hereingebrachte Licht ließ mich ben jungen Mann nunmehr ganz beutlich erkennen; er glich seinem Briefe völlig, und so wie jenes Schreiben, erregte er Interesse, ohne Anziehungskraft auszuüben. Um ein näheres Gespräch einzuleiten, erklärte ich mich für einen Zeichenkünstler von Gotha, der wegen Familienangelegenheiten in dieser unsrennblichen Jahreszeit Schwester und Schwager in Braunschweig zu besuchen habe.

Mit Lebhaftigkeit fiel er mir beinahe ins Wort und rief aus: Da Sie so nahe an Weimar wohnen, so werden Sie doch auch diesen Ort, der sich so berühmt macht, östers besucht haben. Dieses besahte ich ganz einsach und fing an von Nath Kraus, von der Zeichenschule, von Legationserath Bertuch und dessen mermüdeter Thätigkeit zu sprechen; ich vergaß weder Musäus noch Jagemann, Capellmeister Wolf und einige Frauen, und bezeichnete den Kreis, den diese wackern Personen abschlossen, und jeden Fremden willig und freundlich unter sich aufnahmen.

Enblich fuhr er etwas ungebuldig heraus: Warum nennen Sie denn Goethe nicht? Ich erwiederte, daß ich diesen auch wohl in gedachtem Kreise als willsommenen Gast gesehen, und von ihm selbst persönlich als fremder Künstler wohl aufgenommen und gefördert worden, ohne daß ich weiter viel von ihm zu sagen wisse, da er theils allein, theils in andern Verhältnissen sebe.

Der junge Mann, der mit unruhiger Aufmerksamkeit zugehört hatte, verlangte nunmehr mit einigem Ungestüm, ich solle ihm das seltsame Invivirunm schildern, das so viel von sich reden mache. Ich trug ihm darauf

mit großer Ingenuität eine Schilberung vor, die für nich nicht schwer wurde, da die seltsame Person in der seltsamsten Lage mir gegenwärtig stand, und wäre ihm von der Natur nur etwas mehr Herzenssagacität gegönnt gewesen, so konnte ihm nicht verborgen bleiben, daß der vor ihm stehende Gast sich selbst schilbere.

Er war einigemal im Zimmer auf und ab gegangen, indeß die Magd hereintrat, eine Flasche Wein und sehr reinlich bereitetes kaltes Abendbrod auf den Tisch setzte; er schenkte beiden ein, stieß an und schluckte das Glass sehr lebhaft hinunter. Und kaum hatte ich mit etwas gemäßigteren Zügen das meinige geleert, ergriff er heftig meinen Arm und ries: D, verzeihen Sie meinem wunderlichen Betragen! Sie haben mir aber so viel Vertrauen eingeslößt, daß ich Ihnen alles entdecken nuß. Dieser Mann, wie Sie mir ihn beschreiben, hätte mir doch antworten sollen: ich habe ihm einen aussihrlichen, herzlichen Brief geschickt, ihm meine Zustände, meine Leiden geschiltert, ihn gebeten sich meiner anzunehmen, mir zu rathen, mir zu helsen; und nun sind schon Monate verstrichen, ich vernehme nichts von ihm, wenigstens hätte ich ein ablehnendes Wort auf ein so unbegränztes Vertrauen wohl verdient.

Ich erwiederte darauf, daß ich ein solches Benehmen weber erklären, noch entschuldigen könne; so viel wisse ich aber aus eigener Erfahrung, daß ein gewaltiger, sowohl ideeller als reeller Zudrang diesen sonst wohlsgesinnten, wohlwollenden und hülfsfertigen jungen Mann oft außer Stand setze sich zu bewegen, geschweige zu wirken.

Sind wir zufällig so weit gekommen, sprach er darauf mit einiger Fassung, den Brief muß ich Ihnen vorlesen, und Sie sollen urtheilen, ob er nicht irgend eine Antwort, irgend eine Erwiederung verdiente.

Ich ging im Zimmer auf und ab die Vorlesung zu erwarten, ihrer Wirkung schon beinahe ganz gewiß, deshalb nicht weiter nachdenkend, um mir selbst in einem so zarten Falle nicht vorzugreisen. Nun saß er gegen mir über und fing an die Blätter zu lesen, die ich in = und auswendig kannte, und vielleicht war ich niemals mehr von der Behauptung der Physiognomisten überzeugt, ein lebendiges Wesen sen in allem seinem Handeln und Betragen vollsommen übereinstimmend mit sich selbst, und jede in die Wirklichkeit hervorgetretene Monas erzeige sich in vollsommener Einheit ihrer Eigenthümlichkeiten. Der Lesende paßte völlig zu dem Gelesenen, und wie dieses früher in der Abwesenheit mich nicht ansprach, so war es

nun auch mit der Gegenwart. Man komte zwar dem jungen Mann eine Achtung nicht versagen, eine Theilnahme, die mich denn auch auf einen so wunderlichen Weg geführt hatte; denn ein crustliches Wollen sprach sich aus, ein edler Sinn und Zweck: aber obsichon von den zärtlichsten Gefühlen die Nede war, blieb der Vortrag ohne Annuth, und eine ganz eigens beschränkte Selbstigkeit that sich frästig hervor. Als er nun geendet hatte, fragte er mit Hast, was ich dazu sage, und ob ein solches Schreiben nicht eine Antwort verdient, ja gesordert hätte?

Indessen war mir der bedauernswürdige Zustand dieses jungen Mannes immer deutlicher geworden: er hatte nämlich von der Anhenwelt niemals Kenntniß genommen, dagegen sich durch Lectüre mannichsaltig ausgebildet, alle seine Kraft und Neigung aber nach innen gewendet und sich auf diese Weise, da er in der Tiefe seines Lebens kein productives Talent sand, so gut als zu Grunde gerichtet; wie ihm denn sogar Unterhaltung und Trost, dergleichen uns aus der Beschäftigung mit alten Sprachen so herrlich zu gewinnen offen steht, völlig abzugehen schien.

Da ich an mir und andern schon glücklich erprobt hatte, daß in solchem Fall eine rasche gläubige Wendung gegen die Natur und ihre gränzenlose Mannichsaltigkeit das beste Heilmittel seh, so wagte ich alsobald den Versuch es auch in diesem Falle anzuwenden, und ihm daher nach einigem Bedenken solgendermaßen zu antworten.

Ich glaube zu begreifen, warum der junge Mann, auf den Sie so viel Bertrauen gesetzt, gegen Sie stumm geblieden: dem seine jetzige Denkweise weicht zu sehr von der Ihrigen ab, als daß er hoffen dürste sich mit Ihnen verständigen zu können. Ich habe selbst einigen Unterhaltungen in jenem Kreise beigewohnt und behaupten hören, man werde sich aus einem schmerzlichen, selbstquälerischen, düstern Seelenzustande nur durch Naturbeschauung und herzliche Theilnahme an der äußern Welt retten und befreien. Schon die allgemeinste Bekanntschaft mit der Natur, gleichviel von welcher Seite, ein thätiges Eingreisen, seh es als Gärtner oder Landbebauer, als Täger oder Bergmann, ziehe uns von uns selbst ab; die Richtung geistiger Kräfte auf wirkliche wahrhafte Erscheinungen gebe nach und nach das größte Behagen, Klarheit und Belehrung; wie denn der Künstler, der sich treu an der Natur halte, und zugleich sein Inneres auszubilden suche, gewiß am besten sahren werde.

Der junge Freund schien darüber sehr unruhig und ungedutdig, wie Goethe, fammtt. Werte, XX.

man über eine fremte ober verworrene Sprache, beren Sinn wir nicht vernehmen, ärgerlich zu werden aufängt. Ich barauf, ohne sonderliche Hoffnung eines glücklichen Erfolgs, eigentlich aber um nicht zu verstummen. fuhr zu reben fort. Mir, als Lanbichaftsmaler, fagte ich, mußte bieß zu allererst einleuchten, da ja meine Kunst unmittelbar auf die Natur aewiesen ist; boch habe ich seit jener Zeit emsiger und eifriger als bisher nicht etwa nur ausgezeichnete und auffallende Naturbilder und Erscheimmgen betrachtet, sondern mich zu allem und jedem liebevoll hingewendet. Damit ich mich nun aber nicht ins Allgemeine verlore, erzählte ich, wie mir sogar biese nothgebrungene Winterreise, anstatt beschwerlich zu sehn, dauernden Genuk gewährt; ich schilderte ihm mit malerischer Poesie, und boch so unmittelbar und natürlich als ich nur konnte, ben Vorschritt meiner Reise, jenen morgenblichen Schneehimmel über ben Bergen, Die mannichfaltigften Tageserscheinungen, bann bot ich seiner Einbildungsfraft die wunderlichen Thurm = und Mauerbefestigungen von Nordhaufen, gesehen bei berein= brechenter Abendbammerung, ferner bie nächtlich rauschenden, von bes Boten Laterne zwischen Bergschluchten flüchtig erleuchtet blinkenden Ge= wäffer, und gelangte sodann zur Baumannshöhle. Bier aber unterbrach er mich lebhaft und versicherte, der kurze Weg den er daran gewendet, gereue ihn gang eigentlich; fie habe keineswegs bem Bilbe fich gleichgestellt, bas er in seiner Phantasie entworfen. Nach bem Vorhergegangenen konnten mich solche frankhafte Symptome nicht verdrießen; benn wie oft hatte ich erfahren muffen, baf ber Mensch ben Werth einer flaren Wirklichfeit gegen ein trübes Phantom feiner buftern Einbildungsfraft von fich ablehnt! Eben so wenig war ich verwundert, als er auf meine Frage, wie er sich benn die Soble vorgestellt habe, eine Beschreibung machte, wie kaum ber fühnste Theatermaler ben Borhof bes Plutonischen Reiches barzustellen gewagt hatte.

Ich versuchte hierauf noch einige propädentische Wendungen, als Bersuchsmittel einer zu unternehmenden Cur; ich ward aber mit der Bersicherung, es könne und solle ihm nichts in dieser Welt genügen, so entschieden abgewiesen, daß mein Innerstes sich zuschloß und ich mein Gewissen durch den beschwerlichen Weg, im Bewußtsehn des besten Willens, völlig befreit und mich gegen ihn von jeder weitern Pflicht entbunden glaubte.

Es war schon spät geworden, als er mir den zweiten, noch heftigern, mir gleichfalls nicht unbekannten brieflichen Erlaß vorlesen wollte, doch aber meine Entschuldigung wegen allzugroßer Müdigkeit gelten ließ,

indem er zugleich eine Einladung auf morgen zu Tische im Namen der Seinigen dringend hinzufügte; wogegen ich mir die Erklärung auf morgen ganz in der Frühe vorbehielt. Und so schieden wir friedlich und schieschie. Seine Persönlichkeit ließ einen ganz individuellen Eindruck zurück: er war von mittlerer Größe, seine Gesichtszüge hatten nichts Anlockendes, aber auch nichts eigentlich Abstoßendes, sein düsteres Wesen erschien nicht unshöslich, er konnte vielmehr für einen wohlerzogenen jungen Mann gelten, der sich in der Stille auf Schulen und Akademien zu Kanzel und Lehrsstuhl vorbereitet hatte.

Heraustretend fand ich den völlig aufgehellten Himmel von Sternen blinken, Straßen und Plätze mit Schnee überdeckt, blied auf einem schmalen Steg ruhig stehen und beschaute mir die winternächtliche Welt. Zugleich überdachte ich das Abenteuer und fühlte mich sest entschlossen den jungen Mann nicht wiederzuschen. In Gesolg dessen bestellte ich mein Pferd auf Tagesanbruch, übergab ein anonymes entschuldigendes Bleististblättchen dem Kellner, dem ich zugleich so viel Gutes und Wahres von dem jungen Manne, den er mir bekannt gemacht, zu sagen wußte; welches denn der gewandte Bursche mit eigener Zusriedenheit gewiß wohl benutzt haben mag.

Nun ritt ich an dem Nordosthange des Harzes im grinnigen, mich zur Seite bestürmenden Stöberwetter, nachdem ich vorher den Rammelsberg, Messinghütten und die sonstigen Anstalten der Art beschaut und ihre Weise mir eingeprägt hatte, nach Goslar, wovon ich dießmal nicht weiter erzähle, da ich mich künftig mit meinen Lesern darüber umständlich zu unterhalten hosse.

Ich wilfte nicht, wie viel Zeit vorübergegangen, ohne daß ich etwas weiter von dem jungen Manne gehört hätte, als unerwartet an einem Morgen mir ein Billet ins Gartenhaus bei Weimar zukan, wodurch er sich anneldete; ich schrieb ihm einige Worte dagegen, er werde mir willstommen sehn. Ich erwartete nun einen seltsamen Erkennungsauftritt, allein er blieb, hereintretend, ganz ruhig und sprach: Ich bin nicht übersrascht Sie hier zu sinden; die Handschrift Ihres Villets rief mir so beutlich jene Züge wieder ins Gedächtniß, die Sie, aus Wernigerode scheidend, mir hinterließen, daß ich keinen Augenblick zweiselte jenen gesheinnissvollen Reisenden abermals hier zu finden.

Schon dieser Eingang war erfreulich, und es eröffnete sich ein trauliches Gespräch, worin er mir seine Lage zu entwickeln trachtete, und ich ihm dagegen neine Meinung nicht vorenthielt. In wiesern sich seine innern Zustände wirklich gebessert hatten, wüste ich nicht mehr anzugeben, es mußte aber damit nicht so gar schlimm aussehen: denn wir schieden nach mehreren Gesprächen friedlich und freundlich, nur daß ich sein heftiges Begehren nach leidenschaftlicher Freundschaft und innigster Berbindung nicht erwiedern konnte.

Noch eine Zeit lang unterhielten wir ein briefliches Verhältniß; ich kam in den Fall ihm einige reelle Dienste zu leisten, deren er sich denn auch bei gegenwärtiger Zusammenkunft dankbar erinnerte, so wie denn überhaupt das Zurückschauen in jene frühern Tage beiden Theilen einige angenehme Stunden gewährte. Er, nach wie vor immer nur mit sich selbst beschäftigt, hatte viel zu erzählen und mitzutheilen. Ihm war gezusählt im Laufe der Jahre sich den Rang eines geachteten Schriftstellers zu erwerben, indem er die Geschichte älterer Philosophie ernstlich behandelte, besonders derzenigen, die sich zum Geheimniß neigt, woraus er denn die Anfänge und Urzustände der Menschen abzuleiten trachtete. Seine Bücher, die er mir, wie sie herauskamen, zusendete, hatte ich freilich nicht gelesen; jene Bemühungen sagen zu weit von demjenigen ab, was mich interessirtet.

Seine gegenwärtigen Zustände fand ich auch keineswegs behaglich: er hatte Sprach- und Geschichtskenntnisse, die er so lange versäumt und absgelehnt, endlich mit wüthender Anstrengung erstürmt und durch dieses geistige Unmaß sein Physisches zerrüttet; zudem schienen seine ökonomischen Umstände nicht die besten, wenigstens erlaubte sein mäßiges Einkommen ihm nicht, sich sonderlich zu pslegen und zu schonen; auch hatte sich das düstere jugendliche Treiben nicht ganz ausgleichen können; noch immer schien er einem Unerreichbaren nachzustreben, und als die Erinnerung früherer Berhältnisse endlich erschöpft war, so wollte keine eigentlich frohe Mittheilung stattsinden. Meine gegenwärtige Art zu sehn konnte sast noch entsernter von der seinigen als ehemals angesehen werden. Wir schieden jedoch in dem besten Bernehmen, aber auch ihn verließ ich in Furcht und Sorge wegen der drangvollen Zeit.

Den verdienten Merrem besuchte ich gleichfalls, bessen schöne naturshistorische Kenntnisse alsobald eine frohere Unterhaltung gewährten. Er zeigte mir manches Bedeutende vor, schenkte mir sein Werk über die Schlangen, und so ward ich ausmerksam auf seinen weitern Lebensgang, woraus mir mancher Unten erwuchs; benn das ist der höchst erfreuliche

Vortheil von Reisen, daß einmal erfannte Perfönlichkeiten und Localitäten unsern Untheil zeitlebens nicht loslassen.

Münfter, im December 1792.

Der Fürstin Gallisin angemeldet, hoffte ich gleich den behaglichsten Zustand; allein ich sollte noch vorher eine zeitgemäße Prüsung erdulden: denn, auf der Fahrt von mancherlei Hindernissen ausgehalten, gelangte ich erst tief in der Nacht zur Stadt. Ich hielt nicht für schieschaft in diesem Grade zu prüsen: ich suhr daher an einen Gasthof, wo mir aber Zimmer und Bett durchaus versagt wurde, die Emigrirten hatten sich in Masse auch hierher geworfen, und jeden Winkel gefüllt. Unter diesen Umständen bedachte ich mich nicht lange und brachte die Stunden auf einem Stuhle in der Wirthsstube hin, immer noch bequemer als vor furzem, da beim dichtesten Regenwetter von Dach und Fach nichts zu sinden war.

Auf biese geringe Entbehrung ersuhr ich den andern Morgen das allerbeste. Die Fürstin ging mir entgegen, ich fand in ihrem Hause zu meiner Aufnahme alles verbereitet. Das Berhältniß von meiner Seite war rein; ich kannte die Glieder des Cirkels früher genugsam, ich wußte, daß ich in einen frommen sittlichen Kreis hereintrat und betrug mich danach. Bon jener Seite benahm man sich gesellig, klug und nicht beschränkend.

Die Fürstin hatte uns vor Jahren in Weimar besucht, mit von Fürstenberg und Hemsterhuis; auch ihre Kinder waren von der Geselfchaft; damals verglich man sich schon über gewisse Punkte und schied, einiges zugebend, anderes duldend, im besten Vernehmen. Sie war eines der Individuen, von denen man sich gar keinen Vegriff machen kann, wenn man sie nicht gesehen hat, die man nicht richtig beurtheilt, wenn man eben diese Individualität nicht in Verbindung, so wie im Constict mit ihrer Zeitumgebung betrachtet. Von Fürstenberg und Hemsterhuis, zwei vorzügsliche Männer, begleiteten sie treulich, und in einer solchen Gesellschaft war das Gute so wie das Schöne immersort wirksam und unterhaltend. Letzterer war indessen gestorben; jener, nunmehr um so viel Jahre älter, immer derselbe verständige, edle ruhige Mann; und welche sonderbare Stellung in der Mitwelt! Geistlicher, Staatsmann, so nahe den Fürstenthron zu besteigen.

Die ersten Unterhaltungen, nachdem das persönliche Andenken früherer Zeit sich ausgesprochen hatte, wandten sich auf Hamann, dessen Grab in der Ecke des entlaubten Gartens mir bald in die Augen schien. Seine großen unvergleichlichen Eigenschaften gaben zu herrlichen Betrachtungen Anlaß; seine letzten Tage jedoch blieben unbesprochen: der Mann, der diesem endlich erwählten Kreise so bedeutend und erfreulich gewesen, ward im Tode den Freunden einigermaßen unbegnem; man mochte sich über sein Begräbniß entscheiden wie man wollte, so war es außer der Regel.

Den Zustand der Fürstin, nahe gesehen, konnte man nicht anders als liebevoll betrachten: sie kam früh zum Gesühl, daß die Welt und nichts gebe, daß man sich in sich selbst zurückziehen, daß man in einem innern beschränkten Kreise um Zeit und Ewigkeit besorgt sehn müsse. Beides hatte sie ersaßt; das höchste Zeitliche fand sie im Natürlichen, und hier erinnere man sich Rousseau'scher Maximen über bürgerliches Leben und Kinderzucht. Zum einfältigen Wahren wollte man in allem zurückstehren: Schnürbrust und Absatz verschwanden, der Puder zerstoh, die Haare sielen in natürlichen Locken. Ihre Kinder sernten schwimmen und rennen, vielleicht auch balgen und ringen. Dießmal hätte ich die Tochter kaum wieder gesannt: sie war gewachsen und stämmiger geworden; ich fand sie verständig, liebenswerth, haushältisch, dem halbklösterlichen Leben sich fügend und widmend. So war es mit dem zeitlich Gegenwärtigen; das ewig Künstige hatten sie in einer Religion gesunden, die das was andere sehrend hossen lassen, beilig betheuernd zusagt und verspricht.

Aber als die schönste Vermittlung zwischen beiden Welten entsproste Wohlthätigkeit, die mildeste Wirkung einer ernsten Ascetik: das Leben füllte sich aus mit Religionsübung und Wohlthun; Mäßigkeit und Genügsamkeit sprach sich aus in der ganzen häuslichen Umgebung; jedes tägliche Bebürsniß ward reichlich und einsach besviedigt, die Wohnung selbst aber, Hausrath und alles dessen man sonst benöthigt ist, erschien weder elegant noch kostbar; es sah eben aus als wenn man anständig zur Miethe wohne. Eben dieß galt von Fürstenbergs häuslicher Umgebung; er bewohnte einen Palast, aber einen fremden, den er seinen Kindern nicht hinterlassen sollte. Und so bewieß er sich in allem sehr einsach, mäßig, genügsam, auf inenerer Würde beruhend, alles Leußere verschmähend, so wie die Fürstin auch. Innerhalb dieses Elementes bewegte sich die geistreichste herzlichste Unterhaltung, ernsthaft, durch Philosophie vermittelt, heiter durch Kunst,

und wenn man bei jener felten von gleichen Principien ausgeht, so freut man sich bei bieser meist Uebereinstimmung zu finden.

Hemsterhnis, Riederländer, sein gesinnt, zu den Alten von Jugend auf gebildet, hatte sein Leben der Fürstin gewidmet, so wie seine Schriften, die durchaus von wechselseitigem Vertrauen und gleichem Vildungsgange das unverwüftliche Zeugniß ablegen.

Mit eigener scharssimiger Zartheit wurde dieser schätzenswerthe Mann dem geistig Sittlichen, so wie dem sinnlich Aesthetischen unermitdet nachs zustreben geleitet. Muß man von jenem sich durchdringen, so soll man von diesem immer umgeben sehn: daher ist für einen Privatmann, der sich nicht in großen Räumen ergehen und selbst auf Reisen einen gewohnten Kunstgenuß nicht entbehren kann, eine Sammlung geschnittener Steine höchst wünschenswerth; ihn begleitet überall das Erfrenlichste, ein belehrendes Rost-bares ohne Belästigung, und er genießt ununterbrochen des edelsten Besitzes.

Um aber bergleichen zu erlangen, ist nicht genug, daß man wolle; zum Bollbringen gehört, außer dem Bermögen, vor allen Dingen Gelegensheit. Unser Freund entbehrte dieser nicht: auf der Scheide von Holland und England wohnend, die fortdauernde Handelsbewegung, die darin auch hins und herwogenden Kunstschätze beobachtend, gelangte er nach und nach durch Kaufs und Tauschversuche zu einer schönen Sammlung von etwa siedzig Stücken, wobei ihm Nath und Belehrung des trefslichen Steinschneisders Natter für die sicherste Beihülfe galt.

Diese Sammlung hatte die Fürstin zum größten Theil entstehen sehen, Einsicht, Geschmack und Liebe daran gewonnen, und besaß sie num als Nachlaß eines abgeschiedenen Freundes, der in diesen Schätzen immer als gegenwärtig erschien.

Hemsterhuis' Philosophie, die Fundamente derselben, seinen Ideengang konnte ich mir nicht anders zu eigen machen, als wenn ich sie in meine Sprache übersetze. Das Schöne und das an demselben Erfreuliche sen, so sprach er sich aus, wenn wir die größte Menge von Vorstellungen in Einem Moment bequem erblicken und fassen: ich aber mußte sagen, das Schöne sen, wenn wir das gesetzmäßig Lebendige in seiner größten Thätigsteit und Vollkommenheit schauen, wodurch wir, zur Reproduction gereizt, ums gleichfalls sebendig und in höchste Thätigkeit versetzt fühlen. Genau betrachtet, ist eins und ebendasselbe gesagt, nur von verschiedenen Menschen ausgesprochen, und ich enthalte mich mehr zu sagen; denn das Schöne ist

nicht sowohl leistend als versprechend, dagegen das Häßliche, aus einer Stockung entstehend, selbst stocken macht und nichts hoffen, begehren und erwarten läßt.

Ich glaubte mir auch ben Brief über die Sculptur hiernach meinem Sinne gemäß zu beuten: ferner schien mir das Büchlein über das Begehren auf diesem Bege flar; benn wenn das heftig verlangte Schöne in unsern Besitz kommt, so hält es nicht immer im Einzelnen was es im Ganzen versprach, und so ist es offenbar, daß dassenige was und als Ganzes aufregte, im Einzelnen nicht durchaus befriedigen wird.

Diese Betrachtungen waren um so bebeutender, als die Fürstin ihren Freund heftig nach Kunstwersen verlangen, aber im Besitz erkalten gesehen, was er so scharssimmig und liebenswürdig in obgemeldetem Büchlein auszgesührt hatte: Tabei hat man freilich den Unterschied zu bedenken, ob der Gegenstand des für ihn empfundenen Enthusiasmus würdig seh: ist er es, so muß Frende und Bewunderung immer daran wachsen, sich stets erneuen; ist er es nicht ganz, so geht das Thermometer um einige Grade zurück, und man gewinnt an Einsicht, was man an Vorurtheil verler. Deshalb es wohl ganz richtig ist, daß man Kunstwerke kausen müsse, um sie kennen zu lernen, damit das Berlangen ausgehoben und der wahre Werth sestgestellt werde. Indessen muß auch hier Sehnsucht und Befriedigung in einem pulsürenden Leben mit einander abwechseln, sich gegenseitig ergreisen und lostassen, damit der einmal Betrogene nicht aushöre zu begehren.

Wie empfänglich die Societät, in der ich nich befand, für solche Gespräche sehn mochte, wird derjenige am besten beurtheilen, der von Hemsterhuis' Werken Kenntniß genommen hat, welche, in diesem Kreise entsprungen, ihm auch Leben und Nahrung verdankten.

Bu ben geschnittenen Steinen aber wieder zurückzusehren war mehrmals höchst ersreulich; und man mußte dieß gewiß als einen der sonderbarsten Fälle ansehen, daß gerade die Btüthe des Heidenthums in einem dristlichen Hause verwahrt und hochgeschätzt werden sollte. Ich versäumte nicht die allerliebsten Motive hervorzuheben, die aus diesen würdigen kleinen Gebilden dem Auge entgegensprangen. Auch hier durste man sich nicht verläugnen, daß Nachahmung großer, würdiger, älterer Werke, die für ums ewig verloren wären, in diesen engen Känmen juwelenhaft ausgehoben worden; und es sehlte fast an feiner Art. Der tüchtigste Hercules mit Ephen bestängt, durste seinen kolossalen liesprung nicht verläugnen; ein crustes Medusenhaupt, ein Bacchus, ber ehemals im Mediceischen Cabinet verwahrt worden, allerliebste Opfer und Bacchanalien, und zu allem diesem die schätzbarsten Porträte von bekannten und unbekannten Personen nunften bei wiederholter Betrachtung bewundert werden.

Aus solchen Gesprächen, die ungeachtet ihrer Höhe und Tiefe nicht Gesahr liefen sich ins Abstruse zu verlieren, schien eine Bereinigung hersvorzugehen, indem jede Berehrung eines würdigen Gegenstandes immer von einem religiösen Gesühl begleitet ist. Doch konnte man sich nicht versbergen, daß die reinste christliche Religion mit der wahren bildenden Kunst immer sich zwiespältig besinde, weil jene sich von der Sinnlichkeit zu entstrenen strebt, diese nun aber das sinnliche Element als ihren eigentlichsten Wirkungskreis anerkennt und darin beharren nunß. In diesem Geiste schried ich nachstehendes Gedicht angenblicklich nieder:

Amor, nicht aber das Kind, der Jüngling der Pfychen verführte, Sah im Olympus sich um, frech und der Siege gewohnt; Eine Göttin erblickt' er, vor allen die herrlichste Schöne, Benus Urania war's, und er entbrannte für sie. Uch! und die Heilige selbst, sie widerstand nicht dem Werben, Und der Verwegene hielt fest sie im Arme bestrickt. Da entstand ans ihnen ein neuer lieblicher Amor, Der dem Bater den Sinn, Sitte der Mutter verdankt. Innmer sindest du ihn in holder Musen Gesellschaft, Und sein reizender Pfeil stiftet die Liebe der Kunst.

Mit diesem allegorischen Glaubensbekenntniß schien man nicht ganz unzusrieden; indessen blieb es auf sich selbst beruhen, und beide Theile machten sich's zur Pflicht, von ihren Gefühlen und Ueberzengungen nur dassenige hervorzusehren, was gemeinsam wäre, und zu wechselseitiger Besehrung und Ergößung ohne Widerstreit gereichen könnte.

Immer aber konnten die geschnittenen Steine als ein herrliches Mittelsglied eingeschoben werden, wenn die Unterhaltung irgend lückenhaft zu werden drohte. Ich von meiner Seite konnte freilich nur das Poetische schäßen, das Motiv selbst, Composition, Darstellung überhaupt beurtheilen und rühmen, dagegen die Frennde dabei noch ganz andere Betrachtungen anzustellen gewohnt waren. Denn es ist für den Liebhaber, der solche Kleinodien auschaffen, den Besitz zu einer würdigen Sammlung erheben

will, nicht genug zur Sicherheit feines Erwerbs, daß er Beift und Sinn ber töstlichen Kunftarbeit einsehe, und sich baran ergöte, sondern er muß auch äußerliche Kennzeichen zu Gulfe rufen, bie fur ben, ber nicht felbst technischer Künstler im gleichen Fache ift, höchst schwierig sehn möchten. Bemfterhuis hatte mit seinem Freunde Natter viele Jahre barüber correspondirt, wovon sich noch bedeutende Briefe vorfanden. Sier kam nun erft die Steinart selbst zur Sprache in welche gearbeitet worden, indem man sich ber einen in früheren, ber andern in folgenden Zeiten bedient; sodann war vor allen Dingen eine größere Ausführlichkeit im Auge zu halten, wo man auf bedeutende Zeiten schließen konnte, fo wie flüchtige Arbeit bald auf Beift, theils auf Unfähigkeit, theils auf Leichtfinn hindeutete, frühere ober fpatere Epochen zu erkennen gab. Befonders legte man großen Werth auf die Bolitur vertiefter Stellen, und glaubte barin ein unverwerfliches Zeugnif ber besten Zeiten zu sehen. Db aber ein gefcnittener Stein entschieden antit ober neu fen, barüber magte man feine festen Kriterien anzugeben; Freund Bemfterhuis habe selbst nur mit Beiftimmung jenes trefflichen Künstlers sich über diefen Punkt zu beruhigen gewußt.

Ich konnte nicht verbergen, daß ich hier in ein gang frisches Feld gerathe, wo ich mich höchst bedeutend angesprochen fühle und nur die Kürze ber Zeit bedaure, wodurch ich die Gelegenheit mir abgeschnitten sehe, meine Mugen sowohl als ben innern Sinn auch auf biefe Bedingungen fraftiger zu richten. Bei einem folden Anlasse äußerte sich die Fürstin beiter und einfach, fie fen geneigt mir die Sammlung mitzugeben, damit ich folche zu Sause mit Freuden und Kennern studiren, und mich in diesem bedeutenden Zweige der bilbenden Kunft, mit Zuziehung von Schwefelund Glaspasten, umsehen und bestärken möchte. Dieses Anerbieten, bas ich für fein leeres Compliment halten burfte und für mich höchft reigend war, lehnte ich jedoch bankbarlichst ab; und ich gestehe, baf mir im Innern Die Art, wie biefer Schatz aufbewahrt wurde, eigentlich bas größte Bebenken gab. Die Ringe maren in einzelnen Raftchen, einer allein, zwei, brei, wie es ber Zufall gegeben hatte, neben einander gesteckt; es mar unmöglich, beim Borzeigen am Ende zu bemerken ob wohl einer fehle; wie benn die Fürstin selbst gestand, daß einft in ber besten Besellschaft ein Bercules abhanden gekommen, ben man erft fraterbin vermift habe. Gobann schien es bedenklich genug, in gegenwärtiger Zeit sich mit einem folchen Werth zu beschweren, und eine höchst bedeutende ängstliche Berantwortung

zu übernehmen. Ich suchte daher mit der freundlichsten Dankbarkeit die schieklichsten ablehnenden Gründe vorzubringen, welche Einrede die Freundin wohlwollend in Betracht zu ziehen schien, indem ich nun um desto eifriger die Ausmerksamkeit auf diese Gegenstände, in sofern es sich nur einigermaßen schiefen wollte, zu lenken suchte.

Bon meinen Naturbetrachtungen aber, die ich, weil auch wenig Glück für sie hier am Orte zu hoffen war, eher verheimlichte, war ich boch genöthigt einige Rechenschaft zu geben. Bon Fürstenberg brachte zur Sprache, bag er mit Berwunderung, welche beinahe wie Befremden aus= fab, bie und da gehört habe, wie ich der Physiognomik wegen die allgemeine Anochenlehre studire, wovon sich boch schwerlich irgend eine Beihülfe zu Beurtheilung ber Gesichtszüge bes Menschen hoffen lasse. Nun mochte ich wohl bei einigen Freunden das für einen Dichter ganz unschicklich gehaltene Studium ber Ofteologie zu entschuldigen und einigermaßen einzuleiten, geäuffert haben, ich fen, wie es benn wirklich auch an bem war, burch Lavaters Physiog no mit in dieses Fach wieder eingeführt worden, ba ich in meinen akademischen Jahren barin die erste Bekanntschaft gesucht hatte. Lavater felbst, ber glücklichste Beschauer organisirter Oberflächen, fah fich, in Anerkennung, daß Muskel- und Hautgestalt und ihre Wirkung von dem entschiedenen innern Anochengebilde durchaus abhängen muffe, getrieben mehrere Thierschädel in sein Werk abbilden zu laffen, und selbige mir zu einem flüchtigen Commentar darüber zu empfehlen. Was ich aber gegenwärtig hiervon wiederholen oder in demfelben Sinne zu Bunften meines Berfahrens aufbringen wollte, konnte mir wenig helfen, indem zu jener Zeit ein solcher wissenschaftlicher Grund allzu weit ablag, und man, im augenblicklichen gefelligen Leben befangen, nur den beweglichen Gesichts= zügen, und vielleicht gar nur in leidenschaftlichen Momenten, eine gewisse Bebeutung zugestand, ohne zu bedenken, daß hier nicht etwa bloß ein regelloser Schein wirken könne, fondern daß das Meugere, Bewegliche, Beränderliche als ein wichtiges bedeutendes Refultat eines innern entschiedenen Lebens betrachtet werden müsse.

Glücklicher als in diesen Borträgen, war ich in Unterhaltung größerer Gesellschaft: geistliche Männer von Sinn und Berstand, heranstrebende Jünglinge, wohlgestaltet und wohlerzogen, an Geist und Gesimung viel versprechend, waren gegenwärtig. Hier wählte ich unaufgefordert die römischen Kirchenseste, Charwoche und Oftern, Frohnleichnam und Beter Paul; sodann

zur Erheiterung die Pferbeweihe, woran auch andere Saus = und Softhiere Theil nehmen. Diese Feste waren mir bamals nach allen charafteriftischen Einzelnheiten vollkommen gegenwärtig: benn ich ging barauf aus, ein römisches Jahr zu schreiben, ben Berlauf geiftlicher und weltlicher Deffent= lichfeiten; baber ich benn auch sogleich jene Feste nach einem reinen birecten Eindruck barzustellen im Stande, meinen fatholischen frommen Girkel mit meinen vorgeführten Bildern eben fo zufrieden fah, als die Weltkinder mit dem Carneval. Ja einer von den Gegenwärtigen, mit den Gefammt= verhältniffen nicht genau bekannt, hatte im stillen gefragt: ob ich benn wirklich fatholisch sen? Als die Fürstin mir dieses erzählte, eröffnete fie mir noch ein anderes: man hatte ihr nämlich vor meiner Unfunft geschrieben. fie folle fich vor mir in Acht nehmen; ich wiffe mich fo fromin zu ftellen. bag man mich für religiös, ja für fatholisch halten fonne. Beben Sie mir zu, verehrte Freundin, rief ich aus, ich stelle mich nicht fromm. ich bin es am rechten Orte; mir fällt nicht schwer, mit einem flaren unschuldigen Blid alle Bustande zu beachten, und sie wieder auch eben fo rein darzustellen. Jede Art fragenhafter Bergerrung, wodurch sich dunkelhafte Menschen nach eigener Sinnesweise an bem Gegenstand verfündigen, war mir von jeher zuwider. Was mir widersteht, davon wende ich ben Blid weg aber manches, was ich nicht gerade billige, mag ich gern in feiner Eigenthümlichkeit erkennen; ba zeigt fich benn meift, baf bie andern chen fo Recht haben, nach ihrer eigenthümlichen Art und Beife zu existiren, als ich nach ber meinigen. Hierburch war man benn auch wegen biefes Puntts aufgetlärt, und eine freilich keineswegs zu lobende, heimliche Gin= mischung in unsere Berhältniffe hatte gerade im Gegentheil, wie fie Diftrauen erregen wollte, Bertrauen erregt.

In einer solchen zarten Umgebung wäre es nicht möglich gewesen herb ober unfreundlich zu sehn; im Gegentheil fühlte ich mich milber als seit langer Zeit, und es hätte mir wohl kein größeres Glück begegnen können, als daß ich nach dem schrecklichen Kriegs= und Fluchtwesen endlich wieder fromme menschliche Sitte auf mich einwirken fühlte.

Einer so eblen, guten, sittlich-frohen Gesellschaft war ich jedoch in einem Puntte ungefällig, ohne daß ich selbst weiß, wie es zugegangen ist. Ich war wegen eines glücklichen freien, bedeutenden Borlesens berühmt, man wünschte mich zu hören, und da man wußte, daß ich die Luise von Boß, wie sie im Novemberheft des Merkur 1784 erschienen war,

leibenschaftlich verehrte und sie gern vortrug, spielte man darauf an, ohne zudringlich zu sein; man legte das Merkurstück unter den Spiegel, und ließ mich gewähren. Und nun wüßte ich nicht zu sagen was mich abhielt; mir war wie Sinn und Lippe versiegelt, ich konnte das Heft nicht aufnehmen, mich nicht entschließen eine Pause des Gesprächs zu meiner und der andern Freude zu nutzen; die Zeit ging hin, und ich wundere mich noch über diese unerklärliche Verstocktheit.

Der Tag des Abschieds nahte heran; man mußte doch sich einmal trennen. Run, fagte bie Fürstin, bier gilt feine Biberrebe! Gie muffen Die geschnittenen Steine mitnehmen; ich verlange es. Als ich aber meine Weigerung auf das höflichste und freundlichste fortbehauptete, fagte sie zulett: So muß ich Ihnen denn eröffnen, warum ich es fordere. Man hat mir abgerathen. Ihnen biefen Schatz anzuvertrauen, und eben befimegen will ich, muß ich es thun; man hat mir vorgestellt, daß ich Sie boch auf biefen Grad nicht kenne, um auch in einem folden Falle von Ihnen gang gewiß zu fenn. Darauf habe ich, fuhr fie fort, erwiedert: Glaubt ihr benn nicht, daß ber Begriff, ben ich von ihm habe, mir lieber fen, als biefe Steine? Sollte ich bie Meinung von ihm verlieren, fo mag Diefer Schatz auch hinterdrein geben. Ich konnte nun weiter nichts erwiedern. indem sie durch eine solche Aeukerung in eben dem Grad mich zu ehren und zu verpflichten wußte. Jedes übrige Hinderniß räumte sie weg; vor= handene Schwefelabguffe, fatalogifirt, waren zu Controle, follte fie nöthig befunden werden, in einem faubern Räftchen mit den Originalien eingepacht, und ein fehr kleiner Raum faßte bie leicht transportablen Schätze.

So nahmen wir treulichen Abschied, ohne jedoch sogleich zu scheiben: die Fürstin kündigte mir an, sie wolle mich auf die nächste Station begleiten, setzte sich zu mir im Wagen, der ihrige folgte. Die bedeutenden Punkte des Lebens und der Lehre kamen abermals zur Sprache: ich wiederholte mild und ruhig mein gewöhnliches Credo, auch sie verharrte bei dem ihrigen. Jedes zog nun seines Weges nach Hause; sie mit dem nachgelassenen Wunsche, mich wo nicht hier, doch dort wieder zu sehen.

Diese Abschiedssormel wohldenkender freundlicher Katholiken war mir nicht fremd, noch zuwider; ich hatte sie oft bei vorübergehenden Bekanntschaften in Bädern, und soust meist von wohlwollenden, mir freundlichst zugethanen Geistlichen vernommen, und ich sehe nicht ein, warum ich irgend jemand verargen sollte, der wünscht mich in seinen Kreis zu ziehen, wo

sich nach seiner Ueberzeugung ganz allein ruhig leben und, einer ewigen Seligkeit versichert, ruhig sterben läßt.

Beimar, vom December 1792 bis zum April 1793.

Durch Borsorge, auf Anregung der eblen Freundin, ward ich von dem Postmeister nicht allein rasch gefördert, sondern auch durch Laufzettel weiter angemeldet und empschlen, welches angenehm und höchst nothwendig war. Denn ich hatte bei schöner, freundschaftlicher, friedlicher Unterhaltung vergessen, daß Kriegesslucht mir nachstürme; und leider fand ich unterwegs die Schaar der Emigrirten, die sich innner weiter nach Deutschland hineindrängte, und gegen welche die Postillone eben so wenig als am Nhein günstig gesinnt waren. Gar oft kein gebahnter Weg; man suhr bald hüben bald drüben, begegnete und kreuzte sich. Heidegehüsch und Gesträuche, Wurzelstumpsen, Sand, Moor und Binsen, eins so unbequem und unersteulich wie das andere. Auch ohne Leidenschaftlichseit ging es nicht ab.

Ein Wagen blieb steden, Paul sprang geschwind herab und zu Hilse; er glaubte die schönen Französinnen, die er in Düsseldorf in den traurigsten Umständen wieder angetroffen, sehen abermals im Falle seines Beistandes zu bedürfen. Die Dame hatte ihren Gemahl nicht wieder gefunden, und war, in dem Strudel des Unheils mit fortgerissen und geängstigt, endlich über den Rhein geworfen worden.

Hier aber in bieser Büste erschien sie nicht; einige alte ehrwürdige Damen forderten unsere Theilnahme. Als aber unser Postillon halten und mit seinen Pferden dem dortigen Wagen zu Hüsse kommen sollte, weigerte er sich tropig, und sagte, wir sollten nur zu unserem eigenen, mit Silber und Gold genugsam beschwerten Wagen ernstlich sehen, damit wir nicht etwa stecken blieben oder umgeworfen würden; denn ob er es gleich mit uns redlich meine, so stände er doch in dieser Wüstenei für nichts.

Glücklicherweise, unser Gewissen zu beschwichtigen, hatte sich eine Anzahl westphälischer Bauern um jenen Wagen versammelt, und gegen ein bedungenes gutes Trinkgelb ihn wieder auf den fahrbaren Weg gebracht.

An unserm Fuhrwerk war freilich bas Eisen bas schwerste und ber koftbare Schatz, ben wir mit uns führten, so leicht, um in einer leichten Chaise nicht bemerkt zu werden. Wie lebhaft wünschte ich mir mein böhmisches Wägelchen herbei! Gleichwohl gab mir jenes Vorurtheil, welches

wichtige Schätze bei uns voraussetzte, doch immer eine Art von Unrube. Wir hatten bemerkt, daß ein Bostillon dem andern die Rotiz von Ueberschwere des Wagens und die Bermuthung von Geld und Kostbarkeiten jederzeit überlieferte. Run aber wurden wir wegen vorausgeschickter Boftgettel, beren richtige Stunde wir ohnehin bes schlechten Wetters wegen nicht einhielten, auf jeder Station eilig vorwärts gedrängt und gang eigent= lich in die Nacht hinausgestoßen, ba uns benn wirklich ber bängliche Fall begegnete, daß der Bostillon in dufterer Racht schwur, er könne das Ding nicht weiter fortbringen, und an einer einfamen Waldwohnung stille hielt, deren Lage, Bauart und Bewohner schon beim hellsten Sonnenschein hätten Schaubern erregen können. Der Tag, felbst ber graueste, mar bagegen erquicklich: man rief das Andenken der Freunde hervor, bei benen man vor kurzem fo trauliche Stunden zugebracht; man mufterte fie mit Achtung und Liebe, belehrte sich an ihren Eigenheiten und erbaute sich an ihren Borzügen. Wie aber bie Nacht wieder hereinbrach, ba fühlte man fich fcon wieder von allen Gorgen umftrickt in einem fummervollen Zustand. Wie dufter aber auch in ber letten und schwärzesten aller Rächte meine Gedanken mochten gewesen sehn, so wurden sie auf einmal wieder aufge= hellt, als ich in das mit hundert und aber hundert Lampen erleuchtete Caffel hineinfuhr. Bei biefem Unblid entwidelten fich vor meiner Seele alle Bortheile eines burgerlich ftabtifchen Busammensenns, bie Wohlhabigfeit eines jeden Einzelnen in feiner von innen erleuchteten Wohnung, und die behaglichen Auftalten zu Aufnahme der Fremden. Diese Beiterkeit jeboch ward mir für einige Zeit gestört, als ich auf bem prächtigen tages= hellen Königsplate an bem wohlbekannten Gasthofe anfuhr: ber anmelbende Diener kehrte gurud mit ber Erklarung, es fen kein Plat zu finden. ich aber nicht weichen wollte, trat ein Rellner fehr höflich an ben Schlag und bat in schönen frangösischen Phrasen um Entschuldigung, ba es nicht möglich seh mich aufzunehmen. Ich erwiederte barauf in gutem Deutsch. wie ich mich wundern muffe, daß in einem fo großen Gebaube, beffen Raum ich gar wohl kenne, einem Fremden in der Nacht die Aufnahme verweigert werden wolle. Sie sind ein Deutscher! rief er aus: das ift ein anderes! Und fogleich ließ er den Bostillon in das Hofthor hereinfahren. Mls er mir ein schickliches Zimmer angewiesen, versetzte er, er fen fest entschloffen keinen Emigrirten mehr aufzunehmen. 3hr Betragen fen bochft anmagent, bie Bezahlung knauferig; benn mitten in ihrem Elend, ba fie

nicht wüßten, wo sie sich hinwenden follten, betrigen sie sich noch immer, als hätten sie von einem eroberten Lande Besitz genommen. So schied ich num in gutem Frieden, und fand auf dem Wege nach Eisenach weniger Zustrang der so häufig und unversehens herangetriebenen Gäfte.

Meine Anfunft in Weimar sollte auch nicht ohne Abenteuer bleiben: sie ereignete sich nach Mitternacht und gab Anlaß zu einer Familienscene, welche wohl in irgend einem Roman die tiefste Finsterniß erhellen und ersheitern würde.

Nun fand ich das von meinem Fürsten mir bestimmte, erneuerte, wohleingerichtete Haus schon meistens wohndar, ohne daß mir die Frende ganz versagt gewesen wäre bei dem Ausbau mit und einzuwirken. Die Meinigen entgegneten mir munter und gesund, und als es an ein Erzählen ging, contrastirte freilich der heitere ruhige Zustand, in welchem sie die aus Berdun gesendeten Süßigkeiten genossen, mit demjenigen, worin wir, die sie in paradiesischen Zuständen glaubten, mit aller deutkaren Noth zu kämpsen hatten. Unser stiller häuslicher Kreis war nun um so reicher und froher abgeschlossen, indem Heinrich Mener, zugleich als Hausgenossensssenschließen, Künstler, Kunstsreund und Mitarbeiter, zu den Unsrigen gehörte und an allem Belehrenden, so wie an allem Wirksamen fräftigen Antheil nahm.

Das Weimarische Theater bestand seit dem Mai 1791; es hatte sowohl den Sommer genannten Jahres als auch den des laufenden in Lauchstädt zugebracht und sich durch Wiederholung damals gangbarer, meist bedeuntender Stücke schon ziemlich gut zusammengespielt. Ein Rest der Bellomo'schen Gesellschaft, also schon an einander gewöhnter Personen, gab den Grund; andere theils schon brauchbare, theils vielversprechende Glieder füllten schicklich und gemächlich die entstandene Lücke.

Man kann sagen, daß cs damals noch ein Schauspielerhandwerk gab, wodurch besähigt, sich Glieder entfernter Theater gar bald in Einklang setzen, besonders wenn man so glücklich war für die Recitation Niederzeutsche, für den Gesang Oberdeutsche herbeizuziehen; und so konnte das Publicum für den Ansang gar wohl zusrieden sehn. Da ich Theil an der Direction genommen, so war es mir eine unterhaltende Beschäftigung, geslind zu versuchen, auf welchem Wege das Unternehmen weiter geführt werden sönnte. Ich sah gar bald, daß eine gewisse Technik aus Nachahmung, Gleichstellung mit andern und Routine hervorgehen konnte, allein es sehlte durchaus an dem, was ich Grammatik nennen dürfte, die doch

erst zum Grunde liegen nuß, ehe man zur Rhetorit und Poetik gelangen kann. Da ich auf diesen Gegenstand zurückzukehren gedenke und ihn vorläufig nicht gern zerstückeln möchte, so sage ich nur so viel, daß ich eben jene Technik, welche sich alles aus lleberlieserung aneignet, zu studiren und auf ihre Elemente zurückzuführen suchte, und das was mir klar geworden, in einzelnen Fällen, ohne auf ein Allgemeines hinzuweisen, beobachten ließ.

Was mir bei diesem Unternehmen aber besonders zu Statten kam, war der damals überhand nehmende Naturs und Conversationston, der zwar höchst lobenswerth und ersreulich ist, wenn er als vollendete Kunst, als eine zweite Natur hervortritt, nicht aber, wenn ein jeder glaubt, nur sein eigenes nacktes Wesen bringen zu dürsen, um etwas Beisallswürdiges darzubieten. Ich aber benutzte diesen Trieb zu meinen Zwecken, indem ich gar wohl zusrieden sehn konnte, wenn das angedorene Naturell sich mit Freiheit hervorthat, um sich nach und nach durch gewisse Regeln und Anordnungen einer höhern Bildung entgegensühren zu lassen. Doch dars ich hiervon nicht weiter sprechen, weil, was gethan und geleistet worden, sich erst nach und nach aus sich selbst entwickelte, und also historisch dargestellt werden müßte.

Umftände jedoch, die für das neue Theater sich höchst günftig hervor thaten, muß ich fürzlich anführen. Iffland und Rogebue blühten in ihrer beften Zeit, ihre Stude, natürlich und fafilich, Die einen gegen ein burgerlich rechtliches Behagen, Die andern gegen eine lockere Sittenfreiheit hingewendet; beibe Gesimmingen waren dem Tage gemäß und erhielten freudige Theilnahme: mehrere noch als Manuscript ergötzten durch den lebendigen Duft bes Augenblicks, ben fie mit fich brachten. Schröber, Babo, Ziegler, gludlich energische Talente, lieferten bedeutenden Bei trag; Bretiner und Junger, ebenfalls gleichzeitig, gaben anfpruchelos ciner bequemen Fröhlichkeit Raum. Sagemann und Sagemeifter, Talente, die sich auf die Länge nicht halten konnten, arbeiteten gleichfalls für den Tag und waren, wo nicht bewundert, doch als neu geschaut und willkommen. Diese lebendige, sich im Cirkel herumtreibende Masse suchte man mit Shaffpeare, Gozzi und Schiller geiftiger zu erheben; man verließ bie bisherige Art, nur Neues zum nächsten Berluft einzustudiren, man war forgfältig in der Wahl und bereitete schon ein Repertorium vor, welches viele Jahre gehalten hat. Aber auch dem Manne, der uns diese Anstalt gründen half, muffen wir eine dankbare Erinnerung nicht schuldig

bleiben. Es war Fr. 3. Fischer, ein Schauspieler in Jahren, der sein Handwerk verstand, mäßig, ohne Leidenschaft, mit seinem Zustande zusfrieden, sich mit einem beschränkten Rollenfache begnügend. Er brachte mehrere Schauspieler von Prag mit, die in seinem Sinne wirsten, und wußte die einheimischen gut zu behandeln, wodurch ein innerer Friede sich über das Ganze verbreitete.

Was tie Oper anlangt, so kamen uns die Dittersdorf'schen Arbeiten auf das beste zu Statten. Er hatte mit glücklichem Naturell und Humor für ein fürstliches Privattheater gearbeitet, wodurch seinen Productionen eine gewisse leichte Behaglichkeit zu Theil ward, die auch uns zu gute kam, weil wir unser neues Theater als eine Liebhaberbühne zu betrachten die Klugheit hatten. Auf den Text, im rhythmischen und prosaischen Sinne, wendete man viel Mühe, um ihn dem obersächsischen Geschmack mehr anzueignen; und so gewann diese leichte Waare Beifall und Abgang.

Die aus Italien wiedergekehrten Freunde bemühten sich die leichtern italiänischen Opern jener Zeit, von Paisiello, Cimarosa, Guglielmi und andern herüberzusühren, wo denn zuletzt auch Mozart & Geist einzuwirken ansing. Denke man sich, daß von diesem allem wenig bekannt, gar nichts abgebraucht war, so wird man gestehen, daß die Anfänge des Weimarischen Theaters mit den jugendlichen Zeiten des deutschen Theaters überhaupt oder zugleich eintraten, und Vortheile genossen, die offenbar zu einer natürlichen Entwidlung aus sich selbst den reichsten Anlaß geben mußten.

Ilm nun aber auch Genuß und Studium ber anvertrauten Gemmensammlung vorzubereiten und zu sichern, ließ ich gleich zwei zierliche Ringstäftchen versertigen, worin die Steine mit einem Blick übersehbar neben einander standen, so daß irgend eine Lücke sogleich zu bemerken gewesen wäre; worauf alsdann Schwesels und Ghpsabgusse in Mehrzahl versertigt, und der Prüfung turch start vergrößernde Linsen unterworsen wurden, auch vorhandene Abdrücke älterer Sammlungen vorgesucht und zu Nathe gezogen. Wir bemerkten wohl, daß hier für uns das Studium der geschnittenen Steine zu gründen seh; wie groß aber die Vergünstigung der Freundin gewesen, wurde erst nach und nach eingesehen.

Das Resultat mehrjähriger Betrachtung seh beßhalb hier eingeschaltet, weil wir wohl schwerlich unsere Ausmerksamkeit so bald wieder auf biesen Bunkt wenden dürften.

Aus innern Gründen ber Aunft sahen sich die Weimarischen Freunde

berechtigt, wo nicht alle, boch bei weitem die größte Anzahl dieser geschnittenen Steine sür ächt antike Kunstbenkmale zu halten, und zwar fanden sich mehrere darunter, welche zu den vorzüglichsten Arbeiten dieser Art gerechnet werden dursten. Einige zeichneten sich dadurch auß, daß sie als wirklich identisch mit ältern Schweselpasten angesehen werden mußten; mehrere bemerkte man, deren Darstellung mit andern autiken Gemmen zusammentraf, die aber deswegen immer noch als ächt gelten kommen. In den größten Sammlungen kommen wiederholte Borstellungen vor, und man würde sehr irren, die einen als Original, die andern als mosderne Copien anzusprechen.

Immer müssen, welche die einmal glücklich gelungene Behandlung eines Gegenstands nicht oft genug wiederholen konnte. Jene Künstler hielten sich für Original genug, wenn sie einen originellen Gedanken aufzusassen und ihn auf ihre Weise wieder darzustellen Fähigkeit und Fertigkeit empfanden. Mehrere Steine zeigten sich auch mit eingeschuittenen Künstlernamen, worauf man seit Jahren großen Werth gelegt hatte. Eine solche Zuthat ist wohl immer merkwürdig genug, doch bleibt sie meist problematisch; denn es ist möglich, daß der Stein alt und der Name nen eingeschnitten seh, um dem Vortresslichen noch einen Beiwerth zu verleihen.

Ob wir uns nun gleich hier wie billig alles Katalogistens enthalsten, da Beschreibung solcher Kunstwerke ohne Nachbildung wenig Begriff giebt, so unterlassen wir doch nicht, von den vorzüglichsten einige allgemeine Andentungen zu geben.

Kopf des Hercules. Bewundernswürdig in Betracht des edeln freien Geschmacks der Arbeit und noch mehr zu bewundern in Hinsicht auf die herrlichen Idealsormen, welche mit keinem der bekannten Herculesköpfe ganz genau übereinkommen, und eben dadurch die Merkwürdigkeit dieses köstlichen Denkmals noch vermehren helsen.

Brustbild des Bacchus. Arbeit wie auf den Stein gehaucht, und in Hinsicht auf die idealen Formen eines der edelsten antiken Werke. Es sinden sich in verschiedenen Sammlungen mehrere diesem ähnliche Stücke und zwar, wenn wir uns recht erinnern, sowohl hoch als tief geschnitten; doch ist uns noch keines bekannt geworden, welches vor dem gegenwärtigen den Vorzug verdiente.

Faun, welcher einer Bacchantin das Gewand rauben will. Bortreffliche

und auf alten Monumenten mehrmals vorkommende Composition, ebenfalls gut gearbeitet.

Eine umgestürzte Leier, deren Hörner zwei Delphine darstellen, der Körper oder, wenn man will, der Fuß, Amors Haupt, mit Rosen bekränzt; zu derselben ist Bacchus' Panther, in der Vorderpfote den Thyrsusstab haltend, zierlich gruppirt. Die Ausstührung dieses Steins befriedigt den Kenner, und wer zarte Bedeutung liebt, wird gleichfalls seine Nechnung finden.

Maste, mit großem Bart und weit geöffnetem Mund; eine Epheuranke umschlingt die kahle Stirn. In seiner Art mag dieser Stein einer ter allervorzüglichsten sehn, und eben so schätzbar ist auch

eine andere Maste, mit langem Bart und zierlich aufgebundenen Haaren; ungewöhnlich tief gearbeitet.

Benus tränkt ben Amor. Eine der lieblichsten Gruppen, die man sehen kann, geistreich behandelt, doch ohne großen Aufwand von Fleiß.

Chbele, auf bem Löwen reitend, tief geschnitten. Ein Werk, welches als vortrefflich den Liebhabern durch Abdrücke, die fast in allen Pastenssammlungen zu finden sind, genugsam bekannt ist.

Gigant, ber einen Greif aus seiner Felsenhöhle hervorzieht. Ein Werk von sehr vielem Kunstverdienst, und als Darstellung vielleicht ganz einzig. Die vergrößerte Nachbildung besselben finden unsere Leser vor dem Boßischen Programm zu der Jenaischen A. L. Z. 1804, IV. Band.

Behelmter Kopf im Profil, mit großem Bart. Bielleicht ift's eine Maske; indeffen hat sie im geringsten nichts Caricaturartiges, sondern ein gedrungenes heldenmäßiges Angesicht, und ist vortrefflich gearbeitet.

Homer, als Herme, fast ganz von vorn dargestellt und sehr tief geschnitten. Der Dichter erscheint hier jünger als gewöhnlich, kaum im Anfange bes Greisenalters; daher dieses Werk nicht allein von Seiten der Kunst, sondern auch des Gegenstandes wegen schätzbar ist.

In Sammlungen von Abdrücken geschnittener Steine wird oftmals ber Kopf eines ehrwürdigen bejahrten Mannes mit langem Bart und Haaren angetroffen, der — jedoch ohne daß Gründe dafür angegeben werden — daß Bildniß des Aristophanes sehn soll. Ein ähnlicher, nur durch unbedeutende Abweichungen von jenem sich unterscheidender Kopf ist in unserer Sammlung anzutreffen, und in der That eins der besten Stücke.

Das Profil eines Unbekannten ist vermuthlich über ben Augenbraunen

abgebrochen gefunden, und in neuerer Zeit wieder zum Ringstein zugeschliffen worden. Großartiger und lebenvoller haben wir nie menschliche Gestalt auf dem kleinen Raum einer Gemme dargestellt gesehen, selten den Fall wo der Künstler ein so unbeschränktes Bermögen zeigte. Bon ähnlichem Gehalt ist auch

ber ebenfalls unbekannte Porträtkopf mit übergezogener Löwenhaut; berfelbe war auch so wie der vorige über dem Auge abgebrochen, allein das Fehlende ift mit Gold ergänzt.

Kopf eines bejahrten Mannes von gebrungenem fräftigem Charafter mit kurzgeschorenen Haaren. Außerordentlich geistreich und meisterhaft gearbeitet; besonders ist die kühne Behandlung des Barts zu bewundern und vielleicht einzig in ihrer Art.

Männlicher Kopf ober Bruftbild ohne Bart, um das Haar eine Binde gelegt, das reichgefaltete Gewand auf der rechten Schulter geheftet. Es ift ein geistreicher, fräftiger Ausdruck in diesem Werk, und Züge wie man gewohnt ift dem Julius Casar zuzuschreiben.

Männlicher Kopf ebenfalls ohne Bart, die Toga, wie bei Opfern gebräuchlich war, über das Haupt gezogen. Anßerordentlich viel Wahrheit und Charafter ist in diesem Gesicht, und kein Zweisel, daß die Arbeit ächt alt und aus den Zeiten der ersten römischen Kaiser seh.

Brustbild einer römischen Dame, um das Haupt doppelte Flechten von Haaren gewunden; das Ganze bewundernswürdig fleißig ausgeführt, und in Hinsicht des Charafters voll Wahrheit, Behaglichkeit, Naivetät, Leben.

Kleiner behelmter Kopf, mit starkem Bart und kräftigem Charafter, ganz von vorn bargestellt und schätzbare Arbeit.

Eines neuern vortrefflichen Steines gebenken wir zum Schlusse: das Haupt der Meduse in dem herrlichsten Carneol. Es ist solches der bestannten Meduse des Sosikles vollkommen ähnlich, und geringe Abweichungen kaum zu bemerken. Allerdings eine der vortrefflichsten Nachahmungen antiker Werke: denn sür eine solche möchte er ungeachtet seiner großen Berzbienste doch zu halten sehn, da die Behandlung etwas weniger Freiheit hat, und überdieß ein unter dem Abschnitt des Halses angebrachtes Noch wohl auf eine Arbeit von Natter selbst schließen läßt.

An diesem wenigen werden wahre Kunstkenner den hohen Werth der gepriesenen Sammlung zu ahnen vermögen. Wo sie sich gegenwärtig befindet, ist uns unbekannt; vielleicht erhielte man hierüber einige Nachricht, die

einen reichen Kunstfreund wohl anreizen könnte biesen Schatz, wenn er verkäuflich ift, sich zuzueignen.

Die Weimarischen Kunstfreunde zogen, so lange diese Sammlung in ihren Händen war, allen möglichen Bortheil darans. Schon in dem lausenden Binter gab sie der geistreichen Gesellschaft, welche sich um die Herzogin Amalie zu vereinigen pflegte, ausgezeichnete Unterhaltung. Man suchte sich in dem Studium geschnittener Steine zu begründen, wobei und das Bohlwollen der trefslichen Besitzerin sehr zu Statten kam, indem sie und mehrere Jahre diesen Genuß gönnte. Doch ergötzte sie sich kurz vor ihrem Ende noch an der schönen ausschallichen Ordnung, worin sie die Ringe in zwei Kästchen auf einmal, wie sie solche nie gesehen, vollständig gereiht wieder erblickte, und also des geschenkten großen Vertrauens sich edelmüthig zu erfreuen hatte.

Auch nach einer andern Seite wendeten sich unsere Kunstbetrachtungen. Ich hatte die Farben genugsam in unterschiedenen Lebensverhältnissen besobachtet, und sah die Hoffnung auch endlich ihre Kunstharmonie, welche zu suchen ich eigentlich ausgegangen war, zu finden. Freund Meher entwarf verschiedene Compositionen, wo man sie theils in einer Reihe, theils im Gegensatzu Prüfung und Beurtheilung aufgestellt sah.

Am flarsten ward sie bei einfachen landschaftlichen Gegenständen, wo der Lichtseite immer das Gelbe und Gelbrothe, der Schattenseite das Blau und Blaurothe zugetheilt werden nutzte, aber wegen Mannichsaltigkeit der natürlichen Gegenstände gar leicht durchs Braungrüne und Blaugrüne zu vermitteln. Auch hatten hier schon große Meister durch Beispiel gewirkt, mehr als im Historischen, wo der Künstler bei Wahl der Farben zu den Gewändern sich selbst überlassen bleibt und in solcher Berlegenheit nach Hertonnnen und Ueberlieserung greift, sich auch wohl durch irgend eine Bedeutung versühren läßt und dadurch von wahrer harmonischer Darstellung öfters abgeleitet wird.

Bon solchen Studien bildender Kunft fühle ich mich denn doch getrungen wieder zum Theater zurückzufehren, und über mein eigenes Berhältniß an demselben einige Betrachtungen anzustellen, welches ich erst zu
vermeiden wünschte. Man sollte denken, es seh die beste Gelegenheit gewesen, für das neue Theater und zugleich für das deutsche überhaupt,
als Schriftsteller auch etwas von meiner Seite zu leisten: denn genau besehen lag zwischen obengenannten Autoren und ihren Productionen noch

mancher Raum, ber gar wohl hatte ausgeführt werben können; es gab zu natürlich einfacher Behandlung noch vielfältigen Stoff, ben man nur hätte aufgreifen durfen.

Um aber ganz beutlich zu werden, gedenke ich meiner ersten bramatischen Arbeiten, welche, der Weltgeschichte angehörig, zu sehr ins Breite gingen um bühnenhaft zu sehn; meine letzten, dem tieksten innern Sinn gewidmet, fanden bei ihrer Erscheinung wegen allzugroßer Gebundenheit wenig Singang. Indessen hatte ich mir eine gewisse mittlere Technik einzeübt, die etwas mäßig Erfreuliches dem Theater hätte verschaffen können; allein ich vergriff mich im Stoff, oder vielmehr ein Stoff überwältigte meine innere sittliche Natur, der allerwiderspenstigste um dramatisch behandelt zu werden.

Schon im Jahre 1785 erschreckte mich die Halsbandgeschichte wie das Haupt der Gorgone. Durch dieses unerhört frevelhafte Beginnen sah ich die Würde der Majestät untergraben, schon im voraus vernichtet, und alle Folgeschritte von dieser Zeit an bestätigten leider allzu sehr die surchtbaren Ahnungen. Ich trug sie mit mir nach Italien, und brachte sie noch geschärfter wieder zurück. Glücklicherweise ward mein Tasso noch abgeschlossen, aber alsdam nahm die weltgeschichtliche Gegenwart meinen Geistvöllig ein.

Mit Verdruß hatte ich viele Jahre die Vetrügereien kühner Phantasten und absichtlicher Schwärmer zu verwünschen Gelegenheit gehabt, und mich über die unbegreisliche Verblendung vorzüglicher Menschen bei solchen frechen Zudringlichseiten mit Widerwillen verwundert. Num lagen die directen und indirecten Folgen solcher Narrheiten als Verbrechen und Halbverbrechen gegen die Majestät vor mir, alle zusammen wirksam genug, um den schönsten Thron der Welt zu erschüttern.

Mir aber einigen Troft und Unterhaltung zu verschaffen, suchte ich viesem Ungehenern eine heitere Seite abzugewinnen, und die Form der komischen Oper, die sich mir schon seit längerer Zeit als eine der vorzüglichsten dramatischen Darstellungsweisen empschlen hatte, schien auch ernsteren Gegenständen nicht fremd, wie an König Theodor zu sehen gewesen. Und so wurde denn jeder Gegenstand rhythmisch bearbeitet, die Composition mit Reichardt verabredet, wovon denn die Anlagen einiger tüchtigen Basarien bekannt gewerden; andere Musikstücke, die außer dem Centext keine Bedeutung hatten, blieben zurück, und die Stelle, von der man sich die meiste Wirsung versprach, kam auch nicht zu Stande. Das

Geistersehen in der Kryftallfugel vor dem schlafend weissagenden Cophta sollte als blendendes Final vor allen glänzen.

Aber da waltete kein froher Geist über bem Ganzen, es gerieth in Stocken, und um nicht alle Mühe zu verlieren, schrieb ich ein prosaisches Stück, zu bessen Hauptsiguren sich wirklich analoge Gestalten in ber neuen Schauspielergesellschaft vorfanden, die benn auch in der sorgfältigsten Aufstührung das Ihrige leisteten.

Aber eben deswegen, weil das Stüd ganz trefflich gespielt wurde, machte es einen um besto widerwärtigern Effect. Ein surchtbarer und zugleich abgeschmackter Stoff, kühn und schonungslos behandelt, schreckte sedermann, kein Herz klang an; die fast gleichzeitige Nähe des Borbildes ließ den Eindruck noch greller empfinden; und weil geheime Berbindungen sich ungünstig behandelt glaubten, so fühlte sich ein großer respectabler Theil des Publicums entfremdet, so wie das weibliche Zartgefühl sich vor einem verwegenen Liebesabenteuer entsetze.

Ich war immer gegen die unmittelbare Wirfung meiner Arbeiten gleichgültig gewesen, und sah auch dießmal ganz ruhig zu, daß diese lette, an die ich so viel Jahre gewendet, keine Theilnahme fand; ja ich ergötte mich an einer heimlichen Schadenfreude, wenn gewisse Menschen, die ich dem Betrug oft genug ausgesetzt gesehen, fühnlich versicherten, so grob könne man nicht betrogen werden.

Aus diesem Ereigniß zog ich nur jedoch keine Lehre; das was mich innerlich beschäftigte, erschien mir immersort in dramatischer Gestalt, und wie die Halbandgeschichte als düstere Borbedeutung, so ergriff mich nunmehr die Nevolution selbst als die gräßlichste Erfüllung: den Thron sah ich gestürzt und zersplittert, eine große Nation aus ihren Fugen gerückt, und nach umserm unglücklichen Feldzug offenbar auch die Belt schon aus ihren Fugen.

Indem mich num dieß alles in Gedanken bedrängte, beängstigte, hatte ich leider zu bemerken, daß man im Baterlande sich spielend mit Gesimmungen unterhielt, welche oben auch uns ähnliche Schickfale vorbereiteten. Ich kannte genug edle Gemüther, die sich gewissen Aussichten und hoffnungen, ohne weder sich noch die Sache zu begreifen, phantastisch hingaben, indessen ganz schlechte Subjecte bittern Umnuth zu erregen, zu mehren und zu benutzen strebten.

Alls ein Zeugniß meines ärgerlich guten humors ließ ich ben Bürgergeneral auftreten, wozu mich ein Schauspieler verführte, Namens Beck, welcher ben Schnaps in ben beiben Billets nach Florian mit ganz

individueller Trefflichfeit fpielte, indem felbst seine Fehler ihm babei zu Statten kamen. Da ihm nun biefe Maske fo gar wohl anstand, brachte man bes gedachten fleinen, burchaus beliebten Rachspiels erfte Fortsetzung, ben Stammbaum von Anton Wall bervor, und als ich nun auf Proben, Ausstattung und Vorstellung biefer Kleinigkeit ebenfalls bie größte Aufmerksamkeit wendete, so konnte nicht fehlen, daß ich mich von diefem närrifden Schnaps fo burchbrungen fand, baf mich bie Luft anwandelte ihn nochmals zu produciren. Dieß geschah auch mit Neigung und Ausführlichkeit; wie benn bas gehaltreiche Mantelfäckhen ein wirklich französisches war, das Paul auf jener Flucht eilig aufgerafft hatte. In der Sauptscene erwies fich Malkolmi als alter wohlhabender, wohlwollender Bauersmann, ber fich eine gesteigerte Unverschämtheit als Spaß auch einmal gefallen läft, unübertrefflich, und wetteiferte mit Bed in mahrer, natur= licher Zwedmäßigkeit. Aber vergebens! bas Stud brachte bie widerwärtigfte Wirfung hervor, felbst bei Freunden und Gonnern, die, um sich und mich zu retten, hartnäckig behaupteten, ich seh ber Berkaffer nicht, habe nur aus Grille meinen Ramen und einige Feberstriche einer sehr subalternen Production zugewendet.

Bie mich aber niemals irgend ein Aeußeres mir felbst entfremden konnte, mich vielniehr nur strenger ins Imere zurückwies, so blieben jene Nachbildungen des Zeitsinnes für mich eine Art von gemüthlich tröstlichem Geschäft. Die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, fragmentarischer Bersuch, das unvollendete Stück die Ausgewanderten, sind eben so viel Bekenntnisse dessen was damals in meinem Busen vorging; wie auch späterhin Hermann und Dorothea noch aus derselben Quelle floß, welche dem freilich zuletzt erstarrte. Der Dichter konnte der rollenden Weltgeschichte nicht nacheilen und mußte den Abschluß sich und andern schuldig bleiben, da er das Räthsel auf eine so entschiedene als unerwartete Weise gelöst sah.

Unter folden Conftellationen war nicht seicht jemand, in so weiter Entfernung vom eigentlichen Schauplatze des Unheils, gedrückter als ich; die Welt erschien mir blutiger und blutdürstiger als jemals, und wenn das Leben eines Königs in der Schlacht für tausende zu rechnen ist, so wird es noch viel bedeutender im gesetzlichen Kampse. Ein König wird auf Tod und Leben angeklagt; da kommen Gedanken in Umlauf, Bershältnisse zur Sprache, welche für ewig zu beschwichtigen sich das Königthum vor Jahrhunderten fräftig eingesetzt hatte.

Aber and aus tiesem gräßlichen Unheil suchte ich mich zu retten, indem ich die ganze Welt für nichtswürdig erklärte, wobei mir denn durch eine besondere Fügung Neineke Fuchs in die Hände kam. Hatte ich mich bisher an Straßen=, Morkt= und Pöbelaustritten bis zum Abschen über= fättigen müssen, so war es nun wirklich erheiternd, in den Hos und Negentenspiegel zu bließen: denn wenn auch hier das Menschengeschlecht sich in seiner ungehenchelten Thierheit ganz natürlich vorträgt, so geht doch alles, wo nicht musterhaft, doch heiter zu, und nirgends fühlt sich der gute Humer gestört. Um nun das köstliche Werf recht innig zu genießen, begann ich alsobald eine treue Nachbildung; solche jedoch in Hexametern zu unternehmen war ich solgenderweise veranlaßt.

Schon feit vielen Jahren fdrieb man in Deutschland nach Rlopftods Einleitung fehr lägliche Berameter. Bog, indem er fich wohl auch der= gleichen bediente, ließ doch bie und ba merken, daß man fie besser machen fonne, ja er schonte fogar seine eigenen, vom Bublicum gut aufgenommenen Arbeiten und Uebersetzungen nicht. Ich hatte bas gar gern auch gelernt, allein es wollte mir nicht glücken. Berber und Wieland waren in biefem Bunfte Latitubinarier, und man burfte ber Boffichen Bemühungen, wie fie nach und nach ftrenger und für ben Augenblick ungelent erschienen, faum Erwähnung thun. Das Publicum felbst schätzte längere Zeit bie Bog'ichen frühern Arbeiten, als geläufiger, über bie fpatern; ich aber hatte zu Boff, beffen Eruft man nicht verkennen konnte, immer ein ftilles Bertrauen und mare, in jungeren Tagen ober andern Berhalt= niffen, wohl einmal nach Gutin gereist, um bas Beheimnif zu erfahren; tenn er, aus einer zu ehrenden Bietät für Klopftock, wollte, fo lange ber würdige, allgefeierte Dichter lebte, ihm nicht geradezu ins Geficht fagen, bag man in ber teutschen Rhythmif eine strictere Observang einführen muffe, wenn sie irgend gegründet werden solle. Bas er inzwischen äußerte, waren für mich sibyllinische Blätter. Wie ich mich an ber Borrede zu ben Beorgifen abgequalt habe, erinnere ich mich noch immer gern, ber redlichen Absicht wegen, aber nicht tes tarans gewonnenen Bortheils.

Da mir recht gut bewußt war, daß alle meine Bildung nur praktisch sehn könne, so ergriff ich die Gelegenheit ein paar tausend hexameter hinzuschreiben, die bei dem köstlichsten Gehalt selbst einer mangelhaften Technif gute Aufnahme und nicht vergänglichen Werth verleihen dursten. Was an ihnen zu tadeln seh, werde sich, dachte ich, am Ende schon

finden; und so wendete ich sed Stunde, die mir sonst übrig blieb, an eine solche schon innerhalb der Arbeit vorläusig dankbare Arbeit, baute inzwischen und möblirte fort, ohne zu denken, was weiter mit mir sich ereignen würde, ob ich es gleich gar wohl voraussehen konnte.

So weit wir auch oftwärts von der großen Weltbegebenheit gelegen waren, erschienen doch schon diesen Winter slüchtige Vorläuser umserer außegetriebenen westlichen Nachbarn; es war, als wenn sie sich umsahen nach irgend einer gesitteten Stätte, wo sie Schutz und Aufnahme fänden. Obgleich nur vorübergehend, wußten sie durch anständiges Betragen, duldsam zusriedenes Wesen, durch Bereitwilligkeit sich ihrem Schicksal zu fügen und durch irgend eine Thätigkeit ihr Leben zu fristen, dergestalt für sich einzunehmen, daß durch diese Sinzelnen die Mängel der ganzen Masse außgelösscht und seder Widerwille in entschiedene Gunst verwandelt wurde. Dieß kam denn freilich ihren Nachsahrern zu gute, die sich späterhin in Thüringen sestschen, unter denen ich nur Mounier und Camille Fordan zu nennen brauche, um ein Borurtheil zu rechtsertigen, welches nan für die ganze Colonie gesaßt hatte, die sich, wo nicht den genannten gleich, doch derselben keineswegs unwürdig erzeigte.

Uebrigens läßt sich hierbei bemerken, daß in allen wichtigen politischen Fällen immer diejenigen Zuschauer am besten dran sind, welche Partei nehmen: was ihnen wahrhaft günstig ist, ergreisen sie mit Freuden; das Ungünstige ignoriren sie, lehnen's ab, oder legen's wohl gar zu ihrem Bortheil aus. Der Dichter aber, der seiner Natur nach unparteissch sehn und bleiben muß, sucht sich von den Zuständen beider kämpsenden Theile zu durchdringen, wo er denn, wenn Bermittlung unmöglich wird, sich entschließen nuß tragisch zu endigen. Und mit welchem Cyklus von Tragödien sahen wir uns von der tosenden Weltbewegung bedroht!

Wer hatte seit seiner Jugend sich nicht von der Geschichte des Jahrs 1649 entsetzt, wer nicht vor der Hinrichtung Carls I. geschaubert, und zu einigem Troste gehofft, daß dergleichen Scenen der Parteiwuth sich nicht abermals ereignen könnten! Nun aber wiederholte sich das alles, gräulicher und grimmiger, bei dem gebildetsten Nachbarvolke, wie vor unsern Augen: Tag für Tag, Schritt für Schritt. Man denke sich, welchen December und Januar diesenigen verlebten, die den König zu retten außgezogen waren, und num in seinen Process nicht eingreisen, die Bollstreckung des Todesurtheils nicht hindern konnten!

Frankfurt war wieder in beutschen Banden; die möglichsten Vorbereitungen Mainz wieder zu erobern wurden eifrigst besorgt. Man hatte sich Mainz genähert und Hochheim besett; Königstein mußte sich ergeben. Run aber war vor allen Dingen nöthig, burch einen vorläufigen Feldzug auf bem linken Rheinufer sich ben Rücken frei zu machen. Man zog baber am Taunusgebirge bin auf Ibstein über bas Benedictinerklofter Schonau nach Caub, fobann über eine wohlerrichtete Schiffbrude nach Bacharach; von da an gab es fast ununterbrochene Vorpostengefechte, welche ben Feind jum Rudzug nöthigten. Man ließ ben eigentlichen Sunderud rechts, jog nach Stromberg, wo General Neuwinger gefangen wurde. Dan gewann Rreugnach und reinigte ben Winkel zwischen ber Nahe und bem Rhein; und jo bewegte man fich mit Sicherheit gegen biefen Fluß. Die Raiferlichen waren bei Speier über ben Rhein gegangen und man konnte bie Umzingelung von Mainz den 14. April abschließen, wenigstens vorerst bie Einwohner mit Mangel, ale bem Borläufer größerer Roth, in Angst feten.

Diese Nachricht vernahm ich zugleich mit der Aufforderung, mich an Ort und Stelle zu zeigen, um, wie früher an einem beweglichen Uebel, so nun an einem stationären Theil zu nehmen. Die Umzingelung war vollbracht, die Belagerung konnte nicht außbleiben; wie ungern ich mich dem Kriegstheater abermals näherte, überzeugte sich wer etwa die zweite nach meinen Stizzen radirte Tasel in die Hand nimmt. Sie ist einem sehr genauen Federumriß nachgebildet, den ich wenige Tage vor meiner Abreise sorgfältig auf Papier gebracht hatte. Mit welchem Gefühl, sagen die wenigen dazu gedichteten Keimzeisen:

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus, Bon Thür' zu Thüre sieht es lieblich aus; Der Künstler froh die stillen Blicke hegt, Bo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch ferne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

## Belagerung von Mainz.

1793.



Montag ben 26. Mai 1793 von Frankfurt nach Höchft und Flörsbeim: hier stand viel Belagerungsgeschütz. Der alte freie Weg nach Mainz war gesperrt, ich mußte über die Schiffbrücke bei Rüsselsheim; in Ginsheim ward gefüttert; der Ort ist sehr zerschossen; dann über die Schiffbrücke auf die Nonnenaue, wo viele Bäume niedergehauen lagen, sofort auf dem zweiten Theil der Schiffbrücke über den größern Arm des Rheins. Ferner auf Bodenheim und Oberolm, wo ich mich cantonnirungsmäßig einrichtete, und sozleich mit Hauptmann Bent nach dem rechten Flügel über Hechtsheim ritt, mir die Lage besah von Mainz, Castel, Kostheim, Hochheim, Weißenau, der Mainspitze und den Rheininseln. Die Franzosen hatten sich der einen bemächtigt und sich dort eingegraben; ich schließ Nachts in Oberolm.

Dienstag den 27. Mai eilte ich meinen Fürsten im Lager bei Marienborn zu verehren, wobei mir das Glück ward, dem Prinzen Maximilian von Zweibrücken, meinem immer gnädigen Herrn aufzuwarten; vertauschte dann sogleich gegen ein geräumiges Zelt in der Fronte des Regiments mein leidiges Cantonnirungsquartier. Num wollte ich auch die Mitte des Blokadehalbkreises kennen lernen, ritt auf die Schanze vor dem Chanssehaus, übersah die Lage der Stadt, die neue französische Schanze bei Zahlbach und das merkwürdig gefährliche Verhältniß des Dorfes Bretzenheim. Dann zog ich mich gegen das Regiment zurück und war bemüht einige genaue Umrisse aufs Papier zu bringen, um mir die Bezüge und die Distanzen der landschaftlichen Gegenstände desto besser zu imprimiren.

Ich wartete dem General Grafen Kalfreuth in Marienborn auf, und war Abends bei demfelben; da dem viel über eine Mähre gesprochen wurde, daß in dem Lager der andern Seite vergangene Nacht der Lärm entstanden, als seh ein deutscher General zu den Franzosen übergegangen,

worüber sogar bas Feldgeschrei verändert worden und einige Bataillons ins Gewehr getreten.

Ferner unterhielt man sich über das Detail der Lage überhaupt, über Blokade und künftige Belagerung. Viel ward gesprochen über Persönlichkeiten und deren Verhältnisse, die gar mancherlei wirken, ohne daß sie zur Sprache kommen. Man zeigte daraus, wie unzuverläffig die Geschichte seh, weil kein Mensch eigentlich wisse, warum oder woher dieses und jenes geschehe.

Mittwoch den 28. Mai bei Obrist von Stein auf dem Forsthause, das äußerst schön liegt; ein höchst angenehmer Aufenthalt. Man fühlte, welch eine behagliche Stelle es gewesen, Landjägermeister eines Aurfürsten von Mainz zu sehn. Bon da übersieht man den großen landschaftlichen Kessel, der sich bis Hochheim hinüber erstreckt, wo in der Urzeit Rhein und Main sich wirbelnd drehten und restagnirend die besten Aecker vorsbereiteten, ehe sie bei Biberich westwärts zu sließen völlige Freiheit fanden.

Ich speiste im Hauptquartier: der Rückzug aus der Champagne ward besprochen; Graf Kalkreuth ließ seiner Laune gegen die Theoristen freien Lauf.

Nach der Tafel ward ein Geistlicher hereingebracht, als revolutionärer Gesimungen verdächtig. Eigentlich war er toll, oder wollte so scheinen: er glaubte Turenne und Condé gewesen und nie von einem Weibe geforen zu sehn; durch das Wort werde alles gemacht! Er war guter Dinge und zeigte in seiner Tollheit viel Consequenz und Gegenwart des Geistes.

Ich suchte mir die Erlaubniß Lieutenant von Itenplitz zu besuchen, welcher am 9. Mai in einer Uffaire vor Mainz mit Schuß und Hieb verwundet, und endlich gefangen genommen worden. Feindlicherseits betrug man sich auf das schonendste gegen ihn, und gab ihn bald wieder heraus. Reden durste er noch nicht, doch erfreute ihn die Gegenwart eines alten Kriegskameraden, der manches zu erzählen wußte.

Gegen Abend fanden sich die Officiere des Regiments beim Marketender, wo es etwas muthiger herging als vorm Jahr in der Champagne: denn wir tranken den dortigen schäumenden Wein, und zwar im Trocknen, beim schönsten Wetter. Meiner vormaligen Weissagung ward auch gedacht; sie wiederholten meine Worte: Bon hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr sept

dabei gewesen. Bunderbar genug sah man diese Prophezeiung nicht etwa mur dem allgemeinen Sinn, sondern dem besondern Buchstaben nach genau erfüllt, indem die Franzosen ihren Kalender von diesen Tagen an datiren.

Wie aber der Mensch überhaupt ist, besonders aber im Kriege, daß er sich das Unwermeidliche gefallen läßt, und die Intervalle zwischen Gesahr, Noth und Verdruß mit Vergnügen und Lustbarkeit auszusüllen sucht, so ging es auch hier: die Hautboisten von Thadden spielten Ça ira und den Marsciller Marsch, wobei eine Flasche Champagner nach der andern geleert wurde.

Abends acht Uhr kanonirte man stark von den Batterien des rechten Flügels.

Donnerstag den 29. Mai früh nenn Uhr Victoria wegen des Siegs der Desterreicher bei Famars. Dieses allgemeine Abseuern nützte mir die Lage der Batterien und die Stellung der Truppen kennen zu lernen. Zugleich war ein ernstlicher Handel bei Bretzenheim; denn freilich hatten die Franzosen alle Ursache uns aus diesem so nahe gelegenen Dorse zu vertreiben.

Inzwischen ersuhr man, woher das Mährchen der gestrigen Desertion entstanden, durch seltsam zufällige Combinationen, so abgeschmackt als möglich, aber doch einige Zeit umherlaufend.

Ich begleitete meinen gnädigsten Herrn nach dem linken Flügel, wartete dem Herrn Landgrafen von Darmstadt auf, dessen Lager besonders zierlich mit kiefernen Lauben ausgeputzt war, dessen Zelt jedoch alles was ich je in dieser Art gesehen, übertraf, wohl ausgedacht, vortrefslich gearbeitet, bequem und prächtig.

Gegen Abend war uns, mir aber besonders, ein liebenswürdiges Schauspiel bereitet: die Prinzessimen von Meeklenburg hatten im Hauptsquartier zu Bodenheim bei Ihro Majestät dem Könige gespeist, und besuchten nach Tasel das Lager. Ich heftelte mich in mein Zelt ein und durste so die hohen Herrschaften, welche unmittelbar davor ganz vertraulich auf und nieder gingen, auf das genaueste beobachten. Und wirklich konnte man in diesem Kriegsgetümmel die beiden jungen Damen sür himmlische Erscheinungen halten, deren Eindruck auch mir niemals verlössen wird.

Freitag ben 30. Mai. Früh hörte man hinter bem Lager Kleingewehrseuer, welches einige Apprehension gab; dieß klärte sich dahin auf, daß die Bauern den Frohnleichnam geseiert. Ferner ward Bictoria geschoffen aus Kanonen und fleinem Gewehr, jenes glücklichen Ereignisses in ben Nieberlanden wegen; dazwischen scharf aus ber Stadt und hinein. Nachmittags ein Donnerwetter.

Solländische Artillerieflottille ift angefommen, liegt bei Erbenheim. In der Nacht vom 30. zum 31. Mai schlief ich, wie gewöhnlich gang angezogen, rubig im Belte, ale ich vom Platen eines fleinen Bewehrfeuers aufgewedt wurte, tas nicht allzu entfernt schien. Ich sprang auf und beraus, und fand ichon alles in Bewegung; es war offenbar, daß Marienborn überfallen feb. Balt barauf feuerten unfere Ranonen von ber Batterie vor bem Chausseehaus; bieß mußte also einem herandringenben Feinde gelten. Das Regiment bes Herzogs, von bem eine Schwadron hinter bem Chausseehaus gelagert mar, rückte aus; ber Moment mar faum erklärbar. Das fleine Gewehrfeuer in Marienborn, im Rucken un= ferer Batterien, dauerte fort, und unfere Batterien ichoffen auch. 3ch feste mid zu Pferte und ritt weiter vor, wo ich, nach früher genomme= ner Kenntniß, ob es gleich Racht war, bie Gegend beurtheilen konnte. Ich erwartete jeden Augenblick Marienborn in Flammen zu feben, und ritt zu unsern Zelten zurud, wo ich bie Leute bes Berzogs beschäftigt fand ein= und aufzupacken auf alle Källe. Ich empfahl ihnen meinen Koffer und Portefeuille und besprach unsern Rudzug. Sie wollten auf Oppenheim zu: borthin konnte ich leicht folgen, ba mir der Fufipfad burch das Fruchtfeld bekannt war, doch wollte ich den Erfolg erst abwarten und mich nicht eher entfernen, bis bas Dorf brennte und ber Streit sich hinter bemfelben weiter heraufzöge.

In solcher Ungewißheit sah ich ter Sache zu, aber balb legte sich bas kleine Gewehrsener, die Kanonen schwiegen, der Tag fing an zu grauen und das Dorf lag ganz ruhig vor mir. Ich ritt hinunter. Die Sonne ging auf mit trübem Schein, und die Opser der Nacht lagen nebeneinander. Unsere riesenhaften, wohlgekleideten Eürassiere machten einen wunderlichen Contrast mit den zwergenhaften, schneiderischen, zerslumpten Ohnehosen; der Tod hatte sie ohne Unterschied hingemäht. Unser guter Rittmeister La Viere war unter den ersten geblieben, Rittmeister von Boß, Adjutant des Grasen Kalkreuth, durch die Brust geschossen, man erwartete seinen Tod. Ich war veranlaßt eine kurze Relation dieses wunderbaren und unangenehmen Vorsalls aufzusetzen, welche ich hier einschalte und sodann noch einige Particularitäten hinzussige.

Von dem Ansfall der Franzosen in der Nacht auf Marienborn vermelde ich folgendes:

Das Sauptquartier Marienborn liegt in ber Mitte bes Salbfreifes von Lagern und Batterien, die am linken Ufer des Ribeins oberhalb Mainz anfangen, Die Stadt nicht gar in ber Entfernung einer halben Stunde umgeben, und unterhalb berfelben fich wieder an den Fluß anschließen. Die Capelle zum beiligen Kreuz, die Dorfer Beigenau, Bechtsheim, Marienborn, Trais, Gungenheim, Mombach werden von diesem Rreise entweder berührt, oder liegen nicht weit außerhalb besselben. Die beiden Aligel bei Weißenau und Mombach wurden vom Anfang der Blokade an von ben Frangosen öfters angegriffen, und erfteres Dorf abgebrannt. Die Mitte hingegen blieb ohne Ansechtung. Niemand kounte vermuthen, daß fie babin einen Ausfall richten würden, weil fie in Gefahr kamen, von allen Seiten ins Gebränge zu gerathen, abgeschnitten zu werben, ohne irgend etwas von Bedeutung auszurichten. Indeffen waren bie Vorpoften um Bretenheim und Dalheim, Orte bie vor Marienborn in einem Grunde liegen, ber fich nach ber Stadt gieht, immer an einander und man behauptete Bretzenheim Dieffeits um fo eifriger, als die Frangofen bei Zahlbach. einem Klofter nahe bei Dalheim, eine Batterie errichtet hatten, und bamit bas Weld und die Chaussee bestrichen.

Eine Absicht, die man dem Feinde nicht zutrante, bewog ihn endlich zu einem Ausfall gegen das Hamptquartier. Die Franzosen wollten — so ist man durch die Gesangenen überzengt — den General Kalkrenth, der in Marienborn, den Prinzen Ludwig, Ferdinands Sohn, der auf dem Chaussechause einige Schritte vom Dorse in Quartier lag, entweder gesangen fortsühren oder todt zurücklassen. Sie wählten die Nacht vom 30. zum 31., zogen sich vielleicht 3000 Mann aus dem Zahlbacher Grunde schlängelnd über die Chaussee und durch einige Gründe dis wieder an die Chaussee, passirten sie wieder und eilten auf Marienborn los. Sie waren zut geführt und nahmen ihren Weg zwischen den österreichischen und preußischen Patrouillen durch, die leider, wegen geringen Wechsels von Höhen und Tiesen, nicht an einander stießen. Auch kam ihnen noch ein Umstand zu Hüsse.

Tags vorher hatte man Bauern beordert das Getreide, das gegen die Stadt zu steht, in dieser Nacht abzumähen: als diese nach vollendeter Arbeit zurückgingen, folgten ihnen die Franzosen, und einige Patronillen

wurden dadurch irre gemacht. Sie famen unentdeckt ziemlich weit vorwärts, und als man sie bemerkte und auf sie schoß, drangen sie in der größten Eile nach Marienborn vor und erreichten das Dorf gegen ein Uhr, wo man sorglos entweder schlief oder wachte. Sie schossen sogleich in die Häuser, wo sie Licht sahen, drängten sich durch die Straße und umringten den Ort und das Kloster, in welchem der General lag. Die Berwirrung war groß; die Batterien schossen, das Infanterieregiment Wegner rückte vor, eine Schwadron des Herzogs von Weimar, die hinter dem Orte lag, war bei der Hand, die sächsischen Husaren desgleichen. Es entstand ein verwirrtes Gesecht.

Indessen hörte man im ganzen Umkreis des blokirenden Lagers das Feuern von falschen Attaken; jedes wurde auf sich aufmerksam gemacht, und niemand wagte dem andern zu Hülfe zu eilen.

Der abnehmende Mond stand am Himmel und gab ein mäßiges Licht. Der Herzog von Weimar nahm den übrigen Theil seines Regiments, das eine Viertelstunde hinter Marienborn auf der Höhe lag und eilte hinzu; Prinz Ludwig führte die Regimenter Wegner und Thadden; und nach einem anderthalbstündigen Gesechte trieb man die Franzosen gegen die Stadt. An Todten und Blessirten ließen sie 30 Mann zurück; was sie mit sich geschleppt, ist unbekannt.

Der Verlust ber Preußen an Tobten und Blessirten mag 90 Mann senn. Major La Viere von Weimar ist todt; Rittmeister und Abjutant von Voß tödlich verwundet. Ein unglücklicher Zufall vermehrte den dießseitigen Verlust: denn als sich die Feldwachen von Bretzenheim auf Mariensborn zurückziehen wollten, kamen sie unter die Franzosen und wurden zugleich mit ihnen von unsern Batterien beschoffen.

Als es Tag ward, fand man Pechfränze, mit Pech überzogene Birkenwellen an allen Enden des Dorfes; fie hatten die Absicht, wenn der Coup gelänge, zuletzt das Dorf anzuzünden.

Man erfuhr, daß sie zu gleicher Zeit versucht hatten eine Brücke von einer Rheininsel an der Mainspitze, in die sie sich seit einiger Zeit genistet, auf die nächste Insel zu schlagen, wahrscheinlich in der Absicht gegen die Schiffbrücken bei Ginsheim etwas vorzumehmen. Das zweite Treffen der Kette ward näher an das erste herangezogen, und des Herzogs Regiment steht nahe bei Marienborn.

Man weiß, daß beim Ausfall Nationaltruppen vorangingen, bann

Linien-, dann wieder Nationaltruppen folgten; es mag daher das Gerücht entstanden sehn, die Franzosen sehen in drei Colonnen ausgezogen.

Den 1. Juni rlickte bas Regiment näher nach Marienborn; ber Tag ging hin mit Beränderung des Lagers; auch die Infanterie veränderte ihre Stellung, und man traf verschiedene Bertheidigungsanstalten.

Ich besuchte Nittmeister von Boß, den ich ohne Hoffnung fand: er saß aufrecht im Bette und schien seine Freunde zu kennen, zu sprechen vermochte er nicht. Auf einen Wink des Chirurgen begaben wir uns weg; und ein Freund machte mich unterwegs ausmerksam, daß vor einigen Tagen in demselben Zimmer ein heftiger Streit entstanden, indem einer gegen viele hartnäckig behauptet, Marienborn, als Hauptquartier, liege viel zu nahe an der blokirten und zu belagernden Stadt; man habe sich gar wohl eines Ueberfalls zu versehen.

Weil aber überhanpt eine heftige Widerrede gegen alles was von oben herein befohlen und veranstaltet war, zur Tagesordnung gehörte, so ging man darüber hinaus, und ließ diese Warmung, so wie manche andere, verhallen.

Den 2. Juni ward ein Bauer aus Oberolm gehangen, der beim Ueberfall die Franzosen angeführt hatte: denn ohne die genaueste Kenntniß des Terrains wäre das schlängelnde Heranziehen nicht denkbar gewesen; zum Unglück für ihn wußte er nicht eben so gut mit den Rücksehrenden die Stadt zu erreichen und wurde von den ausgesandten Patrouillen, die alles auf das sorgfältigste durchsuchten, eingefangen.

Ward Major La Viere mit allen militärischen Ehren vor den Stans darten begraben. Starb Rittmeister Boß. Waren Prinz Ludwig, General Kalkreuth und mehrere bei dem Herzog zur Tafel. Abends Feuern an der Rheinspitze.

Den 3. Juni große Mittagstafel bei Herrn von Stein auf bem Fägerhaufe; herrliches Wetter, unschätzbare Aussicht, ländlicher Genuß, durch Scenen des Todes und Verderbens getrübt. Abends wurde Rittmeister von Boß neben La Biere niedergesenkt.

Den 5. Juni. Man fährt fort an der Verschanzung des Lagers ernstlich zu arbeiten.

Große Attake und Ranonade an der Mainspite.

Den 6. Juni war die preußische und österreichische Generalität bei Serenissimo zu Tasel, in einem großen von Zimmerwerf zu solchen Festen auferbauten Saale. Gin Olristlieutenant vom Regiment Wegner, schief gegen mir über sitzend, betrachtete mich gewissermaßen mehr als billig.

Den 7. Juni schrieb ich früh viel Briefe. Bei Tasel im Hauptquartier schwadronirte ein Major viel über künstige Belagerung und redete sehr frei über das Benehmen bisher.

Gegen Abend führte mich ein Freund zu jenem beobachtenden Obriftlieutenant, der vor einigen Tagen meine Befanntschaft zu machen gewünscht
hatte. Wir fanden feine sonderliche Ausnahme; es war Nacht geworden,
es erschien keine Kerze. Selterswasser und Wein, das man jedem Besuchenden andet, blieb auß; die Unterhaltung war null. Mein Freund,
welcher diese Verstimmung dem Umstande zuschrieb, daß wir zu spät gefommen, blieb nach dem Abschiede einige Schritte zurück, um uns zu entschuldigen, jener aber versetzte zutraulich, es habe gar nichts zu sagen:
dem gestern bei Tasel habe er schon an meinen Gesichtszügen gesehen,
daß ich gar der Mann nicht sen, wie er sich ihn vorgestellt habe. Wir
scherzten über diesen verunglückten Versuch neuer Besanntschaft.

Den 8. Juni setzte ich meine Arbeit an Reine se Fuchs fleißig fort; ritt mit burchlauchtigstem Herzog nach bem Darmstädtischen Lager, wo ich ben Herrn Landgrasen als meinen vieljährigen, unabänderlich gnädigsten Herrn mit Freuden verehrte.

Abends fam Prinz Maximilian von Zweibrücken mit Obrift von Stein zu Sereniffimo: ba ward manches durchgesprochen; zulett fam das offenbare Geheinmiß ber nächstkünstigen Belagerung an die Neihe.

Den 9. Juni glückte ben Franzosen ein Ansfall auf Heitigkreuz: es gelang ihnen Kirche und Dorf unmittelbar vor ben österreichischen Batterien auzuzünden, einige Gefangene zu machen und sich, nicht ohne Ber-lust hierauf zurückzuziehen.

Den 10. Juni wagten die Franzosen einen Tagesübersall auf Gunzenheim, der zwar abgeschlagen ward, aber uns doch wegen des linken Flügels, und besonders wegen des Darmstädter Lagers, einige Zeit in Verlegenheit und Sorge setzte.

Den 11. Juni. Das Lager Ihro Majestät des Königs war nun etwa 1000 Schritte über Marienborn bestimmt und angelegt, gerade an dem Abhange, wo der große Kessel in welchem Mainz liegt, sich endigt,

in aufsteigenden Lehmwänden und Hügeln; dieses gab zu den aumuthigesten Einrichtungen Gelegenheit. Das leicht zu behandelnde Erdreich bot sich den Händen geschickter Gärtner dar, welche die gefälligste Parkanlage mit wenig Bemühung bildeten: die abhängige Seite ward gehöscht und mit Rasen belegt, Lauben gebant, auf- und absteigende Communicationsgänge gegraden, Flächen planirt, wo das Militär in seiner ganzen Pracht und Biertichkeit sich zeigen konnte, anstossende Wäldehen und Büsche mit in den Ptan gezogen, so daß man dei der köstlichsten Aussicht nichts mehr wünsschen konnte, als diese sämmtlichen Känne eben so bearbeitet zu sehen, um des herrlichsten Parks von der Welt zu genießen. Unser Kraus zeichsnete sorgfältig die Lusssicht mit allen ihren gegenwärtigen Eigenthümlichseiten.

Den 14. Juni. Gine fleine Schange, welche die Frangofen unterbalb Weißenan errichtet hatten und besetzt hielten, ftand ber Eröffnung der Parallele im Weg; fie follte Rachts eingenommen werden, und mehrere bavon unterrichtete Bersonen begaben fich auf die bieffeitigen Schangen unseres rechten feligels, von wo man bie gange lage überseben konnte. In der sehr finstern Racht erwartete man nunmehr, da man die Stelle recht gut kannte, wohin unsere Truppen gesendet waren, Angriff und Widerstand follten durch ein lebhaftes Gener ein bedeutendes Edjaufpiel geben. Man harrte lang, man harrte vergebens; statt bessen gewahrte man aber eine weit lebhaftere Erscheimung. Alle Posten unserer Stellung mußten angegriffen fenn: benn in bem gangen Kreis berfelben erblickte man ein lebhaftes Teuern, ohne daß man bessen Beranlassung irgend begreifen fonnte; auf der Stelle aber, von der eigentlich die Rede fenn follte, blieb alles todt und stumm. Berdrieglich gingen wir nach Saufe, besonders Berr Gore, als auf folche Feuer und Rachtgefechte ber begierigste. Der folgende Tag gab uns die Auflösung bieses Rathsels. Die Frangofen hatten sich vorgenommen in dieser Racht alle unsere Bosten anzugreifen, und defhalb ihre Truppen aus ben Schanzen weg und zum Angriff zusammengezogen. Unfere Abgefendeten baber, Die mit ber größten Borficht an die Edgange herangingen, fanden weder Waffen noch Widerstand; fie erstiegen die Echange und fanden sie leer, einen einzigen Ranonier außgenommen, der sich über biefen Besuch höchlich verwunderte. Während bes allgemeinen Teuerns, bas nur sie nicht betraf, hatten sie gute Zeit Die Balle zu zerftören und fich zurückzuziehen. Jener allgemeine Angriff

hatte auch keine weitern Folgen; die allarmirten Linien beruhigten sich wieder mit dem Einbruch des Tags.

Den 16. Juni. Die immer besprochene und bem Feind verheim= lichte Belagerung von Mainz nahte sich benn doch endlich: man fagte sich ins Ohr, heute Nacht folle die Tranchée eröffnet werden. Es war fehr finfter, und man ritt ben bekannten Weg nach ber Weißenauer Schanze; man fab nichts, man hörte nichts, aber unfere Pferbe ftutten auf einmal, und wir wurden unmittelbar vor uns einen kaum zu unter= scheibenden Bug gewahr. Defterreichische, grau gekleibete Solbaten mit grauen Faschinen auf den Rücken, zogen stillschweigend babin, kaum baf von Zeit zu Zeit ber Rlang an einander schlagender Schaufeln und hacken irgend eine nabe Bewegung andeutete. Bunderbarer und gespenfterhafter läßt sich kaum eine Erscheinung benken, die sich halb gesehen immer wieberholte, ohne beutlicher gesehen zu werden. Wir blieben auf dem Flecke halten, bis baf fie vorüber waren; benn bon ba aus konnten wir wenigftens nach der Stelle hinsehen, wo sie im Finftern wirken und arbeiten follten. Da bergleichen Unternehmungen immer in Gefahr sind bem Feind verrathen zu werden, fo fonnte man erwarten, baf von den Bällen aus auf biefe Gegend, und wenn auch nur auf gut Glück, gefeuert werben würde. Allein in tiefer Erwartung blieb man nicht lange, benn gerabe an ber Stelle, wo die Tranchée angefangen werden follte, ging auf einmal klein Gewehrfeuer los, allen unbegreiflich. Sollten bie Frangofen fid herausgeschlichen, bis an ober gar über unsere Vorposten herangewagt haben? Wir begriffen es nicht. Das Feuern hörte auf und alles verfank in die allertiefste Stille. Erft ben andern Morgen wurden wir aufgeklärt, daß unfere Vorposten felbst auf die still heranziehende Colonne wie auf eine feindliche gefeuert hatten; diese stutte, verwirrte sich, jeder warf seine Faschine weg, Schaufeln und Hacken wurden allenfalls gerettet. Die Franzosen auf den Bällen, aufmerksam gemacht, waren auf ihrer Sut; man fam unverrichteter Sache gurud; Die fammtliche Belagerungsarmee war in Bestürzung.

Den 17. Juni. Die Franzosen errichten eine Batterie an ber Chaussee. Nachts entsetzlicher Regen und Sturm.

Den 18. Juni. Als man bie neulich mißglückte Eröffnung der Tranchée unter den Sachverständigen besprach, wollte sich sinden, daß man viel zu weit von der Festung mit der Anlage geblieben seh; man beschloß baher sogleich die dritte Parallele näher zu rücken und dadurch ans jenem Unfall entschiedenen Vortheil zu ziehen. Man unternahm es, und es ging glücklich von Statten.

Den 24. Juni. Franzosen und Clubbisten, wie man wohl bemerken konnte, daß es Ernst werde, veranstalteten, dem zunehmenden Mangel an Lebensmitteln Einhalt zu thun, eine undarmherzige Exportation gegen Castel, von Greisen und Kranken, Frauen und Kindern, die eben so grausam wieder zurückgewiesen wurden. Die Noth wehr = und hülfloser zwischen innere und äußere Feinde gequetschter Menschen ging über alle Begriffe.

Man verfäumte nicht den österreichischen Zapfenstreich zu hören, welcher alle andere der ganzen alliirten Armee übertraf.

Den 25. Juni Nachmittags entstand ein heftiges, allen unbegreifliches Kanoniren am Ende unseres linken Flügels; zuletzt klärte sich's auf, das Fenern seh auf dem Rhein, wo die holländische Flotte vor Ihro Majestät dem Könige manövrire; Höchstdieselben waren deshalb nach Ellseld gegangen.

Den 27. Juni Anfang des Bombardements, wodurch die Dechanei fogleich angezündet war.

Nachts glückte ben Unfrigen der Sturm auf Weißenau und die Schanze oberhalb ber Karthause, freilich unerläßliche Bunkte den rechten Flügel auf der zweiten Barallele zu sichern.

Den 28. Juni Nachts. Fortgesetztes Bombardement gegen ben Dom. Thurm und Dach brennen ab und viele Häuser umher. Nach Mitternacht die Jesuitenkirche.

Wir sahen auf der Schanze vor Marienborn diesem schrecklichen Schauspiele zu: es war die sternenhellste Nacht, die Bomben schienen mit den Himmelslichtern zu wetteisern, und es waren wirklich Augenblicke wo man beide nicht unterscheiden konnte. Neu war uns das Steigen und Fallen der Fenerkugeln; denn wenn sie erst mit einem flachen Eirkelbogen das Firmament zu erreichen drohten, so knickten sie in einer gewissen Höhe parabolisch zusammen und die aufsteigende Lohe verkündigte bald, daß sie ihr Ziel zu erreichen gewußt.

Herr Gore und Rath Kraus behandelten den Vorfall fünftlerisch, und machten so viele Brandstudien, daß ihnen später gelang ein durchsscheinendes Nachtstück zu versertigen, welches noch vorhanden ist und, wohl

erleuchtet, mehr als irgend eine Wortbeschreibung die Vorstellung einer unselig glühenden Hauptstadt des Vaterlandes zu überliesern im Stande sehn möchte.

Und wie beutete nicht ein folcher Anblick auf die traurigste Lage, inbem wir uns zu retten, uns einigermaßen wieder herzustellen, zu folchen Mitteln greifen nußten!

Den 29. Juni. Echon längst mar von einer schwimmenden Batterie die Rete gewesen, welche, bei Ginsheim gebaut, auf den Mainkopf und Die zunächst liegenden Inseln und Anen wirfen und sie besetzen sollte. Man fprach fo viel tavon, tag fie entlich vergeffen marb. Unf meinem ge= wöhnlichen Nachmittageritte nach unferer Schanze über Beigenau war ich faum torthin gelangt, als ich auf bem Fluß eine große Bewegung bemerkte: frangofifche Rahne ruterten emfig nach ben Infeln, und bie öfterreichische Batterie, angelegt um ben Fluß bis borthin zu beftreichen, feuerte unausgesett in Prelifchuffen auf bem Baffer; fur mich ein gang neues Schauspiel. Wie die Rugel zum erstenmal auf das bewegliche Clement aufschlug, entstand eine ftarte, sich viele Tug in die Bobe baumende Springwelle; tiefe mar noch nicht zusammengestürzt, als ichon eine zweite in die Dobe getrieben murbe, fraftig wie die erste, nur nicht von gleicher Bobe; und so folgte bie britte, vierte, immer ferner abnehmend, bis sie zulett gegen die Rähne gelangte, flächer fortwirfte und ben Kahrzengen zufällig gefährlich mart. Un tiefem Schaufpiel konnte ich mich nicht fatt feben; benn es folgte Schuf auf Schuf, immer wieder neue machtige Fontainen, intessen bie alten noch nicht gang verrauscht hatten.

Auf einmal töste sich trüben auf dem rechten User, zwischen Büschen und Bäumen, eine seltsame Maschine los: ein vierecktes, großes, von Balken gezimmertes Local schwamm taher, zu meiner großen Verwunderung, zu meiner Freute zugleich, daß ich bei dieser wichtigen, so viel besprochenen Experition Augenzeuge sehn sollte. Meine Segenswünsche schienen jedoch nicht zu wirken, meine Hoffnung dauerte nicht lange: denn gar bald drehte die Masse sich auf sich selbst; man sah, daß sie keinem Steuerruder gehorchte, der Strom zog sie immer im Drehen mit sich sort. Auf der Rheinschanze oberhalb Castel und vor derselben war alles in Bewegung: hunderte von Franzosen rannten am User aufwärts und versührten ein gewaltiges Jubelgeschrei als dieses trojanische Meerpferd, fern von dem beabsichtigten Ziel der Landspise, durch den einströmenden Main ergrissen

und und zwischen Rhein und Main gelassen und unaushaltsam bahinfuhr. Endlich zog die Strönung diese unbehülfliche Maschine gegen Castel; dort strandete sie unsern der Schissbrücke auf einem flachen, noch vom Fluß überströmten Boden. Hier versammelte sich nun das sämmtliche französsische Kriegsvolt, und wie ich bisher mit meinem tresslichen Fernrohr das ganze Creigniß auss genaueste beodachtet, so sah ich nun auch, leider! die Fallthür, die diesen Nann verschloß, niedersinken und die darin Versperrten herans und in die Gesangenschaft wandern. Es war ein ärgerslicher Anblick: die Fallbrücke reichte nicht bis ans trockene Land, die kleine Garnison mußte daher erst durchs Wasser waten, dis sie den Kreis ihrer Gegner erreichten. Es waren vierundsechzig Mann, zwei Officiere und zwei Kanenen: sie wurden gut empfangen, sodann nach Mainz und zuletzt ins preußische Lager zur Answechslung gebracht.

Nach meiner Rückfehr verschtte ich nicht von diesem unerwarteten Ereigniß Rachricht zu geben; niemand wollte es glauben, wie ich ja selbst meinen Angen nicht getraut hatte. Zufällig besanden sich Ihro Königliche Hoheit der Kronprinz in des Herzogs von Weimar Gezelt; ich ward gerusen und mußte den Borfall erzählen; ich that es genau, aber ungern, wohl wissend, daß man dem Beten der Hiodspost immer etwas von der Schuld des Unglicks, das er erzählt, anzurechnen pflegt.

Unter den Tänschungen mancher Art, die uns bei unerwarteten Borfällen in einem ungewohnten Zustande betreffen mögen, giebt es gar viele, gegen die man sich erst im Augenblick wassnen kann. Ich war gegen Abend ohne den mindesten Austoß den gewöhnlichen Fußpfad nach der Weißenauer Schanze geritten; der Weg ging durch eine kleine Vertiesung, wo weder Wasser noch Sumpf, noch Graben noch irgend ein Hinderniß sich bemerken ließ: bei meiner Rücksehr war die Nacht eingebrochen, und als ich eben in jene Vertiesung hereinreiten wollte, sah ich gegenüber eine schwarze Linie gezogen, die sich von dem verdisterten braunen Erdreich schwarze Linie gezogen, die sich von dem verdisterten braunen Erdreich schwarz abschnitt. Ich mußte es sir einen Graben halten; wie aber ein Graben in der kurzen Zeit über meinen Weg her sollte gezogen sehn, war nicht begreissich. Mir blieb daher nichts übrig, als drauf loszureiten.

Alls ich näher kam, blieb zwar der schwarze Streif unverrückt, aber es schien mir vor demselbigen sich einiges hin und wieder zu bewegen; bald auch ward ich angerusen und besand mich sogleich mitten unter wohlsbefannten Cavallerie-Officieren. Es war des Herzogs von Weimar Regiment,

welches, ich weiß nicht zu welchem Zwecke, ausgerückt, sich in diefer Bertiefung aufgestellt hatte, da denn die lange Linie schwarzer Pferde mir als Vertiefung erschien, die meinen Fußpfad zerschnitt. Nach wechselseistigem Begrüßen eilte ich sodann ungehindert zu den Zelten.

Und so war nach und nach das innere gränzenlose Unglück einer Stadt außen und in der Umgegend Anlaß zu einer Lustpartie geworden. Die Schanze über Weißenau, welche die herrlichste Uebersicht gewährte, täglich von einzelnen besucht, die sich von der Lage einen Begriff machen und was in dem weiten übersehbaren Kreis vorginge, bemerken wollten, war Sonn= und Feiertags der Sammelplatz einer unzählbaren Menge Landleute, die sich aus der Nachbarschaft herbeizogen. Dieser Schanze konnten die Franzosen wenig anhaben; Hochschüsse waren sehr ungewiß und gingen meist darüber weg. Wenn die Schildwache auf der Brustwehr hin und wieder gehend bemerkte, daß die Franzosen das hierher gerichtete Geschütz abseuerten, so rief sie: Buck! und sodann ward von allen innerhalb der Batterie besindlichen Personen erwartet, daß sie sich auf die Kniee wie auß Ungesicht niederwürsen, um durch die Brustwehr gegen eine niedrig ankommende Augel geschützt zu sehn.

Nun war es Sonntags und Feiertags lustig anzusehen, wenn bie große Menge geputzer Bauersleute, oft noch mit Gebetbuch und Rosenstranz aus der Kirche kommend, die Schanze füllten, sich umsahen, schwatzen und schäfterten, auf einmal aber die Schildwache Buck! rief, und sie sämmtlich flugs vor dieser gefährlichschwärdigen Erscheinung niedersielen und ein vorübersliegendes göttlich sausendes Wesen anzubeten schienen, bald aber nach geschwundener Gesahr sich wieder aufrafften, sich wechselsweise verspotteten und bald darauf, wenn es den Belagerten gerade beliebte, abermals niederstürzten. Man konnte sich dieses Schauspiel sehr bequem verschaffen, wenn man sich auf der nächsten Höhe etwas seitwärts außer der Richtung der Kugel stellte, unter sich dieses wunderliche Gewimmel sah und die Kugel an sich vorbeisausen hörte.

Aber eine solche über die Schanze weggehende Augel versehlte nicht Zweck noch Absicht. Auf dem Rücken dieser Höhen zog sich der Weg von Frankfurt her, so daß man die Procession von Kutschen und Chaisen, Reitern und Tußgängern aus Mainz sehr gut beobachten und also zugleich die Schanze und die Wallfahrtenden in Schrecken setzen konnte. Auch wurde bei einiger Ausmerksankeit des Militärs der Eintritt einer solchen

Menge gar bald verboten, und die Frankfurter nahmen einigen Umweg, auf welchem sie unbemerkt und unerreicht in das Hauptquartier gelangten.

Ende Juni. In einer unruhigen Nacht unterhielt ich mich aufzuhorchen auf die mannichfaltigen fern und nah erregten Töne, und konnte folgende genan unterscheiden.

Werda! der Schildwache vorm Zelt.
Werda! der Infanterieposten.
Werda! wenn die Runde kam.
Hin = und Wiedergehen der Schildwache.
Geklapper des Säbels auf dem Sporn.
Bellen der Hunde fern.
Knurren der Hunde nahe.
Krähen der Herde.
Scharren der Pferde.
Schnauben der Pferde.
Häderlingschneiden.
Singen, Discurriren und Zanken der Leute.
Kanonendonner.
Brüllen des Rindviehs.
Schreien der Manlesel.

#### Piicke.

Daß eine solche hier einfällt, möchte wohl kein Wunder sehn. Jede Stunde war unglücksträchtig; man forgte jeden Augenblick für seinen verschrten Fürsten, für die liebsten Freunde, man vergaß an eigene Sicherheit zu denken. Bon der wilden, wüsten Gesahr angezogen, wie von dem Blick einer Klapperschlange, stürzte man sich underufen in die tödtlichen Räume, ging, ritt durch die Tranchen, ließ die Haubitzgranaten über dem Kopfe dröhnend zerspringen, die Trümmer neben sich niederstürzen; manchem Schwerblessirten wünschte man baldige Erlösung von grimmigen Leiden, und die Todten hätte man nicht ins Leben zurückgerufen.

Wie Bertheidiger und Angreifende nunmehr aber gegen einander standen, davon wäre im allgemeinen hier so viel zu sagen. Die Franzosen hatten bei androhender Gefahr sich zeitig vorgesehen und vor die Hauptwerke hinaus

fleinere Schanzen funftgemäß angelegt, um bie Blofirenden in gewiffer Ferne zu halten, bie Belagerung aber zu erschweren. Alle biefe Sinderniffe nuften nun weggeräumt werden, wenn die britte Barallele eröffnet, fortgesetzt und geschlossen werden sollte, wie im nachfolgenden einzeln auf= gezeichnet ift. Wir aber intessen, mit einigen Freunden, obgleich ohne Orbre und Beruf, begaben uns an die gefährlichsten Boften. Beifenau war in teutschen Sänden, auch die flugabwärts liegente Schanze ichen erobert; man besuchte ben zerftorten Drt, hielt in bem Gebeinhaufe Rach. lese von krankhaften Anochen, wovon das Beste schon in die Bande ber Bundarzte mochte gelangt feyn. Indem nun aber bie Angeln ber Carlsschange immer in tie Ueberreste ter Dacher und Gemäuer schlugen, ließen wir uns turch einen Mann bes bortigen Wachtpostens gegen ein Trinfgeld an eine befannte bedeutende Stelle führen, wo mit einiger Borficht gar vieles zu übersehen war. Man ging mit Behutsamkeit burch Trümmer und Trummer und ward endlich eine fteben gebliebene fteinerne Benbeltreppe hinauf, an bas Balfonfenfter eines freistehenden Giebels geführt, bas freilich in Friedenszeiten dem Besitzer bie herrlichste Aussicht gewährt haben mußte. Bier fah man ben Zusammenfluß tes Main- und Rheinftroms, und also tie Main = und Reinfrite, die Bleiau, bas befestigte Caftel, Die Schiffbrude, und am linken Ufer forann Die herrliche Start, aufammengebrochene Thurmspiten, lückenhafte Tächer, rauchende Stellen untröftlichen Unblick.

Unser Führer hieß bedächtig sehn, nur einzeln um die Fensterpfosten herumschauen, weil von der Carloschauze her gleich eine Angel würde gestlogen fommen und er Bertruß hatte solche veranlaßt zu haben.

Nicht zufrieden hiermit schlich man weiter gegen das Nonnenklofter, wo es freilich auch wild genug aussah, wo unten in den Gewölben für billiges Gete Wein geschenkt wurde, indeß die Augeln von Zeit zu Zeit raffelnde Tächer burchlöcherten.

Aber noch weiter trieb der Vorwitz: man froch in die letzte Schanze bes rechten Flügels, die man unmittelbar über ben Ruinen der Favorite und ber Karthause tief ins Glacis ber Testung eingegraben hatte, und nun hinter einem Bollwerf von Schanzlörben auf ein paar hundert Schritte Kanonenkugeln wechselte; wobei es denn freilich darauf ankam, wer dem andern zuerst Schweigen aufzulegen das Glück hatte.

Sier fand ich es nun, aufrichtig gestanden, heiß genug, und man nahm

sich's nicht übet, wenn irgend eine Anwandlung jenes Kanwnenfiebers sich wieder hervorthun wollte; man drückte sich nun zurück wie man gekommen war, und kehrte doch, wenn es Gelegenheit und Anlaß gab, wieder in gleiche Gefahr.

Bebenkt man nun, daß ein solcher Zustand, wo man sich die Angst zu übertäuben jeder Bernichtung aussetzte, bei drei Wochen dauerte, so wird man uns verzeihen, wenn wir über diese schrecklichen Tage wie über einen glühenden Boden hinüberzueilen trachten.

Den 1. Juli war die dritte Parallele in Thätigkeit und fogleich die Bocksbatterie bombardirt.

Den 2. Juli. Bombarbement ber Citabelle und Carlsichange.

Den 3. Juli. Neuer Brand in ber St. Sebaftianscapelle; benachbarte Häuser und Paläste gehen in Flammen auf.

Ten 6. Insi. Die sogenannte Clubbistenschauze, welche ben rechten Flügel ber britten Parallele nicht zu Stande kommen ließ, nußte weggenommen werden; allein man versehlte sie und griff verliegende Schanzen bes Hauptwalles an, da man benn freilich zurückgeschlagen wurde.

Den 7. Inli. Endliche Behanptung dieses Terrains: Rostheim wird angegriffen, die Franzosen geben es auf.

Den 13. Juli Nachts. Das Rathbaus und mehrere öffentliche Ge-

Den 14. Juli. Stillstand auf beiben Seiten. Freuden= und Feiertag, ber Franzosen wegen der in Paris geschlossenen Nationalconsöderation, der Deutschen wegen Eroberung von Condé; bei den letzten Kanonen= und klein Gewehrfeuer, bei jenen ein theatralisches Freiheitssest, wovon man viel zu hören hatte.

Nachts vom 14. zum 15. Juli. Die Franzosen werden aus einer Batterie vor der Cartsschanze getrieben; fürchterliches Bombardement. Bonder Mainspitze über den Main brachte man das Benedictinerkloster auf der Citadelle in Flammen. Auf der andern Seite entzündet sich das Lasboratorium und fliegt in die Luft. Läden und Schornsteine dieser Stadtseite brechen ein und ktürzen zusammen.

Am 15. Juli besuchten wir Herrn Gore in Kleinwintersheim und fanden Nath Kraus beschäftigt ein Bildnif des werthen Freundes zu

malen, welches ihm gar wohl gelang. Herr Gore hatte sich stattlich ansgezogen, um bei fürstlicher Tafel zu erscheinen, wenn er vorher sich in der Gegend abermals würde umgeschaut haben. Nun saß er umgeben von allerlei Haus und Feldgeräth, in der Bauernkammer eines deutschen Dörschens auf einer Kiste, den angeschlagenen Zuckerhut auf einem Papiere neben sich; er hielt die Kaffeetasse in der einen, die silberne Reißseder statt des Löffelchens in der andern Hand; und so war der Engländer ganz anständig und behaglich auch in einem schlechten Cantonnirungsquartier vorgestellt, wie er uns noch täglich zu angenehmer Erinnerung vor Augen steht.

Wenn wir num dieses Freundes allhier gedenke, so versehlen wir nicht etwas mehreres über ihn zu fagen. Er zeichnete sehr glücklich in der Camera obscura und hatte, Land und See bereisend, sich auf diese Weise die schönsten Erinnerungen gesammelt. Nun konnte er, in Weimar wohnshaft, angewohnter Beweglichkeit nicht entsagen, blieb immer geneigt kleine Reisen vorzunehmen, wobei ihn denn gewöhnlich Nath Kraus zu begleiten pflegte, der mit leichter, glücklicher Fassungsgabe die vorstehenden Landschaften zu Papier brachte, schattirte, färbte, und so arbeiteten beide um die Wette.

Die Belagerung von Mainz, als ein seltener wichtiger Fall, wo das Unglück selbst malerisch zu werden versprach, lockte die beiden Freunde gleichfalls nach dem Rhein, wo sie sich keinen Augenblick müßig verhielten.

Und so begleiteten sie uns denn auch auf einem Gesahrzug nach Weißenau, wo sich Herr Gore ganz besonders gesiel. Wir besuchten abermals den Kirchhof in Jagd auf pathologische Knochen; ein Theil der nach Mainz gewendeten Mauer war eingeschlossen; man sah über freies Feld nach der Stadt. Kaum aber merkten die auf den Wällen etwas Lebendiges in diesem Raume, so schossen sie mit Prellschüssen nach der Lücke; nun sah man die Kugel mehrmals aufspringen und Staub erregend herankommen, da man sich denn zuletzt hinter die stehen gebliebene Mauer oder in das Gebeingewölke zu retten wußte und der den Kirchhof durch-rollenden Kugel heiter nachschaute.

Die Wiederholung eines solchen Bergnügens schien dem Kammerdiener bedenklich, der, um Leben und Glieder seines alten Herrn besorgt,
uns allen ins Gewissen sprach und die kühne Gesellschaft zum Rückzug
nöthigte.

Der 16. Juli war mir ein banglicher Tag, und zwar bedrängte mich

bie Aussicht auf die nächste, meinen Freunden gefährliche Nacht; bamit verhielt es sich aber folgendermaßen. Gine ber vorgeschobenen kleinen feindlichen Schanzen, vor ber fogenannten Welfchen Schanze, leiftete völlig ihre Pflicht; sie war das größte Hinderniß unserer vordern Barallele. und mußte was es auch koften möchte, weggenommen werben. Dagegen war nun nichts zu fagen, allein es zeigte sich ein bebenklicher Umftant. Auf Rachricht ober Bermuthung, Die Frangofen ließen hinter Diefer Schange und unter bem Schutz ber Festung Cavallerie campiren, wollte man zu diesem Aus- und leberfalle auch Cavallerie mitnehmen. Was das beife. aus ber Tranchée heraus, unmittelbar vor ben Kanonen ber Schanze und der Festung, Cavallerie zu entwickeln, und sich in bufterer Nacht bamit auf dem feindlich besetzten Glacis herungutummeln, wird jedermann begreiflich finden; mir aber war es höchft banglich herrn von Oppen, als den Freund, ber mir vom Regiment zunächst anlag, bazu commandirt ju wiffen. Gegen Ginbruch ber Racht mußte jedoch geschieden sehn, und ich eilte zur Schanze Nr. 4., wo man jene Gegend ziemlich im Auge hatte. Daß es losbrach und hitzig zuging, ließ sich wohl aus ber Ferne bemerken, und daß mancher wackere Mann nicht zurückkehren würde, war vorauszusehen.

Indessen verkündigte der Morgen, die Sache seh gelungen; man habe die Schanze erobert, geschleift und sich ihr gegenüber gleich so sest gesetzt, daß ihre Wiederherstellung dem Feinde wohl unmöglich bleiben sollte. Freund Oppen kehrte glücklich zurück; die Vermisten gingen mich so nah nicht an: nur bedauerten wir den Prinzen Ludwig, der, als kühner Anführer, eine wo nicht gefährliche, doch beschwerliche Wunde davon trug, und in einem solchen Augenblick den Kriegsschanplatz sehr ungern verließ.

Den 17. Juli ward num berselbe zu Schiffe nach Mannheim gebracht: ber Herzog von Weimar bezog bessen Onartier im Chanssehause: es war kein anmuthigerer Aufenthalt zu benken.

Nach herkömmlicher Ordnungs= und Neinlichkeitsliebe ließ ich den schönen Platz davor kehren und reinigen, der bei dem schnellen Quartier= wechsel mit Stroh und Spänen und allerlei Abwürflingen eines eilig ver= lassenen Cantonnements übersäct war.

Den 18. Juli Nachmittags auf große, fast unerträgliche Hite, Donnerwetter, Sturm und Regenguß, dem Allgemeinen erquicklich, den Eingegrabenen als solchen freilich sehr lästig. Der Commandant thut Bergleichsvorschläge, welche zurückgewiesen werben.

Den 19. Juli. Das Bombarbement geht fort; die Rheinmühlen werden beschädigt und unbrauchbar gemacht.

Den 20. Juli. Der Commandant General d'Ohre überschickt eine Punktation, worüber verhandelt wird.

Nachts vom 21. zum 22. Juli. Heftiges Bombarrement; die Dominifanerkirche geht in Flammen auf, bagegen fliegt ein preußisches Laboratorium in die Luft.

Den 22. Juli. Als man vernahm, ber Stillftand fen wirklich geichlossen, eilte man nach dem Sauptquartier, um die Ankunft bes französischen Commandanten d'Onre zu erwarten. Er fam, ein großer wohlgebauter schlanker Mann von mittleren Jahren, fehr natürlich in seiner Haltung und Betragen. Indeffen bie Unterhanblung im Innern vorging, waren wir alle aufmerksam und hoffmungsvoll; da es aber ausgesprochen ward, daß man einig geworben, und die Stadt ben folgenden Tag übergeben werben follte, ba entstand in mehreren bas wunderbare Befühl einer schnellen Entledigung von bisherigen Laften, von Druck und Bangigkeit, baß einige Freunde sich nicht erwehren konnten aufzusitzen und gegen Mainz zu reiten. Unterwegs holten wir Sommering ein, ber gleichfalls mit einem Gefellen nach Maing eilte, freilich auf ftarkere Beranlaffung als wir, aber bod auch die Gefahr einer folden Unternehmung nicht achtend. Wir faben ben Schlagbaum bes äußersten Thores von fern, und hinter bemfelben eine große Masse Menschen, die fich bort auflehnten und andrängten. Run faben wir Wolfsgruben vor uns, allein unfere Pferde, bergleichen schon gewohnt, brachten uns glücklich zwischen burch.

Wir ritten unmittelbar bis vor ben Schlagbaum; man rief uns zu, was wir brächten? Unter ver Menge fanden sich wenig Soldaten, alles Bürger, Männer und Frauen; unsere Antwort, daß wir Stillstand und wahrscheinlich Morgen Freiheit und Deffnung versprächen, wurden mit lautem Beifall angenommen. Wir gaben einander wechselsweise so viel Auftlärung, als einem jeden beliebte, und als wir eben von Segenswünsschen begleitet, wieder umkehren wollten, traf Sömmering ein, der sein Gespräch an das unfrige knüpfte, bekannte Gesichter fand, sich vertrauslicher unterhielt und zuletzt verschwand, ehe wir's uns versahen; wir aber hielten für Zeit umzukehren.

Gleiche Begierbe, gleiches Bestreben sühlten eine Anzahl Ausgewanderter, welche, mit Victualien versehen, erst in die Außenwerke, dann in die Festung selbst einzudringen verstanden, um die Zurückgelassenen wieder zu umarmen und zu erquicken. Wir begegneten mehreren solcher leidenschaftlichen Banderer, und es mochte dieser Zustand so heftig werben, daß endlich, nach verdoppelten Posten, das strengste Verbot ausging den Bällen sich zu nähern; die Communication war auf einmal unterstrochen.

Am 23. Juli. Dieser Tag ging hin unter Besetzung der Außenwerke sowohl von Mainz als von Castel. In einer leichten Chaise machte ich eine Spaziersahrt, in einem so engen Kreis um die Stadt, als es die ausgesetzten Bachen erlauben wollten. Man besuchte die Trancheen, und besah sich die nach erreichtem Zweck verlassene unnütze Erdarbeit.

Als ich zurückfuhr, rief mich ein Mann mittlern Alters an und bat mich seinen Knaben von ungefähr acht Jahren, ben er an ber Sand mit fortschleppte, zu mir zu nehmen. Er war ein ausgewanderter Mainzer. welcher, mit großer Sast und Luft seinen bisberigen Aufenthalt verlassend. herbeilief, ben Auszug der Feinde triumphirend anzusehen, sodann aber ben zurückgelaffenen Clubbiften Tod und Verderben zu bringen ichwir. Ich redete ihm begütigende Worte zu und stellte ihm vor, daß die Rückfehr in einen friedlichen und häuslichen Zuftand nicht mit neuem burgerlichen Krieg, Haß und Rache muffe verunreinigt werden, weil fich bas Unglück ja fonst verewige. Die Bestrafung solcher schuldigen Menschen müsse man ten hohen Allierten und dem wahren Landesberrn nach seiner Rückfehr überlaffen, und was ich fonft noch Befänftigendes und Ernst= liches anführte, wozu ich ein Recht hatte, indem ich das Kind in den Wagen nahm und beibe mit einem Trunk guten Beins und Bretzeln erquidte. An einem abgeredten Ort fette ich ben Anaben nieder, da sich benn ber Bater schon von weitem zeigte und mit bem hut mir taufend Dank und Segen zuwinfte.

Den 24. Juli. Der Morgen ging ziemlich ruhig hin, der Ausmarsch verzögerte sich; es sollten Geldangelegenheiten sehn, die man so bald nicht abthun könne. Endlich zu Mittag, als alles bei Tisch und Topf beschäftigt und eine große Stille im Lager und auf der Chaussee war, suhren mehrere dreispännige Wagen in einiger Ferne von einander sehr schnell vorbei, ohne daß man sich's versah und darüber nachsann; doch bald

verbreitete sich bas Gerücht, auf diese fühne und kluge Weise hätten mehrere Clubbisten sich gerettet. Leibenschaftliche Personen behaupteten, man musse nachseten; andere ließen es beim Berbruß bewenden, wieder andere wollten sich verwundern, daß auf dem ganzen Wege keine Spur von Wache, noch Picket, noch Aufsicht erscheine; woraus erhelle, sagten sie, daß man von oben herein durch die Finger zu sehen, und alles was sich ereignen könnte, dem Zufall zu überlassen geneigt seh.

Diese Betrachtungen murben jetoch turch ten wirklichen Auszug unterbrechen und umgestimmt. Auch bier kamen mir und Freunden bie Fenfter res Chauffechanfes zu Statten. Den Bug faben wir in aller feiner Feierlichfeit berankommen. Angeführt burch preußische Reiterei, folgte zuerst bie frangofische Garnison. Geltsamer war nichts, als wie fich biefer Bug anklindigte: eine Colonne Marfeiller, flein, schwarz, buntscheckig, lumpig gekleidet, trappelten heran, als habe ber König Edwin feinen Berg aufgethan, und das muntere Zwergenheer ausgesendet. Sierauf folgten regelmäßigere Truppen, ernst und verdriefilich, nicht aber etwa niedergeschlagen ober beschänt. Als die mertwürdigfte Erscheinung bagegen mußte jedermann auffallen, wenn die Jäger zu Pferd heraufritten; sie waren gang ftill bis zu uns berangezogen, als ihre Musik ben Marfeiller Marfch anftimmte. Dieses revolutionäre Te Deum hat ohnehin etwas Trauriges, Uhnungsvolles, wenn es auch noch so muthig vorgetragen wird; Diegmal aber nahmen fie bas Tempo gang langfam, bem schleichenben Schritt gemäß, ben fie ritten. Es war ergreifend und furchtbar, und ein ernster Unblick, als bie Reitenden, lange hagere Männer von ge= wiffen Jahren, Die Dtiene gleichfalls jenen Tonen gemäß, heranrudten; einzeln hatte man fie bem Don Quirote vergleichen können, in Maffe erschienen sie höchst ehrwürdig.

Bemerkenswerth war nun ein einzelner Trupp, die französischen Commissarien. Merlin von Thionville, in Husarentracht, durch wilden Bart und Blick sich auszeichnend, hatte eine andere Figur in gleichem Costüm links neben sich; das Bolk rief mit Buth den Namen eines Clubbisten und bewegte sich zum Anfall. Merlin hielt an, berief sich auf seine Bürde eines französischen Nepräsentanten, auf die Nache, die jeder Beleidigung solgen sollte, er wolle rathen sich zu mäßigen; denn es seh das letztemal nicht, daß man ihn hier sehe. Die Menge stand betrossen, sein Einzelner wagte sich vor. Er hatte einige unserer da stehenden

Officiere angesprochen, und sich auf bas Wort bes Königs berufen, und so wollte niemand weder Angriff noch Vertheidigung wagen; der Zug ging mangetastet vorbei.

Den 25. Inti. Um Morgen dieses Tags bemerkte ich, daß leider abermals keine Unstalten auf der Chaussee und in deren Rähe gemacht waren, um Unordnungen zu verhöten. Sie schienen heute um so nöthiger, als die armen ausgewanderten, gränzenlos unglücklichen Mainzer, von entsernteren Orten her nunmehr angetommen, schaarenweise die Chaussee umlagerten, mit Fluch und Racheworten das gequälte und geängstigte Herz erleichternd. Die gestrige Kriegstist der Entwischenden gelang daher nicht wieder. Sinzelne Reisewagen rannten abermals eilig die Straße hin; überall aber hatten sich die Mainzer Bürger in die Chausseegraben gelagert, und wie die Flüchtigen einem Hinterhalt entgingen, sielen sie haten der Kranzosen vor Kranzosen, so ließ man sie entsommen, wohlbekannte Clubbisten bein Gemeswegs.

Ein fehr schöner breifpänniger Reisewagen rollte baber; eine freundlide junge Dame verfäumt nicht fich am Schlage feben zu laffen, und hüben und brüben zu gruffen. Aber bem Boftillon fällt man in die Bügel, ter Schlag wird eröffnet, ein Erzelubbift an ihrer Seite fogleich erfannt. Bu verfennen mar er freilich nicht, furz gebaut, bidlich, breiten Angelichts, blatternarbig. Schon ift er bei ben Fuffen herausgeriffen; man schließt ben Schlag, und wünscht ber Schönheit glückliche Reife: ihn aber schleppt man auf den nächsten Uder, zerftößt und zerprügelt ihn fürchterlich; alle Glieder feines Leibes find zerfchlagen, fein Geficht untenutlich. Eine Bache nimmt fich endlich feiner an, man bringt ihn in ein Bauernhans, wo er, auf Stroh liegend, zwar vor Thatlichkeiten feiner Stadt= feinde, aber nicht vor Schimpf, Schabenfreude und Schmähungen geschützt war. Doch auch damit ging es am Ende fo weit, daß ber Officier niemand mehr hineinließ, auch mich, bem er es als einem Befamten nicht abgeschlagen hatte, bringend bat, ich möchte biesem trauriaften und etelhafteften aller Schaufpiele entfagen.

Zum 25. Juli. Auf dem Chaussechause beschäftigte uns num der fernere regelmäßige Auszug der Franzosen. Ich stand mit Herrn Gore daselbst am Fenster, unten versammelte sich eine große Menge; doch auf dem gerämmigen Platze kounte dem Beobachtenden nichts entgehen.

Infanterie, muntere wohlgebildete Linientruppen kamen num heran; Mainzer Mädchen zogen mit ihnen aus, theils nebenher, theils innerhalb der Glieder. Ihre eigenen Bekannten begrüßten sie nun mit Kopfschützteln und Spottreden: "Ei, Jungser Lieschen, will Sie sich auch in der Welt umsehen?" und dann: "Die Sohlen sind noch neu; sie werden bald durchgelausen sehn!" Ferner: "Hat Sie auch in der Zeit Französisch gelernt? Glück auf die Reise!" Und so ging es immersort durch diese Zungenruthen; die Mädchen aber schienen alle heiter und getrost; einige wünsschten ihren Nachbarinnen wohl zu seben, die meisten waren still und sahen ihre Liebshaber au.

Indessen war das Bolk sehr bewegt; Schimpfreden wurden ausgestoßen, von Drohungen heftig begleitet. Die Weiber tadelten an den Männern, daß man diese Nichtswürdigen so vorbeilasse, die in ihrem Bündelchen gewiß manches von Hab und Gut eines ächten Mainzer Bürgers mit sich schleppten, und nur der ernste Schritt des Militärs, die Ordnung, durch nebenhergehende Officiere erhalten, hinderte einen Ausbruch; die leidenschaftliche Bewegung war surchtbar.

Gerade in diesem gefährlichsten Momente erschien ein Zug, der sich gewiß schon weit hinweg gewünscht hatte. Ohne sonderliche Bedeckung, zeigte sich ein wohlgebildeter Mann zu Pferde, dessen Uniform nicht gerade einen Militär ankündigte; an seiner Seite ritt in Mannskleidern ein wohlzebautes und sehr schönes Frauenzimmer: hinter ihnen solgten einige viersspännige Wagen, mit Kisten und Kasten bepackt; die Stille war ahnungsvoll. Auf einmal rauschte es im Volke und ries: "Haltet ihn an! schlagt ihn todt! Das ist der Spitzbube von Urchitekten, der erst die Dombechanei geplündert und nachher selbst angezündet hat!" Es kam auf einen einzigen entschlossenen Menschen an, und es war geschehen.

Dhne weiteres zu überlegen, als daß der Burgfriede vor des Herzogs Quartier nicht verletzt werden dürfe, mit dem blitzschnellen Gedanken, was der Fürst und General bei seiner Nachhausekunft sagen würde, wenn er über die Trümmer einer solchen Selbsthülfe kaum seine Thür erreichen könnte, sprang ich hinunter, hinaus und rief mit gebietender Stimme: Halt!

Schon hatte sich das Bolt näher herangezogen; zwar den Schlagbaum unterfing sich niemand herabzulassen, der Weg aber selbst war von der Menge versperrt. Ich wiederholte mein Halt! und die vollkommenste

Stille trat ein. Ich fuhr darauf, stark und heftig sprechend, fort, hier sen das Duartier des Herzogs von Beimar, der Plat davor seh heilig; wenn sie Unsug treiben und Rache üben wollten, so fänden sie noch Raum genug. Der König habe freien Auszug gestattet: wenn er diesen hätte bedingen und gewisse Personen ausnehmen wollen, so würde er Ausseher angestellt, die Schuldigen zurückgewiesen oder gesangen genommen haben; davon seh aber nichts bekannt, seine Patrouille zu sehen. Und sie, wer und wie sie hier auch sehen, hätten mitten in der deutschen Armee keine andere Rolle zu spielen, als ruhige Zuschauer zu bleiben; ihr Unglück und ihr Haß gebe ihnen hier kein Recht, und ich litte ein e für allemal an dieser Stelle keine Gewaltthätigkeit.

Nun staunte das Bolk, war stumm, dann wogte es wieder, brummte, schalt; einzelne wurden heftig, ein paar Männer drangen vor, den Reitenden in die Zügel zu fallen. Sonderbarerweise war einer davon jener Perrückensmacher, den ich gestern schon gewarnt, indem ich ihm Gutes erzeigte.

Wie! rief ich ihm entgegen: habt Ihr schon vergessen, was wir gestern zusammen gesprochen? Habt Ihr nicht darüber nachgedacht, daß man durch Selbstrache sich schuldig macht, daß man Gott und seinen Oberen die Strafe der Verbrecher überlassen soll, wie man ihnen das Ende dieses Elends zu bewirken auch überlassen mußte? Und was ich sonst noch kurz und bündig, aber laut und heftig sprach.

Der Mann, der mich gleich erkannte, trat zurück, das Kind schniegte sich an den Bater, und sah freundlich zu mir herüber: schon war das Bolf zurückgetreten und hatte den Platz freier gelassen; auch der Weg durch den Schlagdaum war wieder offen. Die beiden Figuren zu Pserde wußten sich kann zu benehmen. Ich war ziemlich weit in den Platz hereingetreten: der Mann ritt an mich heran und sagte, er wünsche meinen Namen zu wissen, zu wissen wem er einen so großen Dienst schuldig sen; er werde es zeitlebens nicht vergessen und gern erwiedern. Auch das schöne Kind näherte sich mir und sagte das Verbindlichste. Ich antwortete, daß ich nichts als meine Schuldigseit gethan und die Sicherheit und Heiligkeit dieses Platzes behanptet hätte; ich gab einen Wink, und sie zogen fort. Die Menge war nun einmal in ihrem Rachestune irre gemacht, sie blieb stehen; dreißig Schritte davon hätte sie niemand gehindert. So ist's aber in der Welt; wer nur erst über einen Anstoß hinaus ist, kommt über tausend. Chi seampa d'un punto, seampa di mille.

Als ich nach meiner Expedition zu Freund Gore hinaufkam, rief er mir in seinem Englisch-Französisch entgegen: Welche Fliege sticht euch! Ihr habt euch in einen Handel eingelassen, der übel ablaufen kounte.

Dafür war mir nicht bange, versetzte ich: und findet Ihr nicht selbst hübscher, daß ich ench den Platz vor dem Hause so rein gehalten habe? Wie sähe es aus, wenn das nun alles voll Trümmer läge, die jedermann ärgerten, leidenschaftlich aufregten und niemand zu gute kämen? Mag auch jener den Besitz nicht verdienen, den er wohlbehaglich fortgeschleppt hat.

Indessen aber ging ber Auszug ber Franzosen gelassen unter unserm Fenster vorbei; die Menge, die fein Interesse weiter baran fand, verlief sich; wer es möglich machen konnte, suchte sich einen Weg, um in die Stadt zu schleichen, die Seinigen, und was von ihrer Habe allenfalls gerettet sehn konnte, wiederzusinden und sich bessen zu erfreuen. Mehr aber trieb sie die höchst verzeihliche Wuth ihre verhaßten Feinde, die Clubbisten und Comitisten zu strasen, zu vernichten, wie sie mitunter bevorhlich genug ausriesen.

Intessen konnte sich mein guter Gore nicht zusrieden geben, daß ich, mit eigener Gefahr, für einen unbekannten, vielleicht verbrecherischen Menschen so viel gewagt habe. Ich wieß ihn immer scherzhaft auf den reinen Platz vor dem Hause, und fagte zuletzt ungeduldig: Es liegt nun einmal in meiner Natur: ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung ertragen.

Den 26. und 27. Juli. Den 26. gelang es uns, schon mit einigen Freunden zu Pferd in die Stadt einzudringen; dort fanden wir den besjammernswerthesten Zustand. In Schutt und Trümmer war zusammensgestürzt was Jahrhunderten aufzubauen gelang, wo, in der schönsten Lage der Welt, Reichthümer von Provinzen zusammensloßen, und Religion das was ihre Diener besaßen, zu besestigen und zu vermehren trachtete. Die Verwirrung, die den Geist ergriff, war höchst schmerzlich, viel trauriger, als wäre man in eine durch Zusall eingeäscherte Stadt gerathen.

Bei aufgelöster polizeiticher Ordnung hatte sich zum traurigen Schutt noch aller Unrath auf ben Straßen gesammelt; Spuren ber Plünderung ließen sich bemerken, in Gefolg innerer Feindschaft. Hohe Mauern drohten den Einsturz, Thürme standen unsicher; und was bedarf es einzelner Beschreibungen, da man die Hauptgebäude nach einander genannt, wie sie in Flammen ausgingen! Aus alter Vorliebe eilte ich zur Dechanei, die

mir noch immer als ein kleines architektonisches Paradies vorschwebte: zwar stand die Säulenvorhalle mit ihrem Giebel noch aufrecht, aber ich krat mur zu bald über den Schutt der eingestürzten schöngewöllten Decken; die Drahtzeiter lagen mir im Wege, die sonst netweise von oben erleuchtende Fenster schützten; hie und da war noch ein Rest alter Pracht und Zierlichkeit zu sehen. Und so lag denn auch diese Musterwohnung für immer zerstört. Alle Gebände des Platzes umher hatten dasselbige Schickfal; es war die Nacht vom 27. Juni, wo der Untergang dieser Herrlichkeiten die Gegend erleuchtete.

Hierauf gelangte ich in die Gegend des Schlosses, dem sich niemand zu nähern wagte. Außen angebrachte bretterne Angebäude deuteten auf die Bernweinigung jener fürstlichen Wohnung; auf dem Platze davor standen, gedrängt in einander geschoben, unbrauchbare Kanonen, theils durch den Feind theils durch eigene hitzige Anstrengung zerstört.

Wie unn von außen her durch feindliche Gewalt so manches herrliche Gebände mit seinem Inhalt vernichtet worden, so war auch innerlich vieles durch Rohheit, Frevel und Muthwillen zu Grunde gerichtet. Der Palast Oftheim stand noch in seiner Integrität, allein zur Schneiberherberge, zu Einquartierungs und Wachstuben verwandelt — eine Umkehrung, verwünscht anzusehen! Säle voll Lappen und Fezen, dann wieder die gyps marmornen Wände mit Haken und großen Nägeln zersprengt, Gewehre dort aufgehangen und umhergestellt.

Das Akademiegebäude nahm sich von außen noch ganz freundlich auß; nur eine Kugel hatte im zweiten Stock ein Fenstergewände von Sömmerings Quartier zersprengt. Ich fand diesen Freund wieder daselbst, ich darf nicht sagen eingezogen; denn die schönen Zimmer waren durch die wilden Gäste auß schlimmste behandelt. Sie hatten sich nicht begnügt, die blauen reinlichen Papiertapeten, so weit sie reichen konnten, zu versberben; Leitern oder über einander gestellte Tische und Stühle nunsten sie gebraucht haben, um die Zimmer dis an die Decke mit Speck oder sonstigen Fettigkeiten zu besudeln. Es waren dieselbigen Zimmer, wo wir vorm Jahr so heiter und tranlich zu wechselseitigem Scherz und Besehrung freundschaftlich beisammen gesessen. Indes war dei diesem Unheil doch auch noch etwas Tröstliches zu zeigen: Sömmering hatte seinen Keller meröffnet und seine dahin gestüchteten Präparate durchaus unbeschädigt gefunden. Wir machten ihnen einen Besuch, wogegen sie und zu belehrendem Gespräch Anlaß gaben.

Eine Proclamation best neuen Gouverneurs hatte man ausgegeben: ich fand sie in eben dem Sinne, ja fast mit den gleichen Worten meiner Anmahnung an jenen ausgewanderten Perrückenmacher; alle Selbsithülse war verboten; dem zurückehrenden Landesherrn allein sollte das Necht zustehen, zwischen guten und schlechten Bürgern den Unterschied zu bezeichnen. Sehr nothwendig war ein solcher Erlaß: denn bei der augenblicklichen Ausschung, die der Stillstand vor einigen Tagen verursachte, drangen die kühnsten Ausgewanderten in die Stadt und veranlaßten selbst die Plünderung der Elubbistenhäuser, indem sie die hereinziehenden Belagerungssoldaten anführten und aufregten. Jene Berordnung war mit den mildesten Ausdrücken gefaßt, um wie billig den gerechten Zorn der gränzenlos besleidigten Menschen zu schonen.

Wie schwer ist es, eine bewegte Menge wieder zur Auhe zu bringen! Auch noch in unserer Gegenwart geschahen solche Unregelmäßigkeiten. Der Soldat ging in einen Laden, verlangte Tabak, und indem man ihn abwog, bemächtigte er sich des Ganzen. Auf das Zetergeschrei der Bürger legten sich unsere Officiere ins Mittel, und so kam man über eine Stunde, über einen Tag der Unordnung und Berwirrung hinweg.

Auf unsern Wanderungen fanden wir eine alte Frau an der Thüre eines niedrigen, fast in die Erde gegrabenen Häuschens. Wir verwunsderten uns, daß sie schon wieder zurückgekehrt, worauf wir vernahmen, daß sie gar nicht ausgewandert, ob man ihr gleich zugemuthet die Stadt zu verlassen. Auch zu mir, sagte sie, sind die Hanswürste gekommen mit ihren bunten Schärpen, haben mir besohlen und gedroht; ich habe ihnen aber tüchtig die Wahrheit gesagt: Gott wird mich arme Frau in dieser meiner Hütte lebendig und in Ehren erhalten, wenn ich ench schon längst in Schimpf und Schande sehen werde. Ich hieß sie mit ihren Narreteien weiter gehen. Sie sürchteten, mein Geschrei möchte die Nachbarn aufzregen, und ließen mich in Ruhe. Und so hab' ich die ganze Zeit theils im Keller, theils im Freien zugebracht, mich von wenigem genährt und sehe noch Gott zu Ehren; jenen aber wird es schlecht ergehen.

Run beutete sie uns auf ein Echaus gegenüber, um zu zeigen wie nahe die Gefahr gewesen. Wir konnten in das untere Eckzimmer eines ansehnlichen Gebäudes hineinschauen: das war ein wunderlicher Anblick! hier hatte seit langen Jahren eine alte Sammlung von Euriositäten gestanden, Figuren von Porcellain und Bildstein, chinesische Tassen, Teller,

Echüsseln und Gefäße; an Elsenbein und Bernstein mochte es auch nicht gesehlt haben, so wie an anderem Schnitz- und Drechselwerk, aus Moos, Stroh und sonft zusammengesetzten Gemälden, und was man sich in einer solchen Sammlung denken mag. Das alles war nur aus den Trümmern zu schließen: denn eine Bombe, durch alle Stockwerke durchschlagend, war in diesem Naume geplatzt; die gewaltsame Luftansdehnung, indem sie inswendig alles von der Stelle warf, schlug die Fenster herauswärts, mit ihnen die Drahtgitter, die sonst das Innere schirmten und nun zwischen den eisernen Stangengittern banchartig herausgebogen erschienen. Die gute Frau versicherte, daß sie bei dieser Explosion selbst mit unterzugehen geglaubt habe.

Bir fanden unser Mittagsmahl an einer großen Wirthstafel; bei vielem hin= und Wiederreden schien uns das beste zu schweigen. Wunsersam genug siel es aber auf, daß man von den gegenwärtigen Musikanten den Marseiller Marsch und das Ça ira verlangte; alle Gäste schienen einzustimmen und erheitert.

Bei unserm folgenden Hin= und Herwandern wußten wir den Platz, wo die Favorite gestanden, kaum zu unterscheiden. Im August vorigen Jahrs erhob sich hier noch ein prächtiger Gartensaal; Terrassen, Dransgerie, Springwerke machten diesen unmittelbar am Rhein liegenden Lustort höchst vergnüglich. Hier grünten die Alleen, in welchen, wie der Gärtner mir erzählte, sein gnädigster Kurfürst die höchsten Häupter mit allem Gesolge an unübersehbaren Tafeln bewirthet; und was der gute Mann nicht alles von damastenen Gedecken, Silberzeug und Geschirr zu erzählen hatte. Geknüpft an jene Erinnerung, machte die Gegenwart nur noch einen unersträglichern Eindruck.

Die benachbarte Karthause war ebenfalls wie verschwunden; benn man hatte die Steine dieser Gebände sogleich zur bedeutenden Weißenauer Schanze vermauert. Das Nonnenklösterchen stand noch in frischen kaum wieder herzustellenden Ruinen.

Die Freunde Gore und Kraus begleitete ich auf die Citadelle. Da stand nun Drusus' Denkmal, ungefähr noch eben so, wie ich es als Knabe gezeichnet hatte, auch dießmal unerschüttert, so viel Fenerkugeln baran mochten vorbei geslogen sehn, ja darauf geschlagen haben.

Herr Gove stellte seine tragbare dunkle Kammer auf dem Walle sogleich zurecht, in Absicht eine Zeichnung ber ganzen, durch die Belagerung

entstellten Stadt zu unternehmen, die auch von der Mitte, vom Dom aus, gewissenhaft und genau zu Stande kam, gegen die Seiten weniger vollendet, wie sie uns in seinen hinterlassenen, schön geordneten Blättern noch vor Augen liegt.

Endlich wendeten sich auch unsere Wege nach Castel; auf der Rheinbrücke holte man noch frischen Athem wie vor Alters, und betrog sich einen Angenblick als wenn jene Zeit wiederkommen könnte. Un der Beseftigung von Castel hatte man während der Belagerung immerfort gemauert: wir fanden einen Trog frischen Kalks, Backsteine daneben und eine unsertige Stelle; man hatte, nach ausgesprochenem Stillstand und Uebergabe, alles stehen und liegen lassen.

So merkwirdig aber als traurig anzusehen war der Verhau rings um die Casteler Schanzen: man hatte dazu die Fülle ber Obstbäume der dortigen Gegend verbraucht. Bei der Wurzel abgesägt, die äußersten zarten Zweige weggestutzt, schob man nun die stärkern, regelmäßig gewachsenen Kronen in einander und errichtete dadurch ein undurchdringliches letztes Bollwerf; es schienen zu gleicher Zeit gepflanzte Bäume, unter gleich günstigen Umständen erwachsen, nunmehr zu seindseligen Zwecken benutzt, dem Untergang überlassen.

Lange aber konnte man sich einem folchen Bedauern nicht hingeben: venn Wirth und Wirthin und jeder Einwohner den man ansprach, schienen ihren eigenen Jammer zu vergessen, um sich in weitläufigere Erzählungen des gränzenlosen Elends herauszulassen, in welchem die zur Auswanderung genöthigten Mainzer Bürger zwischen zwei Feinde, den innern und äußern, sich geklemmt sahen. Denn nicht der Krieg allein, sondern der durch Unsimn aufgelöste bürgerliche Zustand hatte ein solches Unglück bereitet und herbeisgeführt.

Einigermaßen erholte sich unser Geist von alle dem Trübsal und Jammer bei Erzählung mancher heroischen That ber tüchtigen Stadtbürger. Erst sah man mit Schrecken das Bombardement als ein unvermeibliches Elend an: die zerstörende Gewalt der Feuerfugeln war zu groß, das anrückende Unglück so entschieden, daß niemand glaubte entgegenwirken zu können; endlich aber bekannter mit der Gefahr, entschloß man sich ihr zu begegnen. Sine Bombe, die in ein Hans siel, mit bereitem Wasser zu löschen, gab Gelegenheit zu kühnem Scherz; man erzählte Wunder von weiblichen Heldinnen dieser Urt, welche sich und andere glücklich gerettet.

Aber auch ber Untergang von tüchtigen wackern Menfchen war zu bedauern. Ein Apothefer und fein Sohn gingen über biefer Operation zu Grunde.

Wenn man num das Ungliid bedanernd, fich und andern Glud wünschte bas Ende ber Leiben zu sehen, so verwunderte man sich zugleich, baß bie Festung nicht länger gehalten worben. In bem Schiffe bes Doms, beffen Gewölke fich erhalten hatten, lag eine große Maffe unangetafteter Mehlfäce; man fprach von andern Borräthen und von unerschöpflichem Weine. Man begte baber bie Vermuthung, baf bie lette Revolution in Paris, wodurch die Partei, wozu die Mainzer Commissarien gehörten, sich zum Regiment aufgeschwungen, eigentlich die frühere liebergabe der Testung veranlaßt. Merlin von Thionville, Rembell und andere wünschten gegenwärtig zu sehn, wo nach überwundenen Gegnern nichts mehr zu scheuen und mendlich zu gewinnen war. Erst mußte man sich inwendig festsetzen, an biefer Beränderung Theil nehmen, fich zu bedeutenden Stellen erheben, großes Bermögen ergreifen, alsbann aber, bei fortgefetter äußerer Fehbe, auch da wieder mitwirken und, bei wahrscheinlich ferner zu hoffendem Kriegsglud, abermals ausziehen, Die regen Boltsgefinnungen über andere Länder auszubreiten, ben Besitz von Maing, ja von weit mehr, wieder zu erringen trachten.

Für niemand war nun Bleibens mehr in dieser verwüsteten öben Umgebung. Der König mit den Garden zog zuerst, die Regimenter folgten. Weitern Antheil an den Unbilden des Krieges zu nehmen, ward nicht mehr verlangt; ich erhielt Urlaub nach Hause zurückzusehren, doch wollte ich vorher noch Mannheim wieder besuchen.

Mein erster Gang war Ihre königlichen Hoheit dem Prinzen Ludwig aufzuwarten, den ich ganz wohlgemuth auf seinem Sopha ausgestreckt sand, nicht völlig bequem, weil ihn die Wunde am Liegen eigentlich hinderte; wobei er auch die Begierde nicht verbergen konnte, bald möglichst auf dem Kriegsschauplatz persönlich wieder aufzutreten.

Darauf begegnete mir im Gasthose ein artiges Abenteuer. An der langen, sehr besetzten Wirthstafel saß ich an einem Ende, der Kämmerier des Königs, von Nict, an dem andern, ein großer, wohlgebauter, starter, breitschulteriger Mann, eine Gestalt, wie sie dem Leibdiener Friedrich Wilhelms gar wohl geziemte. Er mit seiner nächsten Umgebung waren sehr laut gewesen und standen frohen Muthes von Tasel auf; ich sah Herrn Nietz auf mich zukommen; er begrüßte mich zutraulich,

freute sich meiner lang gewünschten, endlich gemachten Bekanntschaft, fügte einiges Schmeichelhafte hinzu und sagte sodann, ich müsse ihm verzeihen; er habe aber noch ein persönliches Interesse, mich hier zu sinden und zu sehen. Man habe ihm bisher immer behauptet, schöne Geister und Leute von Genie müsten klein und hager, kränklich und vermüsset aussehen, wie man ihm denn dergleichen Beispiele genug angeführt. Das habe ihn immer verdrossen — denn er glaube doch auch nicht auf den Kopf gefallen zu sehn, dabei aber gesund und start und von tüchtigen Gliedmaßen; aber nun freue er sich, an mir einen Mann zu sinden, der doch auch nach etwas aussehe und den man deshalb nicht weniger für ein Genie gesten lasse. Er freue sich dessen winssche uns beiden lange Dauer eines solchen Behagens.

Ich erwiederte gleichfalls verbindliche Worte; er schüttelte mir die Hand, und ich konnte mich trösten, daß wenn jener wohlgesinnte Obristeiteutenant meine Gegenwart ablehnte, welcher wahrscheinlich auch eine versmüffte Person erwartet hatte, ich nunmehr, freilich in einer ganz entgegensgesetzen Kategorie, zu Ehren kam.

In Heibelberg, bei der alten treuen Freundin Delf, begegnete ich meinem Schwager und Jugendfreund Schlosser. Wir besprachen gar manches, auch er mußte einen Vortrag meiner Farbenlehre außhalten. Ernst und freundlich nahm er sie auf, ob er gleich von der Denkweise, die er sich sestgegetet hatte, nicht loskommen konnte und vor allen Dingen darauf bestand zu wissen: in wie fern sich meine Bearbeitung mit der Euler'schen Theorie vereinigen lasse, der er zugethan seh. Ich mußte leider bekennen, daß auf meinem Wege hiernach gar nicht gefragt werde, sondern nur daß darum zu thun seh, unzählige Ersahrungen ins Enge zu bringen, sie zu ordnen, ihre Verwandtschaft, Stellung gegen einander und neben einander aufzusinden, sich selbst und andern faßlich zu machen. Diese Art mochte ihm jedoch, da ich nur wenig Experimente vorzeigen konnte, nicht ganz deutlich werden.

Da nun hiebei die Schwierigkeit des Unternehmens sich hervorthat, zeigte ich ihm einen Aufsatz, den ich während der Belagerung geschrieben hatte, worin ich ausstührte: wie eine Gesellschaft verschiedenartiger Männer zusammenarbeiten und jeder von seiner Seite mit eingreifen könnte, um ein so schwieriges und weitläusiges Unternehmen fördern zu helsen. Ich hatte den Philosophen, den Physiker, Mathematiker, Maler, Mechaniker,

Färber und Gott weiß wen alles in Anspruch genommen: dieß hörte er im Allgemeinen ganz geduldig an, als ich ihm aber die Abhandlung im Einzelnen vorlesen wollte, verbat er sich?s und lachte mich aus: ich sen, meinte er, in meinen alten Tagen noch immer ein Kind und Neuling, daß ich mir einbilde, es werde jemand an demjenigen Theil nehmen, wostur ich Interesse zeige, es werde jemand ein fremdes Versahren billigen und es zu dem seinigen machen, cs könne in Deutschland irgend eine gemeinssame Wirkung und Mitwirkung statt sinden!

Eben so wie über biesen Gegenstand äußerte er sich über andere; freilich hatte er als Mensch, Geschäftsmann, Schriftsteller gar vieles ersebt und erlitten, daher denn sein ernster Charafter sich in sich selbst verschloß, und jeder heitern, glücklichen, ost hülfreichen Tänschung mißennthig entsagte. Mir aber machte es den unangenehmsten Eindruck, daß ich, aus dem schrecklichsten Kriegszustand wieder ins ruhige Privatleben zurücksehrend, nicht einmal hoffen sollte auf eine friedliche Theilnahme an einem Unternehmen, das mich so sehr beschäftigte, und das ich der ganzen West nitzlich und interessant wähnte.

Daburch regte sich abermals ber alte Abam: leichtsinnige Behauptungen, paradoxe Sätze, ironisches Begegnen, und was dergleichen mehr war, erzeugte bald Apprehension und Misbehagen unter ben Freunden. Schlosser verbat sich dergleichen sehr heftig; die Wirthin wußte nicht, was sie aus uns beiden machen sollte, und ihre Vermittlung bewirfte wenigstens, daß der Abschied zwar schneller als vorgesetzt, doch nicht übereilt erschien.

Von meinem Aufenthalt in Frankfurt wüßte ich wenig zu sagen, eben so wenig von meiner übrigen Rückreise: der Schluß des Jahrs, der Ansfang des solgenden ließ nur Gränelthaten einer verwilderten und zugleich siegberauschten Nation vernehmen. Aber auch mir stand ein ganz eigener Wechsel der gewohnten Lebensweise bevor. Der Herzog von Weimar trat nach geendigter Campagne aus preußischen Diensten: das Wehklagen des Regiments war groß durch alle Stusen, sie verloren Ansührer, Fürsten, Nathgeber, Wohlthäter und Bater zugleich. Auch ich sollte von engversundenen trefslichen Männern auf einmal scheiden; es geschah nicht ohne Thränen der Besten. Die Verehrung des einzigen Mannes und Führers hatte uns zusammengebracht und gehalten, und wir schienen uns selbst zu verlieren, als wir seiner Leitung und einem heitern verständigen Umgang

unter einander entsagen sollten. Die Gegend um Aschersleben, ber nahe Harz, von bort aus so leicht zu bereisen, erschien für mich verloren; auch bin ich niemals wieder tief hineingebrungen.

Und so wollen wir schließen, um nicht in Betrachtung ber Weltschicksale zu gerathen, die und noch zwölf Jahre betrehten, dis wir von eben benjelben Fluthen und überschwennut, wo nicht verschlungen gesehen.

# Aus einer Reise in die Schweiz

iiber

Frankfurt, Beidelberg, Stuttgart und Cübingen

im Jahre 1797.



### Ginleitendes.

Aus Briefen, wenige Zeit vor ber Abreife, an Mever nach Florenz und Stafa geschrieben.

Weimar, den 28. April 1797.

Bisher habe ich immer, wenn ich ungeduldig werden wollte, Sie, mein werthefter Freund, mir zum Muster vorgestellt: denn ihre Lage, obgleich mitten unter den herrlichsten Kunstwerken, gewährte Ihnen doch keine Mittheilung und gemeinschaftlichen Genuß, wodurch alles, was unser ist, doch erst zum Leben kommt; dagegen ich, obgleich abgeschnitten von dem so sehr gewünschten Anschauen der bildenden Künste, doch in einem sortdauernden Austausch der Ideen lebte, und in vielen Sachen, die mich interessisten, weiter kam.

Nun aber gestehe ich Ihnen gern, daß meine Unruhe und mein Unmuth auf einen hohen Grad zunimmt, da nicht allein alle Wege nach Italien für den Augenblick versperrt, sondern auch die Aussichten auf die nächste Zeit äußerst schlimm sind.

In Wien hat man alle Fremben ausgeboten; Graf Frieß, mit dem ich früher zu reisen hoffte, geht selbst erst im September zurück; der Weg von da auf Triest ist sür jetzt auch versperrt, und für die Zukunst, wie die übrigen, verheert und unangenehm. In dem obern Italien selbst, wie muß es da nicht aussehen, wenn außer den kriegführenden Heeren auch noch zwei Parteien gegen einander kämpfen! Und selbst nach einem Frieden, wie unssicher und zerrüttet muß es eine lange Zeit in einem Lande bleiben, wo seine Polizei ist, noch sehn wird! Einige Personen die jetzt über Mailand heraus sind, können nicht genug erzählen, wie gequält und gehindert man überall wegen der Pässe ist, wie man aufgehalten und

herumgeschleppt wird, und was man sonst für Noth des Fortkommens und übrigen Lebens zu erdulden hat.

Sie können leicht benken, daß unter biesen Umständen mich alles, was einigen Antheil an mir nimmt, von einer Reise abmahnt; und ob ich gleich recht gut weiß, daß man bei allen einigermaßen gewagten Unsternehmungen auf die Negativen nicht achten soll, so ist doch der Fall von der Art, daß man selbst durch einiges Nachdenken das Unräthliche einer solchen Expedition sehr leicht einsehen kann.

Dieses alles zusammen brängt mir beinahe ten Entschluß ab, diesen Sommer, und vielteicht bas ganze Jahr, an eine solche Reise nicht weiter zu tenken. Ich schreibe Ihnen dieses sogleich, um auf alle Fälle mich nech mit Ihnen tarüber schriftlich unterhalten zu können. Denn was ich Ihnen rathen soll, weiß ich wahrlich nicht. So sehr Sie mir auf allen Seiten sehlen, und so sehr ich durch Ihre Abwesenheit von allem Genuß ter bildenden kunst getrennt din, so möchte ich doch Sie nicht gern sollt von ter Nahrung Ihres Talentes, die Sie künstig in Deutschland wieder ganz vermissen werden, getrennt wissen. Wenn mein Plan durch die äußern Umstände zum Scheitern gebracht wird, so wünschte ich doch den Ihrigen vollendet zu sehen.

Ich habe mir wieder eine eigene Welt gemacht, und bas große Intereffe, bas ich an ber epischen Dichtung gefaßt habe, wird nich schon eine Zeit lang hinhalten. Dein Gericht (hermann und Dorothea) ift fertig; es besteht aus zweitausend Begametern, und ift in neun Befange getheilt, und ich sehe barin wenigstens einen Theil meiner Bunfche erfüllt. Meine hiesigen und benachbarten Freunde sind wohl damit zu= frieden, und es kommt hauptfächlich nun darauf an, ob es auch vor Ihnen tie Probe aushält. Denn tie höchste Inftang, vor ter es gerichtet werden fann, ist bie, vor welche ber Menschenmaler seine Compositionen bringt, und es wird bie Frage fenn, ob Gie unter bem modernen Coftum bie wahren, ächten Menschenproportionen und Gliedersormen anerkennen werden. Der Gegenstand selbst ift außerst glücklich, ein Sujet, wie man cs in seinem Leben nicht zweimal findet; wie denn überhaupt die Begenftante zu mahren Kunstwerfen feltener gefunden werden, als man benkt; beswegen auch die Alten beständig sich nur in einem gewissen Areis bewegen.

In der Lage, in der ich mich befinde, habe ich mir zugefchworen, an

nichts mehr Theil zu nehmen als an dem, was ich so in meiner Gewalt habe wie ein Gedicht, wo man weiß, daß man zusest nur sich zu tadeln oder zu loben hat, an einem Werke, an dem man, wenn der Plan einmal gut ist, nicht das Schickfal des Penelopeischen Schleiers erlebt. Dem seider in allen übrigen irdischen Dingen lösen einem die Menschen gewöhnlich wieder auf, was man mit großer Sorgfalt gewoben hat, und das Leben gleicht jener beschwerlichen Art zu wallsahrten, wo man drei Schritte vor und zwei zurückthun nuß. Kommen Sie zurück, so wünschte ich, Sie könnten sich auch auf jene Weise zuschwören, daß Sie nur innerhalb einer bestimmten Fläche, ja ich möchte wohl sagen, innerhalb eines Nahmens, wo Sie ganz Herr und Meister sind, Ihre Kunst ausüben wollen. Zwar ist, ich gestehe es, ein solcher Entschluß sehr illiberal und mur Berzweistung kann einen dazu bringen, es ist aber dech innner besser, ein slür allemal zu entsagen, als immer einmal einen um den andern Tag rasend zu werden.

Vorstehendes war schon vor einigen Tagen geschrieben, nicht im besten Humor, als auf einmal die Friedensnachricht von Franksnut kam. Wir erwarten zwar noch die Vestätigung, und von den Vedingungen und Umständen ist uns noch nichts bekannt, ich will aber diesen Vrief nicht aufshalten, damit Sie doch wieder etwas von mir vernehmen und Eingeschlossens, das man mir an Sie gegeben hat, nicht liegen bleibe. Leben Sie wohl und lassen Sie mich bald wieder von sich hören! In weniger Zeit mußsich nun vieles aufklären, und ich hösse, der Wumsch, uns in Italien zuerst wieder zu sehen, soll uns doch noch endlich gewährt werden.

Weimar, ben 8. Mai 1797.

Am 28. April schrieb ich Ihnen einen Brief voll übler Lanne; die Friedensnachrichten, die in dem Augenblick dazu kamen, rectificirten den Inhalt. Seit der Zeit habe ich mir vorgesetzt, so sicher als ein Mensch sich etwas vorsetzen kann: daß ich Ansangs Juli nach Frankfurt abreise, um mit meiner Mutter noch mancherlei zu arrangiren, und daß ich alstam von da aus nach Italien gehen will, um Sie aufzusuchen.

Ich barf Sie also wohl bitten, in jenen Gegenden zu verweilen unt,

wenn Sie nicht thätig sehn können, inzwischen zu vegetiren. Sollten Sie aber Ihrer Gesundheit wegen nach der Schweiz zurückgehen wollen, so schreiben Sie mir, wo ich Sie treffe. Ich kann rechnen, daß Sie diesen Brief Ende Mai's erhalten; antworten Sie mir aber nur unter dem Einschluß von Frau Nath Goethe nach Franksurt am Main, so sinde ich Ihren Brief gewiß, und werde mich danach richten. In der Zwischenzeit erfahren wir die Berhältnisse des obern Italiens und sehen uns mit Zusriedenheit, wo es auch seh, wieder. Ich wiederhole nur kürzlich, daß es mir ganz gleich ist, in welche Gegend ich mich von Franksurt aus hindewege, wenn ich nur erfahre, wo ich Sie am nächsten treffen kann. Leben Sie recht wohl! Mir geht alles recht gut, so daß ich nach dem erstlärten Frieden hoffen kann, Sie auch auf einem befriedigten, obgleich sehr zerrütteten Boden wiederzusehen.

Bena, ben 6. Jum 1797.

Ihren Brief vom 13. Mai habe ich gestern erhalten, woraus ich sehe, daß die Posten zwar noch nicht mit der alten Schnelligkeit, doch aber wieder ihren Gang gehen und das macht mir Muth, Ihnen gleich wieder zu schreiben.

Seitbem ich bie Nachricht erhielt, bag Gie fich nicht wohl befinden, bin ich unruhiger als jemals; denn ich kenne Ihre Natur, Die sich kaum anders als in der vaterländischen Luft wieder herstellt. Gie haben indeffen noch zwei Briefe von mir erhalten, einen vom 28. April und einen rom 8. Mai, möchten Sie boch auf den letten diejenige Entschließung ergriffen haben, die zu Ihrem Besten dient. Ihre Antwort, die ich nach bem jetigen Lauf ber Poften in Frankfurt gewiß finden fann, wird meine Wege leiten. Selbst mit vielem Vergnügen würde ich Sie in Ihrem Baterland auffuchen und an bem Züricher See einige Zeit mit Ihnen verleben. Möge boch bas Gute, bas Ihnen aus unferm freundschaftlichen Berhältniß entspringen fam, Sie einigermaßen schadlos halten für bie Leiden, die Sie in der Zwischenzeit ausgeftanden haben und die auch auf mich, in der Ferne, den unangenehmften Ginfluß hatten; benn noch niemals bin ich von einer solchen Ungewischeit bin und ber gezerrt worden, noch niemals haben meine Plane und Entschließungen so von Woche zu Woche variirt. Ich ward bes besten Lebensgenusses unter Freunden und Naheverbundenen nicht froh, indeß ich Sie einsam wußte und mir einen Weg nach dem andern abgeschnitten sah.

Run mag denn Ihr nächster Brief entscheiden, und ich will mich darein sinden und ergeben, was er auch ausspricht. Wo wir auch zusammenkommen, wird es eine unendliche Freude sehn. Die Ausbildung, die uns indessen geworden ist, wird sich durch Mittheilung auf das schönste vermehren.

Schiller lebt in seinem neuen Garten recht heiter und thätig; er hat zu seinem Wallenstein sehr große Borarbeiten gemacht. Wenn die alten Dichter ganz bekannte Mythen, und noch dazu theilweise, in ihren Dramen vortrugen, so hat ein neuerer Dichter, wie die Sachen stehen, immer den Nachtheil, daß er erst die Exposition, die doch eigentlich nicht allein auss Factum, sondern auf die ganze Breite der Existenz und auf Stimmung geht, mit vortragen muß. Schiller hat deswegen einen sehr guten Gedansen gehabt, daß er ein kleines Stück, die Wallensteiner, als Exposition vorausschickt, wo die Masse der Armee, gleichsam wie das Chor der Alten, sich mit Gewalt und Gewicht darstellt, weil am Ende des Hauptstückes doch alles darauf ankommt, daß die Masse nicht mehr dei ihm bleibt, sobald er die Formel des Dienstes verändert. Es ist in einer viel pesantern und also sür die Kunst bedeutendern Manier, als die Geschichte von Dumouriez.

Höchst verlangend bin ich, auch Ihre Ideen über das Darstellbare und Darzustellende zu vernehmen. Alles Glück eines Kunstwerks beruht auf dem prägnanten Stoffe, den es darzustellen unternimmt. Nun ist der ewige Irrthum, daß man bald etwas Bedeutendes, bald etwas Hübsches, Gutes, und Gott weiß was alles sich unterschiebt, wenn man doch einmal was machen will und muß.

Wir haben auch in diesen Tagen Gelegenheit gehabt, manches abzuhandeln über das, was in irgend einer prosodischen Form geht und nicht geht. Es ist wirklich beinahe magisch, daß etwas, das in dem einen Shlbenmaße noch ganz gut und charakteristisch ist, in einem andern leer und unerträglich scheint. Doch eben so magisch sind ja die abwechselnden Tänze auf einer Redoute, wo Stimmung, Bewegung und alles durch das nachfolgende gleich aufgehoben wird.

Da nun meine ganze Operation von Ihrer Antwort auf meinen Brief vom 8. Mai abhängt, so will ich nicht wieder schreiben, als bis

ich diese erhalten habe, und Ihnen nachher gleich antworten, wo ich bin und wie ich gehe. Sollten Sie auch auf diesen noch irgend etwas zu vermelben haben, so schicken Sie es nur auf Frankfurt an meine Mutter, wo ich schon das Weitere besorgen will.

Weimar, ben 7. Juli 1797.

Seh'n Sie mir bestens auf vaterländischem Grund und Boden gegrüßt! Ihr Brief vom 26. Juni, ben ich heute erhalte, hat mir eine große Last vom Bergen gewälzt. 3mar konnte ich hoffen, bag Gie auf meinen Brief vom 8. Mai gleich zurückfehren würden; allein bei meiner Liebe zu Ihnen, bei meiner Sorge für Ihre Gefundheit, bei bem Gefühl bes Werthes, ben ich auf unfer einziges Berhältnift lege, war mir bie Lage ber Sache äußerst schmerzlich, und mein burch die Lähmung unseres Blans ohnehin schon sehr gefränftes Gemuth ward nun burch die Nachricht von Ihrem Buftande noch mehr angegriffen. Ich machte mir Vorwürfe, daß ich, trots ber Umftande, nicht früher gegangen fen Gie aufzusuchen; ich stellte mir Ihr einsames Berhältniß und Ihre Empfindungen recht lebhaft vor, und arbeitete ohne Trieb und Behaglichkeit, bloß um mich zu zerstreuen. Run geht eine nene Epoche an, in welcher alles eine beffere Geftalt ge= winnen wird, aus unserm eigentlichen Unternehmen mag nun werden was will. Sorgen Sie einzig für Ihre Gesundheit, und ordnen Sie bas Gefammelte nach Luft und Belieben. Alles mas Gie thun, ift gut; benn alles hat einen Bezug auf ein Ganzes.

Ihr Brief hat mich noch in Weimar getroffen, wohin mir meine Mutter ihn schiefte. Der Herzog ist schon einige Monate abwesend; er will mich vor meiner Abreise noch über manches sprechen und ich erwarte ihn. Indessen habe ich alles geordnet, und din so sost und ledig als jemals. Ich gehe sodann nach Franksurt mit den Meinigen, um sie meiner Mutter vorzustellen, und nach einem kurzen Aufenthalte sende ich jene zurück und komme, Sie am See zu treffen. Welch eine angenehme Empfindung ist es nur, Sie dis auf jenen glücklichen Augenblick wohl aufgehoben und in einem verbesserten Zustande zu wissen!

Schreiben Sie mir nach dem Empfang tieses nur nach Franksurt. Von mir erhalten Sie nun alle acht Tage Nachricht. Zum Willkomm auf deutschem Grund und Boden sende ich Ihnen etwas über die Hälfte meines neuen Gedichts. Möge Ihnen die Aura, die Ihnen daraus entgegenweht, angenehm und erquicklich sehn! Weiter sage ich nichts. Da wir num glücklicherweise wieder so viel näher gebracht worden, so sind num unsere ersten Schritte bestimmt; und sind wir nur einmal erst wieder zusammen, so wollen wir sest an einander halten und unsere Wege weiter zusammen fortsühren. Leben Sie tausendmal wohl!

Weimar, ben 14. Juli 1797.

Seitbem ich Sie wieder in Ihr Vaterland gerettet weiß, sind meine Gedanken nun hauptfächlich darauf gerichtet, daß wir wechselseitig mit densjenigen bekannt werden, was jeder bisher einzeln für sich gethan hat. Sie haben durch Ausschaung und Betrachtung ein unendliches Feld kennen gesternt, und ich habe indessen von meiner Seite durch Nachdenken und Gespräch über Theorie und Methode mich weiter auszubilden nicht versfäunt, so daß wir nun entweder unmittelbar mit unsern Arbeiten zusammentressen oder uns wenigstens sehr leicht werden erklären und vereinigen können.

Ich schiede Ihnen hier einen Aufsatz, worin, nach einigem Allgemeisnen, über Laokoon gehandelt ift. Die Beranlassung zu diesem Aufsatze sage ich hernach. Schiller ist mit der Methode und dem Sinn desselben zusrieden. Es ist nun die Frage, ob Sie mit dem Stoff einig sind? ob Sie glauben, daß ich das Kunstwerf richtig gefaßt und den eigentlichen Lebenspunkt des Dargestellten wahrhaft angegeben habe? Auf alle Fälle können wir uns fünstig vereinigen, theils dieses Kunstwerk, theils andere in einer gewissen Folge dergestalt zu behandeln, daß wir, nach unserm ältern Schema, eine vollständige Entwickelung von der ersten poetischen Conception des Werks dis auf die letzte nechanische Aussiührung zu liesern suchen, und dadurch uns und andern mannichfaltig nutzen.

Hofrath Hirt ist hier, der in Berlin eine Existenz nach seinen Wilnschen hat, und sich auch bei ums ganz behaglich befindet. Seine Gegenswart hat uns sehr angenehm unterhalten, indem er bei der großen Masse von Erfahrung die ihm zu Gebote steht, beinah alles in Ancegung bringt, was in der Kunst interessant ist, und darurch einen Eirkel von Freunden derselben, selbst durch Widerspruch, belebt. Er communicite uns einen kleinen Aufsatz über Laokoon, den Sie vielleicht schon

früher kennen, und der das Verdienst hat, daß er den Kunstwerken auch das Charakteristische und Leidenschaftliche als Stoff vindicirt, welches durch den Missverstand des Begriffs von Schönheit und göttlicher Ruhe allzusiehr verdrängt worden war. Schillern, der auch seit einigen Tagen hier ist, hatte von dieser Seite gedachter Aufsatz besonders gefallen, indem er selbst jetzt über die Tragödie denkt und arbeitet, wo eben diese Punkte zur Sprache kommen. Um mich nun eben hierüber am freiesten und vollständigsten zu erklären, und zu weiteren Gesprächen Gesegenheit zu geben, so wie auch besonders in Rücksicht unserer nächsten gemeinschaftlichen Arbeiten, schrieb ich die Blätter, die ich Ihnen nun zur Prüfung überschiebe.

Sorgen Sie vor allen Dingen für Ihre Gesundheit in der vaterländischen Luft und strengen sich, besonders durch Schreiben, ja nicht an! Disponiren Sie sich Ihr Schema im Ganzen, und rangiren Sie die Schätze Ihrer Collectaneen und Ihres Gedächtnisses; warten Sie alsdann bis wir wieder zusammenkommen, da Sie die Bequemlichkeit des Dictirens haben werden, indem ich einen Schreiber mitbringe, wodurch das Mechanische der Arbeit, welches für eine nicht ganz gesunde Person drückend ist, sehr erleichtert, ja gewissermaßen weggehoben wird.

Unser Herzog scheint sich auf seiner Reise zu gefallen; denn er läßt uns eine Woche nach der andern warten. Doch beunruhigt mich seine verspätete Unkunft, die ich erwarten nuß, gegenwärtig nicht, indem ich Sie in Sicherheit weiß. Ich hoffe, Sie haben meinen Brief vom 7. mit dem Unsange des Gedichtes richtig erhalten, und ich will es nunmehr so einrichten, daß ich alle Wochen etwas an Sie absende. Schreiben Sie mir, wenn es auch nur wenig ist, unter der Adresse meiner Mutter nach Frankfurt. Ich hoffe Ihnen bald meine Ubreise von hier und meine Anstunft dort melden zu können, und wünsche, daß Sie sich recht bald erholen möchten, und daß ich die Freude habe, Sie, wo nicht völlig hergestellt, doch in einem recht leidlichen Zustande wieder zu sinden. Leben Sie recht wohl, werthester Freund! Wie freue ich mich auf den Augenblick, in welchem ich Sie wiedersehen werde, um durch ein vereintes Leben uns für die bisherige Bereinzelung entschädigt zu sehen!

Schiller und die Hausfreunde grüßen; alles freut sich Ihrer Nähe und Besserung.

Heute über acht Tage will ich verschiedene Gedichte beilegen. Bir baben uns vereiniat, in ben biefijährigen Almanach mehrere Ballaben zu

geben und uns bei dieser Arbeit über Stoff und Behandlung dieser Dichtungsart selbst aufzuklären; ich hoffe, es sollen sich gute Resultate zeigen.

Humboldts werden nun auch von Dresten nach Wien abgehen. Gerning, der noch immerfort bei jedem Anlaß Berfe macht, ift über Regensburg eben dahin abgegangen. Beibe Partien denken von jener Seite nach Italien vorzurücken; die Folge wird lehren, wie weit sie kommen.

Die Herzogin-Mutter ift nach Kiffingen. Wieland lebt in Dhanstädt mit dem nothdürftigsten Selbstbetruge. Fräulein von Imhoff entwickelt ein recht schönes poetisches Talent, sie hat einige allertiebste Sachen zum Almanach gegeben. Wir erwarten in diesen Tagen den jungen Stein von Breslan, der sich im Weltwesen recht schön ausbildet. Und so hätten Sie denn auch einige Nachricht von dem Personal, das einen Theil des Weimarischen Kreises ausmacht. Bei Ihrer jetzt größern Nähe scheint es mir, als ob man Ihnen auch hiervon etwas sagen könne und müsse. Knebel ist nach Bahrenth gegangen; er macht Miene in jenen Gegenden zu bleiben: mur fürchte ich, er wird nichts mehr am alten Platze sinden; besonders ist Nürnberg, das er liebt, in dem jetzigen Augenblick ein trauriger Ausenbalt. Nochmals ein herzliches Lebenvohl!

### Weimar, Den 21. Juli 1797.

Hier ist, mein werther Freund, die dritte wöchentliche Sendung, mit der ich Ihnen zugleich ankündigen kann, daß mein Koffer mit dem Bost-wagen heute früh nach Frankfurt abgegangen, und daß also schon ein Theil von mir nach Ihnen zu in Bewegung ist; der Körper wird nun auch wohl bald dem Geiste und den Kleidern nachsolgen.

Dießmal schicke ich Ihnen, damit Sie doch ja auch recht nordisch empfangen werden, ein paar Balladen, bei denen ich wohl nicht zu sagen brauche, daß die erste von Schiller, die zweite von mir ist. Sie werden daraus sehen, daß wir, indem wir Ton und Stimmung dieser Dichtart beizubehalten suchen, die Stoffe würdiger und mannichfaltiger zu wählen beforgt sind; nächstens erhalten Sie noch mehr dergleichen.

Die Note von Böttiger über die zusammenschnürenden Schlangen ist meiner Hypothese über Lackvon sehr günstig; er hatte, als er sie schrieb, meine Abhandlung nicht gelesen.

Schiller war biese acht Tage bei mir, ziemlich gesund und sehr munter und thätig; Ihrer ist, ich darf wohl sagen, in jeder Stunde gebacht worden.

Unsere Freundin Amelie hat sich auch in der Dichtkunst wundersam ausgebildet, und sehr artige Sachen gemacht, die mit einiger Nachhülfe recht gut erscheinen werden. Man merkt ihren Productionen sehr deutlich die soliden Einsichten in eine andere Kunst an, und wenn sie in beiden fortsährt, so kann sie auf einen bedeutenden Grad gelangen.

Heute nicht mehr! Nur noch ben herzlichen Wunsch, daß Ihre Gefundheit sich immer verheffern möge! Schicken Sie Ihre Briefe nur an meine Mutter.

## Frankfurt.

Franffurt, ten 8. August 1797.

Zum erstenmal habe ich die Reise aus Thüringen nach dem Mainstrome durchaus bei Tage mit Ruhe und Bewußtsehn gemacht, und das deutliche Bild der verschiedenen Gegenden, ihre Charaktere und Uebergänge, war mir sehr lebhaft und angenehm. In der Nähe von Ersurt war mir der Kessel merkwürdig, worin diese Stadt liegt. Er scheint sich in der Urzeit gebildet zu haben, da noch Ebbe und Fluth hinreichte, und die Unstrut durch die Gera herauswirkte.

Der Moment wegen ber heranreisenden Feldfrüchte war sehr bebeutend. In Thüringen stand alles zum schönsten, im Fuldaischen fanden wir die Mandeln auf dem Felde und zwischen Hanan und Franksurt nur noch die Stoppeln; vom Wein verspricht man sich nicht viel, das Obst ist gut gerathen.

Wir waren von Weimar bis hier vier Tage unterwegs, und haben von der heißen Jahreszeit wenig oder gar nicht gelitten. Die Gewitter fühlten Nachts und Morgens die Utmosphäre aus; wir suhren sehr früh, die heißesten Stunden des Tags sütterten wir, und wenn denn auch einige Stunden des Wegs bei warmer Tageszeit zurückgelegt wurden, so ist doch meist auf den Höhen und in den Thälern, wo Bäche sließen, ein Luftzug.

So bin ich benn vergnügt und gefund am 3. in Frankfurt angefommen, und überlege in einer ruhigen und heitern Wohnung nun erft, was es heiße, in meinen Jahren in die Welt zu gehen. In frliherer Zeit imponiren und verwirren ums die Gegenstände mehr, weil wir sie nicht beurtheilen noch zusammenfassen können, aber wir werden doch mit ihnen leichter sertig, weil wir nur aufnehmen, was in unserm Wege liegt, und rechts und links wenig achten. Später kennen wir die Dinge mehr, es interessirt ums deren eine größere Auzahl, und wir würden ums gar übel besinden, wenn ums nicht Gemüthsruhe und Methode in diesen Fällen zu Hilfe käme. Ich will num alles, was mir in diesen Tagen vorgesommen, so gut als möglich ist, zurecht stellen, an Frankfurt selbst, als einer vielumsfassenden Stadt, meine Schemata probiren und mich dann zu einer weiteren Reise vorbereiten.

Sehr merkwirdig ift mir aufgefallen, wie es eigentlich mit dem Publicum einer großen Stadt beschaffen ist. Es lebt in einem beständigen Taumel von Erwerben und Berzehren, und das, was wir Stimmung nennen, läßt sich weder hervorbringen noch mittheilen; alle Bergnügungen, selbst das Theater soll nur zerstreuen, und die große Reigung des lesenden Publicums zu Journalen und Romanen entsteht eben daher, weil jene immer und diese meist Zerstreuung in die Zerstreuung bringen.

Ich glaube fogar eine Art von Schen gegen poetische Productionen, ober wenigstens in so sern sie poetisch sind, bemerkt zu haben, die nur aus eben diesen Ursachen ganz natürlich vorkommt. Die Poesie verlangt, ja gebietet Sammlung, sie isolirt den Menschen wider seinen Willen, sie drängt sich wiederholt auf, und ist in der breiten Welt, um nicht zu sagen in der großen, so unbequem wie eine treue Liebhaberin.

Ich gewöhne mich nun alles, wie mir die Gegenstände vorkommen und was ich über sie denke, aufzuschreiben, ohne die genaueste Berbachtung und das reifste Urtheil von mir zu fordern, oder auch an einen künftigen Gebrauch zu denken. Wenn man den Weg einmal ganz zurückgelegt hat, so kann man mit besserre Uebersicht das Vorräthige immer wieder als Stoff gebrauchen.

Das Theater habe ich einigemal besucht, und zu bessen Beurtheilung mir auch einen methodischen Entwurf gemacht. Indem ich ihn num nach und auszusüllen suche, so ist mir erst recht aufgefallen, daß man eigentlich nur von fremden Ländern, wo man mit niemand in Berhältniß steht, eine leidliche Neisebeschreibung machen könnte. Ueber den Ort, wo man gewöhnlich sich aufhält, wird niemand wagen etwas zu schreiben, es

müßte benn von bloßer Aufzählung der vorhandenen Gegenstände die Rede sehn. Sben so geht es mit allem, was uns noch einigermaßen nah ist: man sühlt erst, daß es eine Impietät wäre, wenn man auch sein gerechtestes, mäßigstes Urtheil über die Dinge öffentlich aussprechen wollte. Diese Betrachtungen sühren auf artige Resultate, und zeigen mir den Weg, der zu gehen ist. So vergleiche ich zum Beispiel setzt das hiesige Theater mit dem Weimarischen. Habe ich noch das Stuttgarter gesehen, so läßt sich vielleicht über die drei etwas Allgemeines sagen, das bedeutend ist, und das sich allenfalls öffentlich produciren läßt.

#### Franffurt, ben 8. August 1797.

In Frankfurt ist alles thätig und lebhaft, und das vielsache Unglück scheint nur einen allgemeinen Leichtsinn bewirkt zu haben. Die Millionen Kriegscontribution, die man im vorigen Jahre den vorgedrungenen Franzosen hingeben mußte, sind so wie die Noth jener Augenblicke vergessen, und jedermann sindet es äußerst unbequem, daß er nun zu den Interessen und Abzahlungen auch das Seinige beitragen soll. Ein jeder beklagt sich über die äußerste Theurung, und fährt doch fort Geld auszugeben und den Luxus zu vermehren, über den er sich beschwert. Doch habe ich auch schon einige wunderliche und unerwartete Ausnahmen bemerken können.

Geftern Abend entstand auf einmal ein lebhafter Friedensruf; inwiesfern er gegründet seh, muß sich bald zeigen.

Ich habe mich in diesen wenigen Tagen schon viel umgesehen, bin die Stadt umfahren und umgangen; außen und innen entsteht ein Gebäude nach dem andern, und der bessere und größere Geschmack läßt sich bemerken, obgleich auch hier mancher Nückschritt geschieht. Gestern war ich im Schweizerischen Hause, das auch inwendig viel Gutes enthält, besonders hat mir die Art der Fenster sehr wohl gefallen; ich werde ein kleines Modell davon an die Schloßbaucommission schieden.

Das hiesige Theater hat gute Subjecte, ist aber im Ganzen für eine so große Anstalt viel zu schwach besetzt; die Lücken, welche bei Ankunst der Franzosen entstanden, sind noch nicht wieder ausgefüllt. Auf den Sonntag wird Palmira gegeben, worauf ich sehr neugierig bin.

Ich lege eine Recension einiger italiänischen Zeitungsblätter bei, die mich interessirt haben, weil sie einen Blick in jene Zustände thun lassen.

#### Italianische Zeitungen.

Es liegen verschiedene italiänische Zeitungen vor mir, über deren Charakter und Inhalt ich einiges zu sagen gedenke.

Die auswärtigen Nachrichten fämmtlich sind aus fremden Zeitungen übersett, ich bemerke also nur das Eigene der inländischen.

L'Osservatore Triestino No. 58. 21. Juli 1797. Ein fehr gut geschriebener Brief über die Besitznehmung von Cherso vom 10. Juli. Dann einiges von Zara. Die Anhänge sind, wie unsere Beilagen und Wochenblätter.

Gazzetta Universale No. 58. 22. Juli 1797. Florenz. Ein nachbrückstiches Gesetz wegen Melbung bes Ankommens, Bleibens und Abgehens ber Fremden, im Florentinischen publiciert.

Notizie Universali No. 60. 28. Juli 1797. Roveredo. Ein Artifel aus Defterreich macht auf die große bewaffnete Stärke des Kaisers aufmerksam.

Il Corriere Milanese No. 59. 24. Juli 1797. Die italiänischen Angelegenheiten werben im republicanischen Sinne, aber mit großer Mäßisgung, Feinheit und rhetorischer Stellung vorgetragen; es fällt einem dabei ber Leidener Luzac ein.

In einer Buchhändlernachricht ist ein Werk: Memorie Storiche del Professore Gio. Battista Rottondo nativo di Monza, nel Milanese, scritte da lui medesimo, angekündigt. Wahrscheinlich eine romanhaste Composition, durch welche man, so viel sich auß der Anzeige errathen läßt, den Revolutionisten in Italien Mäßigkeit rathen will.

Giornale degli Uomini Liberi. Bergamo. 18. Juli 1797. No. 5. Lebhaft bemokratisch, welches sich in der Bergamassenmanier sehr lustig ausnimmt; denn wer lacht nicht wenn er liest: Non si dee desraudare il Popolo Sovrano Bergamasco di dargli notizia etc.

Für den Platz aber und für die Absicht scheint das Blatt sehr zwecksmäßig zu sehn, indem es hauptsächlich die Angelegenheiten der Stadt und des Bezirfs behandelt.

No. 6. Die Aushebung eines Klosters durch die Mehrheit der Mönchstimmen wird begehrt, die aristokratische Partei verlangt unanimia.

Die Sprachwendungen haben etwas Originales und der ganze Ausdruck ift lebhaft, treu, naiv, so daß man den Harlekin im besten Sinne zu hören glaubt.

Il Patriota Bergamasco No. 17. 18. Juli 1797. Ein Compsiment an die Bergamasser, daß ihre Nationalgarden bei dem großen Föderationssest sich so ganz besonders ausgenommen haben: I Segni da esse manisestati di patriotismo e di giocondità attrassero la comune meraviglia, e loro meritarono il vanto de' più energici republicani. Wenn man diese Stelle gehörig überset, so wünschte man, die Bergamasser bei dieser Gelegenheit mit ihrer giocondità gesehen zu haben. Ten Nachrichten aus dem Kirchenstaat sucht man durch Worte, die Schwabacher gedruckt sind, eine komische Tournüre zu geben.

Ein Brief bes Generals Buonaparte an den Astronomen Cagnoli in Verona, der bei den Unruhen viel gelitten und verloren hatte, soll den Gemüthern Beruhigung einflößen, da dem Manne Ersatz und Sicherheit versprochen wird.

No. 18 ist sehr merkwürdig; der Patriot beklagt sich, daß nach der Revolution noch keine Nevolution seh, und daß gerade alles noch seinen alten aristokratischen Gang gehen wolle. Natürlicherweise hat, wie überall, die siebe Gewohnheit nach den ersten sehhaften Bewegungen wieder ihr Recht behauptet, und alles sucht sich wieder auf die Füse zu stellen; worüber sich denn der gute Patriot gar sehr beklagt.

### Frankfurt, den 9. August 1797.

Das allgemeine Gespräch und Interesse ist heute die Feier des morgenden Tages, die in Betzlar begangen werden soll; man erzählt Bunderdinge davon. Zwanzig Generale sollen derselben beiwohnen, von allen Regimentern sollen Truppen dazu gesammelt werden, militärische Evolutionen sollen geschehen; Gerüste sind aufgerichtet und was dergleichen mehr ist. Indessen sürchten die Einwohner bei dieser Gelegenheit böse Scenen: mehrere haben sich entsernt; man will heute Abend schon kanoniren gehört haben.

Bei alle dem lebt man hier in vollkommener Sicherheit und jeder treibt sein Handwerk, eben als wenn nichts gewesen wäre; man hält den Frieden für gewiß und schmeichelt sich, daß der Congreß hier sehn werde, ob man gleich nicht weiß, wo man die Gesandten unterbringen will. Wenn alles ruhig bleibt, so wird die nächste Messe über die Maßen voll und glänzend werden; es sind schon viele Quartiere bestellt, und die Gastwirthe und andere Einwohner sehen unerhörte Preise auf ihre Zimmer.

Was mich betrifft, so sehe ich immer mehr ein, daß jeder nur sein Handwerf ernsthaft treiben und das übrige alles lustig nehmen soll. Ein paar Verse, die ich zu machen habe, interessiren mich jetzt mehr als viel wichtigere Dinge, auf die mir kein Einsluß gestattet ist, und wenn ein jeder das gleiche thut, so wird es in der Stadt und im Hause wohl stehen. Die wenigen Tage, die ich hier bin, hat mich die Betrachtung so mancher Gegenstände schon sehr vergnügt und unterhalten, und ich habe für die nächste Zeit noch genug vor mir.

Ich will hernach unsern guten Meyer, ber am Züricher See angefommen ift, aufsuchen und, ehe ich meinen Rückweg antrete, noch irgend eine kleine Tour mit ihm machen. Nach Italien habe ich keine Lust; ich mag die Raupen und Chrysaliden der Freiheit nicht beobachten: weit lieber möchte ich die ausgefrochenen französischen Schmetterlinge sehen.

Gestern war ich bei Herrn von Schwarzsopf, der mit seiner jungen Fran auf einem Bethmann'schen Gute wohnt; es liegt sehr angenehm, eine starke halbe Stunde von der Stadt vor dem Eschenheimer Thore auf einer sansten Anhöhe, von der man vorwärts die Stadt und den ganzen Grund, worin sie liegt, und hinterwärts den Niddagrund dis an das Gebirg übersieht. Das Gut gehörte ehemals der Familie der von Riese und ist wegen der Steinbrüche bekannt, die sich in dem Bezirk desselben besinden. Der ganze Hügel besteht aus Basalt und der Feldban wird in einem Erdreiche getrieben, das aus Berwitterung dieser Gebirgsart sich gebildet hat; es ist auf der Höhe ein wenig steinig, aber Früchte und Obstbäume gedeihen vortresslich. Bethmanns haben viel dazu gekaust, und meine Mutter hat ihnen ein schönes Baumstück, das unmittelbar daran stößt, abgelassen.

Die Fruchtbarkeit bes herrlichen Grundes um Frankfurt und die Mannichfaltigkeit seiner Erzeugnisse erregt Erstaunen, und an den neuen Zämnen, Stacketen und Lusthäusern, die sich weit um die Stadt umher verbreiten, sieht man, wie viel wohlhabende Leute in der letzten Zeit nach größeren und kleineren Stücken eines fruchtbaren Bodens gegriffen haben. Das große Feld, worauf nur Gemüße gebaut wird, gewährt in der jetzigen Jahreszeit einen sehr angenehmen und mannichsaltigen Anblick. Ueberhaupt ist die Lage, wie ich sie an einem schönen Morgen vom Thurme wieder gesehen, ganz herrlich und zu einem heitern und sinnlichen Genusse ausgestattet; desswegen sich die Menschen auch so zeitig hier angesiedelt und

ansgebreitet haben. Merkwirdig war mir die frühe stättische Eultur, da ich gestern las, daß schon 1474 besohlen ward die Schindeldächer wegzuthun, nachdem schon früher die Strohdächer abgeschafft waren. Es läst sich benken, wie ein solches Beispiel in dreihundert Jahren auf die ganze Gegend gewirkt haben musse.

#### Franffurt, ben 14. August 1797.

Gestern sah ich die Oper Palmira, die im Ganzen genommen sehr gut und anständig gegeben ward. Ich habe aber dabei vorzüglich die Freude gehabt einen Theil ganz vollkommen zu sehen, nämsich die Decorationen. Sie sind von einem Mailänder Fuentes, der sich gegenwärtig bier befindet.

Bei der Theaterarchiteftur ist die große Schwierigkeit, daß man die Grundsätze der ächten Baukunst einsehen und von ihnen doch wieder zweckmäßig abweichen soll. Die Baukunst im höhern Sinne soll ein ernsteß, hohes, sestes Dasehn ausdrücken, sie kann sich, ohne schwach zu werden, kaum aufs Anmuthige einsassen; aber auf dem Theater soll alles eine ansmuthige Erscheinung sehn. Die theatralische Baukunst muß leicht, geputzt, mannichfaltig sehn, und sie soll doch zugleich das Prächtige, Hohe, Edle darstellen. Die Decorationen sollen überhaupt, besonders die Hintergründe, Tableaux machen. Der Decorateur nunß noch einen Schritt weiter als der Landschaftsmaler thun, der auch die Architektur nach seinem Bedürfniß zu modissieren weiß.

Die Decorationen zu Palmira geben Beispiele, woraus man die Lehre der Theatermalerei abstrahiren könnte. Es sind sechs Decorationen die auf einander in zwei Acten folgen, ohne daß eine wieder kommt; sie sind mit sehr kluger Abwechselung und Gradation erfunden. Man sieht ihnen an, daß der Meister alle Mohens der ernsthaften Baukunst kennt; selbst da, wo er baut wie man nicht bauen soll und würde, behält doch alles den Schein der Möglichkeit bei, und alle seine Constructionen gründen sich auf den Begriff dessen was im Birklichen gesordert wird. Seine Zierrathen sind sehr reich, aber mit reinem Geschmack angebracht und verstheilt; diesen sieht man die große Stuccaturschule an, die sich in Mailand besindet, und die man aus den Kupferstichwerken des Albertolli kann kennen lernen. Alle Proportionen gehen ins Schlanke, alle Figuren, Statuen,

Basreliefs, gemalte Zuschauer gleichsalls; aber die übermäßige Länge und die gewaltsamen Gebärden mancher Figuren sind nicht Manier, sondern die Nothwendigseit und der Geschmack haben sie so gesordert. Das Colorit ist untadelhaft, und die Art zu malen äußerst frei und bestimmt. Alle die perspectivischen Kunststücke, alle die Reize der nach Directionspunkten gerichteten Massen zeigen sich in diesen Werken; die Theile sind völlig deutlich und klar, ohne hart zu sehn, und das Ganze hat die lobenswürdigste Haltung. Man sieht die Studien einer großen Schule und die lleberlieserungen mehrerer Menschenleben in den unendlichen Details, und man darf wohl sagen, daß diese Kunst hier auf dem höchsten Grade steht; nur schade, daß der Mann so kränklich ist, daß man an seinem Leben verzweiselt. Ich will sehen, daß ich das, was ich hier nur klüchtig hingeworsen habe, besser zusammenstelle und aussische.

# Erfte Decoration.

Auf niedrigen, nicht zu starken, altdorischen blauen Säulen und ihren weißen Capitälen ruht ein weißes einfaches Gesims, dessen mittlerer Theil der höchste ist; es konnte auch sür einen eigens proportionirten Architrav gelten: von diesen geht ein Tonnengewöld über das ganze Theater, das wegen seiner ungeheuern Höhe und Breite einen herrlichen Effect macht. Da das Tonnengewölbe von den Coulissen nicht herüberlausen kann, so scheint es oben durch blaue Borhänge verdeckt, auf dem Hintergrunde aber erscheint es in seiner Bollkommenheit. Gleich wo das Gewölbe auf dem Gesimse ruht, sind Basreliess angebracht; das übrige ist mit einsachen Steinen gewölbt. Das Tonnengewölbe laust auf ein Kreisgebäude aus, das sich wieder im Kreuze am Tonnengewölbe anschließt, wie die Art der neuern Kirchen ist; nur trägt diese Rundung auf ihrem Kranze keine Kuppel, sondern eine Gaserie, über die man hinaus einen gestirnten Hinnuel sieht.

Schilderung einiger Bersonen des Franksurter Theaters. Franen.

Demoif. Woralek. Frauenzimmerliche Mittelgröße, wohlgebaut, etwas ftark von Gliebern, jung, natürliche Bewegungen, mit ben Armen gewisse Gesten, die nicht übel wären, wenn sie nicht immer wiederkämen;

ein zusammengefastes Gesicht, lebhafte schwarze Augen; ein lächelndes Berziehen bes Mundes verstellt sie oft; eine schöne und gut ausgebildete Stimme, im Dialog zu schnell; daher sie die meisten Stellen überhudelt.

Rollen. Erfte Liebhaberin in der Oper: Conftanze, Bamina, Die Müllerin.

Demoif. Boubet. Weibliche Mittelgestalt; gutes lebhastes Betragen, rasche Gebärden. Gewisse natürliche Rollen spielt sie gut, nur drücken ihre Mienen und Gesten zu oft Härte, Kälte, Stolz und Verachtung aus, wodurch sie unangenehm wird. Sie spricht deutlich und ist überhaupt eine energische Natur.

Rollen. Muntere, naive: Margarete in den hageftolzen; einen Savonarden.

Madame Afchenbrenner. Nicht gar groß, sonst gut gebaut; ein artiges Gesicht, schwarze Augen. In ihrer Declamation und Gebärden hat sie das weinerlich Angespannte was man sonst für pathetisch hielt. Sie tanzt gut; es hat aber diese Kunst keine günstige Wirkung auf sie geshabt, indem sie in Gang und Gebärde manierirt ist.

Rollen. Affectuose, sentimentale Liebhaberinnen; singt auch ein wenig. Cora in ter Sonnenjungfrau; Ophelia in Hamlet.

Madame Bulla. Mittelgröße, etwas größer als Madame Afchenbrenner, gute Gesichtsbildung; ihre Action ein wenig zu ruhig, der Ton ihrer Stimme ein wenig zu hell und scharf.

Rollen. Edle Mütter, Frauen von Stande, heitere humoristische Rollen: Elvira in Rolla's Tod; die Frau in dem Chepaar aus der Provinz; Fräulein von Sachan in der Entführung.

Madame Bötticher. Etwas über Mittelgröße, wohlgebaut, mäßig ftart, angenehme Bildung; sieht für ihre Caricaturrollen etwas zu gut aus.

Rollen. Caricaturen und was sich benen nähert: Oberhofmeisterin in Elise von Lalberg; Frau Schmalheim, Frau Griesgram.

#### Männer.

Hugen, die er zu fehr rollt; sonore tiefe Stimme, gute Bewegungen.

Rollen. Helden, würdige Alte: Rolla, Zaar, Seecapitan im Bruberzwift. Molay in den Tempelherren.

Herr Schröder. Mittelgröße, wohlgestaltet, gute jugendliche Gessichtsbildung, lebhafte Bewegung; singt baritono, im Dialog tiefe, etwas schnarrende, heftige, rauhe Stimme.

Rollen. Erste Liebhaber in der Oper: Don Juan, Deserteur. Figurirende Rollen im Schauspiel: Fürst in Dienstpflicht, Philipp der Schöne in den Tempelherren.

Herr Lux. Gebrängte gutgebildete Mittelgestalt; weiß seine Kleidung und Gebärden nach den Rollen zu motiviren, hat einen guten, doch nicht recht vollklingenden Baß; spielt zu sehr nach dem Souffleur.

Rollen. Erster Buffo in ber Oper, im Schauspiel ähnliche Rollen: Den Bedienten bes Capitans im Bruderzwist, ben Amtmann in ber Aussteuer.

Herr Schlegel. Wohlgebaut, hat aber bei aller Beweglichkeit etwas Steifes. Un ber Bewegung seiner Beine sieht man, daß er ein Tänzer ist; singt als zweiter Baß noch gut genug. Es mag ihm an Geschmack und Gefühl sehlen, drum übertreibt er leicht.

Rollen. Zweite Buffos, auch z. B. Knider, fodann Saraftro und ben Geift in Don Juan.

Herr Demmer. Gut gebaut, oberwärts etwas bicklicht vorstehendes Gesicht, blond und blane Augen; hat was Mederndes in der Stimme und einen leidlichen Humor.

Rollen. Erste Liebhaber in der Oper: Tamino. Infant. Cavicaturrollen: Stöpfel in Armuth und Edelfinn, Posert im Spieler.

Herr Schmidt. Hager, alt, schwächlich, übertreibt; man bemerkt an ihm weder Naturell noch Geschmack.

Rollen. Schwache, verliebte, humoristische Alte; v. Sachan in ber Entführung, Brandchen im Räusch den.

Herr Düpré. Ziemliche Größe, hager, aber gut gebildet, ftarke Gefichtszüge; im ganzen fteif.

Rollen. Launige Rollen, Halbearicaturen, Bösewichter: Kerker= meister im Deferteur, Rossobei in ben Tempelherren.

米

Herr Stentsch. Jugendlich wohlgebildet. Figur und Wesen sind nicht durchgearbeitet, Sprache und Gebärden haben keinen Fluß; im ganzen ift er nicht unangenehm, aber er läßt den Zuschauer völlig kalt.

Rollen. Erste Liebhaber, junge Helden: Ludwig der Springer, Hamlet, Bruder des Mädchens von Marienburg.

Herr Grüner, von bessen Händeln mit der Königsberger Schauspielbirection im 3. Stück des 2. Bandes des Hamburger Theatersjournals von 1797 viel erzählt wird, spielte hier einige Gastrollen. Er hat Gewandtheit auf dem Theater und eine leichte Cultur, ist aber nicht mehr jung und hat kein günstiges Gesicht. Seine Sprache ist äußerst preußisch, und auch sein Spiel — ich sah ihn als Sichel — hat eine gewisse anmaßliche Gewandtheit; seine Stinune ist von keiner Bedeutung.

Frankfurt, ben 15. August 1797.

Neisenben eigentlichen Zustand eines aufmerksam Reisenben habe ich eigene Ersahrungen gemacht und eingesehen, worin sehr oft der Fehler der Reisebeschreibungen liegt. Man mag sich stellen wie man will, so sieht man auf der Reise die Sache nur von Einer Seite, und übereilt sich im Urtheil; dagegen sieht man aber auch die Sache von dieser Seite lebhaft, und das Urtheil ist im gewissen Sinne richtig. Ich habe mir daher Acten gemacht, worin ich alle Arten von öffentlichen Papieren, die mir jetzt begegnen: Zeitungen, Wochenblätter, Predigtanszinge, Verordnungen, Komödienzettel, Preiscourante, einhesten lasse, und sodann auch sowohl das was ich sehe und bemerke, als auch mein augenblickliches Urtheil einschalte. Ich spreche nachher von diesen Dingen in Gesellschaft und bringe meine Meinung vor, da ich denn bald sehe, in wiesern ich gut

unterrichtet bin, und in wiesern mein Urtheil mit dem Urtheil wohlunterrichteter Menschen übereintrifft. Sodann nehme ich die neue Erfahrung und Belehrung auch wieder zu den Acten, und so giebt es Materialien, die mir fünstig als Geschichte des Aeußern und Innern interessant genug bleiben müssen. Wenn ich bei meinen Vorkenntnissen und meiner Geistesgeübtheit Lust behalte dieses Handwerk eine Weile fortzusetzen, so kam ich eine große Masse zusammendringen.

Ein paar poetische Stoffe bin ich schon gewahr geworden, die ich in einem seinen Herzen ausbewahren werde; und dann kann man niemals im ersten Augenblick wissen, was sich aus der rohen Ersahrung in der Folgezeit noch als wahrer Gehalt aussondert.

Bei dem allem läugne ich nicht, daß mich mehrmals eine Sehnsucht nach dem Saalgrunde wieder angewandelt, und würde ich heute dahin versetzt, so würde ich gleich, ohne irgend einen Rückblick, etwa meinen Faust oder sonst ein poetisches Werk anfangen können.

Hier möchte ich mich nun an ein großes Stadtleben wieder gewöhnen, mich gewöhnen nicht mehr zu reisen, sondern auch auf der Reise zu leben. Wenn mir nur dieses vom Schicksal nicht ganz versagt ist; denn ich fühle recht gut, daß meine Natur nur nach Sammlung und Stimmung strebt, und an allem keinen Genuß hat, was diese hindert. Hätte ich nicht an meinem Hermann und Dorothea ein Beispiel, daß die modernen Gegenstände, in einem gewissen Sinne genommen, sich zum Epischen bequemten, so möchte ich von aller dieser empirischen Breite nichts mehr wissen.

Auf dem Theater, so wie ich auch wieder hier sehe, wäre in dem gegenwärtigen Augenblicke manches zu thun, aber man müßte es leicht nehmen und in der Gozzi'schen Manier tractiren; doch es ist in keinem Sinne der Mithe werth.

Meher hat unfere Balladen sehr gut aufgenommen. Ich habe nun, weil ich von Weimar aus nach Stäsa wöchentlich Briefe an ihn schrieb, schon mehrere Briefe von ihm hier erhalten; es ist eine reine und treu fortschreitende Natur, unschätzbar in jedem Sinne. Ich will nur eilen, ihn wieder persönlich habhaft zu werden, und ihn dann nicht wieder von mir lassen.

Franffurt, ten 18. August 1797.

3ch besuchte gestern den Theatermaler, bessen Werke mich so fehr entzückt hatten, und fand einen kleinen, wohlgebildeten, stillen, verständigen, bescheitenen Mann. Er ift in Mailand geboren, heißt Fuentes, und als ich ihm feine Arbeiten lobte, fagte er mir, er fen aus ber Schule bes Gonzaga, bem er, was er zu machen verstehe, zu verdanken habe. Er ließ mich die Zeichnungen zu jenen Decorationen sehen, die, wie man erwarten kann, sehr sicher und charakteristisch mit wenigen Federzügen gemacht, und auf benen die Massen mit Tusche leicht angegeben sind. Er zeigte mir noch verschiedene Entwürfe zu Decorationen, Die zunächst gemalt werben follen, worunter einer zu einem gemeinen Zimmer mir besonders wohlgetacht erschien. Er ließ mich auch bie Beränderungen bemerken, bie awischen ben Zeichnungen und ben ausgeführten Decorationen zu Balmira fich fanten. Es ift eine Freude einen Rünftler zu feben, ber feiner Sache so gewiß ist, seine Runst so genau kennt, so gut weiß, was sie leisten und was sie wirken kann. Er entschuldigte verschiedenes, das er an seinen Arbeiten felbst nicht billigte, burch bie Forberungen bes Boeten und bes Schauspielers, Die nicht immer mit ben Gesetzen ber guten Decoration in Einstimmung zu bringen feben.

Bei Gelegenheit der Farbengebung, da bemerkt wurde, daß das Biolette bei Nacht gran aussähe, sagte er, daß er deßhalb das Biolette, um ein gewisses leuchtendes und durchsichtiges Gran hervorzubringen, anwende. Ferner, wie viel auf die Beleuchtung der Decorationen ankomme.

Es ward bemerkt, welch eine große Praktik nöthig seh, um mit Sicherheit einer studirten Manier die Farben aufzusetzen, und es kam nicht ohne Lächeln zur Sprache, daß es Menschen gebe, die von einem Studium, wodurch man zur Gewisheit gelangt, so wenig Begriff haben, daß sie die schnelle und leichte Methode des Meisters für nichts achten, vielmehr denjenigen rühmen, der sich bei der Arbeit besunt und ändert und corrigirt. Man sieht die Freiheit des Meisters für Willkür und zufällige Arbeit an.

Wenn man Frankfurt durchwandert und die öffentlichen Unstalten sieht, so trängt sich einem der Gedanke auf, daß die Stadt in früheren Zeiten von Menschen müsse regiert gewesen sehn, die keinen liberalen Besyriff von öffentlicher Verwaltung, feine Lust an Einrichtung zu besserre Bequemlichkeit res bürgerlichen Lebens gehabt, sondern die vielmehr nur

so nothbürftig hinregierten und alles gehen ließen, wie es fonnte. Man hat aber bei biefer Betrachtung alle Urfache billig zu fehn. Wenn man bebenkt, mas das heißen will, bis nur die nächsten Bedürfnisse einer Burgergemeinde, die sich in trüben Zeiten zufällig zusammen findet, nach und nach befriedigt, bis für ihre Sicherheit geforgt, und bis ihr nur bas leben, indem fie fich zusammen findet und vermehrt, möglich und leiblich gemacht wird, fo fieht man, daß die Borgefetten zu thun genug haben, um nur von einem Tag zum andern mit Rath und Wirfung auszulangen. Misstände, wie bas lleberbauen ber Säufer, die krummen Anlagen ber Straffen, wo jeder nur fein Plateden und feine Bequemlichkeit im Ange hatte, fallen in einem bunkeln gewerbvollen Zustande nicht auf, und ben duftern Zustand ber Gemüther fann man an ben buftern Rirchen und an ben bunteln und traurigen Klöftern jener Zeit am beften erkennen. Das Gewerb ift fo ängstlich und emfig, daß es sich nicht nahe genng an einander brängen fann; ber Rrämer liebt bie engen Straffen, als wenn er ben Käufer mit Banben greifen wollte. Go find alle bie alten Stadte gebaut, außer welche gänzlich umgeschaffen worden.

Die großen alten öffentlichen Gebände sind Werke der Geistlichkeit, und zeugen von ihrem Einfluß und erhöhtern Sinn. Der Dom mit seinem Thurm ist ein großes Unternehmen; die übrigen Klöster in Absicht auf den Raum, den sie einschließen, sewohl als in Absicht auf ihre Gebände, sind bedeutende Werke und Besitzthümer. Alles dieses ist durch den Geist einer dunkeln Frömmigkeit und Wohlthätigkeit zusammengebracht und errichtet. Die Höse und ehemaligen Burgen der Adeligen nehmen auch einen großen Kaum ein, und man sieht in den Gegenden, wo diese geistlichen und weltsichen Besitzungen stehen, wie sie ansangs gleichsam als Inseln da sagen, und die Bürger sich nur nothbürstig dran herumbauten.

Die Fleischkänke sind das Häßlichste, was vielleicht dieser Art sich in der Welt befindet; sie sind auf keine Weise zu verbessern, weil der Fleischer seine Waaren, so wie ein anderer Krämer, unten im Hause hat. Diese Häuser stehen auf einem Klumpen beisammen und sind mehr durch Gänge als Gäßchen getrennt.

Der Markt ist klein und muß sich durch die benachbarten Straßen bis auf den Römerberg ausdehnen. Berlegung desselben auf den Hirsch= graben zur Meßzeit.

Das Rathhaus scheint früher ein großes Kaufhaus und Waarenlager

gewesen zu sehn, wie es auch noch in seinen Gewölben für die Meffe einen bunkeln und dem Berkäufer sehlerhafter Waaren günstigen Ort gewährt.

Die Häuser baute man in früheren Zeiten, um Nann zu gewinnen, in jedem Stockwerke über: doch sind die Straßen im Ganzen gut angelegt, welches aber wohl dem Zusall zuzuschreiben ist; denn sie gehen entweder mit dem Flusse parallel, oder es sind Straßen, welche diese durchkreuzen und nach dem Lande zu gehen. Um das Ganze lief halbmondförmig ein Wall und Graben, der nachher ausgefüllt wurde; doch auch in der neuen Stadt ist nichts Negelmäßiges und auf einander Passendes. Die Zeile geht krumm, nach der Nichtung des alten Grabens, und die großen Plätze der neuen Stadt ist man nur dem Unwerthe des Naums zu jener Zeit schuldig. Die Festungswerke hat die Nothwendigkeit hervorgebracht, und man kann fast sagen, daß die Mainbrücke das einzige schöne und einer so großen Stadt würdige Monument aus der frühern Zeit seu; auch ist die Hauptwache anständig gebaut und gut gelegen.

Es würde interessant sehn, die Darstellung der verschiedenen Epochen der Auftlärung, Aufsicht und Wirksamkeit in Absicht solcher öffentlichen Anstalten zu versuchen, die Geschichte der Wasserleitungen, Cloaken, des Pflasters mehr auseinander zu setzen, und auf die Zeit und vorzüglichen Menschen, welche gewirft, ausmerksam zu sehn.

Schon früher wurde fostgesetzt, daß jemand, der ein neues Haus baut, nur in dem ersten Stock überbauen dürfe. Schon durch diesen Schritt war viel gewonnen: mehrere schöne Häuser entstanden; das Auge gewöhnte sich nach und nach ans Senkrechte, und nummehr sind viele hölzerne Häuser auch senkrecht aufgebaut. Was man aber den Gebäuden dis auf den neuesten Zeitpunkt, und überhaupt manchem andern, ansieht, ist, daß die Stadt niemals einen Verkehr mit Italien gehabt hat. Alles, was Gutes dieser Art sich sindet, ist aus Frankreich hergenommen.

Eine Hauptepoche macht benn nun zuletzt bas Schweizer'sche Haus auf ber Zeile, bas in einem ächten, soliben und großen italiänischen Style gebaut ist, und vielleicht lange bas einzige bleiben wird. Denn obgleich noch einige von dieser Urt sind gebaut worden, so hatten boch die Baumeister nicht Talent genug mit dem ersten zu wetteisern, sondern sie versielen, indem sie mir nicht eben dasselbe machen wollten, auf falsche Wege, und wenn es so fortgeht, so ist der Geschmack, nachdem ein einziges Haus nach richtigen Grundsätzen aufgestellt worden, schon wieder im Sinken.

Die beiden neuen reformirten Bethäuser sind in einem mittlern, nicht so strengen und erusten, aber doch richtigen und heitern Geschmad gebaut und, bis auf wenige Mißgriffe in Nebendingen, durchaus lobenswerth.

Die neuerbaute lutherische Hauptkirche giebt leider viel zu benken. Sie ift als Gebäude nicht verwerflich, ob fie gleich im allermodernften Sinne gebaut ist; allein ba kein Plat in ber Stadt weber wirklich noch benkbar ift, auf dem sie eigentlich stehen konnte und sollte, so hat man wohl ben gröften Fehler begangen, daß man zu einem folden Blat eine folde Form wählte. Die Rirche follte von allen Seiten zu feben febn, man follte sie in großer Entfernung umgehen können, und sie stickt zwi= ichen Gebäuden, die ihrer Natur und Kostbarkeit wegen unbeweglich sind, und die man schwerlich wird abbrechen laffen. Sie verlangt um sich herum einen großen Raum und steht an einem Orte wo ber Raum äußerst koftbar ift. Um fie ber ift bas größte Gedrang und Bewegung ber Meffe, und es ist nicht baran gebacht, wie auch irgend nur ein Laden Statt finden könnte. Man wird alfo wenigstens in der Mefizeit hölzerne Buden an sie hinanschieben muffen, die vielleicht mit der Zeit unbeweglich werden, wie man an der Ratharinenkirche noch fieht und ehemals um den Münfter von Strafburg fab.

Nirgends wäre vielleicht ein schönerer Fall gewesen, in welchem man die Alten höchst zweckmäßig hätte nachahmen können, die, wenn sie einen Tempel mitten in ein lebhastes Quartier setzen wollten, das Heiligthum durch eine Mauer vom Gemeinen absonderten, dem Gebäude einen würstigen Borhof gaben, und es nur von dieser Seite sehen ließen. Sin solcher Borhof wäre hier möglich gewesen, dessen Raum für die Kutschen, dessen Arkaden zur Bequemlichkeit der Fußgänger und zugleich, im Fall der Messe, zum Ort des schönsten Berkehrs gedient hätte.

Es wäre ein philanthropisches Unternehmen, das freilich in diesem Falle von keinem Nuten mehr sehn könnte, vielleicht aber bei künstigen Unternehmungen wirken würde, wenn man noch selbst jetzt hinterdrein Pläne und Risse von dem was hätte geschehen sollen, darlegte; denn da eine öffentliche Anstalt so viel Tadel ertragen muß, wie man es nicht hätte machen sollen, so ist es wenigstens billiger, wenn man zu zeigen übernimmt, wie man es anders hätte machen sollen. Doch ist vielleicht überhaupt keine Zeit mehr, Kirchen und Paläste zu bauen, wenigstens würde ich in beiden Fällen immer rathen die Gemeinden in anständige Bethäuser

und die großen Familien in bequeme und heitere Stadt = und Landhäuser zu theilen, und beides geschieht ja in unsern Tagen schon gemissermaßen von selbst.

Was die Bürgerhäuser betrifft, so würde ich überhaupt rathen, ber italianischen Manier nicht weiter zu folgen und selbst mit steinernen Gebäuben sparfamer zu febn. Bäufer, beren erster Stock von Steinen, bas übrige von Holz ist, wie mehrere jett fehr anständig gebaut sind, halte ich in jedem Sinn für Frankfurt für die schicklichsten; fie sind überhaupt trockener. bie Zimmer werden größer und luftiger. Der Frankfurter, wie überhaupt ber Nordländer, liebt viele Fenfter und beitere Stuben; die bei einer Facabe im höhern Geschmack nicht statt finden können. Dann ist auch zu bebenken, bag ein fteinernes, einem Balaft ähnliches toftbares Saus nicht so leicht seinen Besitzer verändert, als ein anderes bas für mehr benn einen Bewohner eingerichtet ift. Der Frankfurter, bei bem alles Waare ift, follte sein Saus niemals anders als Waare betrachten. Ich wurde baber vielmehr rathen, auf die innere Einrichtung aufmerkfam zu febn, und hierin die Leipziger Bauart nachzuahmen, wo in einem Sause mehrere Familien wohnen fonnen, ohne in dem mindeften Berhältniß zusammenzustehen. Es ist aber sonderbar, noch jetzt baut der Mann, der bestimmt jum Berniethen baut, in Absicht auf Anlegung der Treppen, der offenen Borfale u. f. w. noch eben fo als jener, ber vor Zeiten fein Saus, um es allein zu bewohnen, eingerichtet; und jo nuf zum Beifpiel ber Miethmann eines Stochwerts, wenn er ausgeht, bafür forgen, daß ein Salbdutend Thuren verschlossen werden. So mächtig ist die Gewohnheit und fo felten bas Urtheil.

Die verschiedenen Spochen, in denen öffentliche heitere Unstalten, zum Beispiel die Allee um die Stadt angelegt ward, und wie der öffentliche Geist mit dem Privatgeist sich verband, wodurch ganz allein ein ächtes städtisches Wesen hervorgebracht wird, wären näher zu betrachten. Die Erbauung des Schauspielhauses, die Pflasterung des Blazes vor demselben, die Ausfüllung der Pserdeschwemme auf dem Rosmarkt, und vor allem das unschätzbare Unternehmen der neuen Straße an der Brücke wäre zu erwähnen, welches denen die es angaben, ansingen, beförderten und, gebe der Hinnel! in seinem ganzen Umfange aussühren werden, zur bleibenden Ehre gereichen wird.

In früheren Zeiten bas Abtragen ber alten Pforten nicht zu vergeffen.

lleber die Indengasse, das Ausbauen des abgebrannten Theils und ihre etwaige Erweiterung nach dem Graben zu wäre zu denken und darüber auch allenfalls ein Gedanke zu äußern.

Eines ift zwar nicht auffallend, jedoch einem aufmerkfamen Beobachter nicht verborgen, daß alles was öffentliche Anstalt ift, in diesem Augenblicke still steht, dagegen sich die Einzelnen unglaublich rühren und ihre Geschäfte fördern. Leider deutet diese Erscheinung auf ein Berhältniß, das nicht mit Angen gesehen werden kann, auf die Sorge und Enge, in welcher sich die Borsteher des gemeinen Wesens befinden, wie die durch den Krieg ihnen aufgewälzte Schuldenlast getragen und mit der Zeit vermindert werden soll; indeß der Einzelne sich wenig um dieses allgemeine llebel bekümmert und nur seinen Privatvortheil lebhast zu fördern bemüht ist.

Die Hauptursache von den in früherer Zeit vernachlässigten öffentlichen Anstalten ist wohl eben im Sinne der Unabhängigkeit der einzelnen Gilben, Handwerke und dann weiter in fortdauernden Streitigkeiten und Anmaßungen der Klöster, Stiftungen u. s. w. zu suchen, ja in den von einer gewissen Seite lobenswürdigen Widerstrebungen der Bürgerschaft. Dadurch ward aber der Rath, er mochte sich betragen wie er wollte, immer gehindert, und indem man über Besugnisse stritt, konnte ein gewisser liberaler Sinn des allgemein Vortheilhaften nicht statt sinden.

Es wäre vielleicht eine für die gegenwärtige Zeit interessante Unterssuchung, darzustellen, wie das Volk den Regenten, die nicht ganz absolut regieren, von jeher das Leben und Regiment sauer gemacht. Es wäre dieses keineswegs eine aristokratische Schrift; denn eben jetzt leiden alle Borsteher der Republiken an diesen Hindernissen.

Ich habe in diesen Tagen darüber nachgedacht wie spät sich ein Zug von Liberalität und Uebersicht eben über das städtische Wesen in Frankfurt manisestiren konnte.

Was wäre nicht eine Straffe, die vom Liebenfrauenberg auf die Zeile durchgegangen wäre, für eine Wohlthat fürs Publicum gewesen! Eine Sache, die in früheren Zeiten mit sehr geringen Kosten, ja mit Vortheil abzuthun war.

Frankfurt, den 19. August 1797.

Die französische Revolution und ihre Wirkung sieht man hier viel näher und unmittelbarer, weil sie so große und wichtige Folgen auch für

viese Stadt gehabt hat, und weil man mit der Nation in so vielsacher Berbindung steht. Bei und sieht man Paris immer nur in einer Ferne, daß es wie ein blauer Berg aussieht, an dem das Auge wenig erkennt, dasilt aber auch Imagination und Leidenschaft besto wirksamer sehn kann. Dier unterscheidet man schon die einzelnen Theile und Localfarben.

Bon bem großen Spiel, bas bie Zeit her hier gespielt worben, bort man überall reben. Es gehört biefe Seuche mit unter bie Begleiter bes Kriege; benn fie verbreitet fich am gewaltsamften zu ben Zeiten, wenn großes Glück und Unglück auf ber allgemeinen Bagschale liegt, wenn bie Blücksauter ungewiß werben, wenn ber Bang ber öffentlichen Angelegen= heiten schnellen Gewinnst und Berluft auch für Barticuliers erwarten läft. Es ift fast in allen Wirthshäufern gefpielt worben, außer im rothen Saufe. Die eine Bank hat fur einen Monat, nur furs Zimmer, 70 Carolin bezahlt. Einige Bantiers haben Frühftud und Abendeffen aufs anständigfte für bie Bointeurs auftragen laffen. Jest ba man nach und nach von Seiten bes Raths biefem lebel zu steuern sucht, benten bie Liebhaber auf andere Auswege. Auf bem Sandhofe, auf beutschherrischem Grund und Boten, hat man eine kostbare Unstalt einer neuen Wirthschaft errichtet, die gestern mit 130 Couverts eröffnet worden. Die Möbeln find aus ber herzoglich Zweibrückischen Auction, fo wie bie ganze Einrichtung überhaupt fehr elegant febn foll. Dabei ift alles zuletzt aufs Spielen angesehen.

Das Hauptinteresse sollte eigentlich gegenwärtig für die Franksurter rie Wiederbezahlung ihrer Kriegsschulden und die einstweilige Berinteressirung derselben sehn; da aber die Gesahr vorbei ist, haben wenige Lust thätig mitzuwirken. Der Rath ist hierüber in einer unangenehmen Lage: er und der wackere Theil der Bürger, der sein baares Geld, sein Silbergeschirr, seine Münzcabinette und was sonst noch des edlen Metalls vorzäthig war, freiwillig hingab, hat nicht allein damals hierdurch und durch die persönlichen Leiden der weggesührten Geisel die Stadt und den egoistischen slüchtigen Theil der Reichen vertreten und gerettet, sondern ist auch gutzmüttig genug gewesen, sür die nicht Schutzverwandten, als die Stifter, Klöster und deutschen Orden u. s. w. die Contributionen in der Masse mitzuerlegen. Da es nun zum Ersat sonnnen soll, so existirt weder ein Fuß, wronach, noch ein Mittel, wodurch man eine so große Summe, als zu dem Interesse und dem Amortisationssonds nöthig ist, beibringen könnte.

Ter bisherige Schatungsfuß ist schon für den ordinären Zustand völlig unpassend, geschweige für einen außerordentlichen Fall; jede Art von neuer Abgabe drückt irgendwohin, und unter den hundert und mehr Menschen die mitzusprechen haben, sindet sich immer ein- und der andere, der die Last von seiner Seite wegwälzen will. Die Vorschläge des Naths sind an das bürgerliche Collegium gegangen; ich fürchte aber sehr, daß man nicht einig werden wird, und daß, wenn man einig wäre, der Neichshofzrath doch wieder anders sentiren würde. Indessen bettelt man von Gutzwilligen Beiträge, die künstig berechnet werden und, wenn man bei ersfolgender Nepartition zu viel gegeben hat, verinteressirt werden sollen, einstweisen zusammen, weil die Interessen doch bezahlt werden müssen. Ich wünssche, daß ich mich irre, aber ich fürchte, daß diese Angelegenheit so seicht nicht in Ordnung kommen wird.

Für einen Reisenden geziemt sich ein skeptischer Realismus; was noch idealistisch an mir ist, wird in einem Schatullchen, wohlverschlossen, mitgeführt, wie jenes Undenische Phymäenweibchen. Sie werden also von dieser Seite Geduld mit mir haben. Wahrscheinlich werde ich jenes Reisegeschichtschen auf der Reise zusammenschreiben können. Uedrigens will ich erst ein paar Monate abwarten. Denn obzleich in der Empirie fast alles einzeln unangenehm auf mich wirkt, so thut dech das Ganze sehr wohl, wenn man endlich zum Bewußtsehn seiner eigenen Besonnenheit kommt.

Ich benke, etwa in acht Tagen weiter zu gehen und mich bei bem herrlichen Wetter, das sich nun bald in den ächten mäßigen Zustand des Nachsommers setzen wird, durch die schöne Bergstraße, das wohlbebaute gute Schwaben nach der Schweiz zu begeben, um auch einen Theil dieses einzigen Landes mir wieder zu vergegenwärtigen.

Frankfurt, ben 20. August 1797.

Die hiesige Stadt, mit ihrer Beweglichkeit und den Schauspielen verschiedener Art, die sich täglich erneuern, so wie die mannichsaltige Gesellschaft, geben eine gar gute und angenehme Unterhaltung: ein jeder hat zu erzählen, wie es ihm in jenen gefährlichen und kritischen Tagen ergangen, wobei denn manche lustige und abenteuerliche Geschichten vorkommen. Um liebsten aber höre ich diejenigen Personen sprechen, die ihrer Geschäfte und Berhältnisse wegen vielen der Hauptpersonen des gegenwärtigen Ariegsbramas

näher gekommen, auch besonders mit den Franzosen mancherlei zu schaffen gehabt, und das Betragen dieses sonderbaren Bolkes von mehr als einer Seite kennen gelernt haben. Sinige Details und Resultate verdienen aufgezeichnet zu werden.

Der Frangose ift nicht einen Augenblick ftill, er geht, schwatt, springt, rfeift, fingt und macht burchaus einen folden garm, baf man in einer Stadt oder in einem Dorfe immer eine großere Angahl zu feben glaubt, als sich barin befinden, anstatt daß der Desterreicher still, rubig und ohne Meufferung irgend einer Leidenschaft gerade vor sich hinlebt. Wenn man ihre Eprache nicht versteht, werden fie unwillig, fie icheinen diese Forderung an die ganze Welt zu machen; sie erlauben sich alsbann manches, um fich felbst ihre Bedurfnisse zu verschaffen; weiß man aber mit ihnen zu reten und sie zu behandeln, so zeigen sie sich sogleich als bons enfans und setzen sehr selten Unart ober Brutalität fort. Dagegen erzählt man von ihnen manches Erpressungsgeschichtchen unter allerlei Bormanden, wovon verschiedene luftig genug find. Go sollen fie an einem Ort, wo Cavallerie gelegen, beim Abzuge verlangt haben, bag man ihnen ben Mift bezahle. 218 man sich bessen geweigert, setzten sie so viel Wagen in Requisition als nöthig waren, um diesen Mist nach Frankreich zu führen: ra man fich tenn natürlich entschloß, lieber ihr erstes Berlangen zu befriedigen. Un einigen andern Orten behauptet man, ber abreifende General laffe sich jederzeit bestehlen, um wegen Ersat bes Berluftes noch juletet von tem Orte eine Auflage forbern ju fonnen. Bei einer Mabl= zeit find ihre Forderungen jo bestimmt und umftanblich, baß fogar bie Bahnstocher nicht vergeffen werben. Befonders ift jett ber gemeine Mann, obgleich er genährt wird, fehr aufs Gelt begierig, weil er keins erhält, und er sucht daher auch von feiner Seite etwas mit Facon zu erpressen und zu erschleichen. Go hält zum Beispiel auf bem Bege nach ben Bäbern jeter ausgestellte Boften bie Reisenden an, untersucht bie Baffe und erfunt alle erdenklichen Schwierigkeiten, die man durch ein kleines Trinkgeto gar leicht hebt; man kommt aber auch, wenn man nur Zeit verlieren und sich mit ihnen herum disputiren will, endlich ohne Geld burch. Einquartierung in der Stadt, haben fie fowohl das erfte = als zweitemal gutes Lob, tagegen waren ihre Requisitionen unendlich und oft lächerlich. ba sie wie Kinter oder mahre Naturmenschen alles was sie sahen, zu haben wünschten.

In den Kanzleien ihrer Generale wird die große Ordnung und Thätigkeit gerühmt, so auch der Gemeingeist ihrer Soldaten und die lebhaste Richtung aller nach Einem Zweck. Ihre Generale, obgleich meist junge Leute, sind ernsthaft und verschlossen, gebieterisch gegen ihre Untergebenen und in manchen Fällen heftig und grob gegen Landsleute und Fremde. Sie haben das Duell sir abgeschafft erklärt, weil eine Probe der Tapfersteit bei Leuten, die so oft Gelegenheit hätten sie abzulegen, auf eine solche Weise nicht nöthig seh. In Wiesbaden forderte ein Trierischer Officier einen französischen General heraus, dieser ließ ihn sogleich arretiren und über die Gränze bringen.

Aus diesen wenigen Zügen läßt sich doch gleich übersehen, daß in Armeen von dieser Art eine ganz eigene Energie und eine sonderbare Kraft wirken müsse, und daß eine solche Nation in mehr als Einem Sinne surchtbar seh.

Die Stadt kann von Glück sagen, daß sie nicht wieder in ihre Hände gekommen ist, weil sonst der Requisitionen, ungeachtet des Friedens, kein Ende gewesen wäre. Die Dörfer, in denen sie liegen, werden alle ruinirt, jede Gemeinde ist verschuldet und in den Bochenblättern stehen mehrere, welche Capitalien suchen; dadurch ist auch die Theurung in der Stadt sehr groß. Ich werde ehestens eine Liste der verschiedenen Breise überschicken. Ein Hase zum Beispiel kostet zwei Gulden und ist doch für dieses Geld nicht einmal zu haben.

#### Frankfurt, ben 21. August 1797.

Es liegen drei Bataillons des Regiments Manfredini hier, unter denen sich, wie man an gar mancherlei Somptomen bemerken kaun, sehr viel Recruten besinden. Die Leute sind fast durchaus von einerlei Größe, eine kleine, aber derbe und wohlgebaute Art. Verwundersam ist die Gleichheit der Größe, aber noch mehr die Aehnlichkeit der Gesichter; es sind, so viel ich weiß, Böhmen. Sie haben meist lang geschlitzte kleine Augen, die etwas nach der ganzen Physiognomie zurück, aber nicht tief liegen; enggesaste Stirnen, kurze Nasen, die doch keine Stumpfnasen sind, mit breiten, scharf eingeschnittenen Nasenslügeln; die Oberwange ist etwas stark und nach der Seite stehend, der Mund lang, die Mittellinie sast ganz gerad, die Lippen slach, bei vielen hat der Mund einen verständig ruhigen

Ansbruck, die Hinterköpfe scheinen klein, wenigstens macht das kleine und enge Casket das Ansehen. Sie sind knapp und gut gekleidet; ein lebendiger grüner Busch von allerlei täglich frischem Laub auf dem Caskette giebt ein gutes Ansehen, wenn sie beisammen sind. Sie machen die Handgriffe, so weit ich sie auf der Parade gesehen, rasch und gut; am Deployiren und Marschiren allein spürt man mitunter das Recrutenhafte. Uebrigens sind sie sowohl einzeln als im Ganzen ruhig und gesetzt.

Die Franzosen bagegen, die manchmal einzeln in der Stadt erscheinen, sind gerade das Gegentheil. Wenn die Kleidung der Desterreicher bloß aus dem Nothwendigen und Nützlichen zusammengesetzt ist, so ist die der Franzosen reichlich, überslüssig, ja beinahe wunderlich und seltsam. Lange blane Beinkleider sitzen knapp am Fuße, an deren Seite unzählige Knöpse auf rothen Streisen sich zeigen; die Weste ist verschieden, der blane lange Nock hat einen weißen artigen Vorstoß; der große Hut, der in der Quere aufgesetzt wird, ist mit sehr langen Litzen aufgeheftet, und entweder mit dem dreisardigen Büschel oder mit einem brennend rothen Federbusch geziert; ihr Gang und ihr Betragen ist sehr sicher und freismüthig, doch durchaus ernsthaft und gefaßt, wie es sich in einer fremden noch nicht ganz befreundeten Stadt geziemt. Unter denen, die ich sah, waren keine kleinen, und eher große als mittelgroße.

Frankfurt, ben 23. August 1797.

Noch etwas von den frangofen und ihrem Betragen.

Alls bei Custine's Einfall ber General Neuwinger die Thore von Sachsenhausen besetzen ließ, hatten die Truppen kaum ihre Tornister abzelegt, als sie sogleich ihre Angeln hervorrafften und die Fische aus dem Stadtgraben heraussischten.

In den Ortschaften, die sie noch jetzt besetzen, sindet man unter den Officieren sehr verständige, mäßige und gesittete Leute, die Gemeinen aber haben nicht einen Augenblick Ruhe, und sechten besonders sehr viel in den Scheunen. Sie haben bei ihren Compagnien und Negimentern Fechtmeister, und es kam vor kurzem darüber, welcher der beste Fechtmeister seh, unter seinen Schülern zu großen Mishelligkeiten. Es scheint im Kleinen wie im Großen: wenn der Franzose Ruhe nach außen hat, so ist der häusliche Krieg unvermeiblich.

# Bon Frankfurt nach Beidelberg.

Den 25. August 1797.

Bei neblichtem, bebecktem, aber angenehmem Wetter früh nach sieben Uhr von Franksurt ab. Hinter der Warte war mir ein Kletterer merkswirdig, der mit Hülfe eines Strickes und zweier Sisen an den Schuhen auf die starken und hohen Buchen stieg. Auf der Chaussee von Sprendslingen bis Langen findet sich viel Basalt, der sehr häusig in dieser flach erhobenen Gegend brechen muß; weiterhin sandiges flaches Land, viel Feldbau, aber mager. Ich sah seit Reapel zum erstemmal wieder die Kinder auf der Straße die Pferdeerremente in Körbchen sammeln.

Um zwölf in Darmstadt, wo wir in einer Biertelstunde expedirt wurden. Auf der Chauffee finden fich nun Steine des Grundgebirges, Spenite. Borphpre, Thousdiefer und andere Steinarten Diefer Epoche. Darmstadt hat eine artige Lage vor dem Gebirge, und ift wahrscheinlich burch die Fortsetzung des Wegs aus der Bergstraffe nach Franksurt in früheren Zeiten entstanden. In der Gegend von Fechenbach liegen fandige Hügel, gleichsam alte Dünen, gegen den Rhein vor, und hinterwarts gegen das Gebirg ift eine kleine Bertiefung, wo febr ichöner Weldbau getrieben wird. Bis Zwingenberg bleibt ber Melibocus sichtbar, und das schöne wohlgebaute Thal dauert fort. Die Weinberge fangen an fich über die Hügel bis an bas Gebirge auszubreiten. In der Gegend von Seppenheim ist man mit der Ernte wohl zufrieden. Zwei schöne Ochsen, die ich beim Bostmeister sab, hatte er im Frühighr für 23 Carolin gefauft, jest würden fie für 18 zu haben fenn. Die Rübe find im Breife nicht gefallen. Wegen Pferdemangel fuhren wir erst halb feche von Seppenbeim weiter. Beim Burpurlichte bes Abends waren die Schatten, befonbers auf bem grünen Grafe, wunderfam smaragdgrün. Man paffirt zum erstenmal wieder ein Waffer von einiger Bedeutung, Die Weschnitz, Die bei Bewittern fehr ftark auschwillt. Schone Lage von Weinheim. Abends halb zehn Uhr erreichten wir Heidelberg und kehrten, da der goldene Hecht besetzt war, in ben brei Königen ein.

Beibelberg, ben 26. Auguft 1797.

Ich sah heibelberg an einem völlig klaren Morgen, der durch eine angenehme Luft zugleich kühl und erquicklich war. Die Stadt, in ihrer

L'age und mit ihrer gangen Umgebung hat, man barf fagen, etwas Ibeales, ras man fich erft recht beutlich machen fann, wenn man mit ber Land ichaftsmalerei bekannt ift, und wenn man weiß, mas benkende Rünftler aus ter Natur genommen und in die Natur bineingelegt baben. ging in Erinnerung früherer Zeiten über bie fcone Brude und am rechten Ufer bes Reckars binauf. Etwas weiter oben, wenn man zurückliebt. hat man die Stadt und die gange Lage in ihrem schönften Berhältniffe vor fich. Gie ift in ber Länge auf einem schmalen Raum zwischen ben Bergen und dem Flusse gebaut; bas obere Thor schlieft sich unmittelbar an die Felsen an, an beren Jug tie Landstrafe nach Rectargemund nur die nöthige Breite hat. Heber bem Thore steht bas alte verfallene Echloß in seinen großen und ernsten Salbruinen. Den Weg hinauf bezeichnet, burch Bäume und Bufche blident, eine Strafe fleiner Säufer, Die einen fehr angenehmen Unblid gewährt, indem man die Berbindung tes alten Schlosses und ber Stadt bewohnt und belebt sieht. Darunter zeigt fich die Maffe einer wohlgebauten Kirche, und fo weiter die Stadt mit ihren Säufern und Thürmen, über die sich ein völlig bewachsener Berg erhebt, höher als ber Schlokberg, indem er in groken Partien ben rothen Telfen, aus bem er besteht, seben läft. Wirft man ben Blick auf ben Fluß hinauswärts, so sieht man einen großen Theil bes Wassers zu Gunften einer Mühle, die gleich unter dem untern Thore liegt, zu einer ichonen Flache geftemmt, indeffen ber übrige Strom über abgerundete Granitbanke in tiefer Jahrszeit feicht dahin und nach ber Brude zufließt, welche, im achten guten Ginne gebaut, bem Bangen eine oble Burte verleiht, besonders in ben Augen besjenigen, ber fich noch ber alten hölzernen Brude erinnert. Die Statue bes Rurfürsten, Die hier mit doppeltem Rechte steht, so wie die Statue ber Minerva von ber andern Seite wünscht man um einen Bogen weiter nach ber Mitte gu, wo sie am Anfang ter horizontalen Brücke, um so viel höher, sich viel beffer und freier in ber Luft zeigen wurden. Allein bei naberer Betrach= tung ber Conftruction möchte sich finden, daß die starten Pfeiler, auf welchen die Statuen fteben, bier zur Festigkeit ber Brude nothig find; ba benn die Schönheit wie billig ber Nothwendigfeit weichen mußte.

Der Granit, ber an dem Bege heraussteht, machte mir mit seinen Feldspathkrustallen einen angenehmen Eindruck. Wenn man diese Steinarten an fo gang entfernten Orten gefannt hat und wiederfindet, so geben

fie ums eine erfrenliche Andentung des stillen und großen Verhältnisses der Gruntblagen unserer bewohnten Welt gegen einander. Daß der Granit noch so ganz kurz an einer großen Plaine hervorspringt, und spätere Gebirgsarten im Rücken hat, ist ein Fall, der mehr vorsommt; besonders ist der von der Rößtrappe merkwilrdig. Zwischen dem Brocken und den ebengenannten ungeheuern Granitselsen, die so weit vorliegen, sinden sich verschiedene Arten Porphyre, Kieselschiefer u. s. w. Doch ich kehre vom rauhen Harz in diese heitere Gegend gern und geschwind zurück, und sehe durch diesen Granit eine schöne Straße geebnet; ich sehe hohe Mauern ausgesührt, um das Erdreich der untersten Weinderge zusammenzuhalten, die sich auf dieser rechten Seite des Flusses, den Berg hinauf, gegen die Sonne gekehrt, verbreiten.

Ich ging in die Stadt zurück, eine Freundin zu besuchen, und sodamn zum Oberthore hinaus. Hier hat die Lage und Gegend keinen materischen, aber einen sehr natürlich schönen Anblick. Gegenüber sieht man nun die hohen gutgebauten Weinberge, an deren Mauer man erst hinging, in ihrer ganzen Ausbehnung. Die kleinen Häuser darin machen mit ihren Lauben sehr artige Partien, und es sind einige, die als die schönsten malerischen Studien gelten könnten. Die Sonne machte Licht und Schatten so wie die Farben deutlich; wenige Wolfen stiegen auf.

Die Britche zeigt sich von hier aus in einer Schönheit, wie vielleicht teine Brücke ber Welt; durch die Bogen sieht man den Neckar nach den flachen Rheingegenden fließen, und über ihr die lichtblauen Gebirge jenfeits des Rheins in der Ferne. Un der rechten Seite schließt ein dewachsener Fels mit röthlichen Seiten, der sich mit der Region der Weinberge ver bindet, die Aussicht.

Gegen Abend ging ich mit Demoiselle Delf nach der Plaine, zuerst an den Weinbergen hin, dann auf die große Chaussee herunter, bis dahin, wo man Rohrbach sehen kann. Hier wird die Lage von Heidelberg doppelt interessant, da man, die wohlgebauten Beinberge im Rücken, die herrliche fruchtbare Plaine dis gegen den Rhein, und dann die überrheisnischen blauen Gebirge in ihrer ganzen Reihe vor sich sieht. Abends be suchten wir Frau von Catheart und ihre Tochter, zwei sehr gebildete und würdige Personen, die im Elsaß und Zweibrücken großen Berlust erlitten. Sie empfahl mir ihren Sohn, der gegenwärtig in Jena studirt.

Beibelberg, ben 26. Anguft 1797.

Un ber Table D'hote maren gute Bemerkungen zu machen; eine Befellschaft öfterreichischer Officiere, theils von ber Urmee, theils von ber Berpflegung, gewöhnliche Bafte, unterhielten fich heiter und in ihren verschiedenen Verhältniffen bes Alters und ber Grabe gang artig. Sie lasen in einem Briefe, worin einem neuen Escabronchef von einem humoristischen Rameraben und Untergebenen zu feiner neuen Stelle Gluck gewünscht wird; unter andern fehr leidlichen Bonmots war mir bas eindrücklichste: "Officiere und Gemeine gratuliren sich, endlich aus ben Klauen ber Demoifelle Rosine erlöst zu fenn." Undere brachten gelegentlich Eigenheiten und Unerträglichkeiten verschiedener Chejs aus eigener Erfahrung gur Einer fand grune Schabracken mit rothen Borten bei feiner Escadron und erklärte biefe Farben für gang abscheulich; er befahl alfo, in Gefolg biefes Gefchmadsurtheils, fogleich, bag man rothe Schabraden mit grünen Borten anschaffen sollte. Eben so befahl er auch, daß bie Officiere Bald = und Hofenschnallen völlig überein tragen follten, und baf der Obrift alle Monate genau danach zu sehen habe.

Ueberhaupt bemerkte ich, daß sie sämmtlich sehr geschickt und sogar mit Geist und Verwegenheit, mit mehr oder weniger Geschmack die richtige und komische Seite der Sachen auffanden; doch zuletzt war daß Sonderbare, daß ein einzigeß vernünstigeß Wort die ganze Gesellschaft auß der Fassung brachte. Einer erzählte nämlich von dem Einschlagen eineß Gewitterß, und sagte bezüglich auf den alten Aberglauben, daß so ein Hauß eben immer abbrenne. Einer von den Freunden, der, wie ich wohl nachher merkte, ein wenig in Naturwissenschaften gepfisscht haben mochte, versetzte sogleich: "Ja, wenn es nicht gelöscht wird!" worin er zwar ganz Necht hatte, allein zugleich zu vielem Hin= und Wiederreden Anlaß gab, bei dem der ganze Discurs in Consussion gerieth, unangenehm wurde und zuletzt sich in ein allgemeines Stillschweigen verlor.

Unter andern skizzirten sie auch einen Charakter, der wohl irgendwo zu brauchen wäre: ein schweigender, allenfalls trocken humoristischer Mensch, der aber, wenn er erzählt und schwört, gewiß eine Lüge sagt, sie aber ohne Zweisel selbst glaubt.

Geschichten vom General B. und seinem Sohne, der im Elsaß zuerst zu plündern und zu veriren aufing. Ueberhaupt von der seltsamen Constitution der Armee: ein Bunsch bes Gemeinen nach Krieg, des Officiers nach Frieden.

# Bon Heidelberg über Heilbronn und Ludwigsburg nach Stuttgart.

Sineheim, ben 27. Auguft 1797.

Aus Heidelberg um sechs Uhr, an einem kühlen und heitern Morgen. Der Weg geht am linken Ufer bes Neckars hinaus zwischen Granitselsen und Nußbäumen. Drüben liegt ein Stift und Spital sehr anmuthig. Nechts am Wege stehen kleine Häuser mit ihren Besitzungen, die sich den Berg hinauf erstrecken. Ueber dem Wasser, am Ende der Weinbergs-höhe, die sich von Heidelberg herauszieht, liegt Ziegelhausen. Es legen sich neue Gebirge und Thäler an; man fährt durch Schlierbach. Ueber dem Wasser sieht man Sandsteinselsen in horizontalen Lagen, diesseits am linken User Frucht- und Weinbau. Man fährt an Sandsteinselsen vorbei; es zeigt sich über dem Wasser eine schöne, sanft ablausende wohlsgebaute Erdspitze, um die der Neckar herumkommt. Der Blick auf Neckargemünd ist sehr schön; die Gegend erweitert sich und ist fruchtbar.

Neckargemünd ist eine artige reinliche Stadt. Das obere Thor ist neu und gut gebaut; ein scheinbarer Fallgatter schließt den obern Halbscirkel. Man hat hier den Neckar verlassen; man sindet Maulbeerbäume, dann neben einer geraden Chausse durch ein sanstes, nicht breites Thal, an beiden Seiten Felds, Obsts und Gartenbau; die gleichen Höhen sind an beiden Seiten mit Wald bedeckt; man sieht kein Wasser. Der Wald verliert sich, die Höhen werden mannichsaltiger; man sindet nur Fruchtstau, die Gegend sieht einer thüringischen ähnlich.

Wiesenbach, sauberes Dorf, alles mit Ziegeln gedeckt. Die Männer tragen blaue Röcke und mit gewirften Blumen gezierte weiße Westen. Hier fließt wenig Wasser. Der Hafer war eben geschnitten, und das Feld fast leer. Der Boden ist lehmig, der Weg geht bergauf, man sieht wenig Bäume, die Wege sind leidlich reparirt.

Mauer liegt freundlich; eine artige Pappelallee führt vom Dorfe nach einem Lusthause. Die Weiber haben eine katholische, nicht unangenehme Bildung, die Männer sind höslich, keine Spur von Rohheit; man bemerkt eher eine sittliche Stille. Hinter dem Orte sindet man eine Allee von Kirschbäumen an der Chaussee, die durch seuchte Wiesen, erhöht, durchgeht; sie wird mit Kalkstein gebessert.

Medesheim liegt artig an einem Kalksteinhügel, ber mit Bein bebaut ift; es hat Wiefen und Feldbau.

Zutenhausen, auf Lehmhügeln; guter Fruchtbau an ber rechten Seite, links Wiesen und anmuthige waldige Hügel.

Hoffenheim. Von da geht eine schöne alte Pappelallee bis Sinsheim, wo wir ein Viertel nach zehn Uhr ankamen, und in den drei Königen einkehrten.

Sinsheim hat das Ansehen eines nach der Landesart heitern Landstädtchens. Das gut angelegte Pflaster ist nach dem Kriege nicht reparirt worden. Ich bemerkte eine Anstalt, die ich in dem sehr reinlichen Neckarsgemünd auch schon, doch in einem sehr viel geringeren Grade, gesehen hatte, daß nämlich Mist und Gassentoth mehr oder weniger an die Häuser angedrückt war. Der Hauptweg in der Mitte, die Gossen an beiden Seiten und die Pflasterwege vor den Häusern bleiben dadurch ziemlich rein. Der Bürger, der gelegentlich seinen Dung auf die Felder schaffen will, ist nicht durch eine allzu ängstliche Polizei gequält, und wenn er den Unrath sich häusen läßt, so nuß er ihn unter seinen Fenstern dulden; das Publicum aber ist auf der Straße wenig oder gar nicht incommodirt.

Sinsheim hat schöne Wiesen und Felder, viel Kleedau, und die Stallfütterung ist hier allgemein. Sie haben auch von der Viehseuche viel gelitten, die noch in der Nachbarschaft graffirt. Die Gemeinde hat das Recht, zusammen tausend Schase zu halten, welches mit einer Anzahl Wiesen, diese zu überwintern, verpachtet ist. Die Schase werden auf Stoppeln und Brache getrieben. Sobald das Grummet von den Wiesen ist, kommt erst das Nindvieh darauf, die Schase nicht eher, als bis es gefroren hat.

Es ist eine Administration hier, welche die ehemaligen Kirchgüter verwaltet, an denen Katholiken und Lutheraner in gewissen Proportionen Theil nehmen.

Ein Klafter Holz, 6 Fuß breit, 6 Fuß hoch, und die Scheite 4 Fuß lang, kostet bis ans Haus 18 Fl.; das Pfund Butter kostet gegenwärtig 30 Kreuzer, in Heibelberg 48 Kreuzer.

Um zwei Uhr von Sinsheim ab. Draußen links liegt ein artiges Kloster; eine alte schöne Bappelallee begleitet die Straße. Vorwärts und weiter rechts sieht man an einem schönen Wiesengrund Rohrbach und Steinfurt liegen, durch welche man nachher durchkommt. Die Pappeln dauern fort; wo sie auf der Höhe aufhören, fangen Kirschbäume an, die aber traurig stehen. Der Feldbau ist auf den Höhen und den sansten Gründen

wie bisher; der Weg steigt auswärts. Die Kirschbäume zeigen sich schwier gewachsen. Flötzfalf in schmalen horizontalen, sehr zerklüfteten Schichten. Ueber der Höhe gehen die Pappeln wieder an.

Rirchard. Der Weg geht wieder auf= und absteigend. Der horizontale Kalk dauert fort. Gerade Chaussen und schöner Fruchtban bis

Fürseld. Geringer Landort. Weiter dauern die Fruchtbäume fort. Auf dieser ganzen Fahrt sieht man wenig oder gar kein Wasser. Man erblickt nun die Berge des Neckarthals.

Kirchhausen liegt zwischen annuthigen Gärten und Baumanlagen; dahinter ist eine schöne Aussicht nach den Gebirgen des Neckars: man kommt durch ein artiges Wäldchen und durch eine Pappelallee bis

Frankenbach. Die Kieshügel an der Chaussee erleichtern sehr die Erhaltung derselben. Schöne Pappelallee die Heilbronn, die hie und da wahrscheinlich vom Fuhrwerk im Kriege gelitten hat, und deren baldige Recrutirung nach dem Frieden jeder Reisende zum Vergnügen seiner Nachsfolger wünschen nuß. Ucberhaupt sind von Heidelberg hieher die Chausseen meist mit mehr oder weniger Sorgsalt gebessert.

Abends um fechs Uhr erreichten wir Heilbronn und ftiegen in der Sonne, einem schönen und, wenn er fertig sehn wird, bequemen Gafthofe ab.

Beilbronn, ben 28. August 1797.

Wenn man sich einen günstigen Begriff von Heilbronn machen will, so muß man um die Stadt gehen. Die Mauern und Gröben sind ein wichtiges Denkmal der vorigen Zeit. Die Gräben sind sehr tief und sast berauf gemauert, die Mauern hoch und aus Duaderstücken gut gesugt und in neueren Zeiten genau verstrichen. Die Steine waren als Rustica gehauen, doch sind die Borsprünge jetzt meistens verwittert. Das geringe Bedürsniß der alten Desension kann man hier recht sehen. Hier ist bloß auf Tiefe und Höhe gerechnet, die freilich kein Mensch leicht übersteigen wird; aber die Mauer geht in geraden Linien und die Thürme springen nicht einmal vor, so daß kein Theil der Mauer von der Seite vertheidigt ist. Man sieht recht, daß man das Sturmlausen bei der Anlage dieses großen Werks für unmöglich gehalten hat; denn jede Schießscharte vertheidigt eigentlich gerade aus nur sich selbst. Die Thürme sind viereckt und hoch; unten an der Mauer her geht ein gemauerter, bedeckter Weg. Die

Thürme an ben Thoren springen vor, und es sind baselbst die nöthigen Außenwerfe angebracht; nirgends ist ein Bersuch einer Besestigung nach neuer Art sichtbar. Unterhalb des bedeckten Beges und an dessen Stelle sind an einigen Orten Baumschulen und andere Pflanzungen angelegt. Eine schöne Allee führt um den größten Theil des Grabens. Sie besteht aus Linden und Castanien, die als Gewölbe gehauen und gezogen sind; die Gärten stoßen gleich daran, als größere und kleinere Besitzungen.

Die Stadt ist ihrer glücklichen Lage, ihrer schönen und fruchtbaren Gegend nach, auf Garten=, Frucht= und Weinbau gegründet, und man sieht, wie sie zu einer gewissen Zeit ber Unruhe sich entschließen mußte, die fämmtlichen Bewohner, sowohl die gewerbetreibenden als ackerbauenden. in ihre Mauern einzuschließen. Da sie ziemlich auf ber Plaine liegt, sind ihre Straffen nicht ängstlich, aber meift alt, mit überhängenten Biebeln. Auf die Strafe geben große hölzerne Rinnen, die bas Baffer über die Seitenwege, welche an ben Säufern ber größtentheils erhöht gepflaftert find, hinwegführen. Die Sauptstraffen find meiftens rein, aber bie kleinern, besonders hach ben Mauern zu, scheinen hauptsächlich von Gartnern und Ackerleuten bewohnt zu fehn. Die Straffe bient jedem fleinen Sausbesitzer jum Mifthof; Ställe und Scheune, alles ift bort, jedoch nur klein und von jebem einzelnen Besitzer zusammengebrängt. Ein einziges großes fteinernes Gebäude zu Aufbewahrung ber Frucht bemerkte ich, bas einen reichen Besitzer ankündigte. Man sieht nicht, wie an andern Orten verschiedene Epochen ber Banart, besonders feine Aemulation, Die folche Epochen mit sich führen. Ein einziges Gebäude zeichnet sich aus, bas durch die Bildfäule des Aesculap und durch die Basreliefs von zwei Einhörnern sich als Apotheke ankundigt. Noch einige neue steinerne, aber gang schlichte Säufer finden sich auch; das übrige ift alles von altem Schlag, boch wird sich bas Gafthaus ber Conne burch einen Sprung, wenn es fertig ift, auszeichnen. Es ist gang von Stein und im guten, wenn schon nicht im beften Geschmad, ungefähr wie bas Sarafinische auf bem Kornmarkt zu Frankfurt. Das Untergeschof hat recht wohnbare Mezzaninen, barüber folgen noch zwei Geschoffe. Die Zimmer, so weit sie fertig, sind ge= schmackvoll und sehr artig mit französischem Papier ausgeschmückt.

Was öffentliche Gemeindeanstalten betrifft, so scheint man in einer sehr frühen Zeit mit Mäßigseit darauf bedacht gewesen zu sehn. Die alten Kirchen sind nicht groß, von außen einsach und ohne Zierrath. Der Markt

mäßig, das Nathhaus nicht groß, aber schieklich. Die Fleischbänke, ein uraltes, ringsum frei auf Säulen stehendes, mit einer hölzernen Decke bedecktes Gebäude. Sie sind wenigstens viel löblicher als die Franksurter, scheinen aber sür die gegenwärtige Zeit zu klein, oder aus sonst einer Ursache verlassen. Ich sand wenig Fleischer darin; hingegen haben die Metzer an ihren in der Stadt zerstreuten Häusern ihre Waaren ausgelegt und ausgehängt; ein böser und unreinlicher Mißbrauch. Das weiße Brod ist hier sehr schon. Männer und Frauenzimmer gehen ordentlich, aber nicht sehr modisch gekleidet. Es werden keine Juden hier gelitten. Sine Beschreibung oder Plan konnte ich von Heilbraun nicht erhalten.

Was ich aus dem Erzählten und andern Symptomen durch das bloße Anschauen schließen kann, ist, daß die Stadt durch den Grund und Boden, den sie besitzt, mehr als durch etwas anderes wohlhabend ist; daß die Glücksgüter ziemlich gleich ausgetheilt sind; daß jeder still in seinem Einzelnen vor sich hinlebt, ohne gerade viel auf seine Umgebungen und aufs Neußere verwenden zu wollen; daß die Stadt übrigens eine gute Gewerdsnahrung, aber keinen ansehnlichen Handel hat; daß sie auf gemeine bürgerliche Gleichheit sundirt ist; daß weder Geistlichkeit und Edelleute in früheren Zeiten großen Fuß in der Stadt gesaßt hatten; daß das öffentsliche Wesen in früheren Zeiten reich und mächtig war, und daß es dis jetzt noch an einer guten mäßigen Berwaltung nicht sehlen mag. Der Umstand, daß der neuerbaute Gasthof auf einmal über alle Stusen der Architektur wegsprang, mag ein Zengniß sehn, wie viel die Bürgerklasse in diesen Zeiten gewonnen hat.

Die Menschen sind durchaus höflich, und zeigen in ihrem Betragen eine gute, natürliche, stille, bürgerliche Denkart.

Die Mägde sind meist schöne, stark und sein gebildete Mädchen, und geben einen Begriff von der Bildung des Landvolks; sie gehen aber meistentheils schmutzig, weil sie mit zu dem Feldbau der Familie gebraucht werden.

Der Neckar ist oberhalb und unterhalb der Stadt zum Behufe versschiedener Mühlen durch Wehre gedämmt: die Schifffahrt von unten herauf geht also nur bis hierher, wo ausgeladen werden muß; man lädt oberhalb wieder ein, und kann bis Cannstatt fahren. Diese Schiffe tragen bei hohem Wasser 800 Centner; auch wird hier viel ausgeladen, und weiter ins Land hinein zur Achse transportirt.

Vor bem Thor steht ein großes Gebäude, bas ehemals ein Waisenhaus war; die Baisen sind aber gegenwärtig nach den bekannten Beispielen auf Dörfer vertheilt.

Das Wirthshausgebäude ist von einem Zweibrücker Baumeister, der sich in Paris aufgehalten, gebaut, und von ihm sowohl das Ganze als das Einzelne angegeben. Daß die Handwerker ihn nicht völlig secundirten, sieht man am Einzelnen.

Un den Fensterscheiben fand ich eine Sonderbarkeit. Es sind länglich viereckte Taseln, die in der Quere stehen, und unten eingebogen sind, so daß man von dem Fenster und dem Rahmen etwas abnehmen müßte. Der Hausherr sagte mir nur, daß der Glaser sich nach den Taseln habe richten müssen; er glaubt, daß sie sich, wenn sie noch diegsam sind, so wersen. Ich kann auch nichts Zweckmäßiges darin sinden. Uebrigens ist es Lohrer Glas.

An der Wirthstafel speiste außer ber Hausfamilie noch der Oberammunn von Mödmühl und die Seinen.

Abends um sechs Uhr fuhr ich mit bem Bruder bes Wirths auf ben Wartberg. Es ift, weil Beilbronn in der Tiefe liegt, eigentlich bie Warte, und bient anstatt eines Sauptthurms. Die wesentliche Einrichtung oben aber ist eine Glocke, wodurch ben Ackerleuten und besonders Weingartnern ihre Feierstunde angefündigt wird. Der Thurm liegt ungefähr eine halbe Stunde von der Stadt auf einer mit buschigem Bolg oben bewachsenen Höhe, an beren Fuß Beinberge sich hinunterziehen. In ber Rabe bes Thurmes fteht ein artiges Gebäube, mit einem großen Saale und einigen Rebenzimmern, wo die Woche einigemal getanzt wird. Wir fanden eben bie Sonne als eine blutigrothe Scheibe in einem wahren Sciroccobuft rechts von Wimpfen untergeben. Der Recfar fchlängelt sich ruhig burch die Gegend, Die von beiden Seiten bes Fluffes fanft aufsteigt. Beilbronn liegt am Fluffe, und bas Erbreich erhöht fich nach und nach bis gegen die Hügel im Norden und Nordosten. Alles was man überfieht, ift fruchtbar; bas nächste find Weinberge, und bie Stadt felbft liegt in einer großen grunen Maffe von Garten. Der Anblid erwedt bas Gefühl von einem ruhigen, breiten, binreichenden Benuf. Es follen 12,000 Morgen Beinberge um bie Stadt liegen; Die Barten find febr theuer, fo daß wohl 1500 Fl. für einen Morgen gegeben werden.

Ich hatte fehr schönes Bieh gesehen und fragte banach. Man fagte

mir, daß vor dem Kriege 3000 Stüd in der Stadt gewesen, die man aber auß Sorge vor der Viehsenche nach und nach abgeschafft und erst wieder herbeischaffen werde; eine Kuh könne immer 12 bis 18 Carolin kosten und werth seyn. Viele halten sie auf Stallfütterung; geringe Leute haben Gelegenheit sie auf die Weide zu schicken, wozu die Gemeinde schöne Wiesen besitzt.

Ich fragte nach dem Bauwesen. Der Stadtrath hat es vor dem Krieg sehr zu befördern gesucht; besonders wird der Burgemeister gerühmt, der schöne Kenntnisse besessen und sich dieses Theils sehr angenommen. Vor dem Kriege hat man von Seiten der Stadt demjenigen, der nach Borschrift von Stein baute, die Steine umsonst angesahren und ihm leicht verzinslichen Vorschuß gegeben. Was diese Vorsorge gefruchtet und warum sich die Baulust nicht mehr ausgebreitet, verdient einer nähern Untersuchung.

Die Obrigkeit besteht aus lauter Protestanten und Studirten: sie scheint sehr gut Haus zu halten; denn sie hat die bisherigen Kriegslasten ohne Ausborgung oder neue Auslagen bestritten. Einer Contribution der Franzosen ist sie glücklich entgangen. Sie war auf 140,000 Gulden angesetzt, die auch schon parat lagen. Jetzt werden alle Vorspanne, welche die Desterreicher verlangen, aus dem Aerarium bezahlt und die Bürger verdienen dabei. Das beste Zeichen einer guten Wirthschaft ist, daß die Stadt fortsährt Grundstücke zu kausen, besonders von fremden Besitzern in der Nachbarschaft. Hätten die Reichsstädte in früherer Zeit diesen großen Grundsatz von den Klöstern gelernt, so hätten sie sich sehr erweitern und zum Tbeil manchen Verdruß ersparen können, wenn sie fremde Besitzer mitunter in ihr Territorium einkausen ließen.

Die Stadt hat eine Schneidemühle mit dem Rechte, allein Bauholz und Bretter zu verkaufen. Diese Besugnisse sind auf dreißig Jahre verpachtet. Der Einwohner kann zwar von einem vorbeisahrenden Flößer auch kausen, nunß aber dem Monopolisten einen Batzen vom Gulden abgeben, so wie der Flößer diesem auch eine Abgabe bezahlen muß.

Da nun der Pachter, indem er Holz im Großen kauft und selbst flößt, das Holz so wohlseil als der Flößer geben kann, so kann er sich einen guten Bortheil machen. Dagegen wird er, wenn er es zu hoch treiben wollte, wieder durch die Concurrenz des Flößers balancirt. Unter diesen Umständen scheint also nicht, wie ich ansangs glaubte, diese Art von bedingtem Alleinhandel dem Bauen hinderlich zu sehn.

Was die Abgaben betrifft, so sollen die Grundstücke sehr gering, das baare Bermögen hingegen und die Capitalien hoch belegt sehn.

Bei Erzählung von der Warte habe ich einer artigen alten Einrichtung zu erwähnen vergessen. Dben auf dem Thurm steht ein hohler mit Kupferblech beschlagener, großer Knopf, der zwölf bis sechzehn Bersonen zur Noth fassen könnte. Diesen konnte man ehemals mannshoch in die Höhe winden und eben so unmittelbar wieder auf das Dach herablassen. So lange der Knopf in der Höhe stand, mußten die Arbeiter ihr Tagewert verrichten; sobald er niedergelassen ward, war Mittagsruhe oder Feierabend. Seiner Größe wegen konnte man ihn überall erkennen, und dieses dauernde sichtbare Zeichen war zuverlässiger als das Zeichen der Glocke, das doch verhört werden kann. Schade daß dieses Denkmal alter Sinnlichkeit außer Gebrauch gekommen ist.

In bem Hinfahren sah ich auch Weinsberg liegen, nach bem man wohl wie Bürger thut, fragen muß, da es sehr zwischen Hügel hineinzgedrückt ist, am Tuße des Berges, auf dem das durch Frauentreue bezühmte, jetzt zerstörte Schloß liegt, dessen Ruinen ich denn auch, wie billig begrüßt habe. Auch hier ist man mit der Ernte sehr zusrieden.

Sie kam wie überall sehr lebhaft hinter einander, so daß die Wintersfrüchte zugleich mit den Sommerfrüchten reif wurden. Der Feldbau ist auch hier in drei Jahresabtheilungen eingetheilt, obgleich kein Feld brach liegt, sondern im dritten Jahre mit Hafer bestellt wird. Außerdem besnutzt ein jeder, in sosen er es mit der Düngung zwingen kann, seinen Boren in der Zwischenzeit, wie es angeht, zum Beispiel mit Sommerrüben.

# Ludwigsburg, ben 29. Auguft 1797.

Von Heilbronn gegen fünf Uhr, vor Sonnenaufgang fort. Der Weg führt erft durch schöne Gärtnerei, verläßt dann die Allee und man kommt auf die alte Ludwigsburger Straße. Nebel bezeichneten den Gang des Neckars. Böckingen lag rechts im Nebel des Neckarthales; links auf der Fläche sah man Feldbau. Man kommt durch Sontheim, das deutscherrisch ist und sieht in der Ebene eine immer abwechselnde Fruchtbarkeit, bald Wein, bald Feldbau. Wir suhren quer durch den obern Theil eines artigen Wiesenthals, an dem weiter unten Schloß und Dorf Thalheim liegt. Hier wird der horizontale Kalkstein wieder angetroffen.

Lauffen hat eine artige Lage, theils auf der Höhe, theils am Wasser. Die Weinberge sind wieder häusig und der Boden ist so gut, daß sie nach der Ernte noch Türkischtorn gefät hatten, das grün abgehauen und verssüttert wird. Durch eine schöne Allee von Obstbäumen sahrend sahen wir bald den Neckar wieder und kamen durch Kirchheim, genannt am Neckar. Wir ließen den Fluß links im Nücken, der zwischen engeren Hügeln durchsgeht, aber hie und da an den ansspringenden Winkeln schöne flache Rücken läßt zum Frucht= und Weinbau.

Halb sieben Uhr kamen wir nach Besigheim, wo wir ein wenig fütterten. Die Enz und der Neckar sließen hier zusammen, und die horisontalen Kalkselsen, mit Mauerwerk artig zu Terrassen verbunden und mit Wein bepflanzt, gewähren einen erfreulichen Anblick. Brücke über die Enz. Hinter Bietigheim suhren wir an mächtigen Kalklagern vorbei, durch eine schöne Allee von Fruchtbäumen. Man sah serne und nahe Wäldehen durch Alleen verbunden, und hatte den Asberg und Ludwigsburg vor Augen, wo wir, da der Tag sehr heiß war, bis gegen Abend verweilten.

Das bekannte geräumige Schloß in Ludwigsburg ist sehr wohnbar, aber sowohl das alte als das neue in verhältnißmäßig bösem Geschmack ausgeziert und möblirt. Im neuen gestelen mir die egalen Parkets von eichenem Holze, die sich sehr gut gehalten hatten. Wahrscheinlich waren sie nicht gerissen, weil die Etage an den Garten stößt und nur wenig über ihn erhoben ist. Auf einer Galerie waren alte schlichte Gemälde von venetianischen Lustbarkeiten, worunter auch die berühmte Brückenschlacht von Pisa. Diese Bilder, besonders dieß eine, ob es gleich gar sein Kunstwerdienst hat, ist dennoch sehr merkwürdig; denn man sieht, wie der unssimmisste Streich zum Spaß der ganzen Welt gereicht, die alle Balkone füllt und mit Zujanchzen, Schnupstuchwinken und sonstigem Antheil lebhaft ergötzt ist. Das Bild ist nicht übel, zwar nach Art der Tutzendbilder, sabrismäßig, aber doch charakteristisch gemalt.

Das große Operntheater ist ein merkwürdiges Gebäude, aus Holz und leichten Brettern zusammengeschlagen und zeugt von dem Geiste des Erbauers, der viele und hohe Gäste würdig und bequem unterhalten wollte. Das Theater ist 18 Schritte breit, auch ungeheuer hoch, indem das Haus vier Logen enthält; in seiner möglichen Länge hat es 76 Schritt. Das Prosenium und das Orchester ist sehr groß, das Parterre dagegen sehr

ktein; man konnte überall gut sehen und höchst wahrscheinlich auch gut hören. Gegenwärtig ift es seit der Anwesenheit des Großfürsten zu einem Tanzsaale eingerichtet.

Von Ludwigsburg um fünf Uhr abgefahren. Herliche Allee, vom Schlosweg an der langen Straße des Orts hin. Jede Seite der Allee vor dem Ort ist mit einer doppelten Reihe Bäume besetzt; links sieht man die Neckargebirge. Man kommt nach Kornwestheim; von da stehen Fruchtbäume an der Chausse, die anfangs vertieft liegt, so daß die Aussicht wenig Abwechselung gewährt. Die Solitude sieht man in der Ferne. Herrlicher Fruchtbau. Der Weg geht über manche Hügel; ein Kalksteinbruch, zum Behuf der Chausse, liegt ganz nahe an der Straße.

Nach Zuffenhausen hinabkahrend, sahen wir Feuerbach rechts in einem schönen Wiesengrunde. Ein Bauer, der eine Querpfeise auf dem Jahrmarkt gekaust hatte, spielte darauf im Nachhausegehen — fast das einzige Zeichen von Fröhlichkeit, das uns auf dem Wege begegnet war. Nach Sonnenuntergang sah man Stuttgart. Seine Lage, in einem Kreise von sauften Gebirgen, machte in dieser Tageszeit einen ernsten Eindruck.

#### Stuttgart, ben 30. Auguft 1797.

Ich machte meine erfte gewöhnliche Tour um feche Uhr früh allein, und recognoscirte die Stadt mit ihren Umgebungen. Gine Seite hat eine Befestigung nach ber Beilbronner Art, nur nicht fo stattlich; bie Graben find auch in Weinberge und Gartenpflanzungen verwandelt. Balb nachber findet man die ichonften Alleen von mehreren Baumreihen und gang beichattete Plate. Zwischen biefen und einer Art von Borftadt liegt eine schöne Wiese. Durch die Vorstadt kommt man bald auf ben Plat vor bas Schlof ober vielmehr vor bie Schlöffer. Der Blat ift feit ber Unwesenheit des Groffürsten ichon planirt, und die theils auf Rafen, in großen regelmäßigen Bartien, theils als Alleen gepflanzten Raftanienbäume find fehr gut gediehen. Das Schloß felbst ift von dem Geschmack ber Balfte biefes Jahrhunderts, bas Gange aber anftandig frei und breit. Das alte Schloß wäre jett kaum zu einer Theaterbecoration gut. alte Stadt gleicht Frankfurt in ihren alten Theilen; fie liegt in ber Tiefe, nach dem kleinen Waffer zu. Die neue Stadt ift in entschiedenen Rich= tungen meift gerablinig und rechtwinkelig gebaut, ohne Mengftlichkeit in ber

Ansführung. Man sieht Häuser mit mehr ober weniger lleberhängen, ganz perpendiculär, von verschiedener Art und Größe; und so bemerkt man, daß die Anlage nach einem allgemeinen Gesetz und doch nach einer gewissen bürgerlichen Wilksir, gemacht wird.

Nachbem ich mich umgekleibet, besuchte ich nach zehn Uhr Herrn Handelsmann Rapp, und fand an ihm einen wohlunterrichteten verständigen Kunftfreund. Er zeigte mir eine schöne Landschaft von Both; er seicht zeichnet, als Liebhaber, landschaftliche Gegenstände recht glücklich.

Bir befuchten Professor Danneder in feinem Studium im Schlosse, und fanden bei ihm einen Sektor, ber ben Baris schilt, ein etwas über Lebensaröke in Opps ausgeführtes Modell, so wie auch eine ruhende nadte weibliche Kigur im Charafter ber fehnsuchtsvollen Sappho, in Bups fertig, und in Marmor angefangen; befigleichen eine kleine trauernd sitzende Figur zu einem Zimmer-Monument. 3ch fah ferner bei ihm das Ghp8= modell eines Ropfes vom gegenwärtigen Bergog, ber besonders in Marmor febr aut gelungen sehn soll, so wie auch seine eigene Bufte, die ohne Uebertreibung geiftreich und lebhaft ist. Was mich aber besonders frappirte, war der Driginal-Ausguß von Schillers Bufte, der eine folche Bahrheit und Ausführlichkeit hat, daß er wirklich Erstaunen erregt. 3ch fab noch kleine Modelle bei ihm, recht artig gedacht und angegeben; nur leidet er baran, woran wir Modernen alle leiden, an der Wahl des Gegenstandes. Diese Materie, die wir bisher so oft und zuletzt wieder bei Gelegenheit der Abhandlung über den Laokoon besprochen haben, er= scheint mir immer in ihrer höhern Wichtigkeit. Wann werden wir armen Künftler biefer letten Zeiten uns zu biefem Sauptbegriff erheben fönnen!

Auch sah ich eine Base bei ihm, ans grangestreiftem Alabaster, von Isopi, von dem uns Wolzogen so viel erzählte. Es geht aber über alle Beschreibung, und niemand kann sich ohne Anschauung einen Begriff von dieser Bollkommenheit der Arbeit machen. Der Stein, was seine Farbe betrifft, ist nicht günstig, aber seiner Materie nach desto mehr. Da er sich leichter behandeln läßt als der Marmor, so werden hier Dinge möglich, wozu sich der Marmor nicht darbieten würde. Wenn Cellini, wie sich glauben läßt, seine Blätter und Zierrathen in Gold und Silber eben so gedacht und vollendet hat, so kann man ihm nicht übel nehmen, wenn er selbst mit Entzücken von seiner Arbeit spricht.

Man fängt an, den Theil des Schlosses, der unter Herzog Cart, eben als er geendigt war, abbrannte, wieder auszubauen, und man ist eben mit den Gesimsen und Decken beschäftigt. Isopi modellirt die Theile, die alsdamn von andern Stuccatoren ausgegossen und eingesetzt werden. Seine Verzierungen sind sehr geistreich und geschmackvoll; er hat eine besondere Liebhaberei zu Vögeln, die er sehr gut modellirt und mit andern Zierrathen angenehm zusammenstellt. Die Composition des Ganzen hat etwas Originelles und Leichtes.

In Professor Scheffauers Werkstatt fand ich eine schlasende Venus mit einem Amor, ber sie aufteckt, von weißem Marmor, wohlgearbeitet und gelegt; nur wollte ber Arm, ben sie rückwärts unter ben Kopf gebracht hatte, gerade an der Stelle der Hauptansicht keine gute Wirkung thun. Einige Vasreliess antiken Inhalts, serner die Modelle zu dem Monument, welches die Gemahlin des jetzigen Herzogs auf die durch Gebete des Volks und der Familie wieder erlangte Genesung des Fürsten aufrichten läßt. Der Obelisk steht schon auf dem Schlosplatze, mit den Ghysmodellen geziert.

In Abwesenheit bes Brofessor Betich lieft und bessen Battin feinen Urbeitsfaal feben. Sein Familienbild in gangen lebensgroßen Figuren hat viel Verrienft, besonders ift seine eigene höchst mahr und natürlich; es ift in Rom gemalt. Seine Porträte find fehr gut und lebhaft, und follen fehr ähnlich fenn. Er hat ein historisches Bild vor, aus ber Messiate, ta Maria sich mit Porcia, ber Frau bes Bilatus, von ber Glückseligkeit tes ewigen Lebens unterhalt und fie davon überzeugt. Was läft fich über bie Wahl eines folden Gegenstandes fagen? und was fann ein schönes Gesicht austruden, bas bie Entzudung bes himmels vorausfühlen foll? Ueberdieß hat er zu dem Kopf der Porcia zwei Studien nach der Ratur gemacht, das eine nach einer Römerin, einer geift= und gefühlvollen herrlichen Brünette, und bas andere nach einer blonden guten meiden Deutschen. Der Ausbruck von beiben Gesichtern ift, wie fich's versteht, nichts weniger als überirdisch; und wenn so ein Bild auch gemacht werden fonnte, fo burften feine individuellen Buge barin erscheinen. Indeffen möchte man ben Ropf der Römerin immer vor Augen haben. Es hat mich fo ein erzbeutscher Einfall ganz verdriefilich gemacht. Daß doch der gute bildende Künftler mit dem Boeten wetteifern will, da er boch eigentlich burch bas, was er allein machen kann und zu machen hatte, ben Dichter zur Berzweiflung bringen fonnte!

Brofessor Müller fant ich an bem Graffichen Borträt, bas Graff selbst gemalt hat. Der Kopf ist ganz vortrefflich; bas fünstlerische Auge hat ben bochften Glang: nur will mir die Stellung, ba er über einen Stublruden fich herüber lehnt, nicht gefallen, um fo weniger, ba biefer Rücken burchbrochen ift, und das Bild also unten durchlöchert erscheint. Das Rupfer ift übrigens auf bem Wege gleichfalls fehr vollkommen zu werden. Sodann ift er auch an einem Tod eines Generals befchäftigt, und zwar eines amerifanischen, eines jungen Mannes, ber bei Bunkershill blieb. Das Gemälde ift von einem Amerikaner Trumbul und hat Vorzüge des Künstlers und Fehler des Liebhabers. Die Vorzüge sind sehr charakteristische und vortrefflich todirte Porträtgesichter, die Fehler, Disproportionen der Körper unter einander und ihrer Theile. Componirt ift es, verhältnifmäßig zum Gegenstande, recht gut, und für ein Bilb, auf bem fo viele rothe Uniformen erscheinen muffen, gang verständig gefärbt; boch macht es im erften Anblick immer eine grelle Wirkung, bis man sich mit ihm wegen seiner Verdienste verföhnt. Das Rupfer thut im Ganzen sehr aut, und ift in seinen Theilen vortrefflich gestochen. Ich fah auch das bewundernswürdige Rupfer des letzten Königs von Frankreich. in einem vorzüglichen Abdruck aufgestellt.

Gegen Abend besuchten wir Herrn Consistorialrath Ruoff, welcher eine treffliche Sammlung von Zeichnungen und Aupfern besitzt, wovon ein Theil zur Freude und Bequemlichkeit der Liebhaber unter Glas aufgehängt ift. Sodann gingen wir in Napps Garten, und ich hatte abermals das Vergnügen, mich an den verständigen und wohlgefühlten Urtheilen dieses Mannes über manche Gegenstände der Kunst, so wie über Danneckers Lebhaftigkeit zu erfreuen.

## Stuttgart, ben 31. August 1797.

Ueber das was ich gestern gesehen, wären noch manche Bemerkungen zu machen. Besonders traurig für die Baukunst war die Betrachtung was Herzog Carl bei seinem Streben nach einer gewissen Größe hätte hinstellen können, wenn ihm der wahre Sinn dieser Kunst aufgegangen, und er so glücklich gewesen wäre, tüchtige Künstler zu seinen Anlagen zu sinden. Allein man sieht wohl, er hatte nur eine gewisse vornehme Prachtrichtung, ohne Geschmack, und in seiner frühern Zeit war die

Bautunft in Frankreich, woher er seine Muster nahm, selbst verfallen. 3ch bin gegenwärtig voll Berlangen Hohenheim zu sehen.

Nach allem biesem muß ich noch sagen, baß ich unterwegs auf ein poctisches Genre gefallen bin, in welchem wir künftig mehr machen müssen. Es sind Gespräche in Lictern. Wir haben in einer gewissen altern beutschen Zeit ähnliche recht artige Sachen, und es läßt sich in dieser Form manches sagen, man muß nur erst hineinkommen und dieser Art ihr Eigenthümliches abgewinnen. Ich habe so ein Gespräch zwischen einem Knaben, ber in eine Müllerin verliebt ist, und bem Mühlbach angefangen, und hoffe es bald zu überschieden. Das Poctisch Tropisch Mlegorische wird burch biese Wendung lebendig, und besonders auf ber Reise, wo einem so viel Gegenstände ansprechen, ist es ein recht gutes Genre.

Auch bei dieser Gelegenheit ist merkwürdig zu betrachten, was für Gegenstände sich zu dieser besondern Behandlungsart bequemen. Ich kann Ihnen nicht sagen, um meine obigen Klagelieder zu wiederholen, wie sehr mich jetzt, besonders um der Bildhauer willen, die Mißgriffe im Gegenstand beumruhigen; denn diese Künstler büßen offenbar den Fehler und den Unbegriff der Zeit am schwersten. Sobald ich mit Meyer zusammenstomme, und seine Ueberlegungen, die er mir angekündigt, nutzen kann, will ich gleich mich daran machen und wenigstens die Hauptmomente zusammenschreiben.

lleber das Theatralisch-Komische habe ich auch verschiedenemal zu benken Gelegenheit gehabt, das Resultat ist: daß man es nur in einer großen, mehr oder weniger rohen Menschennasse gewahr werden kann, und daß wir seider ein Capital dieser Art, womit wir poetisch wuchern könnten, bei uns gar nicht sinden.

Uebrigens hat man vom Kriege hier viel gelitten und leidet immerfort. Wenn die Franzosen dem Lande fünf Millionen abnahmen, so follen die Kaiserlichen nun schon an sechzehn Millionen verzehrt haben. Dagegen erstaunt nan denn freilich als Fremder über die ungeheure Fruchtbarkeit dieses Landes, und begreift die Möglichkeit solche Lasten zu tragen.

Cotta hat mich freundlich eingeladen in Tübingen bei ihm zu logiren; ich habe es mit Dank angenommen, da ich bisher, besonders bei dem heißen Wetter in den Wirthshäusern mehr als auf dem Wege gelitten.

3d habe nun and bie Basen von Isopi geschen, von welchen

Wolzogen auch nicht zu viel erzählt hat. Der Einfall, den Henfel und die Schnauze der Kanne durch Thiere vorzustellen, ist sehr artig und sehr gut angebracht, besonders an der einen, da der Kranich der aus dem Gefäße trinkt, den Henfel, und der betrübte Fuchs die Schnauze macht. Die Arbeit aber in Hinsicht ihrer Feinheit und Zierlichkeit geht über alle Begriffe. Er verlangt für die beiden großen und noch drei oder vier kleinere 500 Ducaten. Man nuß bei der Arbeit wie bei dem Menschen immer an Cellini denken. Obgleich Isopi keine Spur von jener Rohheit hat, so ist er doch ein eben so sürchterlich passionirter Italiäner. Die Art wie er die Franzosen haßt, und wie er sie schildert, ist einzig; so wie er überhaupt eine höchst interessante Natur ist.

Als die Franzosen nach Stuttgart kamen, fürchtete man eine Plünderung. Er hatte seine Basen wohl eingepackt im Dannecker'schen Hause stehen. Heinelchen Beintich kauft er sich ein paar Taschenpistolen, Pulver und Blei, und trägt die Gewehre geladen mit sich herum, und da man in der ersten Nacht unvorsichtiger Weise einige Franzosen ins Haus läßt, die, nach der gewöhnlichen Marodeursmanier zu trinken forderten, sich aber nachher ziem-lich unartig bezeigten, stand er immer dabei und hatte die Hände in der Tasche, entschlossen dem ersten der sich seinem Zimmer und dem Kasten genähert hätte, eine Kugel durch den Leib zu jagen und neben seinen Arbeiten zu sterben.

Stuttgart, ben 1. September 1797.

Gestern Nachmittag war ich beim Mechanicus Tiedemann, einem umschätzbaren Arbeiter, der sich selbst gebildet hat. Mehrere Gesellen arbeiten unter ihm, und er ist eigentlich nur beschäftigt seine Ferngläser zusammenzusetzen — eine Bemühung, die wegen der Objectivgläser viel Zeit erfordert, indem diesenigen Gläser die eigentlich zusammengehören, jedesmal durch die Ersahrung zusammengesucht werden müssen. Ein Perspectiv, dessen erstes Rohr ungefähr 18 Zoll lang ist und durch das man eine Schrift von ungefähr einem Zoll hoch auf 600 Tuß sehr deutlich lesen, ja auf einer weißen Tasel kleine Punkte recht deutlich unterscheiden kann, verkauft er für 7½ Carolin.

Wir besuchten Herrn Obristlientenant Wing, der recht gute Gemälbe besitzt. Wir sahen eins von Franz Floris, mehrere Frauen mit Cäugslingen beschäftigt, ein besonders in einzelnen Theilen sehr gutes Bild. Ein

anderes von Hetsch, Achill von dem man die Briseis wegführt, würde vorzüglicher sehn wenn die Figur des Achill nicht in der Ede zu sehr allein säße. Ueberhaupt haben die Hetschischen Bilder, so viel ich ihrer gesehen, bei ihren übrigen Berdiensten und bei glücklichen Apperçus, immer etwas, daß man sie noch einmal durchgearbeitet wünscht. Auch sah ich eine Landschaft mit Näubern, die für Rubens gegeben wird, die ich ihm aber nicht zuschreiben würde, ob sie gleich in ihrer natürlichen Behandlungsart vortressslich ist. Ferner sah ich einige andere, mehr ober weniger kleine, ausgesührte Bilder von Rubens.

Darauf besuchten wir Herrn Professor Harper, einen geborenen Landschaftsmaler. Die Begebenheiten und Bewegungen der Natur, indem sie Gegenden zusammensetzt, sind ihm sehr gegenwärtig, so daß er mit vielem Geschmack landschaftliche Gemälde hervordringt. Freilich sind es alles nur imaginirte Bilder, und seine Farbe ist hart und roh; allein er malt so aus Grundsätzen, indem er behauptet daß sein Colorit mit der Zeit Ton und Harmonie besomme, wie denn auch einige dreißig= und vierzigiährige Bilder von ihm zu beweisen scheinen. Er ist ein gar guter, allgemein beliebter, wohlerhaltener Mann in den Sechzigen, und wird von hier bald nach Berlin abgehen.

Wir sahen die Aloë, die in einem herrschaftlichen Garten seit drei Monaten der Blüthe sich nähert. Der Stängel ist jetzt 23 Fuß hoch, die Knospen sind noch geschlossen und brauchen allenfalls noch vierzehn Tage zur völligen Entwickelung. Sie ist auch zufällig, indem man sie in ein engeres Gesäß gesetzt, zu dieser Blüthe genöthigt worden.

Hierauf gingen wir ein wenig spazieren und dann in das Schauspiel. Es ward Don Carlos von Schiller gegeben. Ich habe nicht leicht ein Ganzes gesehen, das sich so sehr dem Marionettentheater nähert als dieses. Eine Steisheit, eine Kälte, eine Geschmacklosigkeit, ein Ungeschist die Möbeln auf dem Theater zu stellen, ein Mangel an richtiger Sprache und Declamation in jeder Art Ausdruck irgend eines Gesühls oder höhern Gedankens, daß man sich eben zwanzig Jahre und länger zurückversetz sühlt. Und was am merkwürdigsten ist, kein einziger sindet sich unter ihnen, der auch nur irgend zu seinem Bortheil sich auszeichnete; sie passen alle auf das beste zusammen. Ein paar junge wohlgewachsene Leute sind rabei, die weder übel sprechen noch agiren, und doch wüste ich nicht zu sagen ob von einem irgent sir die Zufunst etwas zu hoffen wäre. Der

Entreprenenr Miholé wird abgehen und ein neuer antreten, der aber die Obliegenheit hat sowohl Schauspieler als Tänzer, die sich von dem alten Theater des Herzogs Carl herschreiben und auf Zeitlebens pensionirt sind, beizubehalten. Da er nun zugleich seinen Vortheil sucht und sich durch Abschaffung untauglicher Subjecte nicht Lust machen kann, so ist nicht zu denken, daß dieses Theater leicht verbessert werden könnte. Doch wird es besucht, getabelt, gelobt und ertragen.

#### Stuttgart, ben 2. Geptember 1797.

Gestern war ich mit Herrn Prosessor Dannecker in Hohenheim. Gleich vor dem Thore begegneten wir Oesterreichern, die ins Lager zogen. Häß- lach liegt rechts der Straße in einem schön bebauten und waldigen Grunde. Wenn man höher kommt, sieht man Stuttgart sehr zu seinem Bortheil liegen.

Hohenheim selbst, der Garten sowohl als das Schloß, ist eine merkwirdige Erscheinung. Der ganze Garten ist mit kleinen und größeren Gebänden übersät, die mehr oder weniger theils einen engen, theils einen Repräsentationsgeist verrathen. Die wenigsten von diesen Gebäuden sind auch nur sür den kürzesten Ausenthalt angenehm oder branchbar. Sie stecken in der Erde, indem man den allgemeinen Fehler derer die am Berge bauen, durchaus begangen hat, daß man den vordern oder untern Sockel zuerst bestimmt und sodann das Gebände hinten in den Berg gesteckt hat, anstatt daß, wenn man nicht planiren will noch kann, man den hintern Sockel zuerst bestimmen muß; der vordere mag alsdann so hoch werden als er will.

Da alle diese Anlagen theils im Gartenkalender, theils in einem eigenen Werke beschrieben worden, so sind sie weiter nicht zu recensiren; doch wäre künftig, bei einer Abhandlung über die Gärten überhaupt, dieser in seiner Art als Beispiel aufzustellen. Bei diesen vielen kleinen Partien ist merk würdig, daß fast keine darunter ist, die nicht ein jeder wohlhabende Particulier eben so gut und besser besitzen könnte. Nur machen viele kleine Dinge zusammen leider kein großes. Der Wassermangel, dem man durch gepflasterte schmale Bachbetten und durch kleine Bassins und Teiche abhelsen wollen, giedt dem Ganzen ein künnmerliches Ausehen, besonders da auch die Pappeln nur ärmlich da stehen. Schöne gemalte Fensterscheiben

an einigen Orten, so wie eine starke Sammlung Majolica ist für ben Liebhaber dieser Art von Kunstwerken interessant. Ich erinnerte mich dabei verschiedener Bemerkungen, die ich über Glasmalerei gemacht hatte, und nahm mir vor sie zusammenzustellen und nach und nach zu completiren; denn da wir alle Glassritten so gut und besser als die Alten machen können, so käme es bloß auf uns an, wenn wir nur genau den übrigen Mechanismus beobachteten, in Scherz und Ernst ähnliche Bilder hervorzubringen.

Außer einigen Bemerkungen in diesem Fache fand ich nichts Wissens- und Nachahmungswerthes in diesem Garten. Eine einzige altgothisch gebante, aber auch kleine und in der Erde steckende Capelle wird jetzt von Thouret, der sich lange in Paris und Rom aufgehalten, und die Decoration studirt hat, mit sehr vielem Geschmack ausgeführt; nur Schade, daß alles bald wieder beschlagen und vermodern muß, und der Ausenthalt seucht und ungenießbar ist.

Das Schloß, das mit seinen Nebengebäuden ein ausgebreitetes Werf darstellt, gewährt den gleichgültigsten Anblick von der Welt, so wie auch sämmtliche Gebäude ganz weiß angestrichen sind. Man kann vom Aeußern der Gebäude sagen, daß sie in gar keinem Geschmack gebaut sind, indem sie nicht die geringste Empfindung weder von Neigung noch Widerwillen erregen. Eher ist das völlig Charakterlose einer bloßen, beinahe nur handwerksmäßigen Banart auffallend.

Der Haupteingang ist zu breit gegen seine Höhe, wie überhaupt ber ganze Stock zu niedrig ist. Die Treppen sind gut angelegt, die Stusen jedoch gegen ihre geringe Höhe zu schmal. Der Hauptsaal, leider mit Marmor decoriet, ist ein Beispiel einer bis zum Unsinn ungeschickten Urschitektur. In den Zimmern sind mitunter angenehme Berzierungen, die aber doch einen unsichern und unherschweisenden Geschmack verrathen. Einiges sind Nachzeichnungen, die aus Paris gesendet worden, in denen mehr Harmonie ist. Ein artiger Einfall von kleinen seidenen Vorhängen, die mit Fransen verbränt und, in ungleichen Wolken aufgezogen, von den Gesimsen herunterhängen, verdient mit Geschmack nachgeahmt zu werden. Die Stuccaturarbeit ist meistens höchst schlecht.

Da ein Theil bes Schlosses noch nicht ausgebant ist, so läßt sich hoffen, daß durch ein paar geschickte Leute, die gegenwärtig hier sind, die Decorationen sehr gewinnen werben. Ein Saal, der auch schon wieder auf dem Wege war in schlechtem Geschmack verziert zu werden, ist wieder abgeschlagen worden, und wird nach einer Zeichnung von Thouret durch Isopi ausgesührt.

Die Gypsarbeit des Isopi und seiner Untergebenen zu sehen, ift höchst merkwürdig, besonders wie die freistehenden Blätter der Rosen und Die hohlen Kronen ausgearbeitet und aus Theilen zusammengesetzt werden, wodurch febr schöne und burch Schatten wirksame Vertiefungen entstehen. Auch war mir sehr merkwürdig, wie er Dinge, die nicht gegossen werden können, zum Beispiel die Bergierungen einer ovalen Ginfaffung, beren Linien alle nach einem Mittelpunkte geben follen, durch einen jungen Anaben sehr geschickt ausschneiben ließ. Die Leute arbeiten, außer mit fleinen Federmessern. Flach = und Hohlmeikeln, auch mit großen Rägeln, Die sie sich felbst unten zuschleifen, und oben mit einem Läppchen, um sie begnemer anzufassen, umwickeln. Bon ben größern Rosen bringt ein geschickter Arbeiter nur eine den Tag zu Stande. Sie arbeiten seit Isopi's Direction mit großem Bergnigen, weil sie sehen, wie sehr sie in ihrer Geschicklichkeit zunehmen. Isopi macht, wie sich's versteht, die Modelle, Die alsbann geformt und ausgegossen werden. Das Charafteristische von Ifopi's Arbeit scheint mir zu sehn, daß er, wie oben bemerkt, hauptsäch= lich auf die Bertiefungen benkt. Go werden zum Beispiel die Gier in ber bekannten architektonischen Zierrath besonders gegoffen und in die Bertiefungen eingesetzt.

Ein Hauptsehler der alten Decken-Decoration ist, daß sie gleichsam für sich allein steht, und mit dem Untern nicht rein correspondirt, welches daher rühren mag, daß alles zu hastig und zufällig gearbeitet worden, was nun bei Thouret und Isopi nicht mehr vorsommen kann. Hier ward ich auch durch die Aussührung in einem Gedanken bestärkt, daß man nämlich bei Säulendecorationen, die in Zimmern angebracht werden, nur den Architrad und nicht das ganze Gebälke andringen dürse. Die Ordnung wird dadurch höher, das Ganze leichter und ist dem Begriffe der Construction gemäß.

Isopi will niemals eine Corniche unmittelbar an der Decke haben; es foll immer noch eine leichte Wölbung vorhergehen, die der Geschmack des Architekten nach der Länge und Breite des Zimmers, als das Bershältniß in dem sie gesehen wird, bestimmen soll.

Die rothe Damastfarbe fab ich nirgends als in fleinen Cabinetten,

wo sie nur in schmalen Panneaux ober sonst unterbrochen vorsam. Die größern Zimmer waren alle mit sansteren Farben becorirt, und zwar so, daß das Seidenzeng heller gefärdtes Land als der Grund hatte. Die Parkets sind fämmtlich von Eichenholz, unabwechselnd, wie die in Lud-wigsburg, aber sehr gut gearbeitet.

Auf dem Hause steht eine Kuppel, die aber nur eine Treppe enthält, um auf ben obern Altan zu kommen.

Im Garten ist ein Häuschen, von den drei Ruppeln genannt, auch merkwürdig, das inwendig ganz flache Decken hat, so daß die Kuppeln eigentlich nur Decorationen nach außen sind.

Ich fand bie Amaryllis Belladonna blühen, so wie in dem eifernen Hause manche schöne auswärtige Pflanze.

Artig nahm sich zu Fußbecken kleiner Cabinette ein bunter Flanell ans. In den untern Zimmern des Schlosses ist eine Gemäldesammlung, worunter sich manches Gute besindet. Ein Frauenbild von Holbein, besonders aber eine alte Mutter, die mit Einfädelung der Nadel beschäftigt ist, indeß die Tochter sehr emsig näht, und ein Liebhaber, der bei ihr steht, ihr in dem Augenblick seine Wünsche zu offenbaren scheint, ist vortresslich gedacht, componirt und gemalt. Das Bild hat halbe Figuren von sast Lebensgröße.

# Giniges über Glasmalerei.

Bei ber Glasmalerei ift vor allem das Clairobscur und die Farbengebung zu betrachten.

Das Clairobscur ist an der vordern Seite, d. h. nach dem Gebäude zu, eingeschmolzen, est mögen nun mit dem Binsel die Umrisse aufgetragen oder Licht und Schatten in breiten Flächen angegeben sehn. Das zweite geschah dergestalt, daß man die Platte mit dem ganzen chemischen Grunde überdeckte, und mit einer Nadel die Lichter herausriß; es ist also, wenn man will, eine Art schwarzer Kunst, oder besser, est ward gearbeitet, wie man auf dunkelm Grunde die Lichter aushöht. Dieses geschah mit der größten Feinheit und Accuratesse. Ob sie nun diesen Grund zuerst einschmolzen, und die Farben auf die andere Seite brachten und nochmals einschmolzen, oder ob alles zugleich geschah, weiß ich noch nicht.

Es gibt, in Absicht auf Färbung, auf Glas gemalte und aus Glas zusammengesetzte Bilber.

Die ersten haben nur gewisse Farben: Gelb bis ins Gelbrothe, Blau, Biolett und Grün kommen darauf vor, aber niemals ein Purpur. Wahrscheinlich braucht der Goldlack ein stärkeres Feuer, um in Fluß zu gerasthen als die übrigen, und konnte daher nicht mit jenen Farben zugleich eingeschmolzen werden.

War also Zeichnung und Clairobscur eines Bildes fertig, so wurden auf der Rückseite die Farben aufgetragen und eingeschmolzen. Merkwürdig ist die gelbe Farbe, die sie durch ein trübes Mittel, nach dem bekannten optischen Gesetz, hervorbrachten; der Theil der Scheibe, welcher inwendig herrlich gelb aussieht, erscheint von außen als ein schnutziges Hellblau, das ins Grünliche oder Violette spielt.

Wenn sie Schwarz hervorbringen wollten, so ließen sie ben chemischen Grund auf dem Glase unberührt. Weil berselbe aber boch noch durchscheinend und braum gewesen wäre, so bebeckten sie ihn hinten mit irgend einem undurchsichtigen Schmelzwerk, wodurch das Schwarze ganz vollkommen wurde.

Bei der größern Unschmelzbarkeit des rothen Glases wurde es, wie so viele Fälle zeigen, nur in einzelnen Stücken eingesetzt. Bei dem artigen Fall, daß ein weißer Steinbock auf rothem Grunde erscheinen sollte, verschur man folgendermaßen. Man schmolz zuerst einen purpurnen Ueberzug auf weißes Glas, so daß die ganze Tasel schön purpurn erschien. Sosdam braunte man die Figur, nach Zeichnung und Schattirung, auf die weiße Seite ein, und schliff zuletzt von der Hinterseite die rothe Lage des Glases weg, so weit sie die Figur des Steinbocks bedeckte, wodurch dieser Plendend weiß auf dem farbigen Grunde erschien.

Sobald ich wieder eine Anzahl solcher Scheiben antreffe, werde ich meine Bemerkungen completiren und zusammenstellen.

## Stuttgart, ben 3. September 1797.

Gestern besuchte ich die Bibliothek, die ein ungeheures hölzernes Gebande, das ehemals ein Kaufhaus war, einnimmt. Es steht am gewerbereichsten Theile der Stadt, zwar rings herum frei, jedoch nicht so, daß vor aller Fenergefahr sicher wäre. Die Sammlung zum Kunste,

Antiquitäten = und Natursach ist besonders schön, so wie auch die Sammlung der Dichter und des statutarischen Rechtes von Deutschland. Bibliothekare sind Petersen und Hofrath Schott.

Borher besuchten wir den Prosessor Thouvet, bei dem ich verschiedene gute Sachen sah. Eine Allegorie auf die Wiedergenesung des Herzogs ist ihm besonders wohlgelungen. Diese sowohl als eine Allegorie auf die französische Republik, so wie Elektra mit Drest und Phlades, zeugen von seiner Einsicht in die einfachen symmetrischen und contrastirenden Compositionen; so wie die Risse zu einem fürstlichen Grabe und zu einem Stadtthor sein solides Studium der Architektur beurkunden. Ich werde nach diesem und nach der Zeichnung, die ich in Hohenheim von ihm gesehen, rathen, daß man bei Decorirung unseres Schlosses auch sein Gutachten einhole.

Nach Tische ging ich zu bem prensisschen Gesandten von Madeweiß, ber mich mit seiner Gemahlin sehr freundlich empfing. Ich fand daselbst die Gräfin Königseck, Herrn und Frau von Varchimont und einen Herrn von Wimpfen. Man zeigte mir ein paar vortrefsliche Gemälde, die dem Legationsrath Abel gehören. Zunächst eine Schlacht von Wouvermann. Die Cavallerie hat schon einen Theil der Infanterie überritten und ist im Vegriff ein zweites Glied, das eben abseuert, anzugreisen. Ein Trompeter, auf seinem hagern Schimmel, sprengt rückwärts, um Succurs herbeizublasen. Das andere Bild ist ein Claude Lorrain von Mittelgröße und besonderer Schönheit, ein Sonnenuntergang, den er auch selbst radirt hat. Es ist fast keine Vegetation auf dem Vilde, sondern nur Architestur, Schiffe, Meer und Himmel.

Abends bei Herrn Capellmeister Zumsteeg, wo ich verschiedene gute Musik hörte. Er hat die Colma, nach meiner Uebersetzung, als Canstate, doch nur mit Begleitung des Claviers componirt. Sie thut sehr gute Wirkung und wird vielleicht für das Theater zu arrangiren sepn, worüber ich nach meiner Rückfunft denken muß. Wenn man Fingal und seine Helben sich in der Halle versammeln ließe, Minona singend und Ossian sie auf der Harfe accompagnirend vorstellte, und das Bianosorte auf dem Theater versteckte, so müste die Aufführung nicht ohne Effect sepn.

Heute fuhren wir ins faiserliche Lager. Wir famen burch Berg, worauf die Hauptattaque von Moreau gerichtet war; dann auf Cannstatt; Münster sahen wir im Grunde liegen. Wir kamen durch Schmieden

und fingen an das Lager zu übersehen. Der linke Flügel lehnt sich an Mühlhausen, alsdam zieht er sich über Aldringen bis gegen Hochberg. In Neckar-Nems wurden wir vom Hauptmann Jakardowskh, vom Generalstabe, gut aufgenommen, der uns erst früh das Lager überhaupt von dem Berge bei Hochberg zeigte, und uns gegen Abend an der ganzen Fronte bis gegen Mühlhausen hinführte. Wir nahmen den Weg nach Kornwestheim, da wir denn auf die Ludwigsburger Chaussee kamen, und so nach der Stadt zurücksuhren.

Im Lager mögen etwa 25,000 Mann stehen; bas Hauptquartier bes Erzherzogs wird in Hochberg sehn.

Der Pfarrer in Neckar-Rems heißt Zeller, ber Oberamtmann von Cannstatt Senffer und ist ein Bruder des Professors in Göttingen.

#### Stuttgart, ben 4. Ceptember 1797.

Nachdem ich früh verschiedenes zu Papiere gebracht und einige Briefe besorgt hatte, ging ich mit Herrn Prosessor Danneder spazieren und besetete hauptsächlich mit ihm meine Absichten, wie Isopi und Thouret auch für unsere Weimarischen Verhältnisse zu nuten sehn möchten.

Bu Mittag speiste ich an ber Table b'hote, wo sich ein junger Herr von Lieven, ber sich hier bei ber russischen Gefandtschaft befindet, als ein Sohn eines alten akademischen Freundes mir zu erkennen gab.

Hernach besuchte ich Herrn Beiling, bessen Frau sehr schön Clavier spielte. Er ist ein sehr passionirter Liebhaber ber Musik, besonders des Gesanges. Aus den brillanten Zeiten des Herzogs Carl, wo Jomelli die Oper dirigirte, ist der Eindruck und die Liebe zur italiänischen Musik bei älteren Personen hier noch lebhast verblieben. Man sieht, wie sehr sich etwas im Publicum erhält, das einmal solid gepslanzt ist. Leider dienen die Zeitumstände den Obern zu einer Art von Rechtsertigung, daß man die Künste, die mit wenigem hier zu erhalten und zu beleben wären, nach und nach ganz sinken und verklingen läßt.

Bon da zur Frau Legationsrath Abel, wo ich die beiden schönen Bilder, die ich bei Herrn von Madeweiß gesehen, nochmals wieder sand. Außer diesen zeigte man mir noch eine vortrefsliche und wohlerhaltene Landschaft von Nikolas Pouffin, und noch einen andern Claude aus einer frühern Zeit, aber unendlich lieblich.

Wir machten barauf einen Spaziergang auf die Weinbergshöhen, wo man Stuttgart in seinem Umfange und seinen verschiebenen Theilen liegen sieht. Stuttgart hat eigentlich drei Regionen und Charaftere: unten sieht es einer Landstadt, in der Mitte einer Handelsstadt, und oben einer Hofund wohlhabenden Particulierstadt ähnlich.

Wir gingen ins Theater, wo man Ludwig den Springer gab. Das Ballet, dießmal ein bloßes Divertissement, war ganz heiter und artig. Madame Pauli, erst kurz verheirathet, zeigte sich als sehr hübsche und annuthige Tänzerin.

Die Stuttgarter sind überhaupt mit ihrem Theater nicht übel zufrieden, ob man gleich auch hie und da darauf schielt. Merkwürdig war mir's auch heute, daß das Publicum, wenn es beisammen ist, es mag senn, wie es will, durch sein Schweigen und seinen Beisall immer ein richtiges Gefühl verräth. Sowohl im heutigen Stücke als neulich im Carlos, wurden die Schauspieler fast nie, einigemal aber das Stück applaudirt; kaum aber trat diesen Abend die Tänzerin, mit ihren wirklich reizenden Bewegungen auf, so war der Beisall gleich da.

### Stuttgart, ben 5. Ceptember 1797.

Früh im großen Theater. Ich fah daselbst verschiedene Decorationen, welche sich noch von Colomba herschreiben. Sie müssen sich auf dem Theater sehr gut ausnehmen; denn es ist alles sehr faßlich, und in großen Partien ausgetheilt und gemalt. Die Franksurter Decorationen haben aber doch darin den Vorzug, daß ihnen eine solidere Vaukunst zum Grunde liegt, und daß sie reicher sind, ohne überladen zu sehn; dahingegen die hiesigen in einem gewissen Sinne leer genannt werden können, ob sie gleich wegen der Größe des Theaters und wegen ihrer eigenen Grandiosität sehr guten Effect thun müssen.

Sobann bei Herrn Meher, der verschiedene gute Gemälde hat. Er zeigte mir Blumen= und Fruchtstücke von einem gewissen Wolffermann, der erst mit naturhistorischen Arbeiten angefangen, sich aber darauf nach de Heem und Huhsum gebildet, und sowohl in Wasser= als Octsarbe Früchte und Insecten außerordentlich gut macht. Da er arm ist, und sich hier kaum erhält, so würde er leicht zu haben sehn und bei künftigen Decorationen vortrefslich bienen, um die Früchte, Insecten, Gefäße, und

was sonst noch der Art vorfäme, zu malen und andern den rechten Weg zu zeigen. Auch könnte man ihn zu der neuen Marmormalerei branchen, wenn ihn Prosessor Thouret vorher darin unterrichten wollte.

Ich sah bei bem Hoftapezierer Stühle von Mahagoniholz gearbeitet; sie waren mit schwarzem gestreiftem Seidenzeng überzogen, das Pequin satiné heißt und eine sehr gute Wirfung thut. Besonders artig nehmen sich daran hochrothe seidene Ligen aus, mit denen die Kanten der Kissen bezeichnet sind.

Nachmittags war ich bei Negierungsrath Frommann, der mir einige schöne eigene, sowie andere dem Legationsrath Abel gehörige Gemälbe vorzeigte. Unter den letzteren zeichnete sich besonders eine Fann aus, der eine am Baum gebundene Nymphe peischt. Dieselbe Idee ist in den Scherzi d'amore von Carracci vorgestellt, und mag dieses Bild, das vortresssich gemalt ist, wohl von Lodovico sehn. Auch dieser Liebhaber hat manches aus den französischen Auctionen sür einen sehr billigen Preis erhalten.

Abends bei Rapp. Borlefung bes Hermann und Derothea.

### Stuttgart, ben 6. September 1797.

Früh besuchte mich herr Professor Thouret, mit dem ich über die architektonischen Decorationen sprach. Dagn kam Professor Beibeloff, ber leider fehr an ben Augen leidet; ferner ein Oberlieutenant von Roudelka, von den Desterreichern, ein wohlgebildeter junger Mann und großer Liebhaber der Mufik. Darauf ging ich mit Thouret, sein Modell zum Dvalfaal in Stuttgart zu feben, das im Ganzen aut gedacht ift: mur wäre die Frage, ob man den Uebergang von den langen perpendicularen Banden. ber mir zu arm scheint, nicht reicher und anmuthiger machen könnte. Ich ging alsbann mit ihm, Scheffaner und einem würtembergischen Officier, ber ganz artig malt, bas Schloß zu befehen, wo ich nichts Nachahmungswerthes fant, vielmehr ungählige Beispiele beffen, mas man vermeiben foll. Die Marmore, befonders aber die Alabaster (Raltspäthe) des Landes nehmen sich sehr gut aus, sind aber nicht zur glücklichsten Decoration verwendet. Uebrigens find die Zimmer, man möchte fagen, gemein vornehm; so zum Beispiel sieht man auf einem gemein angestrichenen weißen Spysgrunde viele vergoldete Architektur, die Thuren bei ihren schnörkelhaften

Bergoldungen mit Leimfarbe angeftrichen, Die Guibal'schen Plafonds nach ber bekannten Urt.

In bem Wohnzimmer bes jetigen Herzogs sah ich eine halbe Figur, bie auf Guercino hindeutet, einige Landschaften aus Biermanns früherer Zeit, ein gutes Vild von Hetsch, die Mutter der Gracchen im Gegensatz mit ber eiteln Nömerin vorstellend.

Ich ging mit Herrn Prosessor Thouret die verschiedenen Decorationen durch, die bei Berzierungen eines Schlosses vorkommen können, und bes merkte hiervon solgendes.

Tas erste worin wir übereinkamen war, daß man sich, um eine Reihe von Zimmern zu becoriren, vor allen Dingen über das Ganze bestimmen solle, man möge es nun einem einzelnen Künstler übertragen, oder aus ben Borschlägen mehrerer nach eigenem Geschmacke für die versschiedenen Zimmer eine Wahl anstellen. Da ohnehin ein solches Unternehmen jederzeit großes Geld koste, so sen der Hauptpunkt, daß man stusenweise versahre, das Kostbare nicht am unrechten Platze andringe, und sich nicht selbst nöthige, mehr als man sich vorgesetzt zu thun.

So sen zum Beispiel bei dem Appartement unserer Herzogin, dessen Lage ich ihm bezeichnete, es hauptsächlich darum zu thun, aus dem Anständigen eines Borsaals in das Würdigere der Borzimmer, in das Prächtigere des Audienzzimmers überzugehen, das Rundel des Eckes und das darauf solgende Zimmer heiter und doch prächtig zu einer innern Conversation anzulegen, von da ins Stille und Angenehme der Wohnsund Schlafzimmer überzugehen, und die daran stoßenden Cabinette und Bibliothef mannichsaltig, zierlich und mit Anstand vergnüglich zu machen.

Wir sprachen über die Möglichkeit, sowohl durch das anzuwendende Material als durch die zu bestimmenden Formen einem jeden dieser Zimmer einen eigenen Charafter und dem Ganzen eine Folge durch Uebergänge und Contraste zu geben. Er erbot sich, wenn man ihm die Risse und Maße der Zimmer schiefte, einen ersten Borschlag dieser Art zu thun, den man zur Grundlage bei der künstigen Arbeit brauchen könnte.

Decken und Gesimse sind bas erste, an deren Bestimmung und Fertigung man zu denken hat, allein biese hängen von der Decoration des Zimmers sowohl in Proportionen als Ornamenten ab.

Die Gesimse ober den Uebergang von der Band zur Decke kann man auf zweierlei Urt machen, einmal, daß man ein mehr oder weniger

vorspringendes Gesims in die Ecke anbringt und die Decke unmittelbar darauf ruhen läßt, oder auch, daß man durch eine größere oder kleinere Hohlkehle die Wand und Decke sanst verbindet. Jene Art würde in ihrer größern Einsachheit sich wohl für die Borzimmer schiesen und, wenn man Glieder und Theile mehr zusammensetzt, auch wohl den prächtigen Zimmern gemäß sehn. Doch haben die Hohlkehlen immer etwas Heiters und sind mannichfaltiger Verzierungen sähig. Isopi will selbst über dem architestonischen Gesims noch jederzeit eine Hohlkehle haben, um dem Ganzen mehr Freiheit und Ansehn zu geben — eine Meinung die sich noch prüsen läßt.

Gefinse und Decken stehen in einer beständigen Correlation; die Einfalt des einen bestimmt die Einfalt des andern, und so theilen sie einander auch ihre mannichfaltigen Charaktere mit. Stuck, Bergoldung und Malerei können mit einander hier wetteisern und sich steigern. Wir haben hiervon in dem römischen Hause schon sehr schöne Beispiele.

Was die Wände selbst betrifft, so leiden sie die mannichsaltigsten Beränderungen. Sine sauber abgetünchte Wand, auf welcher die angesbrachte Stuccatur durch einen leichten Thon abgesetzt wird, giebt für Borsfäle die angenehmste und heiterste Berzierung.

Sehr wichtig aber ist für Decoration die Kenntniß, Granit, Porphyr und Marmor auf verschiedene Weise nachzuahmen. Die bekannte Art des sogenannten Gypsmarmors thut zwar, nächst dem natürlichen Stein, den schönsten und herrlichsten Effect, allein sie ist sehr kostbar, und die Arbeit geht langsam; hingegen bedient man sich in Italien außerdem noch dreier anderer Arten, welche nach dem verschiedenen Gebrauch und Würde der Zimmer anzuwenden sind, und alle drei sehr guten Effect machen.

Die erste wird auf nassen Kalk gemalt, und hinterbrein vom Maurer verglichen, und von dem Maler wieder übergangen, so daß beide immer zusammen arbeiten; sie können auf diese Weise des Tages 6 Quadratschuh fertig machen. Der neue Saal von Hohenheim wird auf diese Weise vecorirt, und man könnte daselbst im Frühjahre schon die Resultate sehen.

Die zweite ist was die Italiäner Scajola nennen, eine Art von nassem Mosaik. Der Pilaster oder die Füllung, die auf diese Art bearsbeitet werden soll, wird mit einem einfärbigen beliebigen Gypsgrunde ansgelegt. Wenn er trocken ist, sticht der Künstler, der freilich darin Praktik haben nuch, mit Eisen die Adern oder was man für Zufälligkeiten

anbringen will, heraus und füllt und streicht die entstandenen Vertiefungen mit einer andern Farke wieder aus, wozu er sich kleiner Spateln bedient. Wenn dieses wieder trocken ist, übergeht er es abermals, und das so lange, bis der Effect erreicht ist, da denn das Ganze abgeschliffen wird. Man kann durch diese Art weit mehr, als durch das Mischen des Marmors, die Natur erreichen und es soll bei gehöriger Praktik um einen großen Theil geschwinder gehen.

Die dritte Art ift für Vorfäle und Zimmer, die man leicht behandeln will; sie soll sich aber auch sehr gut ausnehmen. Der Marmor wird nämlich mit Leimfarbe auf die abgetünchte Wand gemalt und mit einem Spiritussirniß überstrichen.

Alle brei Arten offerirt Herr Thouret burch Beschreibung, noch lieber aber burch perfönliche Anleitung mitzutheilen. Er widerräth das Malen des Marmors mit Del auf die abgetünchte Wand, weil die Arbeit eine unangenehme der Natur widersprechende Bräune nach und nach erhält.

Der Gebrauch ber Seibe zur Verzierung ber Wände ist auch wohl zu überlegen. Ganze Wände bamit zu überziehen hat immer etwas Einstöniges, man müßte ihnen benn nach Größe und Verhältniß ber Zimmer starfe Bordüren geben, und auf die großen Räume wenigstens einige würsbige Gemälbe anbringen.

Uebrigens aber sind die kleinern seibenen Abtheilungen, mit Stuccatur und Marmor verbunden, immer das Angenehmste und Reichste, wie wir das Beispiel auch im römischen Hause sehen.

Da die Spiegel nunmehr jederzeit als ein Theil der Architektur angesehen, in die Wand eingelassen und niemals in mehr oder weniger bardarischen Rahmen ausgehängt werden, so fallen die Rahmen dazu meist in das Feld des Stuccaturers, wenigstens hat der Bildschnitzer nicht viel daran zu thun. Dagegen ist zu wünschen, daß das Schnitzwerk an den Thüren, die im Ganzen einerlei Form haben können, nach Verhältniß ansgebracht werde; wie sie denn überhaupt nur immer Holzfarbe sehn sollten, um so mehr, da man durch Fournirung verschiedener Hölzer, Schnitzwerk, Vronze, Vergoldung ihre Mannichsaltigkeit sehr hoch treiben kann, und eine weiße Thür immer etwas Albernes hat. Statt des kostbaren Schnitzwerks lassen sich auch bei Tapetenleisten die von Carton ausgedrückten versgoldeten Zierrathen sehr gut brauchen.

Wegen ber Lambris hielt man bafur, bag bei hohen Zimmern

allenfalls die Höhe der Fensterbrüftung beibehalten werden könne, sonst aber sähe ein niedriger sockelartiger Lambris immer besser ans, indem er die Wand niemals gedrückt erscheinen lasse.

Wegen ber Tugböden kamen auch sehr gute Vorschläge zur Sprache, bie nächstens im weitern Umfang zu Papiere zu bringen sind.

Einer von den Hauptsehlern bei der Decoration der Zimmer, der auch bei der frühern Construction der Gebäude begangen wird, ist, daß man die Massen, die man haben kann oder hat, trennt und zerschneidet, wodurch das große selbst kleinlich wird.

Wenn man zum Beispiel in einem Saal eine Säulenordnung, die nur einen Theil der Höhe einnimmt, andringt und über derselben gleichsam noch eine Attike dis an die Decke macht. Dieser Fall ist noch in dem ausgebrannten Schlosse zu Stuttgart zu sehen. Oder wenn man die Lambris verhältnißmäßig zu hoch macht, oder die Gesimse oder Friesen oben zu breit. Durch solche Operationen kann man ein hohes Zimmer niedrig erscheinen machen, wie durch die umgekehrte richtige Behandlung ein niedriges hoch erscheint. Diesem Fehler sind alle diesenigen ausgesetzt, welche nur immer an mannichsaltige Berzierungen benken, ohne die Hauptbegriffe der Massen, der Einheit und der Proportionen vor Augen zu haben.

Den 6. Ceptember 1797.

Nach Tische ging ich mit Dannecker zu Rapp, wo ich ein sehr merks würdiges ofteologisches Präparat fand.

Ein Franenzimmer, beren Geschwister schon an Knochenkrankheiten gelitten hatten, empfand in früher Jugend einen heftigen Schmerz, wenn die obere Kimlade unter dem linken Auge berührt wurde. Dieser erstreckte sich nach und nach abwärts bis in die Hälfte des Gaumens; es entstand daselbst ein Geschwür, in welchem man etwas Hartes spüren konnte. Sie lebte 16 Jahre und starb an der Auszehrung. Der Theil des Schädels, den man, nachdem sie anatomirt, zurückbehalten, zeigt solgende Merkwürzdisteiten. Die linke Hälfte des Ossis intermaxillaris enthält zwei gute Schneibezähne; der Eckzahn sehlt und nach der kleinen Alveole sieht man, daß er bald nach der zweiten Zahnung ausgefallen sehn müsse; dann folgt ein Backzahn, dann eine kleine Lücke, jedoch ohne Alveole, sondern mit dem scharfen Rand, dann ein starker Backzahn, darauf ein noch nicht ganz

ausgebildeter jogenannter Beisheitszahn. Betrachtet man nun Die Rafenhöhle tes Praparats, fo findet man bie große Merkwürdigkeit: es fitt nämlich ein Zahn unter bem Augenrande mit feiner Wurzel an einer kleinen runden faltigen Anochenmasse fest; er erstreckt sich in seiner Lage schief herab nach hinten zu, und hat den Gaumentheil der obern Marille gleich hinter ben Canalibus incisivis gleichsam durchbohrt, oder vielmehr es ist durch die widernatürliche Berührung der Theil carios geworden, und eine Definung, Die größer als feine Krone, findet fich ausgefreffen. Die Krone fteht nur wenig vor ber Gaumenfläche vor. Der Zahn ift nicht völlig wie andere Bactzähne gebildet, seine Burgel ist einfach und lang und seine Krone nicht völlig breit. Es scheint nach allem biesem ein gefunder Bahn mit lebhaftem Wachsthum zu fenn, bem aber ber Weg nach feinem rechten Plate durch ein ungleiches und schnelleres Wachsthum der Nachbarzähne versperrt worden, so daß er sich hinterwärts entwickelt und das Unglück angerichtet hat. Wahrscheinlich ift es der fehlende Backgahn, von beffen Alveole feine Spur zu feben ift. Im Anfange glaubte ich fast es fen ber Edzahn.

Wenn man diesen Fall hätte vermuthen können, so bin ich überzeugt, daß diese Person leicht zu operiren und der Zahn heranszuziehen gewesen wäre; ob man aber, bei ihrer übrigen unglücklichen Constitution, ihr das Leben dadurch gefristet hätte, ift fast zu zweiseln.

Schabe, daß man nur das interessante Stüd ausgeschnitten und nicht tie andere Hälfte ber Maxille, ja ben ganzen Schätel verwahrt hat, damit man ben Knochenbau noch an ben Theilen, welche keine auffallende Un-regelmäßigkeit zeigen, hätte beobachten können.

Abents im Theater wurden die Due Litiganti von Sarti gegeben. Die Borstellung war äußerst schwach und unbedeutend.

Herr Brand gar nichts. Demoiselle Bambus unangenehme Nullität. Madame Kausmann, kleine hagere Figur, steise Bewegung, angenehme, gebildete, aber schwache Stimme. Demoiselle Ferber nichts. Herr Krebs angenehmer Tenor, ohne Ausdruck und Action. Herr Keuter unbedeutend. Herr Weberling, eine gewisse Art von trolligem Humor, den man leiden mag, aber auch weiter nichts.

Ich habe mehrere, die das Theater öfters besuchen, darüber sprechen hören, und da kommt es denn meift auf eine gewisse Toleranz hinaus, die aus der Nothwendigkeit entspringt diese Leute zu sehen, wo denn doch

jeber in einer gewissen Rolle sich bie Bunft bes Bublicums zu verichaffen weiß.

Uebrigens hat das Theater so eine feltsame Constitution, daß eine Berbesserung besselben unmöglich wird.

# Bon Stuttgart nach Tübingen.

Tübingen, ben 7. September 1797.

Frith halb sechs Uhr von Stuttgart abgefahren. Auf der Höhe hinter Hohenheim ging der Weg durch eine schöne Allee von Obstbäumen, wo man einer weiten Aussicht nach den Neckarbergen genießt. Man kommt durch Schterdingen, ein wohlgebautes heiteres Dorf, und die Straße geht sodann auf und ab, quer durch die Thäler, welche das Wasser nach dem Neckar zuschiesen.

lieber Waldenbuch, das im Thale liegt und wo wir um halb neun Uhr ankamen, hat man eine schöne Aussicht auf eine fruchtbare, doch hügelige und ranhere Gegend, mit mehreren Dörfern, Feldbau, Wiesen und Wald. Waldenbuch selbst ist ein artiger zwischen Higeln gelegener Ort mit Wiesen, Feld, Weinbergen und Wald, und einem herrschaftstichen Schloß, der Wohnung des Oberforstmeisters.

Eine ähnliche Eultur bauert bis Dettenhausen fort, boch ist bie Gegend rauher und ohne Weinberg. Wir sahen Weiber und Kinder Flachs brechen. Weiterhin wird es etwas stächer. Einzelne Eichbäume stehen hie und da auf der Trift, und man hat die schöne Ansicht der nunmehr nähern Neckarberge, so wie einen Blick ins mannichsaltige Neckarthal. Wir sahen bald das Tübinger Schloß und suhren durch eine anmuthige Ane nach Tübingen hinein, wo wir bei Cotta einkehrten.

Ich machte bei ihm die Bekanntschaft mit Herrn Dr. Gmelin und ging gegen Abend mit beiden die Gegend zu sehen. Aus dem Garten des Dr. Gmelin hatte man die Aussicht auf das Ammerthal und Neckarthal zugleich. Der Rücken eines schön bebauten Sandsteingebirges trennt beide Thäler, und Tübingen liegt auf einem kleinen Einschnitt dieses Rückens wie auf einem Sattel und macht Façe gegen beide Thäler. Oberhalb liegt das Schloß, unterhalb ift der Berg durchgraben, um die Ammer auf die Mühlen und durch einen Theil der Stadt zu seiten.

Der größte Theil des Waffers ist zu diesem Behuf weit über der Stadt in einen Graben gefaßt; das übrige Waffer, im ordentlichen Bette, so wie die Gewitterwaffer, laufen noch eine weite Strecke, bis sie sich mit dem Neckar vereinigen.

Die Existenz der Stadt gründet sich auf die Akademie und die großen Stiftungen; der Boden umher liefert den geringsten Theil ihrer Bedürfnisse.

Die Stadt an sich selbst hat drei verschiedene Charaktere: der Abhang nach der Morgenseite, gegen den Neckar zu zeigt die großen Schuls, Klosters und Seminariengebäude; die mittlere Stadt sieht einer alten zufällig zusammengebauten Gewerbstadt ähnlich; der Abhang gegen Abend, nach der Ummer zu, so wie der untere flache Theil der Stadt wird von Gärtnern und Feldleuten bewohnt; er ist äußerst schlecht, bloß nothbürstig gebaut, und die Straßen sind von dem vielen Mist äußerst unsauber.

#### Tübingen, ben 8. September 1797.

Mittags lernte ich die Herren Ploucquet, die beiden Gmelin und Schott kennen. In dem Ploucquet'schen Garten, der auf der unterhalb der Stadt wieder aufsteigenden Berghöhe liegt, ist die Aussicht sehr angenehm; man sieht in beide Thäler, indem man die Stadt vor sich hat. Un der Gegenseite des Neckarthals zeigen sich die höhern Berge nach der Donau zu, in einer ernsthaften Reihe.

## Tübingen, ben 9. September 1797.

Gegen Abend mit Cotta auf dem Schlosse. In den Zimmern finden sich sowohl an Decken als an Wänden und Fenstern artige Beispiele der alten Berzierungsmanier, oder vielmehr jener Art die Theile des innern Ausbaues nach gewissen Bedürfnissen oder Begriffen zu bestimmen. Da man denn doch bei einem Baumeister manchmal solche Angabe fordert, so wird er hier verschiedene Studien machen können, die mit Geschmack gebraucht gute Wirkung thun würden.

Abends die kleine Kantische Schrift gegen Schlosser, so wie den Gartenkalender und die würtembergische kleine Geographie durchgelesen und angesehen.

Tübingen, ben 10. Geptember 1797.

Frish mit Professor Kielmeyer, ber mich besuchte, verschiebenes über Anatomie und Physiologie organischer Naturen durchgesprochen. Sein Programm zum Behuf seiner Borlesungen wird ehestens gedruckt werden. Er trug mir seine Gedanken vor, wie er die Gesetze der organischen Natur an allgemeine physische Gesetze anzuknüpfen geneigt sen, zum Beispiel der Polarität, der wechselseitigen Stimmung und Correlation der Extreme, der Ausdehnungskraft expansibler Flüssigkeiten.

Er zeigte mir meisterhafte naturhistorische und anatomische Zeichen nungen, die nur des leichtern Verständnisses halber in Briefe eingezeichnet waren, von Georg Cuvier von Mömpelgard, der gegenwärtig Professor der vergleichenden Anatomie am Nationalinstitut in Paris ist. Wir sprachen verschiedenes über seine Studien, Lebensweise und Arbeiten. Er scheint durch seine Gemüthsart und seine Lage nicht der völligen Freiheit zu genießen, die einem Mann von seinen Talenten zu wünschen wäre.

Ueber die Idee, daß die höhern organischen Naturen in ihrer Entwickelung einige Stufen vorwärts nachen, auf denen die andern hinter ihnen zurückleiben. Ueber die wichtige Betrachtung der Häutung, der Anastomosen, des Systems der blinden Därme, der simultanen und successiven Entwickelung.

Tübingen, ben 11. September.

Dictirt an verschiedenen Aufsätzen nach Weimar bestimmt. In der Kirche Besichtigung der farbigen Fenster im Chor. Aufsatz darüber. Mittags Prosessor Schnurrer, nach Tische Visiten bei den Herren, die ich hier im Hause hatte kennen sernen, so wie bei Prosessor Majer. Abends die Nachricht von der erklärten Fehde des Directoriums mit dem Nathe der Fünshundert. Regnichter Tag.

# An den Gergog von Weimar.

Tübingen, ben 11. September 1797.

Bom 25. August an, da ich von Frankfurt abreiste, habe ich langsam meinen Weg hierher genommen. Ich bin nur bei Tage gereist und habe nun, vom schönen Wetter begünstigt, einen deutlichen Begriff

von den Gegenden die ich durchwandert, ihren Lagen, Verhältnissen, Ansichten und Fruchtbarkeit. Durch die Gelassenheit womit ich meinen Weg mache, lerne ich, freilich etwas spät, noch reisen. Es giebt eine Methode, durch die man überhaupt in einer gewissen Zeit die Verhältnisse eines Orts und einer Gegend, und die Existenz einzelner vorzüglichen Menschen gewahr werden kann. Ich sage gewahr werden, weil der Reisende kaum mehr von sich sordern darf; es ist schon genug, wenn er einen saubern Umriß nach der Natur machen lernt und allensalls die großen Partien von Licht und Schatten anzulegen weiß; an das Aussühren muß er nicht denken.

Der Genuß der schönen Stunden, die mich durch die Bergstraße führten, ward durch die sehr ausgesahrenen Wege einigermaßen untersbrochen. Heibelberg und seine Gegend betrachtete ich in zwei völlig heitern Tagen mit Berwunderung und ich darf wohl sagen mit Erstaunen. Die Ansichten nähern sich von mehreren Seiten dem Ideal, das der Landschaftsmaler aus mehreren glücklichen Naturlagen sich in seiner schaffenden Phantasie zusammenbildet. Der Weg von da nach Heilbronn ist theils surs Auge sehr reizend, theils durch den Anblick von Fruchtbarkeit vergnüglich.

Heilbronn hat mich sehr interessirt, sowohl wegen seiner offenen, fruchtbaren, wohlgebauten Lage, als auch wegen des Wohlstandes der Bürger und der guten Arministration ihrer Vorgesetzten. Ich hätte gewünscht diesen kleinen Areis näher kennen zu lernen.

Von ba nach Stuttgart wird man von der Einförmigkeit einer glücklichen Cultur beinahe trunfen und ermüdet. In Ludwigsburg besah ich bas einsame Schloß und bewunderte die herrlichen Alleenpflanzungen, die sich durch die Hauptstraßen des ganzen Ortes erstrecken.

In Stuttgart blieb ich neun Tage. Es liegt in seinem ernsthaften, wohlgebauten Thal sehr anmuthig, und seine Umgebungen, sowohl nach ten Höhen als nach bem Nedar zu, sind auf mannichfaltige Weise charakteristisch.

Es ist sehr interessant zu beobachten, auf welchem Bunkt die Künfte gegenwärtig in Stuttgart stehen. Herzog Carl, bem man bei seinen Unternehmungen eine gewisse Großheit nicht absprechen kann, wirkte doch nur zur Befriedigung seiner augenblicklichen Leidenschaften und zur Realisirung abwechselnder Phantasien. Indem er aber auf Schein, Repräsentation,

Effect arbeitete, so bedurfte er besonders ber Künstler, und indem er nur ben niedern Zweck im Auge hatte, mußte er doch die höhern befördern.

In früherer Zeit begünstigte er das lyrische Schauspiel und die großen Feste; er suchte sich die Meister zu verschaffen, um diese Erscheinungen in größter Vollkommenheit darzustellen. Diese Spoche ging vorbei, allein es blieb eine Anzahl von Liebhabern zurück, und zur Bollständigkeit seiner Akademie gehörte auch der Unterricht in Musik, Gesang, Schauspiel und Tanzkunst. Das alles erhält sich noch, aber nicht als ein lebendiges, sortschreitendes; sondern als ein stillstehendes und abnehmendes Institut.

Musik kann sich am längsten erhalten. Dieses Talent kann mit Glück bis in ein höheres Alter geübt werden; auch ist es, was einzelne Instrumente betrifft, allgemeiner und von jungen Leuten erreichbar. Das Theater dagegen ist viel schnellern Abwechselungen unterworsen, und es ist gewissermaßen ein Unglück, wenn das Bersonal einer besondern Bühne sich lange neben einander erhält; ein gewisser Ton und Schlendrian pflanzt sich leicht fort, so wie man zum Beispiel dem Stuttgarter Theater an einer gewissen Steissheit und Trockenheit seinen akademischen Ursprung gar leicht abmerken kann. Wird, wie gesagt, ein Theater nicht oft genug durch neue Subjecte angestrischt, so muß es allen Reiz verlieren. Singstimmen dauern nur eine gewisse Zeit; die Ingend, die zu gewissen Kollen erforderlich ist, geht vorüber; und so hat ein Publicum nur eine Art von fümmerlicher Freude durch Gewohnheit und hergebrachte Nachsicht. Dieß ist gegenwärtig der Fall in Stuttgart und wird es lange bleiben, weil eine wunderliche Constitution der Theateraufsicht jede Berbesserung sehr schwierig macht.

Miholé ist abgegangen, und nun ist ein anderer Entrepreneur ansgestellt, der die Beiträge des Hoses und Publicums einnimmt und darüber, so wie über die Ausgaben, Rechnung ablegt. Sollte ein Schaden entstehen, so nuß er ihn allein tragen: sein Bortheil hingegen darf nur dis zu einer bestimmten Summe steigen; was darüber gewonnen wird, muß er mit der herzoglichen Theaterdirection theilen. Man sieht, wie sehr durch eine solche Einrichtung alles, was zu einer Berbesserung des Theaters geschehen könnte, paralysirt wird. Ein Theil der ältern Acteurs darf nicht abgedankt werden.

Das Ballet verhält sich überhaupt ungefähr wie die Musik. Figuranten dauern lange, wie Instrumentalisten, und sind nicht schwer zu ersetzen; so können auch Tänzer und Tänzerinnen in einem höhern Alter noch reizend sehn, unterdessen sindet sich immer wieder ein junger Nachwuchs. Dieses ist auch der Stuttgarter Fall. Das Ballet geht überhaupt seinen alten Gang und sie haben eine junge, sehr reizende Tänzerin, der nur eine gewisse Mannichsaltigkeit der Bewegungen und mehr Charakteristisches in ihrem Thun und Lassen sehlt, um sehr interessant zu sehn. Ich habe nur einige Divertissements gesehen.

Unter den Particuliers hat sich viele Liebe zur Musik erhalten, und es ist manche Familie, die sich im stillen mit Clavier und Gesang sehr gut unterhält. Alle sprechen mit Entzücken von jenen brillanten Zeiten, in denen sich ihr Geschmack zuerst gebildet, und verabscheuen deutsche Musik und Gesang.

Bildhauer und Maler schiefte ber Herzog, wenn sie gewissermaßen vorbereitet waren, nach Paris und Rom. Es haben sich vorzügliche Männer gebildet, die zum Theil hier sind, zum Theil sich noch auswärts befinden. Auch unter Liebhaber hat sich die Lust des Zeichnens, Malens und Bossirens verbreitet; mehr oder weniger bedeutende Sammlungen von Gemälden und Kupferstichen sind entstanden, die ihren Besitzern eine angenehme Unterhaltung, so wie eine geistreiche Communication mit andern Freunden gewähren.

Sehr auffallend ist es, daß der Herzog gerade die Kunst, die er am meisten brauchte, die Baukunst, nicht auf eben die Weise in jungen Leuten beförderte und sich die so nöthigen Organe bisdete; denn es ist mir keiner bekannt, der auf Baukunst gereist wäre. Wahrscheinlich begnügte er sich mit Subjecten, die er um sich hatte und gewohnt war, und mochte durch sie seine eigenen Ideen gern mehr oder weniger ausgeführt sehen. Dasür kann man aber auch bei allem was in Ludwigsburg, Stuttgart und Hohenheim geschehen ist, nur das Material, das Geld, die Zeit, so wie die versorene Kraft und Gelegenheit, was Gutes zu machen, bedauern. Ein Saal, der jetzt in der Arbeit ist, verspricht endlich einmal geschmackvoll verziert zu werden. Isopi, ein trefslicher Ornamentist, den der Herzog kurz vor seinem Tode von Kom verschrieb, führt die Arbeit nach Zeichnungen von Thouret aus. Dieses ist ein junger lebhafter Maler, der sich aber mit viel Lust auf Architektur gelegt hat.

Das Rupferstechen steht wirklich hier auf einem hohen Bunkte; Brofessor Müller ift einer ber ersten Künstler in bieser Art und hat eine
ausgebreitete Schule, bie, indem er nur große Arbeiten unternimmt, bie

geringern buchhändlerischen Bedürfnisse unter seiner Aufsicht befriedigt. Brofessor Lepbold, sein Schüler, arbeitete gleichfalls nur an größeren Platten, und würde an einem andern Orte, in Absicht der Wirkung auf eine Schule, das bald leisten was Professor Müller hier thut.

Uebersieht man nun mit einem Blide alle diese erwähnten Zweige der Kunst und andere, die sich noch weiter verbreiten, so überzeugt man sich seicht, daß nur bei einer so langen Regierung durch eine eigene Richtung eines Fürsten diese Ernte gepflanzt und ausgesäet werden konnte; ja man kann wohl sagen, daß die spätern und bessern Früchte jetzt erst zu reisen ansangen. Wie schade ist es daher, daß man gegenwärtig nicht einsieht, welch ein großes Capital man daran besitzt, mit wie mäßigen Rosten es zu erhalten und weit höher zu treiben seh. Aber es scheint niemand einzusehen, welchen hohen Grad von Wirkung die Künste, in Verbindung mit den Wissenschaften, Handwerf und Gewerbe, in einem Staate hervordringen. Die Einschränkungen, die der Augenblick gebietet, hat man von dieser Seite angesangen und dadurch mehrere gute Leute mißmuthig und zum Auswandern geneigt gemacht.

Vielleicht nutzt man an andern Orten diese Spoche und eignet sich um einen leidlichen Preis einen Theil der Cultur zu, die hier durch Zeit, Umstände und große Kosten sich entwickelt hat.

Sigentlich wissenschaftliche Richtung bemerkt man in Stuttgart wenig; sie scheint mit der Carlsakademie, wo nicht verschwunden, doch sehr verseinzelt worden zu sehn.

Den preußischen Gesandten v. Madeweiß besuchte ich und sah bei ihm ein paar sehr schöne Bilder, die dem Legationsrath Abel, der gegenswärtig in Paris ist, gehören. Die Sammlung dieses Mannes, der für sich und seine Freunde sehr schätzbare Gemälde aus dem französischen Schifsbruch zu retten gewußt hat, ist aus Furcht vor den Franzosen in den Häusern seiner Freunde zerstreut, wo ich sie nach und nach ausgessucht habe.

Den sehr corpulenten Erbprinzen sah ich in der Komödie; eine schwarze Binde, in der er den vor kurzem auf der Jagd gebrochenen Arm trug, vermehrte noch sein Bolumen. Die Erbprinzeß ist wohlgebaut und hat ein verständiges, gefälliges Ansehen; ihr Betragen, sowohl nach innen als nach außen, muß, wie ich aus den Resultaten bemerken konnte, äußerst klug und den Umständen gemäß sehn. Der regierende Herzog

scheint nach dem Schlagssusse, der ihn im Juni des vorigen Jahres traf, nur noch so leidlich hinzuleben. Die Wogen des Landtags haben sich gelegt, und man erwartet mm was aus der Insusion sich nach und nach präcipitiren wird.

Ich machte in guter Gesellschaft ben Weg nach Cannstatt und Neckar-Rems, um das Lager von den ungefähr 25,000 Mann Desterreichern zu sehen, das zwischen Hochberg und Mühlhausen steht und den Neckar im Rücken hat; es geht darin, wie natürlich, alles sauber und ordentlich zu.

Darauf sah ich auch Hohenheim mit Aufmerksamkeit, indem ich einen ganzen Tag dazu anwendete. Das mit seinen Seitengebäuden äußerst weitläusige Schloß und der mit unzähligen Ausgeburten einer unruhigen und kleinlichen Phantasie übersäte Garten gewähren, selbst im Einzelnen, wenig Befriedigendes; nur hie und da findet man etwas, das besser behandelt eine gute Wirfung hervorgebracht haben würde.

Einen thätigen Handelsmann, gefälligen Wirth und wohl unterrichteten Kunstfreund, der viel Talent in eigenen Arbeiten zeigt und den Namen Rapp führt, fand ich in Stuttgart und bin ihm manchen Genuß und Belehrung schuldig geworden. Professor Dannecker ist, als Künstler und Mensch, eine herrliche Natur, und würde in einem reichern Kunstelemente noch mehr leisten als hier, wo er zu viel aus sich selbst nehmen muß.

So ging ich denn endlich von Stuttgart ab, durch eine zwar nech fruchtbare, doch um vieles rauhere Gegend, und bin nun am Fuße der höhern Berge angelangt, welche schon verklindigen, was weiterhin bevorfteht. Ich habe hier schon den größern Theil von Prosessoren kennen gelernt und mich auch in der schönen Gegend umgesehen, die einen doppelten Charafter hat, da Tübingen auf einem Bergrücken zwischen zwei Thälern liegt, in deren einem der Neckar, in dem andern die Ammer sließt.

Wie auslöschlich die Züge der Gegenstände im Gedächtniß sehen, bes merkte ich hier mit Berwunderung, indem mir doch auch keine Spur vom Bilde Tübingens geblieben ist, das wir doch auch auf jener sonderbaren und angenehmen ritterlichen Expedition vor so viel Jahren berührten.

Die Atademie ist hier sehr schwach, ob sie gleich verdienstvolle Leute besitzt und ein ungeheures Geld auf die verschiedenen Anstalten verwenztet wird; allein die alte Form widerspricht jedem fortschreitenden Leben,

rie Wirfungen greisen nicht in einander, und über der Sorge, wie die verschiedenen Ginrichtungen im alten Gleise zu erhalten sehen, kann man nicht zur Betrachtung kommen, was man ehemals dadurch bewirfte und jetzt auf andere Weise bewirfen könnte und sollte. Der Hamptsinn einer Berfassung wie die württembergische bleibt nur immer, die Mittel zum Zwecke recht sest und gewiß zu halten, und ehen deswegen kann der Zweck, der selbst deweglich ist, nicht wohl erreicht werden.

#### Meber Glasmalerei.

Wertsetzung.

Tübingen, ben 11. Ceptember 1797.

In dem Chor der Tübinger Kirche befinden sich bunte Fenster, welche ich bevbachtete und folgende Bemerkungen machte:

#### Den Grund betreffenb.

Derfelbe ist bräunlich, scheint gleich aufgetragen zu seinem und in einem trockenen Zustande mit Nadeln ausgerissen. Bei den hohen Lichtern ist der Grund scharf weggenommen, die übrige Haltung aber mit kleinen Strichtein hervorgebracht, wie man auf einem dunkeln Grund mit Kreide höhen würde. Auf diese Weise ist die Haltung bewirkt, und das Bild befindet sich auf der Seite, die nach innen gekehrt ist. Der Grund ist rauh und unschwelzbar und muß durch ein großes Fener in das Glas gebrannt sehn; die seinsten Nadelzüge stehen in ihrer völligen Schärfe da; es konnte damit auf weißen und allen andern Gläsern operirt werden. Hier sind Bögel und Thierarten auf gelbem Grunde mit unglaublicher Geschicklichkeit radirt; sowohl die Unwisse als die tiefsten Schatten scheinen mit dem Binsel gemacht zu sehn, so daß der erste Grund doch gleichsam schon als eine starke Mitteltinte anzusehen ist.

## Die Färbung betreffent.

Man kann hierüber bei den Tübinger Scheiben wenig lernen, weil sie äußerst zusammengesetzt sind. Sie haben zwar sehr gelitten, und sind mitunter höchst ungeschickt geflickt; aber man sieht doch, daß sie gleich von Ansang aus sehr kleinen Stücken zusammengesetzt waren, zum Beispiel selbst die einzelnen Theile eines Harnisches, ber doch völlig einfarbig ist.

Wenn hier auf einem Glas zwei, ja brei Farben vorkommen, fo ift es burch bas Ausschleifen geleistet. Es sieht fehr aut aus, wenn eine weiße Stiderei auf einem farbigen Rleibe ausgeschliffen ift. Diefes Musschleifen ift porzüglich bei Wappen gebraucht. Die weife Bafche neben ben Gewändern fo auszuschleifen würde einen fehr guten Effect thun. Durch biefes Mittel können zum Beispiel viererlei Farben auf einmal dargestellt werden, ja mehrere. Eine Burpurschicht wird auf ein weißes Glas geschmolzen, bas Schwarze wird auf ben Burpur gemalt, bas übrige wird herausgeschliffen und man fann auf ber Rückseite bes Beifen wieder Farben anbringen, welche man will. Gehr bunner Purpur thut einen herrlichen Effect und würde bei bem geschmachvollsten Colorit seinen Blatz gehörig einnehmen. Eben fo könnte Gelb auf Burpur geschmolzen und eine Karbe ausgeschliffen werden. Das Schwarze habe ich hier auf ber innern Seite fehr bicht aufgemalt gefehen. Es find auf biefe Weise theils die schwarzen Theile ber Wappen, theils große Zierrathen auf farbige Scheiben aufgetragen.

Zu Holz, Stein und anderem Nebenwesen gibt es sehr artige Töne, die aus dem Grünen, Rothen, Gelben und Bioletten ins Braune spielen. Man müßte damit, bei geschmackvollerer Malerei, seine Gründe sehr sanft halten können.

Die Fleischfarbe ist nun freilich am wenigsten gut; sie steigt vom Gelben bis zum Rothgelben, ja ich habe an Nebenfiguren ein violettlich Braun bemerkt. Wollte man überhaupt wieder etwas in dieser Art verssuchen, so müßte man sich einen gewissen Styl machen und nach den mechanischen Möglichkeiten die Arbeiten behandeln.

Die Hauptfarben sind alle da und zwar in ihrer höchsten Energie und Sattheit. Ein Dunkelblau ist vortrefflich. Ein Hellblau scheint neuer. Eine Art von Stahlblau, vielleicht von hinten durch eine graue Schmelzfarbe hervorgebracht. Gelb vom hellsten bis ins Orange, ja Ziegelroth, Smaragdgrün, Gelbgrün, Biolett und zwar ein blauliches und ein röthliches, beides sehr schon. Purpur in allen Tönen, des hellen und dunkeln, von der größten Herrlichkeit.

Diese Hauptfarben können, wie schon oben gesagt, wenn man wollte, getöbtet werben, und man mußte nicht allein diese lebhafte und heftige, sondern auch eine angenehme Harmonie hervorbringen können.

#### An. Schiller.

Tübingen, ben 14. Geptember 1797.

Seit dem 4. September, an dem ich meinen letzten Brief abschickte, ist es mir durchaus recht gut gegangen. Ich blieb in Stuttgart noch drei Tage, in denen ich noch manche Personen kennen lernte und manches Interessante beobachtete. Als ich bemerken konnte, daß mein Berhältniß zu Rapp und Dannecker im Wachsen war und beide manchen Grundsatz, an dem mir theoretisch so viel gelegen ist, aufzusassen nicht abgeneigt waren, auch von ihrer Seite sie mir manches Gute, Angenehme und Brauchbare mittheilten, so entschloß ich mich ihnen den Hermann vorzulesen, was ich denn auch in einem Abend vollbrachte. Ich hatte alle Ursache mich des Effects zu erfreuen, den er hervorbrachte, und es sind uns allen diese Stunden fruchtbar geworden.

Nun bin ich seit dem 7. in Tübingen, dessen Umgebungen ich die ersten Tage bei schönem Wetter mit Vergnügen betrachtete und nun eine tranzige Regenzeit durch geselligen Umgang um ihren Einfluß betrüge. Bei Cotta habe ich ein heiteres Zimmer und zwischen der alten Kirche und dem akademischen Gebäude einen freundlichen, obgleich schmasen Auß-blick ins Neckarthal. Indessen bereite ich mich zur Abreise, und meinen nächsten Brief erhalten Sie von Stäsa. Meher ist sehr wohl und erwartet mich mit Verlangen. Es läßt sich gar nicht berechnen, was beiden unsere Zusammenkunft sehn und werden kann.

Je näher ich Cotta kennen lerne, besto besser gefällt er mir. Für einen Mann von strebender Denkart und unternehmender Handlungsweise hat er so viel Mäßiges, Sanstes und Gefaßtes, so viel Klarheit und Beharrlichkeit, daß er mir eine seltene Erscheinung ist. Ich habe mehrere von den hiesigen Professoren kennen lernen, in ihren Fächern, Denkart und Lebensweise sehr schätzbare Männer, die sich alle in ihrer Lage gut zu besinden scheinen, ohne daß sie gerade einer bewegten akademischen Circulation nöthig hätten. Die großen Stiftungen scheinen den großen Gebäuden gleich, in die sie eingeschlossen sind; sie stehen wie ruhige Kolossen auf sich selbst gegründet und bringen keine lebhafte Thätigkeit hervor, die sie zu ihrer Erhaltung nicht bedürfen.

Sonderbar hat mich hier eine kleine Schrift von Kant überrascht, bie Sie gewiß auch kennen werden: Berkundigung bes naben

Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosphie, ein sehr schätzbares Product seiner bekannten Denkart, das so wie alles, was von ihm kommt, die herrlichsten Stellen enthält, aber auch in Composition und Sthl Kantischer als Kantisch ist. Mir macht es großes Vergnügen, daß ihn die vornehmen Philosophen und die Presiger des Vorurtheils so ärgern konnten, daß er sich mit aller Gewalt gegen sie stemmt. Indessen thut er doch, wie mir scheint, Schlossen Unrecht, daß er ihn einer Unredlichkeit, wenigstens indirect beschuldigen will. Wenn Schlosser sehlt, so ist es wohl darin, daß er seiner innern Neberzeugung eine Realität nach außen zuschreibt, und kraft seines Charatters und seiner Denkweise zuschreiben muß; und wer ist in Theorie und Praxis ganz frei von dieser Anmaßung?

Zum Schlusse lasse ich Ihnen noch einen kleinen Scherz abschreiben; machen Sie aber noch keinen Gebrauch bavon! Es folgen auf biese Introduction noch brei Lieder in beutscher, französisscher und spanischer Art, die zusammen einen kleinen Roman ausmachen.

#### Der Gdelfnabe und die Müllerin.

Altenalisch.

Cbelknabe.

Wohin? Wohin? Schöne Müllerin! Wie beifit bu?

Müllerin. Liefe.

Cdelknabe.

Wohin denn? wohin Mit dem Rechen in der Hand?

Müllerin.

Auf des Baters Land, Auf des Baters Wiese.

Edelknabe.

Und gehst so allein?

Müllerin.

Das Ben foll herein,

Das bedeutet der Rechen; Und im Garten daran Fangen die Birn' zu reisen au; Die will ich brechen.

Edelknabe.

Ift nicht eine stille Laube babei?

Mutterin.

Sogar ihrer zwei, Un beiden Eden.

Chelknabe.

Ich komme dir nach, Und am heißen Mittag Wollen wir uns drein verstecken. Nicht wahr? im grünen vertranlichen Haus —

Das gabe Gefchichten.

Chelknabe.

Ruhft du in meinen Armen aus?

Mit nichten!
Denn wer die artige Müllerin füßt Auf der Stelle verrathen ist.
Euer schönes dunkles Kleid
Thät' mir leid
So weiß zu färben.
Gleich und gleich! so allein ist's recht!
Darauf will ich leben und sterben.
Ich liebe mir den Müllerknecht;
An dem ist nichts zu verderben.

# Bon Tübingen nach Schaffhausen.

Den 16. September 1797.

Früh vier Uhr aus Tilbingen abgefahren. Sobald man aus dem Würtembergischen kommt, wird der Weg schlecht. Zur Linken hat man Woothe, sammtl. Werke, XX.

Berge, an beren Juft fich ein Thal bilbet, in welchem bie Steinlach fließt.

Wir erreichten Hechingen halb acht Uhr; es liegt zum Theil im Grunde, zum Theil mit dem Schlosse auf der Anhöhe, und man hat bei der Einfahrt eine sehr schöne Ansicht. Unten zwischen Wiesen und Feldern liegt ein Kloster und bahinter Hohenzollern auf dem Berge. Auf der Brücke traf ich seit langer Zeit den ersten heiligen Nepomuk, der aber auch wegen der schlechten Wege nöthig war. Sehr schöne Kirche. Betrachtung über die Klarheit der Pfassen in ihren eigenen Angelegenbeiten, und die Tumpsheit, die sie verbreiten. Bon Philosophen könnte man beinahe das Umgesehrte sagen.

Hinter Hechingen schöne Gärten und Baumstücke, schöne Pappelanlagen, abhängige Wiesen und freundliches Thal. Nach dem Schloß Hohenzollern zu schöne weite Aussicht. Die Berge links gehen immer fort, so wie bas Thal zu ihren Füßen.

Wessingen. Auf ber Chaussee, wie auch schon eine Weile vorher, sicht bichter, inwendig blauer Kalkstein mit splitterig muscheligem Bruche, fast wie der Feuerstein.

Steinhofen. Eine hübsche Kirche auf der Höhe. Hier und in einigen Dörfern vorher war bei dem Dorfbrunnen eine Art von Herd eingerichtet, auf dem das Waffer zum Waschen auf der Stelle heiß gemacht wird. Der Feldbau ist der einer rauhern Gegend; man sah Wiesen und Triften und noch viel Kartoffeln und Hanf.

Engschlatt, zwischen angenehmen Hügeln im Grunde, seitwärts Berge. Balingen. Gleichfalls eine schöne Gegend; links in einiger Entsternung hohe waldige Berge, bis an deren steilern Fuß sich fruchtbare Hügel hinauf erstrecken. Wir kamen um zehn Uhr an. Der Ort liegt zwischen fruchtbaren, mehr oder weniger steilen, zum Theil mit Holz kewachsenen Hügeln und hat in einiger Entsernung gegen Südost hohe holzbewachsene Berge. Die Enach fließt durch schöne Wiesen. Diese erst beschriebene Gegend sah ich auf einem Spaziergange hinter Balingen. Hohenzollern ist rückwärts noch sichtbar. Die Enach länst über Kalkselsen, unter denen große Bänke von Versteinerungen sind. Der Ort selbst wäre nicht übel: er ist saft nur eine lange und breite Straße; das Wasser läuft durch und stehen hin und wieder gute Brunnen; aber die Nachbarn haben ihre Misthaufen in der Mitte der Straße am Bach, woraus doch

gewaschen und zu manchen Bedürfnissen unmittelbar geschöpft wird. An beiden Seiten an den Häusern bleibt ein nothdürftiger Platz zum Fahren und Gehen. Beim Regenwetter muß es abschenlich sehn. Ueberdieß legen die Leute, wegen Mangel an Naum hinter den Häusern, ihren Berrath von Brennholz gleichfalls auf die Straße, und das Schlimmste ist, daß nach Beschaffenheit der Umstände fast durch keine Anstalt dem Nebel zu helsen wäre.

Endingen. Man behält die Berge noch immer links.

Dotternhausen. Bis dahin schwarze schöne Felder, die aber feucht und quellig scheinen.

Schemberg. Stark ansteigender Berg, den vor einigen Jahren ein Postwagen hinunter rutschte. Der Ort ist schmutzig und voller Mist; er ist wie Balingen als Städtchen enge gebaut und in Mauern gezwängt und wird von Güterbesitzern bewohnt, die nun keine Höfe haben. Man sindet auf der Höhe wieder eine ziemliche Fläche, wo Acker und Beide ist; der Hafer ward hier erst hineingeschafft. Der Weg steigt immer höher; es zeigen sich Fichten, große flache Beideplätze, dazwischen Feldbau. Oben einzelner Hof. Das Terrain fällt gegen Mittag, die Basser sließen aber noch immer nach dem Neckar zu; es kommen mehr Fichtenwäldehen.

Um drei Uhr in Wellendingen, wo wir anhielten. Gegen Friedingen geht es wieder stark bergauf. Boden und Cultur wird etwas
besser. Links liegt Aldingen. Auch die undankbarsten Bergrücken und ehemaligen Tristen sindet man cultivirt. Man kommt auf eine schöne Fläche
und fühlt, daß man hoch ist. Die Straße wendet sich durch Aldingen,
einen heitern weitläusig gebauten Ort; sinks Gebirge. Höhen worauf
eine Kirche liegt.

Hofen, Spaichingen, Balgheim, wo die höchste Höhe erreicht ist. Bon Riedheim an fallen die Wasser der Donau zu. Wurmlingen. Wir suhren durch ein enges Thal hinabwärts nach Tuttlingen, wo wir Abends halb neun Uhr ankamen.

Den 17. September 1797.

Von Tuttlingen um sieben Uhr. Der Nebel war sehr stark; ich ging noch vorher die Donau zu sehen. Sie scheint schon breit, weil sie

durch ein großes Wehr gedämmt ist. Die Brilde ist von Holz und, ohne bedeckt zu sehn, mit Verstand auf die Dauer construirt; die Tragewerke liegen in den Lehnen, und die Lehnen sind mit Brettern verschlagen und mit Schindeln gedeckt. Hinter Tuttlingen geht es gleich anhaltend bergauf; man trisst wieder Kalkstein mit Versteinerungen. Ich bemerkte eine gute und wohlseile Art einer Lehne am Wege: in starke Hölzer waren viereckt längliche Löcher eingeschnitten und lange dünne Stämme getrennt und durchgeschoben; wo sich zwei einander mit dem obern und untern Ende berührten, waren sie verkeilt. Ueberhaupt muß man alle würtembergischen Anstalten von Chaussen und Brüsken durchaus loben.

Der Nebel sank in das Donauthal, das wie ein großer See, wie eine überschneite Fläche aussah, indem die Masse ganz horizontal und mit fast unmerklichen Erhöhungen niedersank. Dben war der Himmel völlig rein.

Man steigt so hoch, taß man mit dem Rücken der sämmtlichen Kalkzebirge, zwischen denen man bisher durchsuhr, beinahe gleich zu sehn scheint. Die Donau kommt vom Abend hergestossen; man sieht weit in ihr Thal hinauf, und wie es von beiden Seiten eingeschlossen ist, so begreift man, wie ihr Wasser weder südwärts nach dem Rhein noch nordwärts nach dem Neckar fallen könne. Man sieht auch ganz hinten im Grunde des Donauthals die Berge quer vorliegen, die sich an der rechten Seite des Rheins bei Freiburg hinziehen und den Fall der Wasser nach Abend gegen den Rhein zu verhindern.

Die neue Saat des Dinkels stand schon sehr schön, man faet hier früh, weil es auf den Höhen zeitig einwintert.

Es thut sich die Anssicht auf, links nach dem Bodensee und nach bem Bergen von Graubündten, vorwärts nach Hohentwiel. Thaingen und dem Fürstenbergischen. Man hat das Donauthal nunmehr rechts und sieht jenseits besselben die Schlucht, durch die man heruntergesommen; man erkennt sie leicht an dem Schlöschen, das über Aldingen liegt.

Die Straße wendet sich gegen Abend. Nachdem man lange kein Dorf gesehen, sieht man in einem breiten fruchtbaren Thal, dessen Wasser nach dem kleinern Bodensee zufallen, Haltingen liegen, einen Ort zu dem man sich denn auch südwärts wieder hinunter wendet. Die Ansicht ist sehr interessant und vorschweizerisch. Hinten charakteristische mit Wald bewachsene Berge, an deren sansteren Abhängen Fruchtbau sich zeigt; dann im

Mittelgrunde lange über Hügel und Thäler sich erstredende Waldungen, zunächst wieder wohlgebautes Feld.

Hier, so wie schon brüben über ber Donan, sieht man viele abgerundete Geschiebe, aber alles Kalk wie die Felsen selbst. Man benkt sich, wie durch die ehemaligen Brandungen, Meerströme und Strudel die losgewordenen Theile der Gebirge an ihrem Fuße abgerundet worden.

Hinter Haltingen guter Boben, anfangs stark mit Steinen gemischt, nachher weniger und dann meist rein. Einiges schien Neubruch und war cs auch; denn die Aecker bleiben neun Jahre als Wiese liegen und werden dann wieder andere neun Jahre benutzt. Einige Steinbrüche zum Behuf der Chausse zeigen, daß der Kalksels nicht tief unter der fruchtsbaren Erde liegt.

Man kommt durch gemischte Baldungen über Hügel und Thäler; es geht einen ftarken Stieg hinunter und angenehme Waldthäler setzen fort.

Wir fanden eine Pflanze, bei der, außer ihrer Gestalt, merkwürdig ist, daß viele Insecten aller Art sich in ihren Saamencapseln nähren. Uttich mit reisen Früchten zeigte sich auch. Ein Holzschlag. Kohlenmeiler. Genzianen. Das waldige Thal geht neben einem Wiesengrunde angenehm fort; Schneidemühlen, einiger Fruchtbau. Astrantia. Epilobium. Genzianen in ganzen Massen. Campaneln dazwischen. Antirrhinum. Frage, ob die Genzianen und andere Blumen nicht auch schon im Frühzighr geblüht haben?

Kleines, ziemlich steiles ehemaliges Waldamphitheater, auf dem bie Stöcke der abgehauenen Bäume noch stehen, zum Kartoffelselde mühsam umgearbeitet. Das Thal verbreitet sich und alle Lehden sind wo möglich zum Feldbau umgearbeitet.

Man nähert sich Engen. Ein charakteristischer, obgleich ganz bewachsener Berg mit einem alten Schlosse zeigt sich rechts; ein kleiner Ort, ber unmittelbar vor Engen liegt, ist ben 8. October 1796 von ben Franzosen zum Theil abgebrannt worden. Das Städtchen selbst liegt auf einem Hügel, gedachtem Berg gegenüber. Wir kamen um eilf Uhr an und rasteten.

Bon Morgen her gesehen giebt Engen ein artig topographisches Bild, wie es unter bem bebeutenben Berge auf einem Hügel sich ins Thal versliert. Die Bürger bes Orts thaten auf bem Rückzuge, in Berbindung mit ben Kaiserlichen, ben Franzosen Abbruch; diese letztern, als sie boch

die Oberhand behielten, verbrannten mehrere Häuser vor der Stadt und bedrohten die Stadt selbst mit einem gleichen Schicksal. Ich sah daselbst eine sehr gut gekleidete kaiserliche Garnison, in der Nähe ein starkes aufgeschrenes Proviantsuhrwesen und erbärmlich gekleidete Kranke.

Um zwölf Uhr fuhren wir ab. Bor der Stadt erschien wieder Weinbau. Schon oben bei dem Städtchen hatte ich die ersten Geschiebe des Gesteins von Quarz und Hornblende gesunden. Nußbäume zeigen sich wieder, schöne Wiesen und Baumstücke. Links ein artig Dorf an einer Höhe hinter einer flachen Wiese. Es öffnet sich eine schöne fruchtbare Fläche im Thal; die höheren Felsen scheinen nunmehr eine andere Steinart zu sehn, um die sich der Kalkstein herumlegt. Viele weiße Rüben werden gebaut. Man kommt nach Welschingen, einem leidlichen Ort. Man steigt wieder start dis gegen Weiterdingen. Es sinden sich hier riel Geschiebe von farbigem Quarz mit weißen Adern, rother Jaspis, Hornblende in Quarz.

Man libersieht nunmehr von Engen bas schöne Thal ruckwärts. In ten fruchtbaren Feldern liegen weitläufige Dörfer, und jener steile Berg zeigt sich nun in seiner Würde an der linken Seite.

Vorwärts liegt Hohentwiel, hinten die Graubündtner Berge in Dünsten am Horizonte kaum bemerklich.

Man kommt durch Weiterdingen. Links ein sehr schönes Wiesensthal, über demselben Weinbau. Auf eben der Seite liegt Hohentwiel; man ist nunmehr mit dieser Festung in gleicher Linie und sieht die große Kette der Schweizergebirge vor sich.

Hilzingen liegt in einem weiten Thale, zwischen fruchtbaren Bugeln; Feldbau, Wiesenwachs und Weinberg umher.

Die Bässe wurden daselbst von einem öfterreichischen Wachtmeister unterzeichnet, und der Amtschreiber stellte einen Cautionsschein aus, daß die Pferde wieder kommen würden.

Man steigt lange und sieht immer das Thal von Hilzingen hinter und neben sich, so wie Hohentwiel.

Sie nennen hier zu Lande einen Hemmschuh nicht ungeschickt einen Schleiftrog.

Eberingen. Nun geht es weiter über verschiedene fruchtbare Hügel; die höhern Berge sind mit Wald und Bufchen besetzt. Biel Beinbau am Fuße eines Kalkselsens, meist blaue Trauben, sehr vollhängend.

Thaingen, ber erste schweizerische Ort, guter Wein. Müller, Gast- wirth zum Adler.

Herblingen. Starker Weinbau. Fruchtfeld. Walt links. Kalkstein, mit einem muscheligen Bruche, fast feuersteinartig.

Vor Schafshausen ist alles umzännt; die Bestigungen sind immer abgetheilt und gesichert; alles scheint Gartenrecht zu haben, und hat es auch. Die Stadt selbst liegt in der Tiefe, ein schmaler, angenehmer Wiesengrund zieht sich hinab; man fährt rechts und hat auf derselben Hand Gartenhäuser und Weinberge neben sich. Links ist der Abhang mehr oder weniger steil. Bei einem großen Hause, das unten steht, geht man durch eine Brücke zum Dach hinein. Höchst annuthige Abwechselung von großen und kleinen Gärten und Hösen. Man sieht das Schloß vor sich. Die Gartenhäuser vermehren sich und werden ausehnlicher. Nach der Stadt zu steigen die Weinberge weit hinauf; sinks wird der Abhang nach dem kleinen Thale zu sansten.

## Schaffhausen und der Rheinfall.

In der menschlichen Natur liegt ein hestiges Verlangen zu allem was wir sehen Worte zu sinden, und fast noch lebhaster ist die Begierde dassenige mit Augen zu sehen, was wir beschreiben hören. Zu beidem wird in der neuern Zeit besonders der Engländer und der Deutsche hingezogen. Ieder bildende Künstler ist uns willkommen, der eine beschriebene Gegend uns vor Augen stellt, der die handelnden Personen eines Romans oder eines Gedichtes, so gut oder so schnachten Personen eines Romans oder eines Gedichtes, so gut oder so schlichte er es vermag, sichtlich vor uns handeln läßt. Sehen so willkommen ist aber auch der Dichter oder Redner, der durch Beschreibung in eine Gegend uns versetzt, er mag nun unsere Erinnerung wieder beleben oder unsere Phantasie aufregen: ja wir erfreuen uns sogar, mit dem Buch in der Hand, eine wohlbeschriebene Gegend zu durchsausen; unserer Bequemlichkeit wird nachgeholsen, unsere Ausmerksamkeit wird erregt, und wir vollbringen unsere Reise in Besgleitung eines unterhaltenden und unterrichtenden Gesellschafters.

Rein Wunder also, daß in einer Zeit, da so viel geschrieben wird, auch so manche Schrift dieser Art erscheint, kein Wunder, daß Künstler und Dilettanten in einem Fache sich üben, dem das Publicum geneigt ift.

Alls eine solche Uebung setzen wir die Beschreibung des Wassersalls von Schafshausen hierher, freisich nur stizzenhaft, und ohne sie von den kleinen Bemerkungen eines Tagebuchs zu trennen. Jenes Naturphänomen wird noch oft genug gemalt und beschrieben werden, es wird jeden Beschauer in Erstaunen setzen, manchen zu einem Bersuch reizen seine Anschauung, seine Empfindung mitzutheilen, und von keinem wird es sixirt, noch weniger erschöpft werden.

### Schaffhausen, ben 17. Geptember 1797. Abente.

Im Gafthof zur Krone abgestiegen. Mein Zimmer war mit Aupferstichen geziert, welche die Geschichte der traurigen Epoche Ludwigs XVI. darstellten. Ich hatte dabei mancherlei Betrachtungen, die ich mir vorsnahm weiter auszusühren.

Abends an ber Table b'hote verschiedene Emigrirte. Gine Gräfin, Conte'iche Officiere, Bfaffen, Oberft Landolt.

## Schaffhaufen, ben 18. September 1797.

Früh um halb acht Uhr ausgefahren, um den Rheinfall zu sehen. Grüne Wafferfarbe. Ursache berselben.

Die Höhen waren mit Nebel bedeckt, die Tiefe war klar und man sah das Schloß Laufen halb im Nebel. Der Dampf des Rheinfalls, den man recht gut unterscheiden konnte, vermischte sich mit dem Nebel und stieg mit ihm auf.

Gedanke an Offian. Liebe zum Nebel bei heftigen innern Empfin-

Man kommt über Uwiesen, ein Dorf, das oben Beinberge, unten Feldbau hat.

Der Himmel klärte fich langsam auf, die Nebel lagen noch auf den Söhen.

Laufen. Man steigt binab und steht auf Raltfelfen.

Theile der sinnlichen Erscheinung des Rheinfalls, vom hölzernen Borbau gesehen. Felsen, in der Mitte stehende, von dem höhern Wasser ausgeschliffene, gegen die das Wasser herabschieft. Ihr Widerstand, einer

oben, der andere unten, werden völlig überströmt. Schnelle Wellen, Lakengischt im Sturz, Gischt unten im Kessel, siedende Strudel im Kessel. Der Bers legitimirt sich:

Es wallet und siedet, und braufet und zischt u. f. w.

Wenn die strömenden Stellen grun aussehen, so erscheint ber nächste Gischt leise purpurgefärbt.

Unten strömen die Wellen schäumend ab, schlagen hüben und drüben ans User, die Bewegung verklingt weiter hinab, und das Wasser zeigt im Fortsließen seine grüne Farbe wieder.

Erregte Ibeen über die Gewalt des Sturzes. Unerschöpfbarkeit als wie ein Unnachlaffen der Kraft. Zerftörung, Bleiben, Dauern, Bewegung, unmittelbare Ruhe nach dem Fall.

Beschränfung durch Mühlen drüben, durch einen Borban hüben. Ja es war möglich, die schönste Ansicht dieses herrlichen Naturphänomens wirklich zu verschließen.

Umgebung. Weinberge, Feld, Wäldchen.

Bisher war Nebel, zu besonderem Glüd und Bemerkung des Details; die Sonne trat hervor und beleuchtete auf das schönste schief von der Hinterseite das Ganze. Das Sonnenlicht theilte nun die Massen ab, bezeichnete alles Bors und Zurückstehnde und verkörperte die ungeheure Bewegung. Das Streben der Ströme gegen einander schien gewaltsam zu werden, weil man ihre Richtungen und Abtheilungen deutlicher sah. Stark sprizende Massen aus der Tiefe zeichneten sich nun beleuchtet vor dem seinern Dunste aus; ein halber Regendogen erschien im Dunste.

Bei längerer Betrachtung scheint die Bewegung zuzunehmen. Das danernde Ungeheure muß uns immer wachsend erscheinen; das Bollsommene muß uns erst stimmen und uns nach und nach zu sich hinauscheben. So erscheinen uns schöne Personen immer schöner, verständige immer verständiger.

Das Meer gebiert das Meer. Wenn man sich die Quellen bes Oceans dichten wollte, so mußte man sie so darstellen.

Nach einiger Beruhigung bes Gemüths verfolgt man den Strom in Gebanken bis zu seinem Ursprung, und begleitet ihn wieder hinab.

Beim Hinabsteigen nach dem flächern Ufer Gedanken an die neumodische Parksucht. Der Natur nachzuhelfen, wenn man schöne Motive hat, ift in jeder Gegend lobenswürdig; aber es ist bedenklich, gewisse Imaginationen realisiren zu wollen, da die größten Phänomene der Natur selbst hinter der Idee zurückbleiben.

## Bir fuhren über.

Der Rheinfall von vorn, wo er fastich ift, bleibt noch herrlich, man kann ihn auch schön nennen. Man sieht schon mehr den stufenweisen Fall und die Mannichsaltigkeit in seiner Breite; man kann die verschiedenen Wirkungen vergleichen, vom Unbändigsten rechts bis zum Nützlichverwendeten links.

Ueber dem Sturz sieht man die schöne Felsenwand, an der man das Hergleiten des Stromes ahnen kann; rechts das Schlöß Laufen. Ich stand so, daß das Schlößchen Wörth und der Damm den linken Vordersgrund machten. Auch auf dieser Seite sind Kalkselsen, und wahrscheinsscheinlich sind auch die Felsen in der Mitte des Sturzes Kalk.

## Schlößchen Worth.

Ich ging hinein, um ein Glas Wein zu trinken. Alter Eindruck bei Erblickung bes Mannes.

Ich sah Trippels Bild an der Wand und fragte, ob er etwa zur Verwandtschaft gehöre? Der Hansherr, Namens Gelzer, war mit Trippel verwandt, durch Mutter Geschwisterkind. Er hat das Schlößchen mit dem Lachsfang, Joll, Weinberg, Holz u. s. w. von seinen Boreltern her im Besitz, doch als Schupflehen, wie sie es heißen. Er muß nämlich dem Kloster oder dessen jetzigen Successoren die Zolleinkünste berechnen, zwei Drittel des gesangenen Lachses einliesern, auf die Waldung Aufsicht sühren und daraus nur zu seiner Nothdurft schlagen und nehmen; er hat die Nutzung des Weinberges und der Felder, und gibt jährlich überhaupt nur 30 Thaler ab. Und so ist er eine Art von Lehnmann und zugleich Verwalter. Das Lehn heißt Schupflehen deswegen, weil man ihn, wenn er seine Pflichten nicht erfüllt, aus dem Lehen herausschieben oder schuppen kann.

Er zeigte mir seinen Lehnbrief von Anno 1762, ber alle Bedingungen mit großer Einfalt und Klarheit enthält. Ein solches Lehen geht auf die Söhne über, wie ber gegenwärtige Besitzer die altern Briefe auch noch

aufbewahrt. Allein im Briefe felbst sieht nichts davon, obwohl von einem Regreß an die Erben darin die Rede ist.

Um zehn Uhr fuhr ich bei schönem Sonnenschein wieder herüber. Der Rheinfall war noch immer seitwärts von hinten erleuchtet; schöne Licht- und Schattenmassen zeigten sich sowohl von dem Laufen'schen Felsen als von den Felsen in der Mitte.

Ich trat wieder auf die Bühne an den Sturz heran und fühlte, daß der vorige Eindruck schon verwischt war; denn es schien gewaltsamer als vorher zu stürmen, wobei ich zu bemerken hatte, wie schnell die Nerve in ihren alten Zustand sich wieder herstellt. Der Regenbogen erschien in seiner größten Schönheit; er stand mit seinem ruhigen Fuß in dem ungeheuren Gischt und Schaum, der, indem er ihn gewaltsam zu zerstören droht, ihn seden Augenblick neu hervorbringen muß.

Betrachtungen über bie Sicherheit neben ber entsetzlichen Gewalt.

Durch das Rücken der Sonne entstanden noch größere Massen von Licht und Schatten, und da nun kein Nebel war, so erschien der Gischt gewaltiger, wenn er über der reinen Erde gegen den reinen Hinnuel hinaufsuhr. Die dunkle grüne Farbe des abströmenden Flusses ward auffallender.

# Wir fuhren zurüd.

Wenn man nun den Fluß nach dem Falle hinabgleiten sieht, so ift er ruhig, seicht und unbedeutend. Alle Kräfte, die sich gelassen successive einer ungeheuern Wirfung nähern, sind eben so anzusehen. Mir sielen die Colonnen ein, wenn sie auf dem Marsche sind.

Man zieht nun links über die bebaute Gegend, und Weinhügel mit Dörfern und Höfen belebt und mit Häufern wie befäet. Ein wenig vorswärts zeigen sich Hohentwiel und, wenn ich nicht irre, die vorstehenden Felsen bei Engen und weiter herwärts; rechts die hohen Gebirge der Schweiz in weiter Ferne hinter den mannichfaltigsten Mittelgründen. Auch bemerkt man hinterwärts gar wohl an der Gestalt der Berge den Weg, den der Rhein nimmt.

In bem Dorf Uwiesen fand ich in ber Zimmerarbeit Nachahmung ber Maurerarbeit. Bas sollen wir zu bieser Erscheinung sagen, ba bas Gegentheil ber Grund aller Schönheit unserer Bankunft ift!

Auch fah ich wieder Mangold und nahm mir vor, Samen bavon mitzunehmen und fünftigen Sommer unfern Wieland damit zu tractiren.

Ich wurde abermals bran erinnert, wie eine fentimentale Stimmung bas Ideale auf einen einzelnen Fall anwendet, wo es benn meistens schief ist.

Schaffhausen lag mit seiner Dächermasse links im Thale.

Die Schaffhauser Brücke ist schön gezimmert und wird höchst reinlich gehalten. In der Mitte sind einige Sitze angebracht, hinter denen die Deffnungen mit Glassenstern zugeschlossen sind, damit man nicht im Zuge sitze.

Unterm Thore des Wirthshauses sand ich ein paar Franzosen wieder, die ich auch am Rheinfall gesehen hatte. Der eine schien wohl damit zufrieden, der andere aber sagte: C'est assez joli, mais pas si joli que l'on me l'avait dit. Ich möchte die Ideen des Mannes und seinen Maßstab sennen.

Bei Tische saß ich neben einem Manne, der aus Italien fam und ein Mädchen von ungefähr vierzehn Jahren, eine Engländerin, Namens Dillon, nach England zurücksührte, deren Mutter, eine geborne d'Alston, in Padua gestorben war. Er konnte von der Theurung in Italien nicht genug sagen. Ein Pfund Brod kostet 20 französische Son und ein paar Tauben einen kleinen Thaler.

Macaronische Uniform französischer edlen Cavalleristen. Fürchter- liches Zeichen ber brei schwarzen Lilien auf ber weißen Binde am Urm.

Nachmittags brei Uhr fuhr ich wieder nach dem Rheinfall. Mir fiel die Urt wieder auf, an den Häufern Erfer und Fensterchen zu haben. Sogar besitzen sie ein besonderes Geschief, solche Guckscharten durch die Mauern zu bohren und sich eine Aussicht zu verschaffen, die niemand erwartet. Wie nun dieses die Lust anzeigt, unbemerkt zu sehen und zu beobachten, so zeugen dagegen die vielen Bänke an den Häusern, welche an den vornehmen geschnitzt, aufgeschlagen und zugeschlossen sind, von einer zutraulichen Art nachbarlichen Zusammensehns, wenigstens voriger Zeit.

Biele Saufer haben bezeichnende Inschriften, auch wohl manche felbft ein Zeichen, ohne gerade ein Wirthshaus zu fenn.

Ich fuhr am rechten Rheinufer hin; rechts find schone Weinberge und Gärten, ber Fluß strömt über Felsbänke mit mehr oder weniger Rauschen.

Man fährt weiter hinauf. Schaffhausen hat man nun in ber Tiefe, und man sieht die Mühlen, Die vor der Stadt den Fluß herabwärts

tiegen. Die Stadt selbst liegt wie eine Brücke zwischen Deutschland und ber Schweiz. Sie ist mahrscheinlich in dieser Gegend durch die Hemmung der Schiffsahrt durch den Rheinfall entstanden. Ich habe in ihr nichts Geschmackvolles und nichts Abgeschmacktes bemerkt, weder an Hänsen, Gärten, Menschen noch Betragen.

Der Kalkstein, an dem man vorbeifährt, ift sehr klüftig, so wie auch der drüben bei Lausen. Das wunderbarste Bhänomen beim Rheinsfall sind mir daher die Felsen, welche sich in dessen Mitte so lange ershalten, da sie doch wahrscheinlich von derselben Gebirgsart sind.

Da sich der Fluß wendet, so kommen nun die Weinberge an das entgegengesetzte Ufer, und man fährt diesseits zwischen Wiesen und Baumstücken durch. Sodann erscheinen drüben steile Felsen und hüben die ichönste Cultur.

Bei der Abendsonne sah ich noch den Rheinfall von oben und hinten, die Mühlen rechts, unter mir das Schloß Laufen, im Angesicht eine große herrliche, aber saßliche, in allen Theilen interessante, aber begreife tiche Naturscene; man sieht den Fluß heranströmen und rauschen, und sieht wie er fällt.

Man geht durch die Mühlen durch in der kleinen Bucht. Bei den in der Höhe hervorstehenden mancherlei Gebäuden wird selbst der kleine Absall eines Mühlwassers interessant, und die letzten diesseitigen Ströme des Rheinfalls schießen aus grünen Buschen hervor.

Wir gingen weiter um das Schlößchen Wörth herum: der Sturz war zu seinem Vortheil und Nachtheil von der Abendsonne gerade beseuchtet; das Grün der tiefern Strömungen war lebhaft wie heute früh, der Purpur aber des Schaumes und Staubes viel lebhafter.

Wir fuhren näher an ihn hinan; es ist ein herrlicher Anblick, aber man fühlt wohl, daß man feinen Kampf mit diesem Ungeheuer bestehen kann.

Wir bestiegen wieder das kleine Gerüste, und es war eben wieder, als wenn man das Schauspiel zum erstenmal sähe. In dem ungeheuern Gewühle war das Farbenspiel herrlich. Bon dem großen überströmten Felsen sichien ker Regenbogen immersort herabzuwälzen, indem er in dem Tunst des herunterstürzenden Schaumes entstand. Die untergehende Sonne färbte einen Theil der beweglichen Massen gelb, die tiesen Strömungen erschienen grün, und aller Schaum und Dunst war lichtpurpur;

auf allen Tiefen und Söhen erwartete man die Entwickelung eines neuen Regenbogens.

Herrlicher war das Farbenspiel in dem Augenblick der sinkenden Sonne, aber auch alle Bewegung schien schneller, wilder und sprühender zu werden. Leichte Windstöße kräuselten lebhafter die Säume des stürzenden Schaumes, Dunst schien mit Dunst gewaltsamer zu kämpsen, und indem die ungeheure Erscheinung immer sich selbst gleich blieb, fürchtete der Zuschauer dem Uebermaß zu unterliegen, und erwartete als Mensch jeden Augenblick eine Katastrophe.

## Bon Schaffhausen nach Stafa.

Burich, ben 19. September 1797.

Früh halb sieben Uhr fuhren wir aus Schaffhausen. Berg und Thäler waren flar, der Morgenhimmel leicht gewölft; im Abend zeigten sich dichtere Wolfen.

Wir fuhren einen Theil bes geftrigen Begs. Ein Apfelbaum, mit Ephen ummunden, gab Anlaft zur Elegie Amyntas.

Man fah die ganze Bergreihe ber Schweiz mit ihren Schneegebirgen, schwes Fruchtfeld, bewachsene Berge rechts und links.

Jestetten mit fruchtbarer Umgebung. Hanf, Klee und Weinbau machten bas Feld noch lebendig. Nach verschiedenen Hügeln und Thälern kam man auf eine schöne fruchtbare Fläche gegen den Rhein zu, hinten mit herrlichen Vorbergen.

In Rafz ward den Pferden Brod gegeben, und wir suhren hinab nach Eglisau über die zierliche Brücke, die sehr reinlich gehalten war. Ein paar Mädchen von zwölf bis vierzehn Jahren saßen am Zoll in einem artigen Cabinette und nahmen das Weggeld ein. Die jüngere nahm das Geld und überreichte den Zettel, indeß die andere Buch hielt. Schöne fruchtbare Fläche zwischen waldbewachsenen Bergen. Vorwärts Plaine und ein Sichwald, durch welchen die gerade Straße hindurchging.

Um eilf Uhr kamen wir nach Bülach, wo wir während ber warmen Tageszeit ein paar Stunden verweilten. Ich hatte die Freude wieder gemalte Fenster zu treffen, wo ich das Ausschleifen auch bei andern Karben als der Purpursarbe angewendet fand. Ich sah eine sehr lichte

eigentliche Purpurfarbe, die ins Violettliche fällt. Auch fand ich auf die farbige Scheibe hinten eine andere Farbe zur Mischung gebracht, als Gelb und Blau, wodurch ein Grün entsteht; besonders nimmt sich das Gelbe auf dem erstgedachten lichten Purpur sehr schön aus. Uebrigens sind die Scheiben oft auf eine sehr wunderbare und unnöthig scheinende Weise zusammengesetz; doch sindet man bei näherer Betrachtung die Ursache. Auch sind sie oft und schlimm genug reparirt. Sie sind sämmtlich von 1570, aber an der starken Stellung der gerüsteten Männer, an der Gewalt der heraldischen Thiere, an den tüchtigen Körpern der Zierrathen, an der Lebhaftigkeit der Farben sieht man den Kerngeist der Zeit, wie wacker jene Künstler waren, und wie derbständig und bürgerlich vornehm sie sich ihre Zeitgenossen und die Welt dachten. Eine Scheibe nut dem doppelten Wappen der Stadt Schafshausen, über dem der kaisersliche Abler in einem Schilde steht, ist vortresslich gemacht, und an der Krone ist der herrlichen Zierrathen kein Ende.

Von Bülach, wo es fühl und annuthig gewesen, suhren wir um bath zwei Uhr weiter.

Betrachtung, daß ber Mensch die Rebe eigentlich für die höchste Handlung hält, so wie man vieles thun darf, was man nicht sagen soll.

Die Gegend hat im Ganzen nichts sonderlich Charafteristisches, links fruchtbare Plaine, vorwärts die Gebirge; der Boden ist fruchtbar und gut gearbeitet, an verschiedenen Orten sehr kiesig und mit unzähligen Geschieben übersäet.

Gegen sechs Uhr kamen wir nach Zürich bei sehr schönem Wetter, und kehrten ein bei Herrn Ott im Schwert. Einen Brief an Meyer schickte ich ab zu Frau Schultheß. Abends an der Table d'hote mit Herrn Landvogt Imthurn von Schaffhausen, der vom Syndicate aus Lavis zurücklehrte, und einem andern Züricher Herrn, der gleichfalls aus Italien kam. Beibe erzählten wenig Gutes von den jetzigen Umständen daselbst.

Burich, ben 20. September.

Früh bei schönem Wetter oberhalb ber Stadt an den See gegangen. Auf dem Rückweg sah ich die Geistlichen zu und von einem Verbrecher himiber und herüber sahren. Dann brachte ich den Morgen unter den hohen Linden auf dem ehemaligen Burgplate zu.

Wenn nach gehaltenem Blutgerichte die gewöhnliche Eilfuhr Glocke geläntet wird, so ist es ein Zeichen, daß der Berbrecher begnadigt worden; hält aber die Glocke inne, so ist das Todesurtheil gesprochen, und sie giebt um halb zwölf Uhr das Zeichen zu seiner Hinaussührung. Diesmal ward er begnadigt. Der Verbrecher war ein falscher Münzer, der schon vorher wegen Diebstähle war gebrandmarkt worden.

Mittags bei Tische lernte ich Herrn Hauptmann Bürckli kennen. Das Wetter war sehr trüb; bessen ungeachtet ging ich nach Tisch ein wenig über die neuen Anlagen nach dem Schonehof spazieren.

Gegen vier Uhr fam Meper; es fiel ein starker Regen. Abends bei Tische fant ich Herrn Hofrath Müller von Wien.

#### Stafa, ben 21. September.

Wir fuhren zu Schiffe gegen acht Uhr ab und bei heiterm Wetter ten See hinauswärts. Zu Mittag wurden wir von Herrn Escher auf seinem Gute bei Herrliberg am See freundlich bewirthet, und gelangten Abends nach Stäfa.

### Stafa, ben 22. Ceptember 1797.

Einen trüben Tag brachten wir mit Betrachtung der von Meher verfertigten und angeschafften Kunstwerke zu, so wie wir auch einander verschiedene Ideen und Aufsätze mittheilten. Abends machten wir noch einen großen Spaziergang den Ort hinauswärts, welcher von der schönsten und höchsten Cultur einen reizenden und idealen Begriff giebt. Die Gebäude stehen weit auseinander: Weinberge, Felder, Gärten, Obstanlagen breiten sich zwischen ihnen aus, und so erstreckt sich der Ort wohl eine Stunde am See hin, und eine halbe bis nach dem Hügel ostwärts, dessen ganze Seite die Cultur auch schon erobert hat.

## Stafa, Sonnabend ben 23. September.

Früh Mehers mitgebrachte Arbeiten nochmals durchgesehen. Befanntschaft mit Maler Diogg und mit Bannerherr Zwicki von Glarus. Abends auf den Berg zu dem sogenannten Philosophen, die Unlagen seiner Cultivation zu sehen. Stafa, Conntage ben 24. Ceptember.

Gespräch mit Meher über die vorhabende rhetorische Reisebeschreibung. Wechselseitige Theilnahme. Ueber die Nothwendigkeit die Terminologie zuerst festzuschen, wonach man Kunstwerfe beschreiben und beurtheilen will. Zu Mittag kamen Herr Horner und Escher der Sohn von Zürich. Ubends suhren wir auf die kleine Insel Ufnau und kamen mit einsbrechender Nacht zurück.

Montag ben 25. Ceptember.

Früh Briefe nach Saufe.

## An Berrn Geheime-Rath Doigt.

Stafa, ben 25. September 1797.

Sie erhalten hierbei, werthefter Freund, eine kurze Nachricht, wie es mir seit Tübingen ergangen, welche ich dem Herzog mitzutheilen und mich auf das beste dabei zu empsehlen bitte.

Etwa übermorgen benke ich mit Professor Meher eine kleine Gebirgsreise anzutreten. Man kann sich nicht verwehren, wenn man so nahe
ist, sich auch wieder unter diese ungeheuern Naturphänomene zu begeben.
Die mineralogische und geognostische Liebhaberei ist auch erleichtert, seitdem so manche Schweizer sich mit diesem Studium abgegeben und durch
ihre Neisen, die sie so leicht wiederholen können, den Fremden den Bortheil verschafst haben, sich leichter zu orientiren. Die Aussätze eines Herrn
Escher von Zürich haben mir eine geschwinde Uebersicht gegeben dessen,
was ich auf meiner kleinen vorgenommenen Tour zu erwarten habe.
Das neueste in diesem Fache ist ein biegsamer Stein, nach der Beschreibung jenem Danzischen ähnlich, wovon ich etwas mitzubringen hosse.

Die öffentlichen Angelegenheiten sehen in diesem Lande wunderlich aus. Da ein Theil der ganzen Masse schon völlig demokratisch regiert wird, so haben die Unterthanen der mehr oder weniger aristokratischen Cantone an ihren Nachbarn schon ein Beispiel dessen, was jetzt der allgemeine Bunsch des Bolks ist; an vielen Orten herrscht Unzufriedenheit, die sich hie und da in kleinen Unruhen zeigt. Ueber alles dieß

kommt in dem gegenwärtigen Augenblicke noch eine Sorge und Furcht vor den Franzosen. Man will behaupten, daß mehrere Schweizer bei der letzten Unternehmung gegen die Republik Partei gemacht und sich mit in der sogenannten Verschwörung befunden haben, und man erwartet nunmehr, daß die Franzosen sich deßhalb an die Einzelnen, vielleicht gar ans Ganze halten möchten. Die Lage ist äußerst gefährlich, und es überssieht niemand was daraus entstehen kann.

Bei diesen selbst für die ruhige Schweiz so wunderbaren Aussichten werde ich um besto eher meinen Rückweg bald möglichst antreten, und gesschwinder als ich hergegangen bin, wieder in jene Gegenden zurücksehren, wo ich mir eine ruhigere Zeit unter geprüften Freunden versprechen kann.

Später.

So eben erhalte ich Ihr werthes Schreiben vom 11. September und werde Ihnen dadurch abermals, so wie in der Gegenwart, auch in der Abwesenheit unendlich viel schuldig. Daß ich meinen August wieder gesund und froh bei Ihnen denken kann, wie Sie die Güte haben seine Reise-Erinnerungen rege zu machen und ihm so zu einer weitern Ausbildung zu verhelsen, ist mir unschätzbar, und diese Vorstellung wird mich auf meiner kleinen Reise in die rauhen Gebirge begleiten.

Schon in Frankfurt schrieb ich auf einen erhaltenen Brief von Böckmann ein Blatt, wodurch ich Sie bat, das bewußte Kästchen der Ueberbringerin, welches Fräulein Staff sehn würde, zu übergeben, und wodurch ich sogleich jenen bei mir zu Hause aufgehobenen Archivschein amortissire, und vergaß, so oft ich an Sie schrieb, davon den schuldigen Avis zu geben. Ich denke, daß Sie mir ein Wort davon sagen; wahrscheinlich ist dieses Dopositum nun schon in Carlsruhe glücklich angelangt. Dem Herzog bezeigen Sie mein Beileib und zugleich meinen Glückwunsch, daß der Unfall noch in Gränzen geblieben. Viel Glück zu allen Unternehmungen und Geduld mit dem Bergban, als dem ungezogensten Kinde in der Geschäftsfamilie!

## Amnntas.

Elegie.

Nifias, trefflicher Mann, bu Arzt bes Leibs und ber Seele! Krant, ich bin es fürmahr; aber bein Mittel ift hart. Ach! die Kraft schon schwand mir dahin, dem Rathe zu folgen, Ja, und es scheinet der Freund schon mir ein Gegner zu sehn. Widerlegen kann ich dich nicht; ich sage mir alles,

Sage das härtere Wort, das du verschweigest, mir auch. Aber, ach! das Wasser entstürzt der Steile des Felsens Rasch, und die Welle des Bachs halten Gesänge nicht auf. Rast nicht unaufhaltsam der Sturm? und wälzet die Sonne Sich, von dem Gipfel des Tags, nicht in die Wellen hinab? Und so spricht mir rings die Natur: Auch du bist, Amyntas, Unter das strenge Gesetz ehrner Gewalten gebeugt. Runzle die Stirne nicht tieser, mein Freund, und höre gefällig, Was nich gestern ein Baum, dort an dem Bache, gelehrt!

Wenig Aepfel trägt er mir nur, ber fonst so beladue;

Sieh, der Ephen ist Schuld, der ihn gewaltig umgiebt.

Und ich faßte das Meffer, das frummgebogene, scharfe, Trennte schneidend und rif Ranke nach Ranken herab;

Aber ich schauderte gleich, als, tief erseufzend und kläglich

Aus den Wipfeln zu mir, lispelnd, die Klage sich goß:

D, verletze mich nicht! ben treuen Gartengenoffen,

Dem bu als Knabe schon früh manche Genüffe verdankt.

Das du gewaltig zerftörst, grausam das Leben mir aus.

Hab' ich nicht felbst sie genährt und sanft sie herauf mir erzogen? Ist, wie mein eigenes Laub, mir nicht das ihre verwandt?

Soll ich nicht lieben die Pflanze, die, meiner einzig bedurftig,

Still, mit begieriger Rraft, mir um die Seite fich schlingt?

Tausend Ranken wurzelten an, mit tausend und taufend Fasern, senket sie fest mir in das Leben sich ein.

Nahrung nimmt fie von mir; was ich bedürfte, genießt fie, Und so saugt fie bas Mark, sauget die Seele mir aus.

Nur vergebens nähr' ich mich noch; die gewaltige Wurzel

Sendet lebendigen Saft, ach! nur zur Salfte hinauf: Denn ber gefährliche Baft, der geliebte, maßet bebende

Unterweges die Kraft herbstlicher Früchte sich an. Nichts gelangt zur Krone hinauf; die äußersten Bipfel

Dorren, es dorret der Aft über dem Bache schon hin.

Ja, die Verrätherin ist's! sie schmeichelt mir Leben und Güter, Schmeichelt die strebende Kraft, schmeichelt die Hoffnung mir ab. Sie nur fühlt' ich, nur sie, die umschlingende, freue der Fesseln, Freue des tödtenden Schmucks fremder Umsaubung mich nur. Halte das Messer zurück, o Nisias, schone den Armen, Der sich in liebender Lust, willig gezwungen, verzehrt!
Süß ist jede Verschwendung; o laß mich der schönsten genießen!
Wer sich der Liebe vertraut, hält er sein Leben zu Rath?

#### An Schiller.

Stafa, ben 25. September 1797.

Ihren erfreulichen Brief vom 7. September habe ich vorgestern hier erhalten. Da er länger ausblieb als ich hoffte, so mußte ich befürchten, daß Ihr Uebel sich vermehrt habe, wie ich denn nun auch aus Ihrem Briefe leider ersahre. Möchten Sie doch in Ihrer Stille einer so guten Gesundheit genießen als ich bei meiner Bewegung! Ein Blatt, das beiliegt, sagt Ihnen, wie es mir seit Tübingen ergangen ist. Meher, den ich nun zu unserer wechselseitigen Freude wieder gesunden habe, besindet sich so wehl als jemals, und wir haben schon was Ehrliches zusammen durchgeschwatzt; er kommt mit trefslichen Kunstschätzen und mit Schätzen in sehr genauen Beobachtung wieder zurück. Wir wollen nun überlegen, einer was sur Formen wir einen Theil brauchen und zu welchen Absichten wir den andern aussehen wollen.

Nun soll es in einigen Tagen nach dem Bierwaldstätter See gehen. Die großen Naturscenen, die ihn umgeben, muß ich mir, da wir so nahe sind, wieder zum Anschauen bringen; denn die Rubrik dieser ungeheuern Felsen darf mir unter meinen Reisecapiteln nicht sehlen. Ich habe schon ein paar tüchtige Actenfascikel gesammelt, in die alles was ich erfahren habe, oder was mir sonst vorgekommen ist, sich eingeschrieben oder eingeheftet besindet, dis jetzt noch der bunteste Stoff von der Welt, aus dem ich auch nicht einmal, wie ich früher hoffte, etwas für die Horen herausheben könnte.

Ich hoffe diese Reisesammlung noch um vieles zu vermehren und tann mich babei an so mancherlei Gegenständen prüfen. Man genießt

doch zuletzt, wenn man fühlt, daß man so manches subsumiren kann, die Früchte ber großen und anfangs unfruchtbar scheinenden Arbeiten, mit benen man sich in seinem Leben geplagt hat.

Da Italien burch seine früheren Unruhen und Frankreich durch seine neuesten den Fremden mehr oder weniger versperrt ist, so werden wir wohl vom Gipfel der Alpen wieder zurück dem Falle des Wassers solgen und den Rhein hinab uns wieder gegen Norden bewegen, ehe die schlimme Witterung einfällt. Wahrscheinlich werden wir diesen Winter am Fuse des Fuchsthurms vergnügt zusammen wohnen; ja ich vermuthe sogar, daß Humboldt uns Gesellschaft leisten wird. Die sämmtliche Caravane hat, wie mir sein Brief sagt, den ich in Zürich sand, die Reise nach Italien gleichfalls ausgegeden; sie werden sämmtlich nach der Schweiz tommen. Der Jüngere hat die Absicht sich in diesem für ihn in mehreren Rücksichten so interessanten Lande umzusehen, und der ältere wird wahrscheinlich eine Reise nach Frankreich, die er projectirt hatte, unter den jetzigen Umständen ausgeden müssen. Sie gehen den 1. October von Wien ab; vielleicht erwarte ich sie noch in diesen Gegenden.

Aus meinen früheren Briefen werden Sie gesehen haben, daß es mir in Stuttgart ganz wohl und behaglich war. Ihrer ist viel und von vielen und immer aufs beste gedacht worden. Für uns beide, glaub' ich, war es ein Vortheil, daß wir später und gebildeter zusammentrasen.

Sagen Sie mir boch in bem nächsten Briefe, wie Sie sich auf künftigen Winter einzurichten gedenken? ob Ihr Plan auf ben Garten, das Griesbach'sche Haus oder Weimar gerichtet ist? Ich wünsche Ihnen die behaglichste Stelle, damit Sie nicht bei Ihren andern Uebeln auch noch mit der Witterung zu kämpfen haben.

Wenn Sie mir nach Empfang dieses Briefes sogleich schreiben, so haben Sie die Güte den Brief unmittelbar nach Zürich mit dem bloßen Beisat "bei Herrn Rittmeister Ott zum Schwert" zu adressiren. Ich kann rechnen, daß Gegenwärtiges acht Tage läuft, daß eine Antwort eben so lange gehen kann, und ich werde ungefähr in der Hälfte Octobers von meiner Bergreise in Zürich anlangen.

Für die Nachricht, daß mein Kleiner wieder hergestellt ift, danke ich Ihnen um so mehr, als ich keine directe Nachricht schon seit einiger Zeit erhalten hatte und die Briefe aus meinem Hause irgendwo stocken müssen. Diese Sorge allein hat mir manchmal einen trüben Augenblick gemacht,

indem sich sonst alles gut und gläcklich schiefte. Leben Sie recht wohl! Grüßen Sie Ihre liebe Frau und erfreuen Sie sich der letzten schönen Herbstage mit den Ihrigen, indeß ich meine Wanderung in die hohen Gebirge anstelle! Meine Correspondenz wird nun eine kleine Pause machen, bis ich wieder hier angelangt seyn werde.

Bald hätte ich vergessen Ihnen zu sagen, daß der Bers: "Es wallet und siedet, und brauset und zischt u. s. w." sich bei dem Rheinsall trefslich legitimirt hat. Es war mir sehr merkwürdig, wie er die Haupt-momente dieser unzeheuern Erscheinung in sich begreift. Ich habe auf der Stelle das Phänomen in seinen Theisen und im Ganzen, wie es sich darstellt, zu fassen gesucht, und die Betrachtungen, die man dabei macht, so wie die Ideen die es erregt, abgesondert bemerkt. Sie werden dereinst sehen, wie sich jene wenigen dichterischen Zeilen gleichsam wie ein Faden durch dieses Labyrinth durchschlingen.

So eben erhalte ich auch die Bogen 3 und K des Almanachs durch Cotta, und hoffe nun auf meiner Rückfunft aus den Bergen und Seen wieder Briefe von Ihnen zu finden. Meher wird felbst ein paar Borte schreiben. Ich habe die größte Freude, daß er so wohl und heiter ist; möge ich doch auch dasselbe von Ihnen erfahren!

Herrliche Stoffe zu Johllen und Elegien, und wie die verwandten Dichtarten alle heißen mögen, habe ich schon wieder aufgesunden, auch einiges schon wirklich gemacht; so wie ich überhaupt noch niemals mit solcher Bequemlichkeit die fremden Gegenstände aufgesaßt und zugleich wieder etwas producirt habe. Leben Sie recht wohl, und lassen Sie und theoretisch und praktisch immer so fortsahren.

## Der Junggesell und der Mühlbach.

Gefell.

Wo willst du klares Bächlein hin, So munter? Du eilst mit frohem leichtem Sinn Hinunter. Was suchst du eilig in dem Thal? So höre doch und sprich einmal? Bach. Ich war ein Bächlein, Junggesell, Sie haben Mich fo gefaßt, bamit ich schnell, Im Graben, Zur Mühle bort hinunter soll, Und immer bin ich rasch und voll.

Gefell.

Du eilest mit gelasinem Muth Zur Mühle, Und weißt nicht, was ich junges Blut Hier fühle. Es blickt die schöne Müllerin Wohl freundlich manchmal nach dir hin?

Sie öffnet früh beim Morgenlicht Den Laden, Und kommt ihr liebes Angesicht Zu baden. Ihr Busen ist so voll und weiß; Es wird mir gleich zum Dampsen heiß.

Gesett. Kann sie im Wasser Liebesgluth Entzünden, Wie soll man Ruh mit Fleisch und Blut Wohl sinden? Wenn man sie einmal nur gesehn, Nch! immer muß man nach ihr gehn.

Bad).

Dann stürz' ich auf die Räder mich Mit Brausen, Und alle Schauseln drehen sich Im Sausen. Seitdem das schöne Mädchen schafft, Hat auch das Wasser besser Kraft.

Befell.

Du Armer, fühlft du nicht ben Schmerz, Wie andre?

Sie lacht bich an und fagt im Scherz: Nun wandre! Sie hielte dich wohl felbst zurück Mit einem süßen Liebesblick.

Bach.

Mir wird so schwer, so schwer vom Ort Zu fließen: Ich krümme mich nur sachte fort Durch Wiesen; Und käm' es erst auf mich nur an, Der Weg wär' balt zurückgethan.

Gefell.

Gefelle meiner Liebesqual,
Ich scheibe;
Du murmelst mir vielleicht einmal
Zur Freude.
Geh, sag' ihr gleich, und sag' ihr oft,
Was still der Knabe wünscht und hofft.

# Bon Stafa auf den Gotthard und guruck.

Donnerstag ben 28. September 1797.

Um 8 Uhr von Stäfa zu Schiffe, um nach Richtenschwhl hinüberzusahren. Der Glanz ber Wolfen über bem Ende des Sees, so wie ein Sonnenblick auf Richtenschwhl und den nächsten Höhen gewährte einen erfreulichen Unblick. Nebel und Wolfen lagen über des Sees unterm Theile nach Zürich zu. In der Mitte des Sees hinauswärts blickend hatte man Stäfa, Rapperschwhl und die Berge von Glarus vor sich, so wie die über einander greifenden Vorgebirge hinter und zwischen denen der Wallenstätter See liegt, die kleine Insel Ufnau auf der Wassersläche.

Richtenschwhl hat eine sehr artige Lage am See. Gleich hinter bem Ort steigen fruchtbare Höhen auf, und hinter diesen einige Berge bes Cantons Schwyz.

In drei Biertelstunden fuhren wir hinüber. Ehe man landet, erscheint ber obere Theil bes Sees sehr weit und groß.

Der Ort ift hübsch gebaut, hat sehr große Wirthshäuser, unter tenen ein neues mit Bärern. Die Rhete ist freundlich, die Schiffsahrt lebhaft; benn die meisten Producte aus dem Canton Schwyz werden hierher geschafft und weiter transportirt, weil Schwyz selbst keinen Hafen hat und einen anzulegen von Zürich verhindert wird.

Auch hat Richtenschwyl durch die Pilger, die nach Einsiedeln wallsfahrten, viel Zugang. Diesen Sommer war eine große Anzahl durchgesgangen; sehr viele aus Schwaben, wahrscheinlich wegen Gelübben in der Kriegsgefahr.

Wir gingen, unsere Wanderung sortsetzend, Richtenschwyl hinauf und sahen mehrere neue Häuser. Um Wege fanden wir die grauen und rothen Platten und andere entschiedene Breccien zum Gebrauche hingeschafft. Die grünen Platten haben in ihren Abwechsclungen viel Aehnlichsfeit mit der Harzer granen Wacke, indem sie bald porphyrs, bald breccienartig erscheinen.

Wir stiegen höher. Schöne Secansicht; Feld = und Obstbau fährt fort, mehr Wiesen treten ein. Auf der Höhe, in einer flachen Vertiefung, die ehemals voll Wasser gestanden haben mag, trasen wir guten Torf. Schöne reinliche Häuser standen zwischen den Besitzungen. Man sieht num mittagwärts in ein heiteres, gleichfalls fruchtbares Thal. Es ward von Windstürmen gesprochen, die an dieser Seite anschlagen und wieder gegen Stäfa zurückprallen.

Wir verließen die gepflasterte Fahrstraße. Der Fußpfad führt an einer Reihe von zehn Sichen vorbei; man kommt auf einen Triftplatz und gewinnt eine herrliche Aussicht nach dem See und ringsum in die fruchtsbaren Thäler.

Die Gegend wird etwas rauher; man trifft Binsen, Farrenkraut, boch auch noch schöne Kirschbäume. Die graue Wacke scheint die Hügel zu bilden. Wir kamen an ansgestochene Torfflächen, die durch Binsen, Deibe und dergleichen sich nach und nach wieder ausfüllen und anwachsen. Der Weg, den man in der Mitte gelassen, zeugt von der Güte des ehemaligen Torfes. Wir fanden einen schönen Mandelstein als Stufe.

Rechter Hand liegt ber Hüttener See, ber gute Fische und Krebse hat. Steht man barüber, so sieht bas Gebirge, bas man überstiegen hat, wie eine Erbenge zwischen diesem und bem Züricher See aus.

Um halb eilf Uhr kamen wir in Hitten an. Man sprach von

ber jährlichen Ausführung der Kühe nach Italien: es werden etwa 3000 ausgeführt, höchstens fünfjährige, das Stück von 10 zu 16 Louisd'or. Gegenwärtig fürchtet man ein Berbot, da in Italien eine Seuche sich zeigen soll. Es ward auch von der Weinaussuhr gesprochen, die gegenwärtig sehr start nach Schwaben ist; es haben sich schon Käuser zu dem dießjährigen Wein am Stocke gemeldet.

Um zwölf Uhr gingen wir von Hütten weiter. Bon ber Höhe ben Hüttener und Züricher See zu sehen, mit dem jenseitigen Ufer des letztern, und zunächst die mannichfaltigen, mit Wäldern, Frucht-, Obstbau und Wiesen geschmückten Höhen und Thäler, gewährte einen schönen Moment. Bis nach der Stadt zu war alles klar, so wie hinauswärts gegen Stäfa, Rapperschwhl, bis in die Gebirge von Toggenburg.

Herr Pfarrer Behel von hütten begleitete uns. Als wir schöne Stechpalmen bemerkten, sagte er, daß er auf dem Berge rechts einen starken Stamm von der Dicke eines Mannesschenkels, etwa 12 Fuß hoch, gefunden habe.

Wir kamen an den Gränzstein zwischen Schwyz und Zürich. Man fagt, die Schwyzer haben den Aberglauben, wenn sie mit dem Stocke an die Seite des Züricher Wappens schlagen, daß es der ganze Canton Zürich übel fühle.

Rudwarts sahen wir die ganze Reihe des Albis, so wie, nach den freien Aemtern zu, die niedern Gebirgsreihen, an denen die Reuß hin-fließt; der Anblick ift jenen Gegenden sehr gunftig.

Auf dem Weg scheint das Gebirg grobe Breccie zu sehn, und die Kalkselsen, die hie und da aus dem Grase heraussehen, herabgestürzt. Man sieht Utnach liegen, und die Aussicht nach dem obern Theil des Sees wird immer schöner. Rechts des Fußstieges ist eine Art von natürlichem Wall, hinter dem die Sihl hersließt. Dem ersten Anblicke nach sollte es an einigen Stellen nicht große Mühe und Kosten ersordern, den Hügel mit einem Stollen zu durchsahren, und so viel Wasser, als man wollte, zu Wässerung und Werken in die unterhalb liegende Gegend zu leiten — ein Unternehmen, das freilich in einem demotratischen Cantone und bei der Complication der Grundstücke, die es betreffen würde, nicht benkbar ist.

Der Weg wendet sich nach Schindeleggi hinein; die Aussicht verbirgt sich, man fommt über die Sihl, über eine hölzerne Brücke; darauf in

ein wildes Thal, dessen Seiten mit Fichten bewachsen find; ber reißende, steinige Sihlfluß bleibt links.

Die Felsen sind ein seiner Sandstein, der in gröbere Breccie übergeht. Man ist gleich in einer andern Welt. Rechts auf kahlen Tristen erhebt man sich über das Sihlthal und kommt an einem Brunnen vorbei, der wegen seiner Frische berühmt ist. Tristen, serne Alpenhütten an ziemlich sansten Höhen.

Wir kamen auf die Chaussee, die von Wollran heraufgeht, auf welcher die Waaren von Schwyz über Steinen und zum Thurm nach Richtenschwyl und nach Bach gebracht werden; sie ist hier flach und gut.

Wir nahten uns wieder der Sihl. Rechts über dem Wege zeigen sich Flußgeschiebe in großer Höhe; links sand sich ein schwarzes Quarzegestein von der größten Festigkeit, mit Schwefelkies durchsetzt, in großen Wacken. Man verläßt die Straße und wendet sich links: eine Brücke führt über die Biber. Starker Stieg; die Gegend bleibt sich ähnlich. Um sinf Uhr sahen wir Einsiedeln, kamen gegen sechs Uhr an und logirten zum Pfauen gegen der Kirche über.

## Freitag, ben 29. September, als am Michaelistage.

Am Morgen besahen wir die Kirche, deren Chor unfinnig verziert ist. Der Schatz wird nur zum Theil gezeigt, unter dem Borwande, daß man nach einem Diebstahle die besten Sachen bei Seite gebracht habe.

In der Bibliothek stehen schöne bunte Glasscheiben in Rahmen an den Fenstern herum, wobei ich bemerken konnte, daß das farbige Glas in dem Fall des doppelten Glases nicht weggeschliffen, sondern mit dem Diamant weggekratzt war.

Im Naturaliencabinet ist ein kleiner wilder Schweinskopf und einige andere Theile des Thiers, in Sandstein bei Unach gefunden, merkwürstig. Ingleichen schöne Abularien, ein Granat mit natürlichen Facetten von Mittelgröße.

In dem Aupferstichcabinet, unter der Bibliothek, hängen einige der besten Aupferstiche von Martin Schön.

Der Bibliothecarius führte uns nicht felbst herum. Sein Alostername war Michael, und er hatte also bas Recht, am Tage seines Batrons ein

feierliches Hochamt zu lesen. Wir wohnten einem Theil besselben bei, nicht sehr erbaut von ber Musik.

ilm eilf Uhr von Einsiedeln ab. Ein Nebel überzog den Himmel und die Gipfel der Berge; nur ein wenig blaner Himmel sah durch. Da wir kein Khanometer bei uns hatten, so schätzten wir die Erscheinung nach Ultramarin; die gegenwärtige ward nur für die Ultramarinasche gehalten. Wir gingen das Dorf und moorige Thal hinauf; ein Fußpfad von Kieseln war streckenweise nicht übel, ja in der Nachbarschaft von Sägemühlen mit Sägespänen bestreut. Das Nonnenkloster rechts sah wie ein Gut aus; das Gebäude war ohne Mauer. Wir erinnerten uns der Murate in Florenz.

So gingen wir im Thale der Alp am rechten Ufer derfelben, auf einem leidlichen Fußwege hin, und kamen über das Bett des Flusses, das meist aus Kalk, wenigem Sandstein und einigen Stücken sehr festen und serpentinartigen Gesteins besteht. Das Alpthal erschien traurig, besonders weil kein Bich zu sehen war, das noch auf den höheren Alpen weidet.

Wir sahen eine Schneidemühle mit schönem Bretter = und Bohlen= vorrath; eine Kirche und Wirthshaus scheinen sich daran krhstallisirt zu haben. Diese kleine Gruppe von Gebäuden heißt selbst Alpthal.

Nun steigt man rechts auf einem steilen Weg in die Höhe über Kalfselstrümmer, Platten und Fichtenstämme und gelangt zum ersten Gießbach, wo es einen rauhen Knüppelstieg hinausgeht. Alte Baumstämme stehen hier kahl von der Rinde entblößt und verwitternd, als Zeichen, daß man auf Vrennholz eben keinen Werth legt. Beim Capellchen kamen wir auf einen Ruheplatz, welches wir als ein böses Augurium ausahen, daß uns noch ein starfer Stieg bevorstehe. Wir kamen nun wirklich in den Nebel. Wüste Schlucht und Gießbach, daneben einige Trift und leidlicher Pfad. Röthliches Thongestein. Graues schieferiges Thongestein, mit ganz seinen Pflanzenabdrücken.

Wir hatten nun die Höhe des Schwhzer Hakens erstiegen, allein alle Aussicht war durch nahe und ferne Nebel gehindert. Sie zogen auf die seltsamste Beise in der Tiefe und an den Höhen hin. Unten über dem Thale von Schwhz schwebte ein weißer wolkenartiger; ein graulicher ließ den gegenüberstehenden Berg halb durchsehen; ein anderer drang zu unserer linken Seite von den Mythen herunter und bedeckte sie völlig.

Wir fehrten in einem einzelnen Hause ein. Als wir nach der Weite des Wegs fragten, sagte man und, daß wir wohl anderthalb Stunden brauchen würden. Wir aber, suhr der Mann sort, snebeln ihn wohl in einer Stunde himunter. Wir hatten Ursache und dieses Ausdrucks zu erinnern; denn der Stieg war abscheulich, über schlüpfrige, seuchte Matten. Man kommt über eine Brücke und sindet einen bedeckten Ruheplatz. Dann ist der Weg gepflastert, aber nicht unterhalten.

Wir traten nun wieder aus ber Nebelregion heraus, fahen ben Lowerzer See, die Berge die ihn einschließen, den schönen Raum, in welchem die Häuser von Schwyz liegen und das angenehme Thal nach Brunnen hin.

Die Berggipfel waren alle mit vielfachen Wolfen und Nebeln bedeckt, so daß ihre Maffen selten durchblickten und meist nur geahnt werden konnten. Ein seltsamer Schein in den Wolfen und Nebeln zeigte den Untergang der Sonne an. Diese Hüllen lagen so gehäuft über einsander, daß man bei einbrechender Nacht nicht glaubte, daß es wieder Tag werden könne.

## Sonnabend ben 30. Ceptember 1797.

Wir übernachteten in Schwyz, und hatten am Morgen einen schönen Anblick des völlig grünen, mit hohen zerstreuten Fruchtbäumen und weißen Hublick des völlig grünen, mit hohen zerstreuten Fruchtbäumen und weißen Hüllern übersäeten Landes, so wie der steilen dunkeln Felsen dahinter, an denen die Wolken sinkend hinstrichen. Die Mythen und übrigen Berge waren klar, der himmel blickte an verschiedenen Stellen blau durch; einige Wolken glänzten von der Sonne erleuchtet. Man sieht einen Streif des Vierwaldstätter Sees, beschneite Gebirge jenseits; der Eingang ins Muottathal aus dem Thal von Schwyz erscheint links. Die Heitersfeit der Nebel war ein Vorbote der Sonne. Unaussprechliche Anmuth entwickelte sich, sobald nur einzelne Sonnenblicke hier und dahin streisten. Kein Besithum ist mit einer Mauer eingeschlossen; man übersieht alle Wiesen und Baumstücke. Die Ausbäume sind besonders mächtig.

Betrachtung über die Lage des ganzen Cantons, bezüglich auf politische Berhältnisse.

Ein Biertel auf neun Uhr gingen wir bei heiterem Sonnenschein von Schwhz ab, und genoffen eines herrlichen Rückblicks auf bie ernften

Mythen. Bon unten lagen fie im leichten Nebel und Rauchbunfte bes Ortes, am Gipfel zogen leichte Wolfen hin.

Erst hatten wir gepflasterten Weg, dann einen schönen gleichen Fußpfad. Eine hölzerne Brücke führt über die Muotta; eine flache, große
Weide mit Nußbäumen dehnte sich vor uns aus; rechts im Felde sahen
wir hübsche Mädchen mit der Mutter, auf den Anieen mit der Kartoffelernte beschäftigt. Die schöne eingeschlossene Fläche dauert fort, und ein
kleiner vorliegender Hügel schließt das Thal nach dem See zu, von dessen
Seiten ein fruchtbarer Abhang nach der Muotta hinuntergeht. Das Thal
verbreitet sich rechts. Die Wiesen sind wegen der Tiese schon saurer.
Wir sahen Kühe, zu ihrer Reise über den Gotthard, beschlagen. Bei
einer Sägemühle hatten wir einen schönen Rückblick.

Wir famen nach Brunnen und an ben Gee in einem heitern Moment und schifften uns ein. Man sieht nachte Kaltflöte, Die nach Mittag und Mitternacht einfallen und fich gleichsam über einen Kern, auf bem fie ruben, binlegen. Die großen Flötze theilen fich wieder in fleinere, Die fehr zerklüftet find, so daß ber Felsen an einigen Orten wie aufgemauert erscheint. Der Theil bes Sees nach Stang zu verschwindet. Freiheits= Grütli. Grüne bes Sees, fteile Ufer, Rleinheit ber Schiffe gegen bie ungeheuern Felsmaffen. Gin schwer mit Rafe beladenes Schiff fuhr vor= über. Die Abhänge fah man mit Bald bewachsen, die Gipfel mit Bolken umhüllt. Sonnenblide ftreiften über die Begend; man fühlte die geftalt= loje Großheit der Natur. Abermals nord= und füdwärts fallende Flöte. gegen bem Grutli über. Links fteile Feljen. Confusion ber Flöte huben und brüben, die felbst in ihren Abweichungen correspondiren. Rleine Rirche, links Giffigen. Thal bineinwarts, erft gelinde anfteigende, bann fteile Matten. Ungenehmer Anblick ber Rutbarfeit zwischen bem Raubesten; Die Seelinie machte bas Bange fo ruhig, Die Bergbilder schwanften im See. Wegen die Tellenplatte ift eine fcone Stelle, erft tabler Fels und Steinrutsche, bann anmuthige, nicht allzusteile Matten mit schönen Bäumen und Bufden umgeben. Die Felsen sind bis auf ihre höchsten Gipfel bewachfen.

Es begegneten uns Schiffe, welche Bieh transportirt hatten; wir landeten und traten in Tells Capelle. Wenn man die gegenüberstehenden Felsen aus der Capelle gleichsam als ein geschlossens Bild sieht, so gewähren sie gleich einen andern Anblick. Freitag nach Himmelfahrt wird hier gepredigt und die Zuhörer sigen in Schiffen.

Wir fuhren weiter an einer Felsenecke vorbei und blickten nun ins Urner Thal. Nach einem ungeheuern steilen Felsen folgen niedere Matten. Man sieht Flüelen, die schönste Alpe herwärts; hinterwärts sieht man ins flache Thal, von steilen Gebirgen ungeben.

Wir gingen gegen Altorf. Hinter Flüelen trafen wir schöne Wiefen, raftende Kühe, Plattenweg, Kiefelbreccie mit Löchern, ingleichen eine feinere; man findet eine in die andere übergehend. Schwalbenversammslung auf den Weiden.

In Altorf angelangt logirten wir im schwarzen Löwen, bei Herrn Franz Maria Arnold. An den Zimmern waren artige Thürschlöffer, die man von außen aufftößt und von innen aufzieht.

Castagnetten = Rhythmus der Kinder mit Holzschuhen.

Der Ort selbst mit seinen Umgebungen bildet einen Gegensatz von Schwyz; er ist schon stadtmäßiger, und alle Gärten sind mit Mauern umgeben. Ein italiänisches Wesen blickt durch, auch in der Bauart. So sind auch die untern Fenster vergittert, welche Borsicht die starke Passage nothwendig zu machen scheint. Ich bemerkte eine hübsche Art das kurze Grummet in Netzen einzusafsen.

Ton der großen Glocke ber läutenden Rühe. Schellen der Maul-thiere.

# Sonntag ben 1 Detober 1797.

Altorf. Morgens früh Regenwolfen, Nebel, Schnee auf ben nächsten Gipfeln. Kühe wurden durchgetrieben. Die Leute trugen fleine hölzerne Gefäße, die Thiere einige Melfstühle; denn die Leute nähren sich unterwegs von der Milch.

Höflicher Abschied vom Wirth. Schein wechselseitiger Zufriedenheit. Beltgleichniß.

Halb neun gingen wir ab. Schöne Matten rechts und links. Nebelswesen. Man weiß nicht, ob sie steigen, sinken, sich erzeugen oder verzehren, wegziehen oder sich herabstürzen. Herrliche Felswände, Kalk.

Breite klare Quelle, Sonne, blauer himmel durchblidend, an den Bergen Wolfengebilde. Kindergeschrei aus der Höhle. Steile Kalkfelsen links dis auf die Wiesen herab, wie vorher bis auf die Oberfläche des Sees. Rückwärts und niedrig erschien ein fast horizontales Stück eines sehr breiten Regendogens. Das Zickzack der Felslager erscheint wieder.

Wir famen an die Reuß. Granitgeschiebe. Artig bemalte saubere Kirche mit einem Jagdwunder, ungefähr wie des heiligen Hubertus.

Raftende Kühe auf ber Weibe. Sechzehn Stud koften ungefähr einen Louisb'or bes Tags.

Wir trafen zusammengestürzte Gneismassen. Man geht von ber Straße ab und kommt auf einem meist angenehm bequemen Fußpfad bis Umstäg.

Bisher hatte bas Thal meift gleiche Beite; nun schließt ein Felsftock die eine halfte ab; es besteht aus einem sehr quarzhaften Glimmerschiefer.

Nachmittags war das Wetter völlig schön. Gleich hinter Umstäg kommt das Wasser aus dem Maderaner Thal; man sieht einen Bilgerund Mineralogenstieg den Berg hinausgehen.

Wir traten unsern Weg nach dem Gotthard an. Man trifft schieferiges Talkgestein. Etwas höher hat man einen schönen Rückblick nach Umstäg. Der Charafter der Gegend ist eigenthümlich; der Blick hinauswärts versfündigt das Ungeheure. Um halb vier war die Sonne schon hinter dem Berge.

Bir famen an einen Wassersall, und bald an einen zweiten schönern. Grünlich Gestein mit viel Glimmer, Granit. Abermals schöner Wassersall, etwas Baumtrockniß. Herrlicher Blief auf die Reuß, an einer alten Fichte und einem großen Felsen vorbei. Immer Granit, mit Talt gemischtes Duarzgestein. Prächtiger Rückblick in die hinabstürzende Reuß. Die Felsmassen werden immer ganzer, ungeheurer. Echo. Sehr schlechter Weg, flacheres Bett der Reuß. Brücke. Zweite Brücke. Es ward Nacht. Bon der Höche Rückblick in die Tiese; die Lichter in den Häusern und Sägemühlen nahmen sich, in der ungeheuern nächtlichen Schlucht, gar vertraulich auß. Die Herrlichkeit des Herrn nach der neuesten Exegese. Wir erreichten Basen, wo wir übernachteten.

Alte Wirthin, ihre Familiengeschichte, fo wie ihre Geduldslehre.

Montag ben 2. October 1797.

Früh sechs Uhr war es klar in der Nähe, Nebel lagen an den Höhen; bald entwickelten sich Anzeigen des blauen himmels und der durchdringenden Sonne.

Um sieben Uhr von Basen ab; die Nebel zertheilten sich, die Schatten der Berggipsel sah man in den Wolfen. Karge Begetation, horizontale Wolfensossiellen; unter uns Wasen, grüne Matten mit Granitblöden und geringen Fichtengruppen. Man kommt vor einen schönen mannichsaltigen Wasserfall, der erst kleine Absätze macht, dann einen großen Sturz thut. Darauf theilt sich das Wasser in die Breite, sam melt sich wieder in der Mitte und trennt sich wieder, bis es endsich zusammen in die Renß stürzt. Brücke; Wassersall über Felsen, die noch ganz scharftantig sind, schöne Austheilung des Wassers darüber. Man ist eigentlich in der Region der Wassersalle. Betrachtung, daß der Bierwalbstätter See auch darum einen sehr ruhigen Eindruck macht, weil sein Wasser in denselben hineinstiltzt.

Fast alles umber sieht von zerstreutem Granit, verwittertem Holz und grau gewordenen Häusern grau auß; man sieht noch etwas Kartosselban und tleine Gärtchen. Granitwände, unzerstörlich scheinend. Berwitterter Granit. Brücke. Die Steine derselben, die Felsen, besonders die, welche das Wasser bei hohem Strome bespillt, sind hellgrau. Nebel zogen gleichsam als Gehänge über das Thal hin, und die Sonne, an den Gipseln hinstreisend, erlenchtete rechts die Berge durch die leichten Nebel, die sich an ihnen hinzogen. Pflanzen werden immer dürstiger. Man kommt noch vor einem ansehnlichen Wassersall vorbei, wo man an den Höhen durch den Nebel lange Wasserstell vorbei, wo man an den Höhen durch den Nebel lange Wasserstellen sich herunterbewegen sah. Granitselsen wie ausgebaute Phramiden; ganz glatte Wände der losen Felsstlicke; Obeliskensorm. Vorwärts steiles Amphitheater der Schneeberge im Sonnenlichte.

Rach acht Uhr kamen wir nach Göschinen, wo es wieder einen starken Stieg hinausgeht. Ein Maulthierzug begegnete und; der Weg war durch einen großen Sturz von Granitblöcken versperrt gewesen, und man hatte ihn durch Sprengen und Wegschaffen derselben kaum wieder aufgeräumt. Holzschleppende Weiber begegneten und. Sie erhalten oben im Urserner Thal 6 Gr. sür die Last, die sie bei Göschinen für 3 Gr. kausen; die andere Hälfte ist Tragelohn. Sturz der Reuß in großen Partien. Brücke. Daneben in Granit war der Name Schricker eingehauen, wahrscheinlich der Borgesetzte beim Brückenbau. Das Thal Ursern baut den Weg fast die Göschinen. Sonderbare Aussichten in die Tiese rückwärts; Kühe und Holzträgerinnen stiegen herauf und Nebel zugleich mit ihnen.

Bu unferer Seite Granitwante, von benen bie trodenen Stellen gran. Die feuchten violett aussahen. Zum erstenmal beschien heute bie Sonne unfern Weg, fo wie die durch ungeheure Granithlode schäumende Reuk. Wir famen abermals an eine aufgeräumte, vor furgem verschüttete Strafe. Die Nebel zogen schnell die Schlucht berauf und verhüllten die Sonne. Barter Stieg. Bogelbeerbaum mit ben iconften Früchten. Wir ließen tie Kühe an uns vorbei. Die Fichten verschwinden gang; man kommt zur Teufelsbrücke. Rechts ungeheure Band, Sturz bes Baffers. Die Sonne trat aus bem Nebel hervor. Starker Stieg, Bandfteile ber ungeheuern Felfen, Enge ber Schlucht. Drei große Raben tamen geflogen; die Rebel schlugen sich nieder, Die Sonne war hell. Das Urferner That, gang beiter; die flache, grune Wiefe lag in ber Sonne. Urferner Kirche, bas Hofpital mit seinem alten Thurme waren völlig wie vor Alters. Der Schnee ging nicht ganz bis an die Wiese berab. Weibentes Bieh. Die Berge hinter Realp waren gang mit Schnee bebedt, unten begränzt vom grünen vorstehenden Abhang, oben vom blauen himmel. Schon war alle Mühr vergeffen; ber Appetit ftellte fich ein. Ein Schlitten mit Rafen ging porbei. Bachlein zur Bafferung ber Matten. Granit mit viel Feldspath, aber noch immer sich zum Blättrigen neigend. Brücke über die Reuft. Wir erreichten bas Hofpital, wo wir zum golbenen Löwen ober ber Bost einkehrten.

## Dienstag ben 3. October 1797.

Um halb neun vom Hospital auswärts. Wir sahen Glimmerschiefer mit vielem und schönem Duarz, und den ersten Schnee neben und. Ein schöner breiter gleichförmiger Wasserfall strömte über Glimmerschieserplatten herüber, die gegen den Berg eingestürzt waren. Schöne Sonne. Rahles seeres Thal; abhängige abgewitterte Seiten. Die Bläne des klaren Himmels schätzten wir nach Ultramarin zu 30 Scudi. Ungeheure ganz glatte Wände des blättrigen Granits. Ueber große Massen, Platten und Blöcke desselben Gesteins stürzte sich ein abermaliger Wasserfall. Wir nahten uns nach und nach dem Gipfel. Moor, Glimmersand, Schnee; alles guillt um einen herum. Seen.

Ich fand ben Pater Lorenz noch so munter und guten Muthes als vor zwanzig Jahren, und freute mich seiner verständigen und mäßigen

Urtheite über die gegenwärtigen Verhältnisse in Mailand. Es war seit einigen Jahren ein Stammbuch eingeführt. Ein junger Mensch, Jost Has von Luzern, zum fünstigen Postboten bestimmt, wohnte seit acht Monaten beim Pater. Mineralienhandel der Köchin. Sie zeigte uns eine große Menge Avularien. Erzählung wo sie solche hernimmt. Wechstelnde mineralogische Moden: erst fragte man nach Duarzkrystallen, dann nach Feldspäthen, darauf nach Avularien, und jetzt nach rothem Schörl (Titanit).

Nach der Observation eines gewissen Johnston, die in des Capuziners Buch eingeschrieben ist, soll das Kloster 46' 33" 45" nördlicher Breite liegen.

Nach Tische gingen wir wieder hinunter und waren so leicht und bald im Hospital, daß wir uns verwunderten und der Bergluft diese Wirkung, zuschrieben.

Im Hinuntergehen bemerkten wir eigens zackige Gipfel hinter Realp, die daher entstehen, wenn die obersten Enden einiger Granitwände verwittern, die andern aber stehen bleiben. Das Wetter war ganz klar. Aus der Reußschlucht, von der Teuselsbrücke herauf, quollen starke Nebel, die sich aber gleich an den Berg anlegten.

## Mittwoch ben 4. October 1797.

Um halb nenn vom Hospital ab zur Rückreise nach Stäfa. Böllig klarer Himmel ohne eine Spur von Wolken; es war frisch; ein wenig Reif war gefallen. Neber Ursern, wo die Sonne hinschien, zog ein horizontaler leichter Duft.

In Ursern besuchten wir die Cabinette des Landammann Nager und des Dr. Halter. Auch ist ein Spezereihändler, Carl Andreas Christen, daselbst, der mit Mineralien handelt. Wollte man an sie schreiben, so müßte man nicht verfäumen Ursern an der Matt auf die Adresse zu setzen. Wir kehrten in den drei Königen ein und assen zu Mittag.

Alls wir wieder gegen die Tenfelsbrücke kamen, stiegen feuchte Nebel uns entgegen die sich mit dem Wasserstaub vermischten, so daß man nicht wußte, woher sie kamen und wohin sie gingen: Die Steinart ist sich gleich; denn das Ungeheure läßt keine Mannichfaltigkeit zu. Schnee, der die Vögel in die Schlingen jagt, deren unzählige hier gefangen

werten. Ein Zug Maulthiere begegnete uns, und ber Ton bes Kühborns erflang zu uns aus tem Thale herauf.

Bei Göschinen belebte ein schöner Sennenblit bas Seitenthal; Mebel und Wolfen vermehrten sich an ben Gipfeln; unter Wasen hingen sie schen soffittenmäßig. Dort angelangt fehrten wir wieder am Zoll ein, wo auch fünf Franzosen zu Nacht blieben.

### Donnerstag ben 5. October 1797.

Friih um sieben Uhr von Wasen ab. Dben an ben Berggipseln war der Nebel schon vertheilt; indem wir aber hinabstiegen, wurden wir davon eingehüllt. Die Gebirge erschienen im Nebel als ganz flache Massen. Ich sprach mit Meyer über die Idee, eine Reise als Halberoman zu schreiben, und wir scherzten über so viele halbe Genres. Wir famen wieder in die Region der Nußbänme, und nachdem wir im Gasthose zu Amstäg uns ein wenig erfrischt hatten, gingen wir den Fusweg gegen Altors. Wasser und Brod-Gelübte der geizigen Wirthin.

Ich beobachtete tie grüne Farbe des Waffers im Bergleich mit dem Grünen tes turchschimmernten Talfes, so wie die Orangenfarbe des abgehauenen Erlenstockes.

Annuthige Gegent an der Reuß. Es ist ein Fehler bei Fußreisen, daß man nicht oft genug rückwärts sieht, wodurch man die schönsten Aussichten verliert.

Wir famen wieder an die bemalte Kirche an der Jagdmatt, wo Jäger und Hund vor dem Hirsch fnieen, der eine Beronica zwischen dem Geweihe hat. Die Kirche war offen und gut geputzt, aber es war niemand weit und breit, der darauf Acht gehabt hätte. Begriff von geistlicher und weltlicher Polizei.

Der Glimmerschiefer geht noch weit ins Thal herunter auf beiben Seiten. Der Charafter bes Gebirgs zeigt zugleich an, wo ber Kalf aufängt. Beschneite höhere Gebirge in ber Nähe veranlaßten die Frage, ob das Schnee-Niveau dieser Berge mit dem Urserner dasselbe seh? Wir sprachen über Berfürzung des Wegs und Verbreiterung der Plätze in Gedanken.

Am Wege mard eine Gemse ausgehauen, bei welcher Gelegenheit man uns die Geschichte eines Jägers erzählte, ber einen Mann statt ber

Gemse erschoß, und dem zur Strafe verboten wurde zehn Jahre lang fein Gewehr zu führen. Gemsen kommen noch öfters vor, so wie auch Murmelthiere, wovon wir mehrere im Hospital sahen, die, noch im Felle, an der Luft trockneten.

Abends in Altorf verzehrten wir ein gutes und wohlbereitetes Berghuhn.

Freitag ben 6. October 1797.

Unter verschiedenen theoretischen Gesprächen gingen wir von Altorf zeitig ab und kamen nach Fluelen jum Bierwalbftatter See, um hinab nach Beckenried zu fahren. Die Schiffe find fehr leicht gebaut, fo bag eins nur brei Jahre halt. Das Steuerruber ift, wie bie andern, nur mit einem leichten Ringe von Schlingholz befestigt. Die Bagage ber Reisenden wird auf bas Borbertheil ber Schiffe gelegt, so wie man fich überhaupt mehr vorwärts fest. Es ward von Gemfen, Lawinen und Stürmen gesprochen. Die größten Stürme erregt ber Föhnwind, ber im Frühjahr, befonders aber im Berbst über die Berge von Mittag kommt und große Wellen und Wirbel aufregt. Wir famen bem Arenberg näher; ungebeure Felswände ragen aufwärts, man kommt an eine Halbbucht, bann folgt eine zweite, etwas tiefere, bann bie Tellenplatte. Die Beleuchtung war fehr schön, die Capelle lag im Schatten; die Kronalp, wegen ber Krone von Flöten auf ihrer Sohe so genannt, lag in ber Sonne. Alles Menschenwert, wie auch alle Begetation, erscheint flein gegen die ungeheuern Kelsmaffen und Söhe.

Wir fuhren nun quer über den See nach der linken Landspitze zu, wo dann nordöstlich die Schwhzer Mythenberge bald wieder erschienen. Ein Reiger slog auf. Wir kamen am Grütli vorbei, wo man kurz vor der Ecke Flötze wie Manerwerf und Thürme, so wie Brunnen gegenüber an der Ecke annuthig überhängende Bänme sieht. Die Mythen lagen num in völliger Breite vor und; auch sah man einen Theil der Landbucht von Schwyz und die schönen nicht allzusteilen Matten der Schwyzer rechts am See. Wir hielten und an der linken Seite sort und kamen an einem in Fels und Waldzebeisch am User stehenden Wirthshause vorbei, wo wir Piemonteser Soldaten und Luzerner Frauen einnahmen. Man sah Beckenried von weitem am diesseitigen User, in derselben Richtung den Pilatusberg gegen Westen in Wolfen. Es entstand ein Gegenwind, und

wir kamen an der Gränze von Uri und Unterwalden vorüber, die sehr leicht bezeichnet ist.

Hier wird nun der Anblick, den See hinab, mannichfaltig groß und intereffant: das linke Ufer ift waldig und schön bewachsen, man sieht Beckenried an einem fruchtbaren Abhange eines Berges liegen, dessen steiler Gipfel nach und nach sanft bis in die Mitte des Bildes abläuft; hinter diesen schön bewachsenen Stricken ahnt man die Fläche von Stanz. Der wolkenbedeckte Pilatus blickte im Hintergrunde hervor; näher in derselben Richtung sieht man den mit Holz bewachsenen Bergrücken, der Unterwalden nordwärts gegen den Luzerner See begränzt. Rechts in der Nähe liegt Gersau und im Weitersahren sieht man bald die Enge, durch die der See seine Wendung nordwestwärts nimmt.

Eine beliebte Apfelsorte wird in dieser Gegend Breitacher genannt; Die Italianer nennen sie Melaruzzi.

In der Nähe von Beckenried sahen wir den Gipfel des Rigi, der tiefer hinab mit Wolfen bedeckt war. Den See in nordwestlicher Richstung hinabblickend, unterschieden wir in der Ferne Wäggis, einen Ort, der durch einen langsam vorschiedenden Kiesboden vor furzer Zeit von der Stelle geschoben wurde. Das Schieden des Erdreichs, wobei alles zu Grunde ging, was sich auf der Oberstäche besand, dauerte vierzehn Tage, so daß die Leute ihre Häuser abtragen und das Holz wegschaffen konnten. Ein Haus wurde dergestalt herumgedreht, daß es, wie man und sagte, jeht nach einer andern Seite hinsieht.

Bir erreichten um halb ein Uhr Beckenried, wo wir ausstiegen und sogleich den Fußpfad nach Stanz weiter gingen, den angenehmsten Weg den man sich denken kann. Er geht unmittelbar am See hin, sanst in die Höhe durch grüne Matten unter hohen Nuß- und andern Fruchtbäumen durch und an reinsichen Häusern vorbei, die an dem sansten Abhang liegen. Wir kamen nun über eine breite Steinrutsche, die durch einen Gießbach heruntergeschoben worden, welche Naturwirkung schon viel gutes Terrain weggenommen hat und noch mehr wegnehmen wird. Die Landeleute haben ein fremdes Ansehnen: sie sind wohlgebildet, aber blaß; der seuchte Boden setzt sie Scrophel- und Hautkrankheiten aus. Der See macht hier einen Busen gegen ein niedriges Land zu, das nordwärts durch die Mittagsseite eines sanskahangenden Berges begränzt wird, welcher sehr gut bedaut ist. Die Bäume hingen voll Obst; die Niisse

wurden abgeschlagen. Die Bucht endigt sich mit flachen sumpfigen Wiesen. Wir famen burch Buoche, wobei ein Landungsplatz für diese Seite ift, und faben Landleute mit Sanf beschäftigt. Ein schön gepflafterter Bea führt über eine Höhe, zwischen Matten bin, auf welchen Rübe schwelgten. Deraleichen Matten werden im Frühight abgeätst, und wenn das Seu gemacht ift, wachsen sie abermals stark genug, so daß die Rübe bis auf den Winter hinreichende Rahrung finden. Man kommt durch ein schmales That awischen eingezäunten Matten und endlich auf die schöne, völlig ebene Kläche, worauf Stang liegt, nicht zu nabe von hohen Bergen umgeben. Wir traten im Gafthof zur Krone ein, wo man, der Kirche gegenüber, auf einen hübschen Platz fieht. In ber Mitte fteht ein Brunnen, auf ben ber alte Winkelried gestellt ift, mit ben Speeren im Urme. Nicolaus von ber Flue bing in ber Stube. Auf gemalten Kenfterscheiben waren über verschiedenen Wappen die Sauptmomente ber Schweizerdronif aufgezeichnet. Wir lafen in einem Buche: Rleiner Ber such einer besondern Geschichte des Freistaates Unterwalden. Lugern 1789. In der Dedication fand sich der sonderbare Titel: Belvetisch großmächtige.

Hilige, Helben, Staatsleute und Frauen aus der Geschichte bes Landes.

## Sonnabend ben 7. October 1797.

Früh Nebel; voch der Schein der Morgensonne hie und da auf ben Gipfeln der Berge. Gegen acht Uhr von Stanz ab auf dem Wege nach Stanzstade. Man kommt über flache Matten zwischen Bergen und glaubt zu bemerken, wie der ehemals höhere See hierher eingewirkt und das Erdreich zubereitet hat. Gegen Stanzstade wird es sumpfiger.

Es begegneten uns Mäden, die auf den kleinen Strohhüten vier wechselsweise roth und grüne Schleisen trugen. In Stanzstade hielten wir uns nicht auf und waren bald am Landungsplatze am See, um von dier zu Schiffe nach Küßnacht zu gehen. Es lagen schöne Sand-ober Granwackenplatten am User, aus dem Luzernischen hierher transportirt. Hier nun ist rings umher der Anblick der Gegend gar angenehm, wegen der mannichsaltigen Berge, Buchten und Arme des Sees, die man deutlich sieht oder ahnt. Bei etwas Nebel suhren wir ab.

In der Mitte bes Krenzes, das ber See bilbet, hat man höchst bebeutende Ansichten; benn ber Charafter ber Ufer variirt nach allen

Zeiten. Luzern liegt links gegen Westen in seiner Bucht, umgeben von sanften fruchtbaren Höhen, welche sich rechts an dem User des Urms, der nach Küsnacht hinreicht, erstrecken. Blickt man nordwärts nach Küsnacht, so liegt rechts ein artiges Borgebirg, von mannichsaltiger Gestalt, gut bewachsen und bebaut. Ostwärts ist das Wasser zwischen steilen und dunkelbewachsenen Wänden eingesaßt, und die Spize von Gersau scheint nur einen geringen Durchgang in den obern Theil des Sees zu lassen. Nach Süden zurück sieht man nun den berühmten Wartthurm von Stanzstade, und den kleinen Ort auf seiner Fläche, umgeben von den mannichsaltigsten Gebirgen und Vorgebirgen, hinter denen südwestlich der Vilatus hervorsieht.

Wir sahen uns überall nach bem Rahnal'schen Monument um, aber vergebens; man wies uns den Felsen wo es gestanden hatte. Durch die Zuleitung des goldenen Knopfs auf der Spitze ward es vom Blitz gestroffen, beschädigt und abgetragen.

Wir suhren an dem artigen Borgebirge vorbei, das aus sehr neuen Kalk- und Thonstötzen besteht. In Stanz, so wie in Uri, ziehen sie Birnen an den Häusern, von denen wir einige von Stanz mitgenommen hatten, die von einem unglaublichen Trieb des Saftes aufgeschwollen waren, so dass die Epiderm in Höckern aufgetrieben worden, ja sogar der Stiel saftige Crantheme an sich hatte.

In Klifinacht kehrten wir im Gasthof zum Engel ein, wo wir zu Mittag aßen, und balt nach Tisch auf ber Straße nach Immensee weiter gingen. Wir hatten einen sanst in die Höhe steigenden angenehmen Weg; gesprengte Granithlöcke lagen an der Seite, die man von einer Matte, wo sie wahrscheinlich als ungeheure Geschiebe liegen, herüber an die Straße geschafft hatte. Die Steinart ist die des Gotthard, nur weniger blättrig.

Wir erreichten die Höhe der kleinen Erdzunge, welche den Vierwaldsstätter und den Zuger See trennt, und wo eine Capelle zum Andenken von Geßlers Tode steht. Man sieht nun rückwärts von oben herunter eine annuthig bebaute aufsteigende Bucht vom Luzerner See herauf. Wir sanden einige Kastanienbäume, sehr schön bestandene Matten und Baumsstücke, deren hohes Gras und Kraut von den Kühen mehr zertreten als gesressen ward. Etwas weiter erblickten wir auch den Zuger See, von sanstabhängigen Bergen umgeben, in dessen südösklichem Winkel man Urth siegen sah.

In Immensee gingen wir zu Schiff und suhren in nördlicher Richtung nach Zug. Die Schiffe sind klein, nur aus zwei Stücken zusammengesett, und gleichen also völlig einem großen ausgehöhlten Baumstamme; die Bänke stehen durchaus quer und passen sausgehöhlten Baumstamme; die Bänke stehen durchaus quer und passen sauber in die Fugen; an den Seiten sind noch Bretter angesetzt, an denen die kleinen Ruder angebracht sind, womit sie in geschwindem Tact sehr schnell fahren. Links ward ein Sandstein gebrochen. Sobald man um die vorstehende Ecke ist, nimmt der See nordwärts einen sehr heitern Charakter an, indem er, nur von Hügeln umgeben, die Berge des untern Landes in der Ferne zeigt. Im Grunde beim Ausssluß sieht man Chaam, worüber ein ferner, flacher Berg hervorragt. Rechts besteht das Ufer aus Thonslößen, über denen man einen mit artigen Gruppen bewachsenen Berg sich hervorheben sieht. Sodann erscheint eine mit fruchtbaren Höhen begränzte angenehme Fläche am See, mit dem weitlänsigen Dorf Oberwhs. Man sieht wieder etwas Weinbau.

In Zug ans Land steigend, kehrten wir im Ochsen ein. Der Ort ist alt, aber reinlich und gut gebaut und liegt an einer Unhöhe. Er ist der Stapelort von den Gütern, die nach Zürich gehen und daher kommen, und liesert den kleinen Cantonen Töpferwaare, denen aller Thon zu dem Endzweck mangelt. Auch sind verschiedene Feuerhandwerke daselbst in guter Nahrung.

An den schönen eigentlich gemalten Scheiben im Wirthshaus bemerkte ich eine Farbe, die sich dem Purpur nähert, eigentlich aber nur eine Granat- oder Hyacinthfarbe war. Man sah daraus, daß sie alles versucht hatten, um den Purpur in diesen Fällen zu ersetzen.

## Conntag ben 8. October 1797.

Um acht Uhr aus Zug auf der Straße über Baar nach Horgen zu am Züricher See. Man kommt fogleich durch ein angenehmes Thal, das hie und da an den Höhen etwas Fruchtbau hat; in den Tiefen und Flächen ist Moorland.

Die Fläche um Baar herum erschien höchst mannichfaltig. Gute Wiesen wechseln mit Baumstücken, nassen Wiesen, Weiben und Erlen. Auf ben besten Wiesen mächst viel Leontodon. Der Ort ist artig gebaut: man sieht eine geräumige Gasse, so wie zwischen Wiesen und Garten

zerstreute Häuser. Gleich hinter bem Ort erstreckt sich eine große Gemeinweibe mit Obstbäumen. Man kommt an einen Bach und steigt auswärts, we ich Hex aquisolium fand. Der Beg geht sodann auf einem Knüppelstieg durch ein artiges Buschholz, hinter welchem auf der freien Höhe man wieder Fruchtbau sindet auf magerem, doch gemischtem Boden. Rückwärts sieht man nun einen Theil des Zuger Sees. Weiterhin wird der Boden sumpsig und man sindet keine Häuser mehr. Der Fahrweg ist absicheulich. Saures Gras und niederes Röhricht wird zum Streuen gehauen.

Man kommt über die Sihlbrücke. Der Aufstieg gegenüber im Züricher Gebiet ift steil, aber der Weg gut. Endlich gelangt man wieder zur Ansicht des Züricher Sees, den man rechts hat, so wie links das nördliche Ende des Zuger Sees. Man steigt hinab: es entwickelt sich eine große Mannichsaltigkeit nach dem See zu, und man kommt den letzten Theil des Weges auf einem abscheulich unterhaltenen Pflaster nach Horgen, dem Stapelorte der Waaren, die von Zürich und Zug kommen.

Wir agen im Löwen zu Mittag, wo wir zugleich einer schönen Aussicht genoffen, und fuhren sodann gegen Abend bei anmuthigem Better in zwei Stunden zu Schiffe nach Stäfa.

Stafa, Montag ben 9. Detober 1797.

Früh am Tagebuch bictirt. Sodann bie Schweizerchronif wegen ber Geschichte bes Tell gelesen, und mit Meyer über die Behandlung bersieben, so wie über Behandlung im Allgemeinen bei Gelegenheit ber Schillerschen Briefe gesprochen.

Stafa, Dienstag ben 10. October.

Abschrift des Tagebuchs. Die Mineralien verzeichnet und eingepackt; varauf in Tschudi's Chronik weiter gelesen. Zeichnung Tells mit dem Anaben. Niebe, Borlesung.

Stafa, Mittwoch ben 11. October.

Abschrift bes Tagebuchs fortgesetzt. Friese bes Giulio Romane. Undrea del Sarto. Borlesung ber Florentinischen Kunftgeschichte. Ferneres Einvacken ber Steine.

#### An Schiller.

Stafa, ben 14. October 1797.

An einem sehr regnichten Morgen bleibe ich, werther Freund, in meinem Bette liegen, um mich mit Ihnen zu unterhalten und Ihnen Nachricht von unserm Zustande zu geben, damit Sie wie bisher uns mit Ihrem Geiste begleiten, und uns von Zeit zu Zeit mit Ihren Briefen erfreuen mögen.

Mus ben Gebirgen find wir gludlich zuruchgekehrt. Der Inftinct, der mich zu dieser Ausslucht trieb, war sehr zusammengesetzt und undeutlich. Ich erinnerte mich bes Effects, ben biefe Gegenstände vor zwanzig Jahren auf mich gemacht; ber Einbruck war im Ganzen geblieben, Die Theile waren erloschen, und ich fühlte ein wundersames Berlangen jene Ersahrungen zu wiederholen und zu rectificiren. Ich war ein anderer Menfch geworden, und also mußten mir die Gegenstände auch anders erscheinen. Meners Wohlbefinden und die Ueberzeugung, daß kleine gemeinschaftliche Abenteuer, so wie sie neue Bekanntschaften schneller knüpfen, auch den alten günftig sind, wenn sie nach einigem Zwischenraum wieder erneut werden follen, entschieden uns völlig, und wir reisten mit dem besten Wetter ab, bas uns auch auf bas vortheilhafteste eilf Tage begleitete. In der Beilage bezeichne ich wenigstens den Weg, den wir gemacht haben; ein vollständiges, obgleich aphoristisches Tagebuch theile ich in der Folge mit; indessen wird Ihre liebe Frau, die einen Theil der Gegend kennt, vielleicht eins ober bas andere aus der Erinnerung hinzufügen.

Bei unserer Zurückfunft sand ich Ihre beiden lieben Briese mit den Beilagen, die sich unmittelbar an die Unterhaltung anschlossen, welche wir auf dem Wege sehr eifrig geführt hatten, indem die Materie von den vorzustellenden Gegenständen, von der Behandlung derselben durch die verschiedenen Künste oft von uns in ruhigen Stunden vorgenommen worden. Vielleicht zeigt Ihnen eine kleine Abhandlung bald, daß wir völlig Ihrer Meinung sind; am meisten aber wird mich's freuen, wenn Sie Mehers Beschreibungen und Beurtheilungen so vieler Kunstwerke hören und lesen. Man erfährt wieder bei dieser Gelegenheit, daß eine vollständige Ersahrung die Theorie in sich enthalten nunß. Um desto sicherer sind wir, daß wir uns in einer Mitte begegnen, da wir von so vielen Seiten auf die Sache losgehen.

Wenn ich Ihnen nun von meinem Zustande sprechen soll, so fann ich fagen, daß ich bisher mit meiner Reise alle Urfache habe zufrieden gu fenn. Bei ber Leichtigfeit, Die Gegenstände aufzunehmen, bin ich reich geworben, ohne beladen zu fenn; ber Stoff incommodirt mich nicht, weil ich ihn gleich zu ordnen ober zu verarbeiten weiß, und ich fühle mehr Freiheit als jemals, mannichfaltige Formen zu mählen, um bas Berarbeitete für mich ober andere barzustellen. Bon bem unfruchtbaren Gipfel bes Gotthard bis zu den herrlichen Kunstwerfen, welche Mener mitgebracht hat, führt uns ein labhrinthischer Spazierweg durch eine verwickelte Reihe von intereffanten Gegenständen, welche diefes fonderbare Land enthält. Sid burd unmittelbares Aufchauen bie naturhiftorischen. geographischen, öfonomischen und politischen Berbältnisse zu vergegenmärtigen, und fich bann burch eine alte Chronif ber vergangenen Zeiten näher zu bringen, auch sonst manchen Auffatz ber arbeitsamen Schweizer ju nuten, gibt, besonders bei ber Umschriebenheit ber helvetischen Eriftenz, eine sehr angenehme Unterhaltung, und die Ueberficht sowohl bes Banzen als die Einsicht ins Einzelne wird befonders badurch fehr beschleunigt. baß Meber hier zu Sause ist, mit seinem richtigen und scharfen Blid schon so lange die Berhältniffe fennt und fie in einem treuen Bebächtniffe bewahrt. So haben wir in turzer Zeit mehr zusammengebracht, als ich mir vorstellen fonnte, und es ift nur Schade, bag wir um einen Monat bem Winter zu nahe fint; noch eine Tour von vier Wochen mußte uns mit diesem sonderbaren Lande sehr weit befannt machen.

Was werden Sie nun aber fagen, wenn ich Ihnen vertraue, daß zwischen allen diesen prosaischen Stoffen sich auch ein poetischer hervorzgethan hat, der mir viel Zutrauen einslößt? Ich din sast überzeugt, daß die Fabel von Tell sich werde episch behandeln lassen, und es würde dabei, wenn es mir, wie ich vorhabe, gelingt, der senderbare Fall einteren, daß das Mährchen durch die Poesse erst zu seiner vollkommenen Wahrheit gelangte, anstatt daß man soust, um etwas zu leisten, die Geschichte zur Fabel machen muß. Doch tarüber fünstig mehr! Das beschräntte, höchst bedeutende Local, worauf die Begebenheit spielt, habe ich mir wieder recht genan vergegenwärtigt, so wie ich die Charaftere, Sitten und Gebränche der Menschnen in diesen Gegenden so gut als in der turzen Zeit möglich, beobachtet habe, und es kommt nun auf zut Glick an, ob aus diesem Unternehmen etwas werden kann.

Run aber entsteht eine Frage, die uns body von Zeit zu Zeit zweiselhaft ift, wo wir uns hinwenden sollen, um sowohl Meyers Collectaneen als meinen eigenen alten und neuen Vorrath aufs bequemste und batdigste zu verarbeiten. Leider sind hier am Orte die Onartiere nicht auf den Winter eingerichtet; sonst längne ich nicht, daß ich recht geneigt gewesen wäre dier zu bleiben, da uns denn die völlige Einsamkeit nicht wenig gesördert haben würde. Dazu kommt, daß es der geschickteste Platz gewesen wäre, um abzuwarten, ob Italien oder Frankreich ausst fünstige Frühjahr den Reisenden wieder aulockt oder einläßt. In Zürich selbst kann ich mir keine Existenz denken, und wir werden uns wohl munnehr sachte wieder nach Franksurt begeben.

Neberhanpt aber bin ich auf einer Bee, zu beren Aussührung mir nur noch ein wenig Gewohnheit mangelt: es würde nämlich nicht schwer werden sich so einzurichten, daß man auf der Reise selbst mit Sammbung und Zufriedenheit arbeiten könnte; denn wenn sie zu gewissen Zeiten zerstreut, so führt sie uns zu andern desto schneller auf uns selbst zurück; der Mangel an änsern Verhältnissen und Verbindungen, ja die Langeweite ist demjenigen günftig, der manches zu verarbeiten hat. Die Reise gleicht einem Spiel: es ist immer Gewinn und Verlust dabei, und meist von der unerwarteten Seite; man empfängt mehr oder weniger als man hofft, man kann ungestraft eine Weile hinschlendern, und dann ist man wieder genöthigt sich einen Augenblick zusammenzunehmen. Für Naturen wie die meine, die sich gern festsetzen und die Dinge festhalten, ist eine Reise unschätzbar: sie belebt, berichtigt, besehrt und bildet.

Ich bin auch jetzt überzeugt, daß man recht gut nach Italien gehen könnte: denn alles setzt sich in der Welt nach einem Erdbeben, Brand und Ueberschwemmung so geschwind als möglich in seine alte Lage, und ich würde persönlich die Reise ohne Bedenken unternehmen, wenn mich nicht andere Betrachtungen anhielten. Bielleicht sehen wir uns also sehr bald wieder, und die Hoffnung mit Ihnen das Erbeutete zu theilen und zu einer immer größern theoretischen und praktischen Bereinigung zu gelangen, ist eine der schönsten, die mich nach Hause lockt. Wir wollen sehen, was wir noch alles unterwegs mitnehmen können. So hat Basel wegen der Nähe von Frankreich einen besondern Reiz sir mich; auch sind schöne Kunstwerfe, sowohl ältere als ausgewanderte, daselbst besindlich.

#### An Geheime - Rath Doigt.

Stafa, ben 17. October 1797.

Wir sind von unserer Neise auf ben Gotthard glücklich zurück gestommen; das Wetter hat uns sehr begünstigt und ein ziemlich umständsliches Tagebuch wird künftig zu mancherlei Unterhaltung Gelegenheit geben. Jetzt ist man hier am See in der Weinlese begriffen, die um desto mehr die Menschen ersreut, als der Wein im hohen Preis ist und stark auszgeführt wird.

Seit einigen Tagen sind die Nachrichten vom Rhein her beunruhisgend, und die Franzosen scheinen selbst an den Schweizern Händel zu suchen; sollte der Krieg wieder angehen, so ist ein ungeheures Unheil zu befürchten.

Indessen wünschte ich Ihnen nur einen Blick von dem kleinen Balkon meines Zimmers in die äußerst cultivirten Besitzungen dieses Orts, den daran stoßenden See und die jenseitigen User mit den heiteren Ortschaften, die sich daran hinziehen. Wenn man mit dem Perspectiv die Flächen durchläuft, so ist es eine unendliche Welt, die man übersieht. Im Süden zeigen sich die Gupsel der Berge bei Einsiedeln und Schwyz, jetzt schon start beschneit, während die ganze untere Landschaft noch grün ist und kaum einige Bäume durch roth und braune Tinten das Alter des Jahres verfündigen. Was man sonst von Dekonomen wünschen hört, den höchsten Grad von Eultur mit einer gewissen mäßigen Wohlhabenheit, das sieht man hier vor Augen.

In acht Tagen wird sich's entscheiben, was wir wegen unserer Rückereise zu beschließen haben, da die ganze Welt ringsum sich wieder zu verwirren droht. Um Ende bleibt uns wohl nur der Weg, den Wieland vor einem Jahre nahm. Wer hätte denken sollen, daß man in der Schweiz nochmals in Gefahr käme von Deutschland abgeschnitten zu werden!

Daß wir auf unserer Reise brav Steine geklopft haben, können Sie leicht benken, und ich habe beren fast mehr als billig ist, aufgepackt. Wie soll man sich aber enthalten, wenn man zwischen mehreren Centnern von Abularien mitten inne sigt! Unter mehreren bekannten Dingen bringe ich auch einige seltene und vorzüglich schöne Sachen mit. Ich wünschte, schon läge alles ausgepackt vor Ihnen und ich genösse Ihre Unterhaltung wieder. Doch die Zeit wird auch sommen und wir wollen ihr ruhig

entgegen geben. Leben Sie indeß mit den werthen Ihrigen, denen ich mich bestens empsehle, recht wohl! Meher empsiehlt sich zum besten.

#### An den Bergog von Weimar.

Stafa, ben 17. Detober 1797.

Nann sind wir aus der unglaublichen Ruhe, in welcher die kleinen Cantone hinter ihren Felsen versenkt liegen, zurückgefehrt, als uns vom Nihein und aus Italien her das Kriegsgeschrei nach - und entgegenschallt. Bis dieser Brief Sie erreicht, wird manches entschieden sehn; ich spreche nur ein Wort vom gegenwärtig Nächsten.

Die Franzosen haben an Bern einen Botschafter geschieft mit bem Begehren, man solle ben englischen Gesandten sogleich auß dem Lande weisen. Sie geben zur Ursache an, man sehe nicht ein, waß er gegenwärtig in der Schweiz zu thun habe, als der Republik innere und äußere Feinde zu machen und aufzureizen. Die Berner haben geantwortet, es hänge nicht von ihnen ab, indem der Gesandte an die sämmtlichen Cantone accreditirt seh. Der französsische Abgeordnete ist deschalb nach Zürich gekommen. Das weitere steht zu erwarten. Mir will es scheinen, als suchten die Franzosen Händel mit den Schweizern. Die Ueberbliebenen im Directorium sind ihre Freunde nicht; in Barthelemp ist ihr Schutzpatron verbannt. Ein verständiger Mann, der von Paris kommt und die letzten Scenen mit erlebt hat, behauptet, daß es nicht sowohl der rohalistischen als der friedliebenden Partei gegolten habe.

Unsere eistägige Reise, auf der wir die Cantone Schwyz, Uri, Unterwalden und Zug durchstrichen, ist sehr vom Wetter begünstigt worden. Der Pater Lorenz ist noch so munter als wir ihn vor so viel Jahren kannten. Tausendmal, ja beständig habe ich mich der Zeit erinnert, da wir diesen Weg zusammen machten. Ich habe viel Freude gehabt diese Gegenstände wieder zu sehen und mich in mehr als Sinem Sinne an ihnen zu prüsen. Meine mehrere Kenntniß der Mineralogie war ein sehr angenehmes Hilfsmittel der Unterhaltung. Die Eultur dieser Gegenden, die Benutzung der Producte gewährt einen sehr angenehmen Anblick. Es war eben die Zeit des Bellenzer Marktes, und die Straße des Gotthard war mit Zügen sehr schwen Viedes belebt. Es

mögen dießmal wohl an 4000 Stück, deren jedes hier im Lande 10 bis 15 Louisd'or gilt, hinüber getrieben worden sehn. Die Kosten des Transports aufs Stück sind ungefähr 5 Laubthaler; geht es gut, so gewinnt man aufs Stück zwei Louisd'or gegen den Einkaufspreis und also die Kosten abgezogen 3 Laubthaler. Man denke, welche ungeheure Summe also in diesen Tagen ins Land kommt. Eben so hat der Wein auch großen Zug nach Schwaben, und die Käse sind sehr gesucht, so daß ein undenkliches Geld einkließt.

Ich lege eine kleine Schilberung, eine Aussicht von meinem Balkon bei. Die Cultur ist um ben Züricher See wirklich auf dem höchsten Bunkt, und der Augenblick der Weinlese macht alles sehr lebhaft.

Meher empfiehlt sich zu Gnaden; er ist sleißig mit dem Pinsel und der Feder gewesen. Der letzte Kasten von Rom, der die Aldobrandinische Hochzeit enthält, ist eben über Triest, Villach und Constanz angesommen. Nun sind alle unsere Schätze beisammen und wir können nun, auch von dieser Seite beruhigt und erfreut, unsern Weg antreten. In einigen Tagen gedenken wir nach Zürich zu gehen, und erwarten was uns die Kriegs - oder Friedensgöttin für einen Weg nach Hause zeigen wird, wo wir Sie gesund und vergnügt anzutreffen hoffen. Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin zu Inaden und erhalten mir Ihre geneigten Gesinnungen.

## An Cotta in Cubingen.

Stafa, ben 17. Detober 1797.

Wir sind von unserer Fuß= und Wasserreise glücklich wieder in Stäfa angelangt und werden in wenigen Tagen nach Zürich gehen. Dürste ich Sie bitten alles was von nun an bei Ihnen anlangt, bei sich liegen zu lassen, bis ich es entweder selbst abhole oder einen Ort, wohin es gesendet werden könnte, bezeichnen kann. Das Kriegsseuer, das sich überall wieder zu entzünden scheint, setzt einen Reisenden in eine sehr zweiselhafte Lage. Ich habe indessen von der kurzen Zeit den möglichsten Gebrauch gemacht. Von den Wintersenen des Gotthards, die nur noch durch Mineralogie belebt werden können, durch die auf mancherlei Weise fruchtbaren, genutzten und in ihren Einwohnern emsigen Gegenden von Unterwalden, Zug und Zürich, wo uns nun besonders die Weinlese umgibt,

haben wir uns in ein Museum gurudgezogen, bas burch bie von Meper aus Italien mitgebrachten eigenen Arbeiten und fonstige Acquifitionen gebildet wird, und find also von dem Formlofesten zu dem Geformtesten übergegangen. Besonders wichtig ist die Copie des antiken Gemäldes der fogenannten Albobrandinischen Hochzeit, die im eigentlichsten Sinne mit Rritif gemacht ift, um barzustellen, mas bas Bild zu seiner Zeit gemesen sehn kann und was an bem jetigen, nach so mancherlei Schickfalen, noch übrig ift. Er hat bazu einen ausführlichen Commentar geschrieben, ber alles enthält, was noch über bie Bergleichung bes alten und leider fo oft restaurirten Bilbes mit seiner gegenwärtigen Copie und einer ältern Copie von Bouffin, nach ber bie Rupferstiche gemacht fint, zu fagen ift. Das Bild felbst, bas von einem geschickten Meister zu Titus' Zeiten mit Leichtigkeit und Leichtsinn auf die Wand gemalt, nunmehr, fo viel es möglich war, nachgebildet und wieder hergestellt vor sich zu sehen, sich baran erfreuen und sich über seine Tugenden und Mängel besprechen zu können, ift eine sehr reizende und belehrende Unterhaltung. Das Bild ift 8 Fuß lang, 31/2 Fuß hoch und die Figuren sind nicht gar zwei Fuß Leipziger Maß; die Copie ift in allem, sowohl in der Größe als den Farben, ben Tugenden und den Fehlern dem Original möglichst gleich gehalten. Ich hoffe, baß Sie bereinft, wenn es bei mir aufgestellt fenn wird, das Bergnügen es zu beschauen mit uns theilen werden. Leben Sie recht wohl und gebenken mein!

## Euphrosyne.

Auch von des höchsten Gebirgs beeisten, zackigen Gipfeln
Schwindet Purpur und Glanz scheidender Sonne hinweg.
Lange verhüllt schon Nacht das Thal und die Pfade des Wandrers,
Der am tosenden Strom auf zu der Hütte sich sehnt,
In dem Ziele des Tags, der stillen hirtlichen Wohnung;
Und der göttliche Schlaf eilet gefällig voraus,
Dieser holde Geselle des Neisenden. Daß er auch heute,
Seguend, kränze das Haupt mir mit dem heiligen Mohn!
Aber was leuchtet mir dort vom Felsen glänzend herüber
Und erhellet den Dust schäumender Ströme so hold?

21

Goethe, fammtl. Werfe. XX.

Strahlt die Sonne vielleicht durch heimliche Spalten und Klüfte? Denn fein irdischer Glanz ist es, der wandelnde, dort.

Näher mälzt sich die Wolke, sie glüht. Ich staune dem Bunder! Bird der rosige Strahl nicht ein bewegtes Gebild?

Welche Göttin nahet sich mir? und welche der Musen

Suchet den treuen Freund, felbst in dem graufen Geklüft?

Schöne Göttin! enthulle bich mir und täusche, verschwindend, Richt ben begeisterten Sinn, nicht bas gerührte Gemuth!

Renne, wenn du es darfft vor einem Sterblichen, beinen Göttlichen Namen, wo nicht, rege bedeutend mich auf,

Daß ich fühle, welche du sehst von den ewigen Töchtern Zeus', und der Dichter sogleich preise dich würdig im Lied!

"Kennst du mich, Guter, nicht mehr? Und fäme diese Gestalt dir, Die du doch sonst geliebt, schon als ein fremdes Gebild?

Zwar der Erde gehör' ich nicht mehr, und trauernd entschwang sich Schon der schaudernde Geist jugendlich frohem Genuß;

Aber ich hoffte mein Bilb noch fest in bes Freundes Erinnrung Eingeschrieben, und noch schön durch die Liebe verklärt.

Ja, schon fagt mir gerührt bein Blick, mir fagt es die Thräne: Cuphrospine, sie ist noch von dem Freunde gekannt.

Sieh, tie Scheibende zieht durch Wald und grauses Gebirge, Sucht ben manbernden Mann, ach! in der Ferne noch auf;

Sucht den Lehrer, den Freund, den Bater, blicket noch einmal Nach dem leichten Gerüft irdischer Freuden zurück.

Laß mich der Tage gebenken, da mich, das Kind, du dem Spiele Jener täuschenden Kunst reizender Musen geweiht,

L'aß mich der Stunde gedenken und jedes kleineren Umstands! Ach, wer ruft nicht so gern Unwiederbringliches an!

Benes füße Gedränge der leichteften irdischen Tage,

Ach, wer schätzt ihn genug, diesen vereilenden Werth! Klein erscheinet es nun, boch ach! nicht kleinlich bem Herzen;

Macht die Liebe, die Kunst jegliches Kleine doch groß!

Dentst bu ber Stunde noch wohl, wie auf bem Brettergerüfte Du mich ber höberen Runft ernftere Stufen geführt?

Knabe schien ich, ein rührendes Kind, du nanntest mich Arthur, Und belebtest in mir brittisches Dichtergebild,

Drohtest mit grimmiger Gluth ben armen Augen, und wandtest Selbst ben thränenden Blick, innig getäuschet, hinweg.

Ad! da warst du so hold, und schütztest ein trauriges Leben, Das die verwegene Flucht endlich dem Knaben entriff.

Freundlich faßtest du mich, den Zerschmetterten, trugst mich von dannen, Und ich heuchelte lang, dir an dem Busen, den Tod.

Endlich schlug die Augen ich auf, und sah dich, in ernfte, Stille Betrachtung verfenkt, über ben Liebling geneigt.

Kindlich strebt' ich empor, und kußte die Hände dir dankbar, Reichte zum reinen Rug bir den gefälligen Mund,

Fragte: Warum, mein Bater, so ernst? Und hab' ich gesehlet, D! so zeige mir an, wie mir bas Bestre gelingt!

Reine Mühe verdrießt mich bei dir, und alles und jedes Wiederhol' ich so gern, wenn du mich leitest und lehrst.

Aber du fastest mich start und brücktest mich sester im Arme, Und es schauderte mir tief in dem Busen bas Berg.

Nein! mein liebliches Rind, fo riefft bu, alles und jedes,

Wie du es heute gezeigt, zeig' es auch morgen der Stadt! Rühre sie alle, wie mich du gerührt, und es sließen zum Beifall Dir von dem trockensten Aug' herrliche Thränen herab.

Aber am tiefsten trafft bu boch mich, ben Freund, ber im Arm bich Sält, ben selber ber Schein früherer Leiche geschreckt.

Ad, Natur, wie sicher und groß in allem erscheinst du! Himmel und Erbe befolgt ewiges, festes Gesetz:

Jahre folgen auf Jahre, dem Frühlinge reichet der Sommer, Und dem reichlichen Herbst traulich der Winter die Hand.

Felsen stehen gegründet; es stürzt sich das ewige Waffer Aus der bewölkten Kluft schäumend und brausend hinab.

Fichten grünen fo fort, und felbst die entlaubten Gebüsche Begen im Winter schon heimliche Knospen am Zweig.

Alles entsteht und vergeht nach Geset; boch über bes Menschen Leben, bem köftlichen Schatz, herrschet ein schwankenbes Loos.

Nicht dem Blühenden nicht der willig scheidende Bater,

Seinem trefflichen Sohn, freundlich vom Rande ber Gruft;

Nicht ber Jungere schließt bem Aelteren immer das Auge, Das sich willig gesenkt, fräftig bem Schwächeren zu. Defter, ach! verkehrt bas Geschick bie Ordnung ber Tage; Bulflos klaget ein Greis Kinter und Enkel umsonft,

Steht ein beschädigter Stamm, bem rings zerschmetterte Zweige Um bie Seiten umher strömenbe Schloffen gestrecht.

Und so, liebliches Kind, durchdrang mich die tiefe Betrachtung, Als du, zur Leiche verstellt, über die Arme mir hingst;

Aber freudig seh' ich bich mir in dem Glanze der Jugend, Bielgelichtes Geschöpf, wieder am Herzen belebt.

Springe fröhlich bahin, verstellter Anabe! bas Mädchen Wächst zur Freude ber Welt, mir zum Entzücken heran.

Immer strebe so fort, und beine natürlichen Gaben Bilte, bei jeglichem Schritt steigenden Lebens die Kunft!

Sen mir lange zur Lust, und eh' mein Ange sich schließet, Wünsch' ich bein schönes Talent glücklich vollendet zu sehn!

Also sprachst bu, und nie vergaß ich ber wichtigen Stunde: Deutend entwickelt' ich mich an bem erhabenen Wort.

D, wie sprach ich so gerne zum Bolf bie rührenden Reben, Die du, voller Gehalt, findlichen Lippen vertraut!

Dich im tiefen Gedräng' staunender Hörer heraus!

Doch bort wirst bu nun senn, und stehn, und nimmer bewegt sich Euphrospine hervor, dir zu erheitern den Blick.

Du vernimmst sie nicht mehr, die Töne des wachsenden Zöglings, Die du zu liebendem Schmerz frühe, so frühe gestimmt.

Andere kommen und gehn; es werben bir andre gefallen; Selbst dem großen Talent drängt sich ein größeres nach.

Aber du vergesse mich nicht! Wenn eine dir jemals

Sich im verworrnen Geschäft heiter entgegen bewegt, Deinem Winke sich fügt, an beinem Lächeln sich freuet,

Und am Platze sich nur, ben bu bestimmtest, gefällt,

Wenn sie Mühe nicht fpart, noch Fleiß, wenn thätig der Kräfte, Selbst bis zur Pforte des Grabs, freudiges Opfer sie bringt:

Guter! bann gedenkest bu mein, und rusest auch spät noch:

Euphrosyne, sie ist wieder erstanden vor mir!

Bieles fagt' ich noch gern; boch, ach! bie Scheidende weilt nicht, Wie sie wollte; mich führt streng ein gebietender Gott! Lebe wohl! schon zieht mich's bahin in schwankendem Gilen:
Einen Wunsch nur vernimm, freundlich gewähre mir ibn!

Laß nicht ungerühmt mich zu den Schatten hinabgehn! Nur die Muse gewährt einiges Leben dem Tod.

Denn geftaltlos schweben umber in Persephoneia's Reiche massenweis Schatten, vom Namen getrennt:

Wen ber Dichter aber gerühmt, ber wandelt gestaltet, Ginzeln, gesellet bem Chor aller Beroen sich zu.

Frendig tret' ich einher, von beinem Liebe verfündet, Und ber Göttin Blick weilet gefällig auf mir.

Mild empfängt sie mich dann, und nennt mich; es winken die hohen, Göttlichen Frauen mich an, immer die nächsten am Thron.

Benelopeia redet zu mir, die treuste der Weiber, Auch Evadne, gelehnt auf den geliebten Gemahl.

Füngere nahen sich bann, zu früh Heruntergefandte, Und beklagen mit mir unser gemeines Geschick.

Wenn Antigone kommt, die schwesterlichste der Seelen, Und Polyxena, trüb noch von dem bräutlichen Tod,

Seh' ich als Schwestern sie an und trete würdig zu ihnen; Denn der tragischen Kunst holde Geschöpfe sind sie.

Bilbete boch ein Dichter auch mich; und feine Gefänge,

Ja, sie vollenden an mir, was mir das Leben versagt." Also sprach sie, und noch bewegte der liebliche Mund sich,

Weiter zu reden; allein schwirrend versagte der Ton. Denn aus dem Burpurgewölf, dem schwebenden, immer bewegten,

Trat der herrliche Gott Hermes gelassen hervor: Mild erhab er den Stab und deutete: mallend verschlangen

Milb erhob er ben Stab und beutete; wallend verschlangen Wachsenbe Wolken im Zug beibe Gestalten vor mir.

Tiefer liegt die Nacht um mich her; die stürzenden Wasser Brausen gewaltiger nun neben dem schlüpfrigen Pfad.

Unbezwingliche Trauer befällt mich, entfräftender Jammer, Und ein moofiger Fels stützet den Sinkenden nur.

Wehmuth reißt durch die Saiten ber Bruft; die nächtlichen Thränen Fließen, und über bem Wald fündet der Morgen sich an.

Stafa, ben 18. Detober 1797.

Eingepackt; kam zu Mittag der junge Escher. Wir gingen spazieren und beschäftigten und noch mit der Cultur des Ortes. Abends in Tschudi's Chronik weiter gelesen.

Stafa, Donnerstag ben 19. October 1797. Mit Einpaden beschäftigt. Berschiebene Spaziergänge.

Stafa, Freitag ben 20. October 1797. Der Vorsatz abzureisen durch Gegenwind verhindert.

Stafa, Sonnabend ben 21. October 1797.

Früh zehn Uhr von Stäfa ab. Mittags zu Herrliberg bei Herrn Hauptmann Escher.

Burich, Countag ben 22. October 1797.

Früh herrn Eichers Cabinet gesehen, bas fehr schöne Suiten bes Schweizergebirges enthält.

Burich, Montag ben 23. October 1797.

Besuch bei Professor Fäsi und Hauptmann Bürckli; dann zu Chorberen Nahn, dessen Cabinet kostbare Stücke der Schweizer Mineralien enthält. Nach Tische zu Chorherrn Hottinger und Dr. Lavater. Abends bei Frau Schultheß.

Burich, Dienstag ben 24. October 1797.

Früh Briefe. Tann das Bild von Füßle im Rathhause gesehen; darauf in die Kunsthandlung. Nach Tische zu Mako, sodann zu Herrn Untistes Hek.

#### An herrn Beheime - Rath Doigt.

Burich, ben 25. Detober 1797.

Ihre werthen Briefe vom 22. September bis den 6. October haben mich in Zürich aufs freundlichste empfangen, als wir von den obern Gegenden des Züricher Sees in die Stadt kamen. Die Heiterkeit, womit Sie mich von den mancherlei Zuständen und Vorfällen, die Ihnen nahe sind, unterrichten, vermehrt den Muth und die Lust auch wieder bald zurückzutehren. Wir gedenken noch Basel zu sehen und alsdann über Schaffhausen, Tübingen und wahrscheinlich über Ansbach und Nürnberg unsere Nückreise zu nehmen. Die Herbstage haben hier noch viel angenehme Stunden, und wir hoffen daß uns auch auf dem Wege die Jahrszeit günstig sehn soll.

Rur einiges fürzlich über ben Inhalt Ihrer gefälligen Briefe.

Dauthe ift ein verdienstvoller Mann: wie er sich aus den Decorationen des Schlosses ziehen wird, wollen wir abwarten; ich zweisse, daß er die Mannichsaltigseit der Motive habe, die nöthig sind um einen so großen Raum mit Glück zu decoriren. Ich würde hierzu unter der gehörigen Aufsicht und der regulirenden Einwirkung eher Personen wählen, die erst ganz frisch Rom und Paris gesehen und sich daselbst einen Reichthum der Mittel und einen Geschmack der Zusammensezung erworben haben. Indessen die sin ich für meinen Theil zufrieden, wenn nur jemand die Sache in Theilen angiebt und im Ganzen dirigirt; denn auf zoder abgenommen ist alles am Ende ganz einerlei was gemacht wird. Wenn man einen rechten Park sehen will, so muß man nur vier Wochen in der Schweiz umherziehen, und wenn man Gebände liebt, so muß man nach Kom gehen. Was wir in Deutschland, ja aller Orten, der Natur aufstringen und der Kunst abgewinnen wollen, sind alles vergebliche Besmühungen.

Berzeihen Sie mir diese gleichsam hypochondrischen Reslezionen! Ich freue mich Ihres guten Humors der aus Ihren freundschaftlichen Briefen hervorleuchtet, um desto mehr, als ich immer selbst vielleicht allzusehr zum Ernste geneigt bin.

Wegen des Apothekers will ich mich in Tübingen erkundigen, wo ich einen sehr braven Mann in dieser Kunft habe kennen lernen. Heute kommen uns von Basel wieder Friedenshoffnungen; es bleibt uns nichts übrig als daß wir abwarten.

Lassen Sie sich unser Theater einigermaßen empfohlen sehn! Ich freue mich, wenn der Almanach Ihnen etwas Angenehmes gebracht hat. Sowohl dieser als der Bieweg'sche sollte schon ausgewartet haben, wenn meine Bestellungen alle richtig wären besorgt worden. Leben Sie recht wohl! Es ist eine der angenehmsten Hoffnungen, der ich entgegensehe, Sie noch vor Ende des nächsten Monats zu umarmen.

#### An herrn Oberconfiftorialrath Böttiger.

Burich, ben 25. October 1797.

Es war unserm Meyer und mir ein angenehmer Empfang in Zürich, auch einen Brief von Ihnen vorzusinden: denn besonders seitdem die Albobrandinische Hochzeit dem weit und breit gewaltigen Buonaparte glücklich entronnen und vor wenigen Tagen in Stäfa angelangt war, so konnte der Bunsch nicht außen bleiben, dieses dem Moder und den Franzosen entrissen Bild schon in Weimar aufgestellt und auch von Ihnen beleuchtet zu sehen. Es wird, sorgfältig eingepackt, auf der Neise mitgeführt, weil wir diesem Schatz fremden Händen und neuen Zufällen nicht außsetzen mögen.

Seitbem ich mit Meyer wieder zusammen bin, haben wir viel theoretissirt und praktisirt, und wenn wir diesen Binter unsern Vorsatz aussühren und eine Epitome unserer Reise und Nichtreise zusammenschreiben, so wollen wir abwarten, was unsere Verlagsverwandten sür einen Werth auf unsere Arbeit legen; es soll keiner von der Concurrenz ausgeschlossen sehn. Unsere Absicht ist, ein paar allgemein lesbare Octavbände zusammenzustellen, und im dritten dasjenige als Noten und Beilagen nachzusbringen, was vielleicht nur ein specielleres Interesse erregen könnte. Davon soll denn bei unserer nächsten Zurücklunst weiter gehandelt werden, und desto aussührlicher, als wir uns Ihre Beihülse zu erbitten haben.

Das gute Zeugniß, das Sie unserm Theater geben, hat mich sehr beruhigt; denn ich läugne nicht, daß der Tod der Becker mir sehr schmerzlich gewesen. Sie war mir in mehr als Einem Sinne lieb. Wenn sich manchmal in mir die abgestorbene Luft, für's Theater zu arbeiten, wieder regte, so hatte ich sie gewiß vor Augen, und meine Mädchen und

Francen bilbeten sich nach ihr und ihren Eigenschaften. Es kann größere Talente geben, aber für mich kein anmuthigeres. Die Nachricht von ihrem Tode hatte ich lange erwartet; sie überraschte mich in den formslosen Gebirgen. Liebende haben Thränen und Dichter Rhythmen zur Ehre der Todten; ich wünschte, daß mir etwas zu ihrem Andenken gestungen sehn möchte.

Ueber die Genauigkeit, mit welcher Meyer die Kunstschätze ber alten und mittlern Zeit recensirt hat, werden Sie erstaunen und sich freuen, wie eine Kunstgeschichte aus diesen Trümmern gleichsam wie ein Phönix aus einem Aschenhausen aufsteigt. Wie wichtig ein solcher neuer Pausanias seh, fällt erst in die Augen, wenn man recht beutlich anschaut, wie die Kunstwerke durch Zeit und offenbare oder geheime Ereignisse zerstreut und zerstört werden. Wie manche Unterhaltung soll und dieß und alles, was damit verwandt ist, diesen Winter geben! Gegenwärtig wollen wir nur nech von Basel in das nicht gelobte Land hinübersehen, und dann wahrscheinlich über Schafshausen und durch Schwaben unsern Rücksweg antreten.

Leben Sie recht wohl und gedenken unserer.

Das Exemplar bes Vasenheftes soll von Franksurt wieder zurückkommen. Den neuen Musenalmanach habe ich noch nicht gesehen; da ihm
das Gewürz der Bosheit und Verwegenheit mangelt, so fürchte ich, daß
er sich mit seinem vorjährigen Bruder nicht werde messen können.

Nochmals ein Lebewohl und die besten Grüse an Freund Wieland, bessen freundliche, wohlbehaltene Tochter ich gestern mit Freuden gesehen habe; das Enkelchen schlief, sonst könnte ich von dem auch einige Nach-richt geben.

## An Schiller.

Burich, ben 25. October 1797.

Che ich von Zürich abgehe, nur einige Worte! benn ich bin serstreut und werde es wohl noch eine Weile bleiben. Wir gedenken auf Basel, von da auf Schafshausen, Tübingen und so weiter zu gehen; wahrscheinlich treffe ich am letzten Orte wieder etwas von Ihnen an. Keinen Musenalmanach, keinen Hermann habe ich noch geschen; alles das und mehreres wird mir denn wohl in Deutschlant begegnen.

Wäre die Jahreszeit nicht so weit, so sähe ich mich wohl noch gern einen Monat in der Schweiz um, mich von den Berhältnissen im Ganzen zu unterrichten. Es ist wunderbar, wie alte Berfassungen, die bloß auf Sehn und Erhalten gegründet sind, sich in Zeiten außnehmen, wo alles zum Werden und Verändern strebt. Ich sage heute weiter nichts als ein herzliches Lebewohl. Bon Tübingen hören Sie mehr von mir.

Wir hatten kaum in biesen Tagen unser Schema über die zulässigen Gegenstände der bildenden Kunst mit großem Nachdenken entworfen, als uns eine ganz besondere Ersahrung in die Quere kam. Ihnen ist die Zudringlichkeit des Bulcan gegen Minerva bekannt, wodurch Erichthonius producirt wurde. Haben Sie Gelegenheit, so lesen Sie diese Fabel ja in der ältern Ausgabe des Hederich nach, und benken dabei, daß Raphael daher Gelegenheit zu einer der angenehmsten Compositionen genommen hat. Was soll denn nun dem glücklichen Genie gerathen oder geboten sehn?

#### Späterer Bufat.

Ich habe vorhin über einen Fall gescherzt, der uns unvermuthet überrascht und erfreut hat; er schien unsere theoretischen Bemühungen umzustoßen und hat sie aufs neue bestärkt, indem er uns nöthigte die Deduction unserer Grundsätze gleichsam umzukehren. Ich drücke mich also hierüber nochmals so aus:

Wir können einen jeden Gegenstand der Erfahrung als einen Stoff ansehen, dessen sich die Kunft bemächtigen kann, und da es bei derselben hauptsächlich auf die Behandlung ankommt, so können wir die Stoffe beisnahe als gleichgültig ansehen. Nun ist aber bei näherer Betrachtung nicht zu läugnen, daß die einen sich der Behandlung bequemer darbieten als die andern, und daß, wenn gewisse Gegenstände durch die Kunst leicht zu überwinden sind, andere dagegen unüberwindlich scheinen. Ob es sür das Genie einen wirklich unüberwindlichen Stoff gebe, kann man nicht entscheiden; aber die Ersahrung lehrt uns, daß in solchen Fällen die größten Meister wohl angenehme und sobenswürdige Bilder gemacht, die

aber keineswegs in dem Sinne vollkommen find, als die bei welchen ber Stoff fie begünftigte. Denn es muß sich die Runft ja fast schon erschöpfen, um einem ungünftigen Wegenstande dasjenige zu geben, mas ein günftiger icon mit sich bringt. Bei ben ächten Meistern wird man immer bemerten, daß fie da, wo fie völlige freie Sand hatten, jederzeit gunftige Gegenstände wählten und fie mit gludlichem Geifte ausführten. Gaben ihnen Religions- ober andere Berhältniffe andere Aufgaben, fo fuchten fie sich zwar so gut als möglich herauszuziehen, es wird aber immer einem folden Stud etwas an ber bodiften Bollkommenheit, bas beift an innerer Gelbstständigkeit und Bestimmtheit, fehlen. Wunderbar ift es, daß die neueren, und besonders die neuesten Künstler, sich immer die unüberwindlichen Stoffe aussuchen und auch nicht einmal die Schwierigfeiten ahnen, mit denen sie dann zu kampfen haben; und ich glaube baber, es ware schon viel für bie Runft gethan, wenn man ben Beariff ber Gegenstände, die sich selbst barbieten, und anderer, die ber Darstellung widerstreben, recht auschaulich und allgemein machen fönnte.

Neukerst merkwürdig ift mir bei bieser Gelegenheit, daß auch hier alles auf die Erörterung der Frage ankame, welche die Philosophen so febr beschäftigt, in wiesern wir nämlich einen Gegenstand, ber uns burch Die Erfahrung gegeben wird, als einen Wegenstand an fich ansehen burfen, ober ihn als unfer Wert und Eigenthum ansehen muffen. Denn wenn man ber Sache recht genau nachgeht, fo fieht man, daß nicht allein die Gegenstände der Runft, sondern schon die Gegenstände zur Runft eine gemiffe Idealität an fich haben; benn indem fie bezuglich auf Kunst betrachtet werden, so werden sie durch den menschlichen Beift schon auf ber Stelle verandert. Wenn ich nicht irre, fo behauptet ber kritische Ibealismus so etwas von aller Empirie, und es wird nur die Frage senn, wie wir in unserm Falle, in welchem wir wo nicht eine Erschaffung, doch eine Metamorphose ber Gegenstände annehmen, uns so beutlich ausdrücken, daß wir allgemein verständlich senn, und daß wir auf eine geschickte Weise den Unterschied zwischen Gegenstand und Behandlung, welche beide fo fehr zusammenfliegen, schicklich bezeichnen fönnen.

Schaffhausen, Donnerstag ben 26. October 1797.

Nach einem Aufenthalte von drei Tagen fuhren wir früh acht Uhr von Zürich ab die Straße nach Schaffhausen. In der Gegend von Bülach fanden wir den Weinstod niedergelegt, welches am Züricher See nicht geschieht.

Um zwölf Uhr waren wir in Eglisau, wo wir im Gasthof zum Hirsch einkehrten, am vorbeisließenden Rhein, und um halb Zwei weiter fubren.

Dunkler Streif zwischen bem Regenbogen sehr sichtbar. In ber Nähe bes Rheinfalles stiegen wir aus und gingen ben Weg hinab. Die Dämmerung trat ein, und wir hatten einen bösen Fußweg nach Schaffshausen.

## Tuttlingen, Freitag ben 27. October 1797.

Früh von Schafshausen ab, auf der Straße nach Tübingen. Seitwärts am Wege sieht man die drei Basaltselsen: Hohentwiel, Hohenfrähen und Hohenhöwen. Gegen Mittag in Engen. Geschichte des Bauern, der sein schlechtes Häuschen anmalen ließ, und darüber immer Einquartierung bekam. Abends in Tuttlingen.

Connabend ben 28. Detober.

Bis Balingen.

Meußerungen ber Schaltheit.

Auf Fragen schiefe Antworten.

Michts loben.

Alles, wo nicht tadeln, doch nicht recht finden und das Gegentheil wünschen.

Das Taubsehn.

Das Schweigen.

Temporär im Gegenfat ber Gesprächigkeit bes Mannes. Perpetuirlich.

Dhumacht, wobei man gut bort.

Regative durch übelplacirte Thätigkeit.

Conntag ben 29. Detober

Bie Tübingen, we wir zwei Tage verweilten.

#### An Schiller.

Tübingen, ten 30. October 1797.

Wir haben die Tour auf Basel aufgegeben und sind gerade auf Tilbingen gegangen. Die Jahrszeit, Wetter und Weg sind nun nicht mehr einladend, und da wir einmal nicht in der Ferne bleiben wollen, so können wir uns nun nach Hause wenden; welchen Weg wir nehmen, ist noch unentschieden.

Biel Glüd zum Ballenstein! Ich wünsche, daß, wenn wir kommen, ein Theil schon sichtbar sehn möge. Meher grüßt bestens. Möchten wir Sie mit den Ihrigen recht gesund finden! Auf der Hälste des Wegs, von Franksurt oder Kürnberg, hören Sie noch einmal von uns.

Humboldt hat von Münden geschrieben: er geht nach Basel. Nochmals Lebewohl und Hoffnung balbigen Wiedersehens!

## Stuttgart, Mittwoch ben 1. November 1797.

Früh sechs Uhr von Tübingen über Echterdingen, wo wir im Gasthof zum Hirsch Mittag hielten. Nachts in Stuttgart logirten wir im schwarzen Abler.

## Smund, Donnerstag ben 2. November 1797.

Morgens fünf Uhr von Stuttgart abgefahren auf der Straße nach Nürnberg. Bei Cannstatt, wo wir über den Neckar gingen, und später bei Waiblingen trasen wir eine große Anzahl Wagen und Mehlfässer. Der Weg ging den ganzen Tag sehr angenehm an Hügeln vorbei und über Flächen mit Wiesen, Frucht- und Weinbau. Wir kamen durch manchen anmuthig gelegenen Ort und erreichten Abends Gmünd, die freie Neichsstadt an der Nems, mit grünen Matten und Gärten umgeben. Die Stadt hat zwei Balle und manche fehr alte Häufer. Wir logirten in ber Boft.

#### Ellmangen, Freitag ben 3. Movember 1797.

Früh sechs Uhr aus Gmünd. Bor der Stadt große Wagenburg und Geschütz. Mittags in Aalen, wo wir schöne Mädchen sahen. Hinter Buch geht der Weg auswärts nach Schwabsberg, wo man Elwangen vor sich auf der Höhe sieht und die Jaxt unten im Thale fließt. Nachts in Elwangen.

#### Großenriedt, Connabend ben 4. Movember 1797.

Frih von Ellwangen ab. Man fährt den Weg nach dem Schloß hinauf, dann auf der fruchtbaren Höhe fort, wo man gegenüber einen schönen Berg liegen sieht. Später führt der Weg in eine Tiese durch Tannenwald, auf rothem sandigem Boden. Man sieht einige Fischteiche mit Wald umgeben.

Mittags in Dinkelsbühl. Die Stadt hat eine fruchtbare Lage, ist alt, aber reinlich, und hat zwei Wälle. Nachts in Großenriedt.

## Schwabach, Sonntag ben 5. November.

Morgens sechs Uhr von Großenriedt weiter. Man kommt durch kleine Waldpartien und Tannenwäldchen, über fruchtbare Felder und durch ein Thal mit viel Hopfenbau und einigen Mühlen.

Gegen Abend in Schwabach. Die Stadt liegt in einem ganz flachen fruchtbaren Thale. Die innere Stadt ift alt, hat aber hie und da einige schöne neue Häuser. Besonders sind vor ben Thoren viele meist ganz von Steinen aufgeführt. Wir logirten im Lamm.

Im stillen Busch ben Bach hinab Treibt Amor feine Spiele. Und immer leise: dip, dip, dap, So schleicht er nach der Mühle. Es macht die Mühle: klap, rap, rap; So geht es stille, dip, dip, dap, Was ich im Herzen fühle.

Da faß sie wie ein Täubchen, Und rückte sich am Häubchen Und wendete sich ab; Ich glaube gar sie lachte. Und meine Aleider machte Die Alte gleich zum Bündel. Wie nur so viel Gesindel Im Hause sich verbarg! Es lärmten die Berwandten, Und zwei versluchte Tanten, Die machten's teusslisch arg.

Mürnberg, Montag ben 6. November.

Früh von Schwabach auf gutem Wege über Reichelsborf, Enbach und Schweinau nach Nürnberg, wo wir Vormittags zehn Uhr ankamen und im rothen Hahn Logis nahmen.

#### An Schiller.

Mürnberg, ben 10. Movember 1797.

Wir haben zu unserer besondern Freude Anebel hier angetroffen, und werden daher etwas länger, als wir gedachten, verweilen. Die Stadt bietet mancherlei Interessantes an, alte Kunstwerke, mechanische Arbeiten, so wie sich auch über politische Verhältnisse manche Betrachetungen machen lassen. Ich sage Ihnen daher nur ein Wort des Grußes und sende ein Gedicht. Es ist das vierte zu Ehren der schönen Müllerin. Das dritte ist noch nicht sertig; es wird den Titel haben: Verrath,

und die Geschichte erzählen, da ber junge Mann in ber Mühle übel empfangen wird.

Wir haben in dem freundlichen Cirkel der Kreisgesandten bereits einige frohe Tage verlebt, und gedenken erst den 15. von hier abzugehen. Wir werden den geraden Weg über Erlangen, Bamberg und Cronach nehmen, und so hoffe ich denn in wenig Tagen das Vergnügen zu haben, Sie wieder zu umarmen und über hundert Dinge Ihre Gedanken zu erfragen.

Alus einer Reife

# am Rhein, Main und Neckar

in ben Jahren 1814 und 1815.

Bu tes Mheins geftredten Sugeln. Sochgefegneten Gebreiten. Auen, bie ten Bluß bespiegeln. Weingeschmudten Lanbesweiten, Dioget, mit Gebankenflügeln. Ihr ten erenen Freund begleiten

## Sanct-Rochusfest 3n Bingen.

Um 16. August 1814.

Vertraute gesellige Freunde, welche schon Wochen lang in Wiesbaden der heilfamen Cur genossen, empfanden eines Tages eine gewisse
Unruhe, die sie durch Aussührung längst gehegter Vorsätze zu beschwichtigen suchten. Mittag war schon vorbei und doch ein Wagen augenblicklich bestellt, um den Weg ins angenehme Rheingan zu suchen. Auf
der Höhe über Bieberich erschaute man das weite prächtige Flußthal mit
allen Ansiedelungen innerhalb der fruchtbarsten Gauen. Doch war der Anblick nicht vollkommen so schön als man ihn am frühen Worgen schon
östers genossen, wenn die ausgehende Sonne so viel weiß augestrichene
Haufte und Giebelseiten unzähliger Gebäude, größerer und kleinerer, am
Flusse und auf den Höhen, beleuchtete. In der weitesten Ferne glänzte
dann vor allen das Kloster Ichannisberg; einzelne Lichtpunkte lagen dießund jenseits des Flusses ausgesäct.

Damit wir aber sogleich erführen, daß wir uns in ein frommes Land bewegten, entgegnete uns vor Mosbach ein italiänischer Gypszießer, auf dem Haupte sein wohlbeladenes Brett gar fühnlich im Gleichgewichte schwenkend. Die darauf schwebenden Figuren aber waren nicht etwa, wie man sie nordwärts antrifft, farblose Götter und Heldenbilder, sondern, der frohen und heitern Gegend gemäß, bunt angemalte Heilige. Die Muttergottes thronte über allen; aus den vierzehn Nothhelsern waren die vorzüglichsten auserlesen; der heilige Nochus, in schwarzer Pilgersteledung, stand voran, neben ihm sein brodtragendes Hündlein.

Run fuhren wir bis Schierstein durch breite Kornfelder, hie und da mit Rugbäumen geschmückt. Dann erstreckt fich das fruchtbare Land links

an ben Rhein, rechts an die Higel, die sich nach und nach bem Wege, näher ziehen. Schön und gefährlich erscheint die Lage von Walluf, unter einem Rheinbusen wie auf einer Landzunge. Durch reich befruchtete, sorgfältig unterstützte Obstbäume hindurch sah man Schiffe segeln, lustig, boppelt begünstigt, stromabwärts.

Auf tas jenseitige Ufer wird tas Auge gezogen; wohlgebaute große, von fruchtbaren Gauen umgebene Ortschaften zeigen sich: aber bald muß ter Blick wieder herüber; in ter Nähe steht eine Capellenruine, die auf grüner Matte ihre mit Epheu begrünten Mauern wundersam reinlich, einsach und angenehm erhebt. Nechts nun schieben Rebhügel sich völlig an den Weg heran.

In bem Städtchen Walluf tiefer Friede, nur die Einquartierungsfreide an den Hausthüren noch nicht ausgelöscht. Weiterhin erscheint Weinbau zu beiden Seiten. Selbst auf flachem, wenig abhängigem Boben wechseln Rebstücke und Kornfelder, entferntere Hügel rechts, ganz bedeckt von Rebgeländern.

Und so in freier, umhügelter, zuletzt nordwärts von Bergen umfränzter Fläche liegt Ellselt, gleichfalls nahe am Rhein, gegenüber einer großen bebauten Une. Die Thürme einer alten Burg so wie der Kirche deuten schon auf eine größere Landstadt, die sich auch inwendig durch ältere, architektonisch verzierte Häuser und sonst auszeichnet.

Die Ursachen, warum die ersten Bewohner dieser Ortschaften sich an solchen Plätzen angesiedelt, auszumitteln, würde ein angenehmes Gesschäft sehn. Bald ist es ein Bach, der von der Höhe nach dem Rhein sließt, bald günstige Lage zum Landen und Ausladen, bald sonst irgend eine örtliche Bequemlichkeit.

Man sieht schöne Kinder und erwachsen wohlgebildete Menschen; alle haben ein ruhiges, keineswegs ein hastiges Ansehen. Luftsuhren und Lustwandler begegneten uns fleißig, letztere öfters mit Sonnenschirmen. Die Tageshitze war groß, die Trockenheit allgemein, der Stanb höchst beschwerlich.

Unter Ellseld liegt ein neues, prächtiges, von Kunstgärten umgebenes Landhaus. Noch sieht man Fruchtbau auf der Fläche links, aber der Weinbau vermehrt sich. Orte drängen sich, Höfe fügen sich dazwischen, so daß sie, hinter einauder gesehen, sich zu berühren scheinen.

Alles tiefes Pflanzenleben ber Flächen und Hügel gedeiht in einem

Kiesboren, der mehr oder weniger mit Leimen gemischt den in die Tiefe wurzelnden Weinstoof vorzüglich begünstigt. Die Gruben, die man zu Neberschüttung der Heerschüttung der Heerschützung der Heerschützung der Heerschutzung der Geerstraße ausgegraben, zeigen auch nichts anderes.

Erbach ist wie die übrigen Orte reinlich gepflastert, die Straßen trocken, die Erdgeschoffe bewohnt und, wie man durch die offenen Fenster sehen kann, reinlich eingerichtet. Abermals folgt ein palastähnliches Gutsgebäude: die Wärten erreichen den Rhein, köstliche Terrassen und schattige Lindengänge durchschaut man mit Bergnügen.

Der Rhein nimmt hier einen andern Charafter an: es ist nur ein Theil desselben, die vorliegende Aue beschränkt ihn und bildet einen mäßigen, aber frisch und frästig strömenden Fluß. Nun rücken die Rebbigel der rechten Seite ganz an den Weg heran, von starken Mauern getragen, in welchen eine vertieste Blende die Ausmerksamkeit an sich zieht. Der Wagen hält still; man erquickt sich an einem reichlich quellenden Köhrwasser: dieses ist der Marktbrunnen, von welchem der auf der Hügtrecke gewonnene Wein seinen Namen hat.

Die Mauer hört auf, die Hügel verslachen sich, ihre sanften Seiten und Rücken sind mit Weinstöcken überdrängt. Links Fruchtbäume, nahe am Fluß Weidichte, die ihn verstecken.

Durch Hattenheim steigt die Straße; auf der hinter dem Ort erreichten Höhe ist der Leimenboden weniger siesig. Bon beiden Seiten Weindau, links mit Manern eingefaßt, rechts abgeböscht. Reicharts-hausen, ehemaliges Alostergut, jetzt der Herzogin von Rassau gehörig. Die letzte Manerecke, durchbrochen, zeigt einen annuthig beschatteten Alfaziensit.

Reiche sanfte Fläche auf ber fortlaufenden Höhe, dann aber zieht sich die Straße wieder an den Fluß, der bisher tief und entfernt gelegen. Hier wird die Ebene zu Felde und Gartenban benutzt, die mindeste Ershöhung zu Wein. Destreich in einiger Entfernung vom Wasser, auf ansteigendem Boden, liegt sehr anmuthig: denn hinter dem Orte ziehen sich die Weinhügel bis an den Fluß und so fort dis Mittelheim, wo sich der Rhein in herrsicher Breite zeigt. Langenwinkel folgt unmittelbar; den Beinamen des langen verdient es, ein Ort bis zur Ungeduld der Durchfahrenden in die Länge gezogen, Winkelhaftes läßt sich dagegen nichts demerken.

Bor Geisenheim erftrectt sich ein flaches niederes Erdreich bis an

ven Strom, der es wohl noch jetzt bei hohem Wasser überschwemmt; es dient zu Garten= und Kleebau. Die Aue im Fluß, das Städtchen am User ziehen sich schön gegen einander; die Aussicht jenseits wird freier. Ein weites hügeliges Thal bewegt sich, zwischen zwei ansteigenden Höhen, gegen den Hundsrück zu.

Wie man sich Rücesheim nähert, wird die niedere Fläche links immer auffallender, und man fast den Begriff, daß in der Urzeit, als das Gebirge bei Bingen noch verschlossen gewesen, das hier aufgehaltene, zurückgestauchte Wasser diese Niederung ausgeglichen, und endlich, nach und nach ablaufend und fortströmend, das jetzige Rheinbett daneben gebildet habe.

Und so gelangten wir in weniger als viertehalb Stunden nach Risdesheim, wo uns der Gasthof zur Krone, unsern des Thores anmuthig
gelegen, sogleich anlockte. Er ist an einen alten Thurm angebaut und
läßt aus den vordern Fenstern rheinabwärts, aus der Rückseite rheinaufwärts blicken; doch suchten wir bald das Freie. Ein vorspringender
Steinbau ist der Platz, wo man die Gegend am reinsten überschaut.
Flußauswärts sieht man von hier die bewachsenen Anen in ihrer ganzen
perspectivischen Schönheit, unterwärts am gegenseitigen User Bingen,
weiter hinabwärts den Mäusethurm im Flusse.

Bon Bingen herauswärts erstreckt sich nahe am Strom ein Hügel gegen das obere flache Land: er läßt sich als Borgebirg in den alten höheren Wassern denken. An seinem öftlichen Ende sieht man eine Capelle, dem heiligen Rochus gewidnet, welche so eben vom Kriegsverderben wieder hergestellt wird. An einer Seite stehen noch die Rüststangen; demungeachtet aber soll morgen das Fest geseiert werden. Man glaubte wir sehen deshalb hergesommen und verspricht uns viel Freude.

Und so vernahmen wir denn, daß während der Kriegszeiten, zu großer Betrübniß der Gegend, dieses Gotteshaus entweiht und verwüstet worden. Zwar nicht gerade aus Willfür und Muthwillen, sondern weil hier ein vortheilhafter Posten die ganze Gegend überschaute und einen Theil derselben beherrschte. Und so war das Gebäude denn aller gottestensstlichen Erfordernisse, ja aller Zierden beraubt, durch Bivouacs angeschmaucht und verunreinigt, ja durch Pferdestallung geschändet.

Deswegen aber fant ber Glaube nicht an den Beiligen, welcher Die Best und ansteckente Rrantheiten von Gelobenden abwendet. Freilich mar

an Walfahrten hierher nicht zu benken: benn der Feind, argwöhnisch und vorsichtig, verbot alle frommen Auf = und Umzüge als gefährliche Zusammenkünfte, Gemeinsinn befördernd und Verschwörungen begünstigend. Seit vierundzwanzig Jahren konnte daher dort oben kein Fest geseiert werden. Doch wurden benachbarte Gläubige, welche von den Vortheilen örtlicher Wallsahrt sich überzeugt fühlten, durch große Noth gedrängt das Aeußerste zu versuchen. Hiervon erzählen die Rüdesheimer folgendes merkwürdige Beispiel. In tieser Winternacht erblickten sie einen Fackelzug, der sich ganz unerwartet von Bingen aus den Hügel hinauf bewegte, endlich um die Capelle versammelte, dort, wie man vermuthen können, seine Andacht verrichtete. In wiesern die damaligen französischen Behörden dem Orange dieser Gelobenden nachgesehen, da man sich ohne Vergünstigung derzleichen wohl kaum untersangen hätte, ist niemals bekannt geworden, sondern das Geschehene blieb in tieser Stille begraben.

Alle Rüdesheimer jedoch, die, ans Ufer laufend, von diesem Schauspiel Zeugen waren, versichern seltsamer und schauderhafter in ihrem Leben nichts gesehen zu haben.

Wir gingen sachte ben Strand hinab, und wer uns auch begegnete, freute sich über bie Wiederherstellung der nachbarlichen heiligen Stätte; denn obgleich Bingen vorzüglich diese Erneuerung und Belebung wünschen nuß, so ist es doch eine fromme und frohe Angelegenheit für die ganze Gegend, und beghatb eine allgemeine Freude auf morgen.

Denn der gehinderte, unterbrochene, ja oft aufgehobene Wechselverfehr der beiden Rheinufer, nur durch den Glauben an diesen Heiligen unterhalten, soll glänzend wieder hergestellt werden. Die ganze umliegende Gegend ist in Bewegung, alte und neue Gelübde dankbar abzutragen. Dort will man seine Sünden bekennen, Bergebung erhalten, in der Masse so vieler zu erwartenden Fremden längst vermisten Freunden wieder begegnen.

Unter solchen frommen und heitern Aussichten, wobei wir den Fluß und das jenseitige User nicht aus dem Auge ließen, waren wir, das weit sich erstreckende Rüdesheim hinab, zu dem alten, römischen Castell gelangt, das, am Ende gelegen, durch trefstiche Mauerung sich erhalten hat. Ein glücklicher Gedanke des Bestigers, des Herrn Grafen Ingelheim, bereitete hier jedem Fremden eine schnell belehrende und erfreuliche Uebersicht.

Man tritt in einen brunnenartigen Hof: ber Raum ift eng, hohe

schwarze Mauern steigen wohlgefügt in die Höhe, rauh anzusehen — benn die Steine sind äußerlich unbehauen — eine kunstlose Rustica. Die steilen Bände sind durch neuangelegte Treppen ersteiglich; in dem Gebäude selbst sindet man einen eigenen Contrast wohleingerichteter Zimmer und großer wüster, von Bachseuern und Nauch geschwärzter Gewölbe. Man windet sich stufenweise durch sinstere Mauerspalten hindurch und sindet zuletzt, auf thurmartigen Zinnen, die herrlichste Aussicht. Nun wandeln wir in der Lust hin und wieder, indessen wir Gartenanlagen, in den alten Schutt gepflanzt, neben uns bewundern. Durch Brücken sind Thürme, Mauerhöhen und Flächen zusammengehängt, heitere Blumen und Strauchwerke dazwischen; sie waren dießmal regenbedürstig, wie die ganze Gegend.

Nun, im klaren Abenblichte, lag Rübesheim vor und unter uns. Sine Burg ber mittlern Zeit, nicht fern von dieser uralten. Dann ist die Aussicht reizend über die unschätzbaren Weinberge; sanstere und steilere Kieshügel, ja Felsen und Gemäuer, sind zu Anpflanzung von Reben benutt. Was aber auch sonst noch von geistlichen und weltlichen Gebäuden dem Ange begegnen mag, der Johannisberg herrscht über alles.

Nun mußte benn wohl, im Angesicht so vieler Nebhügel, des Eilfers in Ehren gedacht werden. Es ist mit diesem Weine wie mit dem Namen eines großen und wohlthätigen Regenten: er wird jederzeit genannt, wenn auf etwas Vorzügliches im Lande die Rede kommt; eben so ist auch ein gutes Weinjahr in aller Munde. Ferner hat denn auch der Eilfer die Haupteigenschaft des Trefslichen: er ist zugleich köstlich und reichlich.

In Tämmerung versank nach und nach die Gegend. Auch das Berfchwinden so vieler bedeutenden Einzelnheiten ließ und erst recht Werth und Würde res Ganzen fühlen, worin wir uns lieber verloren hätten; aber es mußte geschieden sehn.

Unser Rüchweg ward aufgemuntert durch fortwährendes Kanoniren von der Capelle her. Dieser friegerische Klang gab Gelegenheit an der Wirthstafel des hohen Hügelpunktes als militärischen Postens zu gedenken. Man sieht von da das ganze Rheingan hinauf, und unterscheidet die meisten Ortschaften, die wir auf dem Herwege genannt.

Zugleich machte man uns aufmerksam, daß wir von der Höhe über Bieberich schon die Nochuscapelle, als weißen Punkt von der Morgenssonne beleuchtet, deutlich öfters mußten geschen haben, dessen wir uns denn auch gar wohl erinnerten.

Bei allem diesem konnte es denn nicht sehlen, daß man den heiligen Rochus als einen würdigen Gegenstand der Verehrung betrachtete, da er, durch das gesesselte Zutrauen, diesen Haber und Kriegsposten augenblicklich wieder zum Friedens und Verschnungsposten umgeschaffen.

Indessen hatte sich ein Fremder eingesunden und zu Tische gesetzt, den man auch als einen Wallsahrer betrachtete, und desthalb sich um so unbefangener zum Lobe des Heiligen erging. Allein zu großer Berwunderung der wohlgesinnten Gesellschaft fand sich, daß er, obzleich Katholik, gewissermaßen ein Widersacher des Heiligen seh. Am sechtage, während so viele den heiligen Rochus keierten, brannte ihm das Haus ab. Ein anderes Jahr am selbigen Tage wurde sein Sohn blessirt; den dritten Fall wollte er nicht bekennen.

Ein fluger Gast versetzte darauf, bei einzelnen Fällen komme es hauptsächlich darauf au, daß man sich an den eigentlichen Heiligen wende, in dessen Fach die Angelegenheit gehöre. Der Fenersbrunst zu wehren, sew St. Florian beauftragt; den Bunden verschaffe St. Sebastian Heilung; was den dritten Punkt betreffe, so wisse man nicht, ob St. Hubertus vielleicht Hülfe geschafft hätte. Im übrigen sen Glänbigen genugsamer Spielraum gegeben, da im Ganzen vierzehn heilige Nothhelser ausgestellt worden. Man ging die Tugenden derselben durch und sand, daß es nicht Nothhelser genug geben könne.

Um bergleichen, felbst in heiterer Stimmung, immer bedenkliche Betrachtungen loszuwerden, trat man heraus unter den brennend gestirnten Himmel, und verweilte so lange, daß der darauf folgende tiese Schlaf als Null betrachtet werden konnte, da er uns vor Sonnenausgang verließ. Wir treten sogleich heraus, nach den granen Rheinschluchten hinadzublicken; ein frischer Wind blies von dorther uns ins Angesicht, günstig den Berüber wie den Hinübersahrenden.

Schon jetzt sind die Schiffer sämmtlich rege und beschäftigt; die Segel werden bereitet: man feuert von oben, den Tag anzusangen wie man ihn Abends angekündigt. Schon zeigen sich einzelne Figuren und Gesclligkeiten, als Schattenbilder am klaren Himmel, um die Capelle und auf dem Bergrücken, aber Strom und User sind noch wenig belebt.

Leidenschaft zur Naturkunde reizt uns eine Sammlung zu betrachten, wo die metallischen Erzeugnisse des Westerwaldes, nach dessen Länge und Breite, auch vorzügliche Minern von Rheinbreitbach vorliegen sollten. Aber diese wissenschaftliche Betrachtung wäre uns fast zum Schaben gediehen: benn als wir zum Ufer bes Rheins zurücksehren, sinden wir die Abfahrenden in sebhaftester Bewegung. Massenweise strömen sie an Bord, und ein überdrängtes Schiff nach dem andern stößt ab.

Drüben, am Ufer her sieht man Schaaren ziehen, Wagen fahren; Schiffe aus den obern Gegenden landen baselbst. Den Berg auswärts wimmelt's bunt von Menschen, auf mehr oder weniger jähen Fußpfaden die Höhe zu ersteigen bemüht. Fortwährendes Kanoniren deutet auf eine Folge wallfahrender Ortschaften.

Nun ist es Zeit! auch wir sind mitten auf dem Flusse; Segel und Ruder wetteisern mit hunderten. Ausgestiegen bemerken wir sogleich, mit geologischer Vorliebe, am Fuse des Hügels wundersame Felsen. Der Natursorscher wird von dem heiligen Pfade zurückgehalten. Glücklicherweise ist ein Hammer bei der Hand. Da findet sich ein Conglomerat, der größten Ausmerssamseit würdig. Ein im Augenblicke des Werdens zertrümmertes Duarzgestein, die Trümmer scharftantig, durch Duarzmasse wieder verbunden. Ungeheure Festigfeit hindert uns mehr als kleine Bröckhen zu gewinnen. Möge bald ein reisender Natursorscher diese Felsen näher untersuchen, ihr Verhältniß zu den älteren Gebirgsmassen unterwärts bestimmen, mir davon gefältigst Nachricht, nehst einigen bestehrenden Musterstücken zusemmen lassen! Dankbar würde ich es erkennen.

Den steilsten, zickzack über Felsen springenden Stieg erklommen wir mit hundert und aberhunderten, langiam, öfters rastend und scherzend. Es war die Tasel des Cebes im eigentlichsten Sinne, bewegt, sebendig; nur daß hier nicht so viel ableitende Nebenwege stattsanden.

Dben um die Capelle finden wir Drang und Bewegung. Wir dringen mit hinein. Der innere Raum, ein beinahe gleiches Viereck, jede Seite von etwa 30 Fuß, das Chor im Grunde vielleicht 20. Hier steht der Hauptaltar, nicht modern, aber im wohlhäbigen katholischen Kirchengeschmack. Er steigt hoch in die Höhe, und die Capelle überhaupt hat ein recht freies Ansehen. Auch in den nächsten Ecken des Hauptvierecks zwei ähnliche Altäre, nicht beschädigt, alles wie vor Zeiten. Und wie erklärt man sich dieß in einer jüngst zerstörten Kirche?

Die Menge bewegte sich von ber Hauptthure gegen den Sochaltar, wandte sich bann links, wo sie einer im Glassarge liegenden Reliquie große Berehrung bezeigte. Man betaftete ben Kaften, bestrich ihn, segnete

sich und verweilte so lange man konnte; aber einer verdrängte den andern, und so ward auch ich im Strome vorbei und zur Seitenpforte hinausgeschoben.

Meltere Männer von Bingen treten zu uns, ben berzoglich naffanischen Beamten, unfern werthen Geleitsmann, freundlich zu begrüßen; fie rühmen ihn als einen guten und hülfreichen Nachbar, ja als ben Mann, der ihnen möglich gemacht das heutige West mit Anstand zu feiern. Nun erfahren wir, daß, nach aufgehobenem Kloster Eibingen, die innern Rirdenerforderniffe, Altare, Rangel, Drgel, Bet- und Beichtftühle an Die Gemeinde zu Bingen zu völliger Ginrichtung ber Rochuscapelle um ein Billiges überlassen worden. Da man sich nun von protestantischer Seite bergeftalt förderlich erwiesen, gelobten fämmtliche Bürger Bingens, gedachte Stude perfonlich herüberzuschaffen. Man zog nach Gibingen: alles ward forgfältig abgenommen, der einzelne bemächtigte sich kleinerer, mehrere der größern Theile, und fo trugen fie, Umeifen gleich, Gaulen und Gefimfe, Bilder und Bergierungen herab an bas Baffer; bort wurden fie, gleich= falls tem Gelübbe gemäß, von Schiffern eingenommen, übergefett, am linken Ufer ausgeschifft, und abermals auf frommen Schultern bie mannichfaltigen Pfade hinaufgetragen. Da nun bas alles zugleich geschah, fo fonnte man, von der Capelle herabschauend über Land und Fluß, den wunderbarften Zug sehen, indem Geschnitztes und Gemaltes, Bergoldetes und Ladirtes in bunter Folgereihe sich bewegte; babei genof man bes angenehmen Gefühls, daß jeder unter feiner Laft und bei feiner Bemühung Segen und Erbauung fein ganges Leben hoffen durfte. Die auch herübergeschaffte noch nicht aufgestellte Orgel wird nächstens auf einer Galerie, bem Sauptaltar gegenüber, Plat finden. Run löste fich erft das Räthsel, man beantwortet sich die aufgeworfene Frage, wie es komme, daß alle diese Zierden schon verjährt und doch wohlerhalten, unbeschädigt, und doch nicht neu in einem erst hergestellten Raum sich zeigen konnten.

Dieser jetzige Zustand bes Gotteshauses muß uns um so erbaulicher jehn, als wir dabei an den besten Willen, wechselseitige Beihülfe, planmäßige Aussührung und glückliche Vollendung erinnert werden. Denn daß alles mit Ueberlegung geschehen, erhellt nicht weniger aus folgendem. Der Hauptaltar aus einer weit größern Kirche sollte hier Platz sinden, und man entschloß sich die Mauern um mehrere Fuß zu erhöhen, wodurch man einen auständigen, ja reich verzierten Kaum gewann. Der

ältere Gläubige fann nun vor bemfelbigen Altar auf bem linken Rhein= ufer fnicen, vor welchem er von Jugend an auf bem rechten gebetet hatte.

Auch war die Verehrung jener heiligen Gebeine schon längst herskömmlich. Diese Ueberreste des heiligen Ruprecht, die man sonst zu Eibingen gläubig berührt und hülfreich gepriesen hatte, sand man hier wieder. Und so manchen belebt ein freudiges Gesühl, einem längst erprobten Gönner wieder in die Nähe zu treten. Hierbei bemerke man wohl, daß es sich nicht geziemt hätte diese Heiligthümer in den Kauf mit einzuschließen oder zu irgend einem Preis anzuschlagen; nein, sie kamen vielmehr durch Schenkung, als fromme Zugabe, gleichfalls nach St. Rochus. Möchte man doch überall in ähnlichen Fällen mit gleicher Schonung versahren sehn!

Und nun ergreift uns das Gewühl: tausend und abertausend Geftalten streiten sich um unsere Ausmerksamkeit. Diese Bölkerschaften sind an Aleidertracht nicht auffallend verschieden, aber von der mannichsaltigsten Gesichtsbildung. Das Getümmel jedoch läßt keine Bergleichung auffommen; allgemeine Kennzeichen suchte man vergebens in dieser augenblicklichen Berwerrenheit, man verliert den Faden der Betrachtung, man läßt sich ins Leben hineinziehen.

Eine Reihe von Buten, wie ein Kirchweihfest sie ferdert, stehen unsern der Capelle. Boran geerdnet sieht man Kerzen, gelbe, weiße, gemalte, dem verschiedenen Bermögen der Weihenden angemossen. Gebet- bücher solgen, Officium zu Ehren des Geseierten. Bergebens fragten wir nach einem erfreulichen Hefte, wodurch uns sein Leben, Leisten und Leiden flar würde; Rosenkränze jedoch aller Art sanden sich häusig. So- dann war aber auch sier Wecken, Semmeln, Pfessenüsse und mancherlei Buttergebackenes gesorgt, nicht weniger sir Spielsachen und Galanterie- waaren, Kinder verschiedenen Alters anzulocken.

Processionen dauerten fort. Dörfer unterschieden sich von Dörfern; ter Anblick hätte einem ruhigen Beobachter wohl Resultate verliehen. Im Ganzen durfte man sagen: die Kinder schön, die Jugend nicht, die alten Gesichter sehr ausgearbeitet; mancher Greis besand sich darunter. Sie zogen mit Angesang und Antwort, Kahnen flatterten, Standarten schwankten, eine große und größere Kerze erhob sich Zug für Zug. Jede Gemeinde hat ihre Muttergottes, von Kindern und Jungsrauen getragen, neu gekleidet, mit vielen rosensarbenen, reichlichen, im Winde flatteruden

Schleifen geziert. Annuthig und einzig war ein Jesuskint, ein greßes Kreuz haltend und das Marterinstrument freundlich anblickend. Ach! rief ein zartfühlender Zuschauer, ist nicht jedes Kind, das fröhlich in die Welt hineinsieht, in demselben Falle! Sie hatten es in neuen Goldstoff gesteidet, und es nahm sich, als Ingendfürsteben, gar hübsch und heiter aus.

Eine große Bewegung aber verkündet, nun komme die Hauptprocession von Bingen herauf. Man eilt den Hügelrücken hin, ihr entgegen.
Und nun erstaunt man auf einmal über den schönen herrlich veränderten Landschaftsblick in eine ganz neue Scene. Die Stadt, an sich wohl gebaut und erhalten, Gärten und Baumgruppen um sie her, am Ende
eines wichtigen Thales, wo die Nahe herauskommt. Und nun der Nihein,
ter Mänsethurm, der Ehrensels, im Hintergrunde die ernsten und grauen
Felswände, in die sich der mächtige Fluß eindrängt und verbirgt!

Die Procession kennnt bergauf, gereiht und geordnet wie die übrigen. Borweg die fleinsten Knaben, Inglinge und Männer hinterdrein. Gestragen der heilige Rochus, in schwarzsammtenem Pilgersleide, dazu von gleichem Stoff einen langen gotdverbrämten Königsmantel, unter welchem ein kleiner Hund, das Brod zwischen den Zähnen haltend, hervorschaut. Folgen sogleich mittlere Knaben in kurzen schwarzen Pilgersutten, Musschen auf Hut und Kragen, Stäbe in Händen. Dann treten ernste Männer heran, weder sür Bauern noch Bürger zu halten. Un ihren ausgearbeiteten Gesichtern glaubte ich Schiffer zu erkennen, Menschen die ein gefährliches, bedenkliches Handwerk, wo seder Augenblick sinnig beobsachtet werden muß, ihr ganzes Leben über sorgfältig betreiben.

Ein rothseidener Baldachin wankte herauf; unter ihm verehrte man bas Hochwürdigste, vom Bischof getragen, von Geistlichwürdigen umgeben, von öfterreichischen Kriegern begleitet, gefolgt von zeitigen Autoritäten. So ward vorgeschritten, um dieß politisch-religiöse Test zu seiern, welches für ein Symbol gelten sollte dos wiedergewonnenen linken Rheinufers, so wie ber Glaubensfreiheit an Bunder und Zeichen.

Sollte ich aber die allgemeinsten Eindrücke fürzlich aussprechen, die Arde Processionen bei mir zurückließen, so würde ich sagen, die Kinder waren sämmtlich froh, wohlgemuth und behäglich, als bei einem neuen, wundersamen, heitern Ereigniß; die jungen Leute dagegen traten gleichgültig anher: benn sie, in böser Zeit geborene, konnte das Fest an nichts erinnern; und wer sich des Guten nicht erinnert, bosst nicht. Die Alten aber waren

alle gerührt, als von einem glücklichen, für sie unnütz zurückfehrenden Zeitalter. Hieraus ersehen wir, daß des Menschen Leben nur in sofern etwas werth ift, als es eine Folge hat.

Nun aber ward von biesem eblen und vielsachwürdigen Vorschreiten der Betrachter unschieschich abgezogen und weggestört durch einen Lärm im Rücken, durch ein wunderliches gemein heftiges Geschrei. Auch hier wiedersholte sich die Ersahrung, daß ernste, traurige, ja schreckliche Schicksale oft durch ein unversehenes abgeschmachtes Ereigniß, als von einem lächerlichen Zwischenspiel, unterbrochen werden.

An dem Hügel rückwärts entsteht ein seltsames Rusen; es sind nicht Töne des Haders, des Schreckens, der Wuth, aber doch wild genug. Zwischen Gestein und Busch und Gestrüpp irrt eine aufgeregte, hin und wieder sausende Menge, rusend: halt! — hier! — da! — dort! — nun! — hier! — nun heran! So schallt es mit allerlei Tönen; Humberte beschäftigen sich sausend, springend, mit hastigem Ungethüm, als jagend und verfolgend. Doch gerade in dem Augenblick, als der Bischof mit dem hochehrwürdigen Zug die Höhe erreicht, wird das Räthsel gelöst.

Ein flinker derber Bursche läuft hervor, einen blutenden Dachs behaglich vorzuweisen. Das arme schuldlose Thier, durch die Bewegung der andringenden frommen Menge aufgeschreckt, abgeschnitten von seinem Bau, wird am schonungsreichsten Feste von den immer undarmherzigen Menschen im segenvollsten Augenblicke getödtet.

Gleichgewicht und Ernst war jedoch alsobald wiederhergestellt, und die Ausmerksamkeit auf eine neue, stattlich heranziehende Procession gelockt. Denn, indem der Bischof nach der Kirche zuwallte, trat die Gemeinde von Bidenheim so zahlreich als anständig heran. Auch hier mißlang der Berssuch den Charafter dieser einzelnen Ortschaft zu erforschen. Wir, durch so viel Berwirrendes verwirrt, ließen sie in die immer wachsende Verwirrung ruhig dahinziehen.

Alles brängte sich nun gegen die Capelle und strebte zu derselben hinein. Wir, durch die Wege seitwärts geschoben, verweilten im Freien, um an der Nückseite des Hügels der weiten Aussicht zu genießen, die sich in das Thal eröffnet, in welchem die Nahe ungesehen heranschleicht. Hier beherrscht ein gesundes Auge die mannichfaltigste, fruchtbarste Gegend, dis zu dem Fuße des Donnersbergs, dessen mächtiger Nücken den Hintersgrund majestätisch abschließt.

Ann wurden wir aber sogleich gewahr, daß wir und dem Lebens genusse näherten. Gezelte, Buden, Bänke, Schirme aller Art standen bier aufgereiht. Ein willkommener Geruch gebratenen Fettes drang uns entgegen. Beschäftigt sanden wir eine junge thätige Wirthin, umgehend einen glühenden weiten Aschenhausen, frische Wirste — sie war eine Metgerstochter — zu braten. Durch eigenes Handreichen und vieler stinken Diener unablässige Bemühung wußte sie einer solchen Masse von zuströmenden Gästen genugzuthun.

Auch wir, mit fetter dampfender Speise nebst frischem trefslichem Brod reichlich versehen, bemühten uns Plat an einem geschirmten, langen, schon besetzten Tische zu nehmen. Freundliche Leute rückten zustammen, und wir erfreuten uns angenehmer Nachbarschaft, ja liebenswirdiger Gesclischaft, die von dem User der Nahe zu dem erneuten Fest gekommen war. Muntere Kinder tranken Bein wie die Alten. Braune Krüglein, mit weißem Namenszug des Heiligen, rundeten im Familienfreise. Auch wir hatten dergleichen angeschafft, und setzten sie wohlgefüllt vor uns nieder.

Da ergab sich nun ber große Vortheil solcher Volksversammtung, wenn, durch irgend ein höheres Interesse, aus einem großen weitschichtigen Kreise so viele einzelne Strahlen nach Einem Mittelpunkt gezogen werben.

Hier unterrichtet man sich auf einmal von mehreren Provinzen. Schnell entbeckte der Mineralog Versonen, welche, bekannt mit der Gebirgsart von Oberstein, den Uchaten daselbst und ihrer Bearbeitung, dem Natursreunde belehrende Unterhaltung gaben. Der Quecksilber-Minern zu Muschellandsberg erwähnte man gleichfalls. Neue Kenntnisse thaten sich auf, und man faßte Hossmung schönes krystallisites Umalgam von dorther zu erhalten.

Der Genuß des Weins war durch solche Gespräche nicht unterbrochen. Wir sendeten unsere leeren Gefäße zu dem Schenken, der uns ersuchen ließ Geduld zu haben, bis die vierte Ohm angesteckt sey. Die dritte war in der frühen Morgenstunde schon verzapft.

Niemand schämt sich der Weinlust, sie rühmen sich einigermaßen des Trinkens. Hübsche Frauen gestehen, daß ihre Kinder mit der Mutterbrust zugleich Wein genießen. Wir fragten, ob denn wahr sep, daß es geistlichen Herren, ja Kurfürsten geglückt acht rheinische Maas, das

heifit sechzehn unserer Bouteillen, in vierundzwanzig Stunden zu sich zu nehmen?

Ein scheinbar ernsthafter Gast bemerkte, man dürse sich zu Beantwortung dieser Frage nur der Fastenpredigt ihres Weihbischofs erinnern, welcher, nachdem er das schreckliche Laster der Trunkenheit seiner Gemeinde mit den stärksten Farben dargestellt, also geschlossen habe:

"Ihr überzeugt euch also hieraus, andächtige, zur Reu und Bufe ichon begnadigte Buborer, daß berjenige bie größte Gunde begebe, welcher Die berrlichen Gaben Gottes foldberweise migbraucht. Der Migbrauch aber ichlieft den Gebrauch nicht aus. Stehet Doch geschrieben: Der Wein erfreut bes Menschen Berg! Daraus erhellt, baf wir, uns und andere zu erfreuen, des Weines gar wohl genießen können und sollen. Run ift aber unter meinen männlichen Zuhörern vielleicht feiner, ber nicht zwei Maas Bein zu sich nähme, ohne bekhalb gerade einige Verwirrung feiner Sinne zu fpuren; wer jedoch bei dem britten oder vierten Maas ichon fo arg in Bergeffenheit feiner felbst gerath, daß er Frau und Kinder verfennt, fie mit Schelten, Schlägen und Fugtritten verletzt und feine Beliebtesten als die äraften Teinde behandelt, der gehe sogleich in sich und unterlasse ein solches Uebermaß, welches ihn missällig macht Gott und Menschen, und seines Gleichen verächtlich. Wer aber bei dem Genuf von vier Maas, ja von fünfen und sechsen noch bergestalt sich selbst gleich bleibt, bag er seinem Nebenchriften liebevoll unter die Urme greifen mag, bem Sauswesen vorsteben fann, ja bie Befehle geiftlicher und weltlicher Obern auszurichten sich im Stande findet, auch der genieße sein bescheiden Theil und nehme es mit Dant bahin! Er hüte sich aber ohne besondere Brüfung weiter zu geben, weil hier gewöhnlich dem schwachen Menichen ein Ziel gesetzt ward. Denn der Fall ist äußerst selten, daß ber grundgütige Gott jemand die besondere Gnade verleiht acht Maas trinfen zu dürfen, wie er mich, seinen Knecht, gewürdigt hat. Da mir nun aber nicht nachgesagt werben fann, baf ich in ungerechtem Born auf irgent jemand losgefahren fen, daß ich Hausgenoffen und Unverwandte mißfannt, ober wohl gar die mir obliegenden geiftlichen Pflichten und Geschäfte verabfäumt hätte, vielmehr ihr alle mir bas Zeugniß geben werdet, wie ich immer bereit bin zu Lob und Chre Gottes, auch zu Rut und Bortheil meines Nächsten mich thätig finden zu laffen, so darf ich wohl mit gutem Gewiffen und mit Dank tiefer anvertrauten Babe mich auch fernerhin erfreuen.

"Und ihr, meine andächtigen Zuhörer, nehme ein jeder, damit er, nach dem Willen des Gebers, am Leibe erquickt, am Geiste erfreut werde, sein bescheiden Theit dahin! Und auf daß ein solches geschehe, alles Uebermaß dagegen verbannt sen, handelt sämmtlich nach der Borschrift des heiligen Apostels, welcher spricht: Prüfet alles und das Beste behaltet!"

Und so konnte es benn nicht fehlen, daß ber Hauptgegenstand alles Gesprächs der Wein blieb, wie er es gewesen. Da erhebt sich denn sogleich ein Streit über den Borzug der verschiedenen Gewächse, und hier ist erfreulich zu sehen, daß die Magnaten unter sich keinen Nangstreit haben. Hochheimer, Johannisberger, Nüdesheimer lassen einander gelten; nur unter den Göttern mindern Ranges herrscht Eisersucht und Neid. Hier ist denn besonders der sehr beliebte Aßmannshäuser Nothe vielen Ansechtungen unterworsen. Einen Weinderzschesitzer von Ober-Ingelheim hörte ich behaupten, der Ihrige gebe jenem wenig nach. Der Eilfer solle köstlich gewesen sehn; davon sich jedoch kein Beweis sühren lasse, weil er schon ausgetrunken seh. Dieß wurde von den Beistigenden gar sehr gebilligt, weil man rothe Weine gleich in den ersten Jahren genießen müsse.

Nun rühnte dagegen die Gesellschaft von der Nahe einen in ihrer Gegend wachsenden Wein, der Monzinger genannt. Er soll sich leicht und angenehm wegtrinken, aber doch, ehe man sich's versieht, zu Kopfe steigen. Man lud uns darauf ein. Er war zu schön empsohlen, als daß wir nicht gewünscht hätten in so guter Gesellschaft, und wäre es mit einiger Gesahr, ihn zu kosten und uns an ihm zu prüfen.

Auch unfere braunen Krüglein kamen wiederum gefüllt zurück, und als man die heitern weißen Namenszüge des Heiligen überall so wohlethätig beschäftigt sah, mußte man sich fast schämen die Geschichte desselben nicht genau zu wissen, ob man gleich sich recht gut erinnerte, daß er, auf alles irdische Gut völlig verzichtend, bei Wartung von Pestkranken auch sein Leben nicht in Anschlag gebracht habe.

Nun erzählte die Gesellschaft, dem Wunsche gefällig, jene anmuthige Legende, und zwar um die Wette, Kinder und Eltern sich einander einshelfend.

Hier lernte man das eigentliche Wesen der Sage kennen, wenn sie von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr wandelt. Widersprüche kamen nicht vor, aber unendliche Unterschiede, welche daher entspringen mochten, daß jedes Gemüth einen andern Antheil an der Begebenheit und den

einzelnen Vorfällen genommen, wodurch denn ein Umstand bald zurücksgeset, bald hervorgehoben, nicht weniger die verschiedenen Wanderungen so wie der Aufenthalt des Heiligen an verschiedenen Orten verwechselt wurde.

Ein Bersuch die Geschichte, wie ich sie gehört, gesprächsweise aufzuzeichnen, wollte mir nicht gelingen; so mag sie uns auf die Art, wie sie gewöhnlich überliefert wird, hier eingeschaltet stehen.

St. Rochus, ein Befenner bes Glaubens, mar aus Montvellier gebürtig, und hieß fein Bater Johann, die Mutter aber Liberg. Und zwar hatte dieser Johann nicht nur Montpellier, sondern auch noch andere Orte unter seiner Gewalt, mar aber ein frommer Mann und hatte lange Zeit ohne Kindersegen gelebt, bis er seinen Rochum von der beiligen Maria erbeten, und brachte das Rind ein rothes Kreuz auf ber Bruft mit auf die Welt. Wenn seine Eltern fasteten, mußte er auch fasten, und gab ihm seine Mutter an einem folden Tag nur einmal ihre Bruft zu trinken. Im fünften Jahre seines Alters fing er an fehr wenig zu effen und zu trinfen; im zwölften legte er allen Ueberfluß und Gitelfeit ab, und wendete sein Taschengeld an die Armen, benen er sonderlich viel Gutes that. Er bezeigte fich auch fleifig im Studiren und erlangte balb großen Ruhm durch seine Geschicklichkeit, wie ihn denn auch noch sein Bater auf seinem Tobbette burch eine bewegliche Rebe, Die er an ihn bielt, zu allem Guten ermahnte. Er war noch nicht zwanzig Jahre alt, als feine Eltern geftorben, ba er benn alle fein ererbtes Bermögen unter bie Armen austheilte, bas Regiment über bas Land niederlegte, nach Italien reiste und zu einem Hofpital fam, barinnen viele an ansteckenden Krankheiten lagen, benen er aufwarten wollte. Und ob man ihn gleich nicht alsobald hineinließ, sondern ihm die Gefahr vorstellte, so hielte er boch ferner an, und als man ihn zu ben Kranfen ließ, machte er fie alle burch Berührung mit seiner rechten Sand und Bezeichnung mit bem heiligen Kreuz gefund. Sodann begab er fich ferner nach Rom, befreite auch allda nebst vielen andern einen Cardinal von der Best, und hielte sich in die drei Jahre bei bemfelben auf.

Alls er aber felbsten endlich auch mit dem schrecklichen Uebel befallen wurde, und man ihn in das Pesthaus zu den andern brachte, wo er wegen graufamer Schmerzen manchmal erschrecklich schreien mußte, ging er aus dem Hospital und setzte sich außen vor die Thüre hin, damit er den andern durch sein Geschrei nicht beschwerlich siele. Und als die

Vorbeigehenden solches sahen, vermeinten sie, es wäre aus Unachtsamkeit der Pestwärter geschehen; als sie aber hernach das Gegentheil-vernahmen, hielte ihn jedermann für thöricht und unsimmig, und so trieben sie ihn zur Stadt himaus. Da er denn unter Gottes Geseit durch Hüse siches allgemach in den nächsten Wald fortkroch. Als ihn aber der große Schmerz nicht weiter fortkommen sieß, segte er sich unter einen Ahornbaum und ruhete daselbst ein wenig, da denn neben ihm ein Brunnen entsprang, daraus er sich erquickte.

Nun lag nicht weit davon ein Landgut, wohin sich viele Bornehme aus der Stadt geflüchtet, darunter einer Namens Gotthardus, welcher viele Anechte und Jagdhunde bei sich hatte. Da ereignete sich aber der sonderbare Umstand, daß ein sonst sehr wohlgezogener Jagdhund ein Brod vom Tische wegschnappt und davonläuft. Obgleich abgestraft ersieht er seinen Bortheil den zweiten Tag wieder, und entslieht glücklich mit der Beute. Da argwohnt der Graf irgend ein Geheimnis und folgt mit den Dienern.

Dort finden sie denn unter dem Baum den sterbenden frommen Bilger, der sie ersucht sich zu entfernen, ihn zu verlassen, damit sie nicht von gleichem Uebel angefallen würden. Gotthardus aber nahm fich vor, den Kranken nicht eher von sich zu lassen, als bis er genesen mare, und verforgte ihn zum besten. Als nun Rochus wieder ein wenig zu Kräften fam, begab er sich vollends nach Florenz, heilte daselbst viele von der Beft und wurde felbst durch eine Stimme vom Simmel völlig wieder hergestellt. Er beredete auch Gotthardum dahin, daß dieser sich entschloß, mit ihm seine Wohnung in bem Wald aufzuschlagen, und Gott ohne Unterlaß zu bienen, welches auch Gotthardus versprach, wenn er nur bei ihm bleiben wollte; da sie sich denn eine geraume Zeit mit einan= ber in einer alten Hitte aufhielten. Und nachdem endlich Rochus Gott= hardum zu foldem Eremitenleben genugsam eingeweiht, machte er sich abermals auf den Weg und fam nach einer beschwerlichen Reise glücklich wieder nach Saufe, und zwar in feiner Stadt, die ihm ehemals zugehört und die er seinem Better geschenkt hatte. Allda nun wurde er, weil es Kriegszeit war, für einen Kundschafter gehalten und vor ben Landesherrn geführt, der ihn wegen seiner großen Beränderung und armseligen Rlei= bung nicht mehr kannte, fondern in ein hart Befängniß fegen ließ. Er aber bankte feinem Gotte, bag er ihn allerlei Unglück erfahren ließ, und brachte fünf ganzer Jahre im Kerker zu; wollte es auch nicht einmal

annehmen, wenn man ihm etwas Gekochtes zu effen brachte, fondern kreugigte noch bagu feinen Leib mit Wachen und Fasten. Uls er merfte. daß fein Ende nahe fen, bat er bie Bedienten bes Rerkermeifters, baf fie ihm einen Briefter holen möchten. Run war es eine fehr finstere Gruft, wo er lag; als aber ber Briefter fam, wurde es helle, darüber dieser sich höchlich verwunderte, auch, sobald er Rochum ansahe, etwas Göttliches an ihm erblichte und vor Schreden halbtodt zur Erben fiel, auch sich sogleich zum Landesberrn begab, und ihm anzeigte was er erfahren, und wie Gott mare febr beleidigt worden, indem man ben frömmsten Menschen so lange Zeit in einem jo beschwerlichen Gefängniß aufgehalten. 216 biefes in ber Stadt befannt worben, lief jebermann häufig nach bem Thurm. St. Rochus aber wurde von einer Schwach= beit überfallen, und gab feinen Beift auf. Jedermann aber fabe burch bie Spalten ber Thure einen hellen Glanz hervordringen; man fand auch bei Eröffnung ben Beiligen tobt und ausgestreckt auf ber Erbe liegen, und bei seinem Saupt und ben Füßen Lampen brennen; barauf man ibn auf bes Landesherrn Befehl mit großem Gepränge in die Kirche begrub. Er wurde auch noch an dem rothen Kreuz, fo er auf der Brust mit auf die Welt gebracht hatte, erfannt, und war ein großes Beulen und La= mentiren barüber entstanden.

Solches geschahe im Jahre 1327 ben 16. August; und ist ihm auch nach ber Zeit zu Benedig, allwo nunmehr sein Leib verwahret wird, eine Kirche zu Ehren gebaut worden. Als nun im Jahre 1414 zu Constanz ein Concilium gehalten wurde, und die Pest allva entstand, auch nirgend Hilse worhanden war, ließ die Pest alsokald nach, sokald man diesen Heiligen anrief und ihm zu Ehren Processionen anstellte.

Diese friedliche Geschichte ruhig zu vernehmen war kaum ber Ort. Denn in der Tischreihe stritten mehrere schon längst über die Zahl der heute Wallfahrenden und Besuchenden. Nach einiger Meinung sollten zehntausend, nach andern mehr und dann noch mehr auf diesem Hügelprücken durch einander wimmeln. Ein öfterreichischer Officier, militärischem Blid vertrauend, bekannte sich zu dem höchsten Gebote.

Noch mehrere Gespräche freuzten sich. Berschiedene Bauernregeln und sprichwörtliche Wetterprophezeiungen, welche dieß Jahr eingetroffen senn sollten, verzeichnete ich ins Taschenbuch, und als man Theilnahme bemerkte, besann man sich auf mehrere, die denn auch hier Blatz finden mögen, weil sie auf Landesart und auf die wichtigsten Angelegenheiten ber Bewohner hindenten.

"Trodner April ift nicht ber Bauern Will. — Benn bie Grasmude fingt, che ber Weinftod fprofit, fo verkundet es ein gutes Jahr. - Biel Sonnenfchein im Anguft bringt guten Bein. - Je naber bas Chriftfest bem neuen Monde zufällt, ein besto harteres Jahr foll bernach folgen: fo es aber gegen ben vollen und abuchmenden Mond kommt, je gelinder ce fenn foll. - Die Fischer haben von der Bechtsleber biefes Mertmal. welches genau eintreffen foll: wenn biefelbe gegen bem Gallenbläschen zu breit, der vordere Theil aber spitzig und schmal ift, so bedeutet es einen langen und harten Winter. — Benn bie Milchstrafe im December fcon weiß und hell scheint, so bedeutet es ein gutes Jahr. - Benn Die Zeit von Weihnachten bis Dreikonig neblicht und dunkel ift, follen bas Jahr barauf Krankheiten folgen. — Wenn in ber Chriftnacht bie Beine in ben Fäffern fich bewegen, daß fie übergeben, fo hofft man auf ein gutes Weinjahr. - Wenn bie Rohrbommel zeitig gehört wird, fo hofft man eine gute Ernte. — Wenn bie Bohnen übermäßig machfen und die Sichbäume viel Frucht bringen, fo gibt es wenig Getreite. -Wenn die Gulen und andere Bogel ungewöhnlich die Wälder verlaffen. und häufig den Dörfern und Städten gufliegen, fo gibt es ein unfrucht= bares Jahr. — Rühler Mai gibt guten Wein und vieles Ben. — Richt zu falt und nicht zu naß, füllt bie Scheuer und bas Faß. — Reife Erdbeeren um Bfingften bedeuten einen guten Wein. — Wenn es in ber Walpurgisnacht regnet, so hofft man ein gutes Jahr. - Ift bas Bruftbein von einer gebratenen Martinsgans braun, fo bedeutet es Ralte, ift es weiß, Schnee."

Ein Bergbewohner, welcher biese vielen, auf reiche Fruchtbarkeit hinzielenden Sprüche, wo nicht mit Neid, doch mit Ernst vernommen, wurde gefragt, ob auch bei ihnen dergleichen gäng und gäbe wäre. Er versetzte darauf, mit so viel Abwechselung könne er nicht dienen; Räthselrede und Segen seh bei ihnen nur einsach und heiße:

Morgens rund, Mittags gestampst, Abends in Scheiben, Dabei foll's bleiben; Es ift gesund. Man freute sich über diese glückliche Genügsamseit und versicherte, daß es Zeiten gabe, wo man zufrieden seh es eben so gut zu haben.

Indessen keht manche Gesellschaft gleichgültig auf, den fast unübersiehbaren Tisch verlassend; andere grüßen und werden gegrüßt: so verliert sich die Menge nach und nach. Nur die Zunächstsügenden, wenige wünsschenswerthe Gäste zaudern; man verläßt sich ungern, ja man kehtt einigemal gegen einander zurück, das angenehme Weh eines solchen Ubsschiedes zu genießen, und verspricht endlich, zu einiger Beruhigung, uns mögliches Wiedersehen.

Außer ben Zelten und Buden empfindet man leider in der hohen Sonne sogleich den Mangel an Schatten, welchen jedoch eine große neue Anpflanzung junger Nußbäume auf dem Hügelrücken fünftigen Ursenkeln verspricht. Möge jeder Wallsahrende die zarten Bäume schonen, eine löbliche Bürgerschaft von Bingen diese Anlage schirmen, durch eifziges Nachpflanzen und forgfältiges Hegen ihr zu Nutz und Freude so vieler Tausende nach und nach in die Höhe helsen!

Eine neue Bewegung beutet auf neues Ereigniß: man eilt zur Prebigt; alles Bolf brängt sich nach ber Oftseite. Dort ist bas Gebäude noch nicht vollendet, hier stehen noch Rüststangen; schon während des Baues dient man Gott. Eben so war es als in Wüsteneien von frommen Einsiedlern mit eigenen Händen Kirchen und Klöster errichtet wurden. Jedes Behauen, jedes Niederlegen eines Steins war Gottesdienst. Kunstefreunde erinnern sich der bedeutenden Bilder von Lesuer, des heiligen Bruno Wandel und Wirfung darstellend. Also wiederholt sich alles Bebeutende im großen Weltgange; der Uchtsame bemerkt es überall.

Eine steinerne Kanzel, außen an der Kirchmauer auf Kragsteinen getragen, ift nur von innen zugänglich. Der Prediger tritt hervor, ein Geistlicher in den besten Jahren. Die Sonne steht hoch, daher ihm ein Knabe den Schirm überhält. Er spricht mit klarer verständlicher Stimme einen rein verständigen Bortrag. Wir glaubten seinen Sinn gesaßt zu haben und wiederholten die Rede manchmal mit Freunden. Doch ist es möglich, daß wir bei solchen Ueberlieserungen von dem Urtext abwichen und von dem unsrigen mit einwebten. Und so wird man im Nachstehenden einen milben, Thätigkeit fordernden Geist sinden, wenn es auch nicht immer die frästigen, ausssührlichen Worte sehn sollten, die wir das mals vernahmen.

"Andächtige, geliebte Zuhörer! In großer Anzahl besteigt ihr an dem heutigen Tage diese Höhe, um ein Fest zu seiern, das seit vielen Jahren durch Schickung Gottes unterbrochen worden. Ihr kommt das vor kurzem noch entehrt und verwüstet liegende Gotteshaus hergestellt, geschmückt und eingeweiht zu sinden, dasselbe andächtig zu betreten und die dem Heiligen, der hier besonders verehrt wird, gewidmeten Geliebe dankbar abzutragen. Da mir nun die Pflicht zukommt, an euch bei dieser Gelegenheit ein erbauliches Wort zu sprechen, so möchte wohl nichts besser an der Stelle sehn, als wenn wir zusammen beherzigen: wie ein solcher Mann, der zwar von frommen, aber doch sündigen Eltern erzeugt worden, zur Gnade gelangt seh vor Gottes Thron zu stehen, und für diesenigen, die sich im Gebet gläubig an ihn wenden, vorbittend Befreiung von schrecklichen, ganze Bölkerschaften dahinraffenden liebeln, ja vom Tode selbst erlangen könne?

"Er ist dieser Gnade würdig worden, so dürsen wir mit Zutrauen erwicdern, gleich allen denen die wir als Heilige verehren, weil er die vorzüglichste Eigenschaft besaß, die alles übrige Gute in sich schließt, eine unbedingte Ergebenheit in den Willen Gottes.

"Denn obgleich kein sterblicher Mensch sich anmaßen dürfte Gott gleich oder demselben auch nur ähnlich zu werden, so bewirft doch schon eine unbegränzte Hingebung in seinen heiligen Willen die erste und sicherste Annäherung an das höchste Wesen.

"Sehen wir doch ein Beispiel an Vätern und Müttern, die, mit vielen Kindern gesegnet, liebreiche Sorge für alle tragen. Zeichnet sich aber eins oder das andere darunter in Folgsamkeit und Gehorsam besonders aus, befolgt ohne Fragen und Zaudern die elterlichen Gebote, vollzieht es die Besehle sträcklich und beträgt sich dergestalt, als lebte es nur in und für die Erzeuger, so erwirdt es sich große Vorrechte. Auf dessen Bitte und Vorbitte hören die Eltern und lassen oft Zorn und Unmuth, durch freundliche Liebkosungen besänstigt, vorübergehen. Also denke man sich menschlicher Weise das Verhältniß unseres Heiligen zu Gott, in welches er sich durch unbedingte Ergebung emporgeschwungen."

Wir Zuhörenden schauten indeß zu dem reinen Gewölbe des Himmels hinauf: das klarste Blau war von leicht hinschwebenden Wolken belebt; wir standen auf hoher Stelle. Die Aussicht rheinauswärts licht, deutlich, frei, den Prediger zur Linken über uns, die Zuhörer vor ihm und uns hinabwärts.

Der Raum, auf welchem die zahlreiche Gemeinde steht, ift eine große unvollendete Terraffe, ungleich und hinterwärts abhängig. Rünftig mit baumeisterlichem Sinne zweckmäßig berangemanert und eingerichtet, mare bas Bange eine ber schönften Dertlichkeiten in ber Welt. Brediger, vor mehreren taufend Zuhörern sprechend, sah je eine so reiche Landschaft über ihren Säuptern. Run stelle ber Baumeister aber die Menge auf eine reine, gleiche, vielleicht hinterwärts wenig erhöhte Fläche, jo fähen alle ben Prediger und hörten bequem; diegmal aber, bei un= vollendeter Anlage, standen sie abwärts hinter einander, sich in einander schickend so gut sie konnten, eine von oben überschaute wundersame, ftillschwankende Woge. Der Plat, wo ber Bifchof der Predigt zuhörte, war nur durch den hervorragenden Baldachin bezeichnet, er felbst in der Menge verborgen und verschlungen. Auch diesem würdigen obersten Beiftlichen wurde ber einsichtige Baumeifter einen angemeffenen, ansehn= lichen Blat anweisen und badurch die Feier verherrlichen. Dieser Umblick, Diese bem geübten Runftauge abgenöthigten Betrachtungen hinderten nicht aufmerkfam zu fenn auf die Worte des würdigen Bredigers, der zum zweiten Theile schritt und etwa folgendermaßen zu sprechen fortsuhr.

"Eine solche Ergebung in den Willen Gottes, so hoch verdienstlich sie auch gepriesen werden kann, wäre jedoch nur unfruchtbar geblieben, wenn der fromme Jüngling nicht seinen Nächsten so wie sich selbst, ja mehr wie sich selbst geliebt hätte. Denn ob er gleich, vertrauensvoll auf die Fügungen Gottes, sein Vermögen den Armen vertheilte, um als frommer Pilger das heilige Land zu erreichen, so ließ er sich doch von diesem preiswürdigen Entschlusse unterwegs ablenken. Die große Noth, worin er seine Mitchristen sindet, legt ihm die unerläßliche Pflicht auf den gefährlichsten Kranken beizustehen, ohne an sich selbst zu denken. Er solgt seinem Beruf durch mehrere Städte, dis er endlich, selbst vom wütthenden llebel ergriffen, seinen Nächsten weiter zu dienen außer Stand gesetzt wird. Durch diese gefahrvolle Thätigkeit nun hat er sich dem göttlichen Wesen abermals genähert: denn wie Gott die Welt in so hohem Grade liebte, daß er zu ihrem Heil seinen einzigen Sohn gab, so opferte St. Rochus sich selbst seinen Mitmenschen."

Die Aufmerksamkeit auf jedes Wort war groß, die Zuhörer unübersehbar. Alle einzeln herangekommenen Wallfahrer und alle vereinigten Gemeindeprocessionen standen bier versammelt, nachdem sie vorher ihre

Standarten und Fahnen an die Kirche zur linken Hand des Predigers angelehnt hatten, zu nicht geringer Zierde des Ortes. Erfrenlich aber war nebenan in einem kleinen Höfchen, das gegen die Versammlung zu unwollendet sich öffnete, fämmtlich herangetragene Bilder auf Gerüften erhöht zu sehen, als die vornehmsten Zuhörer ihre Rechte behanptend.

Drei Muttergottesbilder von verschiedener Größe standen neu und frisch im Sonnenscheine; die langen rosensarbenen Schleisenbander flateterten munter und lustig im lebhaftesten Zugwinde. Das Christuskind in Goldstoff blieb immer freundlich. Der heilige Rochus, auch mehr als einmal, schaute seinem eigenen Feste geruhig zu, die Gestalt im schwarzen Sammetkleide wie billig oben an.

Der Prediger wandte sich nun zum dritten Theil und ließ sich uns gefähr also vernehmen:

"Aber auch diese wichtige und schwere Handlung wäre von keinen seligen Folgen gewesen, wenn St. Rochus für so große Ansopserungen einen irdischen Lohn erwartet hätte. Solchen gottseligen Thaten kann nur Gott lohnen, und zwar in Ewigkeit. Die Spanne der Zeit ist zu kurz für gränzenlose Vergeltung. Und so hat auch der Ewige unsern heiligen Mann für alle Zeiten begnadigt und ihm die höchste Seligkeit gewährt, nämlich andern, wie er schon hienieden im Leben gethan, auch von oben herab für und für hülfreich zu sehn.

"Wir dürsen daher in jedem Sinne ihn als ein Muster ausehen, an welchem wir die Stusen unseres geistlichen Wachsthums abmessen. Habt ihr nun in traurigen Tagen euch an ihn gewendet und glückliche Erhörung erlebt durch göttliche Huld, so beseitigt jetzt allen Uebermuth und anmaßliches Hochschren; aber fragt euch demüthig und wohlgemuth: Haben wir denn seine Sigenschaften vor Augen gehabt? Haben wir uns beeisert ihm nachzustreben? Ergaben wir uns zur schrecklichsten Zeit unter kaum erträglichen Lasten in den Willen Gottes? Unterdückten wir ein austeinendes Murren? Lebten wir einer getrosten Hoffnung, um zu versienen, daß sie uns nun so unerwartet als gnädig gewährt seh? Haben wir in den gräßlichsten Tagen pestartig wüthender Krankheiten nicht nur gebetet und um Rettung gesicht? Haben wir den Unsrigen, näher oder entsernteren Verwandten und Bekannten, ja Fremden und Widersachern in dieser Noth beigestanden, um Gottes und des Heiligen willen unser Leben dran gewagt?

"Könnt ihr nun diese Fragen im stillen Herzen mit Ja! beantworten, wie gewiß die meisten unter euch redsich vermögen, so bringt ihr ein löbliches Zeugniß mit nach Hause. Dürft ihr sodann, wie ich nicht zweiste, noch hinzufügen: Wir haben bei allem diesem an keinen irdischen Bortheil gedacht, sondern wir begnügten uns an der gottgefälligen That selbst, so könnt ihr euch um desto mehr erfreuen, keine Fehlbitte gethan zu haben, und ähnlicher geworden zu sehn dem Fürbittenden.

"Wachset und nehmt zu an diesen geistigen Eigenschaften auch in guten Tagen, damit ihr zu schlimmer Zeit, wie sie oft unversehens hereinbricht, zu Gott durch seinen Heiligen Gebet und Gelübde wenden dürfet.

"Und so betrachtet auch künftig die wiederholten Wallsahrten hierher als erneute Erinnerungen, daß ihr dem Höchsten fein größercs Dankopfer darbringen könnt, als ein Herz gebessert und an geistlichen Gaben bereichert!"

Die Predigt endigte gewiß für alle heilsam; denn jeder hat die deutlichen Worte vernommen, und jeder die verständigen praktischen Lehren beherzigt.

Nun fehrt der Bischof zur Kirche zurück; was drinnen vorgegangen, blieb uns verdorgen. Den Widerhall des Te-deum vernahmen wir von außen. Das Ein- und Ausströmen der Menge war höchst bewegt; das Fest neigte sich zu seiner Ausstöfung. Die Processionen reihten sich, um abzuziehen; die Bidenheimer, als zuletzt angekommen, entsernte sich zuerst. Wir sehnten uns aus dem Wirrwarr und zogen deshalb mit der ruhigen und erusten Binger Procession hinab. Auch auf diesem Wege bemerkten wir Spuren der Kriegs-Wehetage. Die Stationen des Leidensganges unseres Herrn waren vermuthlich zerstört. Bei Erneuerung dieser könnte frommer Geist und redlicher Kunstssinn mitwirken, daß jeder, er seh wer er wolle, diesen Weg mit theilnehmender Erbauung zurücklegte.

In dem herrlich gelegenen Bingen angelangt, fanden wir doch daselbst keine Ruhe; wir wünschten vielmehr nach so viel wunderbaren, göttlichen und menschlichen Ereignissen uns geschwind in das derbe Naturdad zu stürzen. Ein Kahn führte uns flußabwärts die Strömungen. Ueber den Rest des alten Felsendammes, den Zeit und Kunst besiegten, glitten wir hinab; der mährchenhafte Thurm, auf unverwüstlichem Duarzstein gebaut, blieb uns zur Linsen, der Ehrenfels rechts; bald aber kehrten wir für dießmal zurück; das Auge voll von jenen abschließenden graulichen

Gebirgsschluchten, durch welche fich ber Rhein seit ewigen Zeiten bin-

So wie den ganzen Morgen, also auch auf diesem Rückwege begleitete und die hohe Sonne, obgleich aufsteigende vorüberziehende Wolken zu einem ersehnten Regen Hoffnung gaben; und wirklich strömte endlich alles erquickend nieder und hielt lange genug an, daß wir auf unserer Rückreise die ganze Landesstrecke erfrischt fanden. Und so hatte der heilige Rochus, wahrscheinlich auf andere Nothhelser wirkend, seinen Segen auch außer seiner eigentlichen Obliegenheit reichlich erwiesen.

## Im Rheingan Berbfttage.

Supplement bes Rodusfeftes 1814.

Das lebendige Schauen der nunmehr zu beschreibenden Dertlichkeiten und Gegenstände verdanke ich der geliebten wie verehrten Familie Brenstano, die mir an den Ufern des Rheins, auf ihrem Landgute zu Winfel, viele glückliche Stunden bereitete.

Die herrliche Lage bes Gebändes läßt nach allen Seiten die Blicke frei, und so können auch die Bewohner, zu welchen ich mehrere Wochen mich dankbar zählte, sich ringsumher, zu Wasser und Land, fröhlich bewegen. Zu Wagen, Fuß und Schiff erreichte man auf beiden Ufern die herrlichsten, oft vermutheten, öfters unvermutheten Standpunkte. Hier zeigt sich die Welt mannichsaltiger als man sie denkt: das Auge selbst ist sich in der Gegenwart nicht genug; wie sollte nunmehr ein schriftliches Wort hinreichen, die Erinnerung aus der Vergangenheit hervorzurufen? Mögen deßhalb diese Blätter wenigstens meinem Gesühl an jenen unschätzskaren Augenblicken und meinem Dank dassir treulich gewidmet sehn.

## Den 1. September 1814.

Kloster Eibingen giebt den unangenehmsten Begriff eines zerstörten würdigen Dasenns. Die Kirche, alles Zubehörs beraubt, Zimmer und Säle ohne das mindeste Hausgeräth, die Zellenwände eingeschlagen, die Thüren nach den Gängen mit Riegeln verzimmert, die Fache nicht ausgemauert, der Schutt umherliegend. Warum denn aber diese Zerstörung ohne Zweck und Sinn? Wir vernehmen die Ursache. Hier sollte ein Lazareth angelegt werden, wenn der Kriegsschauplat in der Rähe geblieben

wäre. Und so muß man sich noch über diesen Schutt und über die verlafsene Arbeit freuen. Man scheint übrigens gegenwärtig die leeren Räume zu Monturkammern und Ausbewahrung älterer, wenig brauchbarer Kriegsbedürsnisse bedürsnisse benuten zu wollen. Im Chor liegen Sättel gereiht, in Sälen und Zimmern Tornister; an abgelegten Montirungsstücken sehlt es auch nicht, so daß wenn eine der Nonnen vor Jahren die Gabe des Vorgesichts gehabt hätte, sie sich vor der kinftigen Zerrüttung und Entweihung hätte entsetzen müssen. Die Wappen dieser ehemals hier beherbergten und ernährten Damen verzieren noch einen ausgeleerten Saal.

Hierauf besuchten wir in Rübesheim das Brömser'sche Gebände, welches zwar merkwürdige, aber unerfreuliche Neste aus dem sechzehnten Jahrhundert enthält. Nur ist ein Familiengemälde der Herren von Kronenburg, von 1549, in seiner Art besonders gut und der Ausmerksfamkeit aller Freunde des Alterthums und der Kunst würdig.

In der Stadtfirche auf dem Markt befindet sich das Bunderbild, das ehemals so viel Gländige nach Nothgottes gezogen hatte. Christus knieend, mit aufgehobenen Händen, etwa acht Zoll hoch, wahrscheinlich die übrig gebliebene Hauptsigur einer uralten Delbergsgruppe. Kopf und Körper aus Holz geschnitzt. Das Gewand von seinem Leinenzenge aufgetlebt, fest anliegend wo die Falten schon ins Holz geschnitzt waren, an den rohen Armen aber locker, die Aermel bildend und ausgestopft, das Ganze bekreidet und bemalt. Die angesetzen Hände zwar zu lang, die Gelenke und Rägel hingegen gut ausgedrückt. Aus einer nicht unfähigen, aber ungeschickten Zeit.

## Den 2. September 1814.

Ungefähr in der Mitte von Winkel biegt man aus nach der Höhe zu, um Bollrath zu besuchen. Erst geht der Weg zwischen Weinbergen, dann erreicht man eine Wiesenfläche — sie ist hier unerwartet — seucht und mit Weiden umgeben. Am Fuß des Gebirges, auf einem Hügel liegt das Schloß, rechts und links fruchtbare Felder und Weinberge, einen Bergwald von Buchen und Sichen im Rücken.

Der Schloßhof, von ansehnlichen Wohn- und Haushaltungsgebäuden umschlossen, zeugt von altem Wohlstande; der kleinere hintere Theil besselben ist den Feldbedürfnissen gewidmet.

Rechts tritt man in einen Garten, ber, wie bas Bange, von altem Wohlhaben und gutsherrlicher Borforge zeugt, und jetzt, als eine belebte Ruine, und eigenthümlich anspricht. Die sonst phramiden- und fächerartig gehaltenen Obstbäume sind zu mächtigen Stämmen und Aeften funftlos wild ausgewachsen, überschatten die Beete, ja verdrängen die Wege und geben, von vortrefflichem Obste reich behangen, ben wundersamsten Unblid. Eine Luftwohnung, von dem Kurfürsten aus der Greifenklau= ichen Familie erbaut, empfängt mit sichtbarftem Berfall ben Gintretenben. Die untern Räume find völlig entabelt; ber Saal bes erften Stocks erweckt durch Kamilienbilder, die, ohne aut gemalt zu senn, doch die Gegenwart ber Berfonlichkeiten aussprechen, bas Andenken einer frühern blühenden Zeit. Lebensgroß fitt ein behaglicher Greifenklau, ber auf fich und seinen Zuftand fich etwas einbilden durfte. Zwei Gattinnen und mehrere Söhne, Domherren, Soldaten und Hofleute fteben ihm zur Seite, und was von Kindern, vielleicht auch Berwandten, auf ebenem Boben nicht Platz fand, erscheint als Gemälde im Gemälde oben im Bilbe. So bangen auch Aurfürsten, Domherren und Ritter lebensgroß, in ganzen und halben Figuren umber, in dem nicht verwüsteten, aber muften Saale, wo alte reiche Stühle zwischen vernachläffigten Samenstauden und anderem Unrath unordentlich noch ihren Blatz behaupten. In den Seitenzimmern schlottern die Goldledertapeten an den Bänden; man scheint die Tapezier= nägel, die sie festhielten, zu anderem Gebrauch herausgezogen zu haben.

Wendet nun das Auge von diesem Gräuel sich weg gegen das Fenster, so genießt es, den rerwilderten fruchtbaren Garten unter sich, der herrstichsten Aussicht. Durch ein sanftgeöffnetes Thal sieht man Winkel nach seiner Länge; überrheinisch sodann Unters und Ober-Ingelheim in fruchtstarer Gegend. Wir gingen durch den vernachlässigten Garten, die Baumsschulen auszusuchen, die wir aber in gleichem Zustande fanden; der Gärtner, wollte man wissen, liebe die Fischerei.

Draußen unter dem Garten, auf der Wiese, zog eine große wohls gewachsene Pappel unsere Ausmerksamkeit an sich: wir hörten, sie seh am Hochzeitsseste des vorletzten Greisenklau gepklanzt, dessen Bittwe noch zuletzt diese Herrlichkeiten mit ungebändigter Lust genossen habe. Nach dem frühzeitigen Tode eines Sohnes aber ging der Besitz dieses schönen Guts auf eine andere Linie hinüber, welche, entsernt wohnend, für dessen Erhaltung weniger besorgt zu sehn scheint. Einen wunderlichen, in einen

fleinen Teich gebauten Thurm gingen wir vorüber und verfügten uns in bas auschnliche Wohngebäube.

Hatten wir gestern im Kloster Eibingen die Zerstörung gesehen, welche durch Aenderung der Staatsverhältnisse, Religionsbegriffe, durch Kriegstäufte und andere Sorgen und Bedürsnisse mit Willen und Unwillen einreißt, sahen wir dort ein aufgehobenes Kloster, so sanden wir hier die Spuren einer alten Familie, die sich selbst aushebt. Die ehrwürdigen Stammbäume erhielten sich noch an den Wänden der umherlausenden Gänge. Hier sproßten Greisenklaue und Sickingen gegen einander über, und verzweigten sich ins vielsache; die vornehmsten und berühmtesten Namen schlossen sich weiblicherseits an die Greisenklausschaften.

Auf einem andern dieser Bilder knieten Bischöfe, Aebte, Geistliche, Frauen unter dem Baume, von dem sie entsprossen, Heil erbittend. Ein drittes Gemälde dieser Art war muthwillig oder absichtlich entstellt; es hatte jemand den Stammvater herausgeschnitten, vielleicht ein Liebhaber solcher Atterthümer, denen nirgends zu trauen ist. Da schwebten nun Aeste und Zweige in der Luft, das Berdorren weissagend.

Wie unterhaltend übrigens in guten lebendigen Zeiten diese Galerien für Familienglieder, für Verwandte muffen gewesen sehn, kann man noch daraus ermessen, daß die Grundriffe mancher Besitzungen mit ihren Gränzen, Gerechtsamen, streitigen Bezirken und was sonst bemerklich sehn mochte, hier aufgehangen und vor das Auge gebracht sind.

Doch fehlte nunmehr manches, was Besuchende hier in früherer Zeit gekannt hatten, und wir entbeckten zuletzt in einer Kammer sämmtliche Familienbilder, flötzweise über einander geschichtet und dem Berderben geweiht. Einige sind werth erhalten zu sehn, allen hätte man wohl einen Platz an den Wänden gegönnt. In wenigen Zimmern sinden sich noch Stühle und Bettstellen, Commoden und derzleichen, durch Zeit und Unvordnung langsam verdorben und unbrauchbar.

In der kleinen Capelle wird noch Gottesdienst gehalten; auch diese ist nur nothdürftig reinlich. Ein paar kleine griechische Bilden verdienen kaum aus diesem allgemeinen Berderben gerettet zu werden.

Aus solchen traurigen Umgebungen eilten wir in die reiche frohe Ratur, indem wir auf der Höhe des Hügels, Weinberge links, frische geackerte Fruchtfelder rechts, dem Johannisberg zugingen. Die Gränze des Weinbaues bezeichnet zugleich die Gränze des aufgeschwemmten

Erbreichs; wo die Aecker anfangen, zeigt fich die ursprüngliche Gebirgsart. Es ist ein Quarz, dem Thonschiefer verwandt, der sich in Platten und Prismen zu trennen pflegt.

Man kann nicht unterlaffen links hinterwärts nach dem Fluß und nach den ihn an beiden Ufern begleitenden Landschaften und Wohnslichkeiten umzuschauen, die, im Einzelnen schon bekannt, mit größerem Antheil im Ganzen überblicht werden.

Ueberrascht wird man aber boch, wenn man auf den Altan bes Jehannisberger Schlosses tritt. Denn wollte man auch alle in der Festbeschreibung genannten Orte und Gegenstände wiederholen, so würde sich
bech nur dasjenige allenfalls in der Folge dem Gedächtniß darstellen,
was man hier auf einmal übersieht, wenn man, auf demselben Flecke
stehend, den Kopf nur rechts und links wendet; denn von Bieberich bis
Bingen ist alles einem gesunden oder bewassneten Auge sichtbar. Der
Rhein, mit den daran gegürteten Ortschaften, mit Inselauen, jenseitigen
Usern und ansteigenden Gesilden. Links oben die blauen Gipfel des Altfönigs und Feldbergs, gerade vor uns der Rücken des Donnersbergs. Er
leitet das Auge nach der Gegend, woher die Nahe sließt. Rechts unten liegt
Bingen, daneben die ahnungsvolle Bergschlucht wohin sich der Rhein verliert.

Die uns im Rücken verweilende Abendsonne beleuchtete diese mannichfaltigen Gegenstände an der uns zugekehrten Seite. Leichte, seltsam, streisenweise vom Horizont nach dem Zenith strebende Wolken unterdrachen die allgemeine Klarheit des Bildes; wechselnde Sonnenblicke lenkten jett die Ausweit bald das, bald dorthin, und das Auge ward stellenweise mit einzelner frischer Anmuth ergötzt. Der Zustand des Schlosses selbst störte nicht diese angenehmen Eindrücke. Leer stehts, ohne Haussgeräth, aber nicht verdorben.

Bei untergehender Sonne bebeckte sich der Himmel von allen Seiten mit bunten, immer auf den Horizont sich beziehenden, pfeilförmigen Streifen; sie verkündigten eine Wetterveränderung, über welche die Nacht entscheiden wird.

Den 3. September 1814.

Der Morgenhimmel, erst völlig umwölkt, erheiterte sich bei forts bauernbem Nordwind. Nachdem wir in Geisenheim bei einem Handelssmanne ein altes Gemälbe gesehen, ging ber Weg auswärts burch einen

Eichenbusch, welcher alle vierzehn Jahre zum Behuf der Gerberei abge trieben wird. Hier findet sich das Duarzgestein wieder und weiter oben eine Art von Todtliegendem. Nechts blieft man in ein tieses, von alten und jungen Sichen vollgedrängtes Bergthal hinab; die Thürme und Dächer eines alten Alosters zeigen sich, von dem reichsten Grün ganz eingeschlossen, in wildem, einsamem Grunde — eine Lage, übereinstimmend mit dem Namen dieser heiligen Stätte: denn man nennt sie noch immer Nothsgottes, obgleich das Bunderbild, das dem Nitter hier seine Noth zusammerte, in die Kirche von Rüdesheim versetzt worden. Völlig unwirthbar erschiene diese Stelle noch jetzt, hätte man nicht einen kleinen Theil der angränzenden Höhe geordnet und dem Feldbau gewidmet.

Aufwärts dann, eine hochgelegene bebaute Fläche hin, geht der Weg, bis man endlich auf den Niederwald gelangt, wo eine gerade, lange, breite Fahrstraße vornehme Anlagen verkündigt. Am Ende derselben steht ein Jagdschloß mit Nebengebäuden. Schon vor dem Hofraum, besser von einem Thürmchen, sieht man in der ungeheuern Schlucht den Rhein abwärts fließen. Lorch, Dreieckhausen, Bacharach sind hüben und drüben zu sehen, und mir war in diesem Blick der Ansang einer neuen Gegend und der völlige Abschluß des Rheingaues gegeben.

Auf einem Spaziergang durch den Wald gelangte man zu verschiezbenen Aussichten, und endlich zu einem auf einer Felskuppe des Borzgebirgs liegenden Altan, von welchem eine der schönsten Uebersichten genossen wird. Tief unter uns die Strömung des Binger Lochs, oberhalb derselben den Mäusethurm. Die Nahe durch die Brücke von Bingen hersließend, aufwärts der Bergrücken der Rochnscapelle und was dem anzgehört, eine große in allen Theilen mannichsaltige Ansicht. Wendet sich das Auge zurück und unterwärts, so sehen wir das versallene Schloß Ehrensels zu unsern Füßen.

Durch eine große wohlbestandene Waldstrecke gelangt man zu dem gegen Norden gerichteten runden Tempel. Hier blickt man von neuem rheinauswärts, und findet Anlaß alles zu summiren, was man diese Tage gesehen und wieder gesehen hat. Wir sind mit den Gegenständen im Einzelnen wohlbesannt, und so läßt sich durch das Fernrohr, ja sogar mit bloßen Augen, manches Besondere nah und fern schauen und besmerken.

Wer sich in ber Folge bemühte den Niederwald besser darzustellen,

mußte im Auge behalten, wie bas Grundgebirge von Wiesbaben her immer mehr an den Rhein heranrudt, den Strom in die westliche Richtung drängt, und nun die Felsen des Niederwaldes die Gränzen sind, wo er seinen nördlichen Weg wieder autreten kann.

Der steile Fußpfad nach Nübesheim hinab führt durch die herrlichsten Weinberge, welche mit ihrem lebhaften Grün in regelmäßigen Reihen, wie mit wohlgewirkten Teppichen, manche sich an und über einander drängende Higel bekleiben.

#### Den 4. September 1814.

Früh in der Kirche, wo der Gottesdienst, wegen einer Greisenklauischen Stiftung, seierlicher als gewöhnlich begangen wurde. Geputzte und bekränzte Kinder snieeten an den Seitenstusen des Altars und streuten in den Hauptmomenten des Hochamtes Blumenblätter aus ihren Körbchen; weil sie aber verschwenderisch damit umgingen und doch in dem feierlichsten Augenblick nicht fehlen wollten, rafften sie das Ausgestreute wieder in ihre Körbchen und die Gabe ward zum zweitenmal geopfert.

Sobann zu ber verfallenen, in ein Winzerhaus verwandelten Capelle bes heiligen Rhabanus. Sie soll das erste Gebäude in Winkel gewesen sehn; alt genug scheint es. Die Erde oder vielmehr der Schutt, aufgerafft an der Stelle wo der Altar gestanden, soll Natten und Mäuse vertreiben.

Nach Tische in einem mit Menschen überladenen Kahne von Mittelsheim nach Weinheim, bei ziemlich lebhaftem Nordostwind. Der Stromsftrich wirft hier starf auf das linke User, nachdem er eine vorliegende Aue weggerissen. Die Burzeln der alten Beiden sind entblößt, die Stämme vom Eis entrindet. Man hat einen Damm aufgeworsen, um die dahinter liegenden Felder vor Ueberschwemmung zu sichern.

Um Ende dieses Dammes, gegen Nieder-Ingelheim zu, fanden wir ganz eigentliche Dünen, in den ältesten Zeiten vom Wasser abgesetzt, nun ihr leichter Sand vom Winde hin und her getrieben. Unzählige kleine Schnecken waren mit demselben vermengt, ein Theil davon den Turbiniten ähnlich, die sich im Weinheimer Kalktusse befinden. Daß dergleichen sich noch jetzt in diesem Sandbezirk vermehren, läßt sich folgern, da mir die ausmerksamen Kinder ein Schneckenhaus mit lebendigem Thiere vorgezeigt.

Hieder-Ingelheim zieht. Dieser Ort, schon hoch an einer sansten Anhöhe gelegen, gehört zu dem District, der soust tes heiligen römischen Neichs Thal genannt wurde. Earls des Großen Palast fanden wir halb zerstört, zerstückelt, in kleine Besitzungen vertheilt; den Bezirf desselben kann man noch an den hohen, vielleicht späteren Mauern erkennen. Ein Stück einer weißen Marmorfäule sindet sich an dem Thor eingemauert, mit folgender Inschrift aus dem dreißigjährigen Kriege:

"Vor 800 Jahren ist dieser Saal des großen Kaisers Carl, nach ihm Ludwig des milden Kaisers Carlen Sohn, im Jahr 1044 aber Kaisers Heinrichs, im J. 1360 Kaisers Carlen Königs in Böhmen Palast gewesen, und hat Kaiser Carle d. Große neben andern gegossenen Säulen, diese Säule aus Italia von Navenna anhero in diesen Palast sahren sassen, welche man bei Regierung Kaisers Ferdinandi des II. und Königs in Hispania Philippi IV., auch derer verordneter hochsöblicher Regierung in der untern Pfalz, den 6. Aprilis Anno 1628 als der katholische Glauben wiederumb eingeführet worden ist, aufgerichtet.

Münsterus in Historia von Ingelheim des heilg, römisch. Neichs Thal fol. DCLXXXIX.«

Den Ort wo die Küche vor Alters gestanden, will man dadurch entdeckt haben, daß sehr viele Thierknochen, besonders Wildeschweinszähne in dem nächsten Graben entdeckt worden. Während der französischen Herrschaft hat man verschiedene Nachsuchungen gethan; auch wurden einige Säulen nach Paris geschafft.

Neuerlich ward bei Gelegenheit des großen Chaussebaues Ingelheim vortrefflich gepflastert, das Posthaus gut eingerichtet. Frau Glödle nennt sich die Postmeisterin, jetzt von Reisenden, besonders Engländern und Engländerinnen, sleißig besucht.

Bei dunkler Nacht gelangten wir auf der Fähre, zwar nicht ohne Unbilden, aber doch glücklich nach Hause.

Den 5. September

fuhren wir im Wagen nach Riibesheim, sodann im Kahne, bei einem starken stromauswärts wehenden Winde, nach Bingen hinüber; die Fähre brachte den Wagen nach.

Spaziergang am Ufer. Gyps ausgelaben, viel mit grauem Thon vermischt. Woher berselbe kommen mag? Spaziergang durch die Stadt; im Gasthaus zum weißen Roß eingekehrt. Melancholische Wirthin, mit seltsamem Bewußtsehn ihres Zustandes. Nach guter und wohlseiler Bewirthung suhren wir den Nochusberg hinauf, an den versallenen Stationen vorbei. Die Nochuscapelle fanden wir offen. Der Mann, der die Wiederherstellung besorgt hatte, war gegenwärtig, froh über sein Werk, das auch wirklich für gelungen gelten kann. Man hat die Kirchenmauern erhöht, so viel als nöthig um den Hauptaltar von Eibingen gehörigen Naum zu verschaffen. Der Transport kostete nichts; denn die von Bingen hatten alles von drüben herab und hüben herauf getragen, die Schiffer gleichfalls ohne Lohn gefahren. Dadurch war das Einzelne wohlerhalten geblieben und nur weniges zu repariren nöthig.

Man beschäftigte sich eben die Orgel aufzustellen. Als wir denjenisgen, den wir für den Meister hielten, nach der Güte der Orgel fragten, erwiederte er mit Bedeutsamkeit: Es ist eine weiche Orgel, eine Nonnensorgel! Man ließ uns einige Register hören; sie waren für den Umfang der Capelle stark genug.

Nun wendeten wir uns zu der niemals genug zu schauenden Aussicht und untersuchten sodann das Gestein. Auf der Höhe besteht es aus einem dem Thonschiefer verwandten Quarz, am Fuße gegen Kempten zu aus einer Art von Todtliegendem, welches aus scharftantigen Quarzstücken, fast ohne Bindungsmittel besteht. Es ist äußerst fest und hat außen durch die Witterung den bekannten Chascedonüberzug erlangt. Es wird billig unter die Urbreccien gerechnet.

Wir fuhren durch die Weinberge hinabwärts, ließen Kempten links und gelangten auf die neue treffliche Chaussee, an deren beiden Seiten ein leicht zu bearbeitender Boden gesehen wird. Da wir nach Ober-Ingelsheim verlangten, so verließen wir die Straße und fuhren rechts, auf einem sandigen Boden, durch junge Kieferwäldchen; sanste Anhöhen zeigten schoon besseres Erdreich; endlich trasen wir Weinberge und gelangten nach Ober-Ingelheim. Dieses Oertchen liegt an einer Anhöhe, an dessen Fuße ein Wasser, die Sulze genannt, hinsließt.

In dem reinlichen wohlgepflasterten Orte sind wenig Menschen zu sehen. Zu oberst liegt ein altes, durchaus verfallenes, weitläufiges Schloß, in dessen Bezirk eine noch gebrauchte, aber schlecht erhaltene

Kirche. Zur Nevolutionszeit meißelte man die Wappen von den Rittergräbern. Uralte Glasscheiben brechen nach und nach selbst zusammen. Die Kirche ist protestantisch.

Ein wunderbarer Gebrauch war zu bemerken. Auf den Häuptern der steinernen Nitterkolossen sah man bunte leichte Kronen von Drath, Papier und Band, thurmartig zusammengeslochten. Dergleichen standen auch auf Gesimsen, große beschriebene Papierherzen daran gehängt. Wir ersuhren, daß es zum Andenken verstorbener unverheiratheter Personen geschehe. Diese Todtengedächtnisse waren der einzige Schmuck des Gebändes.

Wir begaben uns in ein Weinhaus und fanden einen alten Wirth, der, ungeachtet seines kurzen Athems, uns von guten und bösen Zeiten zu unterhalten nicht ermangelte. Die beiden Ingelheime gehörten zu einem Landesstrich, den man die acht Ortschaften nannte, welche seit uralten Zeiten große Privilegien genossen. Die Abgaben waren gering, bei schöner Fruchtbarkeit. Unter französischer Botmäßigkeit hatte man große Lasten zu tragen.

Man baute soust hier nur weißen Wein, nachher aber, in Nachahmung und Nacheiserung von Uhmannshausen, auch rothen; man rühmte bessen Borzüge, ob man uns gleich mit keinem rothen Eilser mehr bienen konnte; wir ließen uns baher den weißen genannten Jahres wohl schmecken.

Als wir nach Weinheim zurück ans Ufer kamen und nach 'einem Kahn verlangten, erboten sich zwei Knaben uns überzusahren. Man zeigte einiges Mißtrauen gegen ihre Jugend: sie versicherten aber besser zu sehn als die Alten; auch brachten sie uns schnell und glücklich ans rechte Ufer.

### Den 6. September 1814.

Auf einem Spaziergange, bei Gelegenheit baß eine Mauer errichtet wurde, erfuhr ich, daß der Kalkstein, welcher fast ganz aus kleinen Schnecken besteht, an den jenseitigen Höhen und mehreren Orten gebrochen werde. Da diese Schnecken nach der neuesten Ueberzeugung Ausgeburten des süßen Wassers sind, so wird die ehemalige Restagnation des Flusses zu einem großen See immer anschaulicher.

Man zeigte mir am Rheine, zwischen einem Weidicht, den Ort wo Fräulein von Günderobe sich entleibt. Die Erzählung dieser

Katastrophe an Ort und Stelle, von Personen welche in der Nähe gewesen und Theil genommen, gab das unangenehme Gefühl, das ein tragisches Local jederzeit erregt. Wie man Eger nicht betreten kann, ohne daß die Geister Wallensteins und seiner Gefährten uns umschweben.

Von diesen tragischen Gefühlen werden wir befreit, indem wir uns nach den Gewerben des Lebens erkundigten.

Gerberei. Der Stockausschlag eines abgetriebenen Eichenbusches braucht breizehn bis vierzehn Jahre; dann werden die jungen Eichen geschält, entweder am Stamme oder schon umgeschlagen, dieß muß im Saste geschehen. Diese Schale wird von fernen Orten hergeholt, vom Neckar über Heibelberg, von Trier u. s. w. Die Wassersahrt erleichtert das Geschäft. Mühlen zum Kleinmahlen der Lohe. Häute, die nordamerikanischen, kommen während der letzten Zeit immer über Frankreich. Behandlung der Häute, Zeit des Garwerdens.

Weinban. Mithe babei. Vortheile, Gewinn, Verlust. Unno 1811 wurden in Winkel 800 Stück Wein gebaut. Großer Ertrag des Zehnten. Die Güte des Weins hängt von der Lage ab, aber auch von der spätern Lese. Hierüber liegen die Armen und Reichen beständig im Streite; jene wollen viel, diese guten Wein. Man behauptet, es gebe um den Johannisberg bessere Lagen; weil aber jener, als eingeschlossener Bezirk, seine Weinlese ungehindert verspäten könne, daher komme die größere Güte des Erzeugnisses. In den Gemeindebezirken werden die Weinberge einige Zeit vor der Lese geschlossen; auch der Eigenthümer darf nicht hinein. Will er Trauben, so muß er einen verpflichteten Mann zum Zeugen rusen.

Und so hätten wir denn abermals mit dem glücklichen Rundworte geschlossen:

Um Rhein, am Rhein, Da wachsen unfre Reben! Runftschäße

am

# Rhein, Main und Neckar,

1814 und 1815.

#### Röln.

Nach einer glücklichen Rheinfahrt wurden wir in Köln von Freunden und Bekannten, ja von Unbekannten mit dem frohen Gruße überrascht, daß jenes von Rubens für seinen Geburtsort gemalte, die Areuzigung Betri vorstellende, der Kirche dieses Stadtpatrons gewidmete Bild von Paris zurückgebracht werde, und nächstens im Triumph zu seiner ehemaligen frommen Stelle wieder gelangen solle. Wir freuten uns, daß einer zahlreichen Bürgerschaft durch eine einfache große Handlung das herrliche Gefühl gegeben seh, nunmehr einem Fürsten anzugehören, der ihnen in so hohem Sinne Recht zu verschaffen und ein schmählich versmißtes Eigenthum wieder zu erstatten kräftig genug wäre. Nun durste man mit desto froherer Theilnahme Kunstliebhaber besuchen, die sich durch ihren wieder erscheinenden Heiligen doppelt getröstet und erquickt sühlten, und den allgemeinen Gewinn als Unterpfand betrachteten, daß ihrer eigensten Neigung Sicherheit und Förderniß gesobt seh.

Wenn nämlich im breizehnten Jahrhundert die bildende Kunft am Niederrhein sich zu regen aufing, so schmückte sie vorzüglich Kirchen, Klöster und öffentliche Gebäude an Mauern und Wänden, oft auch auf großen Tafeln mit frommen und heiligen Gegenständen; die neuere Kunst verschaffte dagegen auch dem einzelnen Bürger kleinere Bilder, angemessen dem Innern der Wohnungen und häuslichen Gefühlen. Mit glänzender

Sinnlichfeit behandelte sie natürliche beliebte Gegenstände, und jedermann konnte in seiner eigenen Bohnung an herrlichen Werken ein stilles Behagen empfinden.

Solche kunstreiche Umgebungen gehörten nun zu den Bedürfnissen bes Bemittelten, zum Anstande des Wohlhabenden. Einheimische Künstler wurden beschäftigt. Ein lebhafter Handel mit Bradant und Holland brachte eine Unzahl solcher Kunstwerfe in Umtried. Liebhaberei und Gewinn waren zu verbinden, und Gewinn belebte die Neigung. Handelsteute thaten sich hervor, welche, in das ferne Ausland wirkend, Kunst und Künstler förderten. Unter solchen wird der Name Jahach mit Ehrsturcht genannt. Dieser vorzügliche Mann, umgeben von seiner wohlgebildeten und wohlhäbigen Familie, wird uns noch jetzt, lebensgroß, durch ein Bild von Lebrun vor Augen gestellt. Es ist vollsommen erhalten noch in Köln, und verdient als eine der ersten Zierden einer bald zu hossenden öffentlichen Anstalt eingeordnet zu werden.

Run muffen wir aber jener bedeutenden Richtung gedeuten, welche bie Kunftliebe in unfern Tagen genommen. Gine gegen bas Enbe bes vergangenen Jahrhunderts vorbereitete, in dem gegenwärtigen aber sich mehr entwickelnde Leidenschaft zu den Reften der alten Kunft, wie sie sich nach und nach aus dem trüben Mittelalter bervorthat, erhielt reichliche Nahrung, als Kirchen und Klöfter aufgehoben, beilige Gemälde und Beräthschaften verfauft murben. Nunmehr konnten bie schätbarften Dinge, welche bisher ber Gemeinde gehörten, in den Besitz des Privatmanns übergehen. Mehrere Bersonen in Köln fühlten sich daher veranlagt ber= gleichen zu retten und zusammenzuhalten. Die Berren Boifferee, Bebrüder, und Bertram stellten mit Reigung, Kenntnif, Ausbauer, Aufwand und Glück eine Reihe folder Bilber als unterrichtenden Runftschat zusammen, welcher, gegenwärtig in Beibelberg befindlich, in Köln ungern vermißt wird. Sier am Orte jedoch besitzen die Berren Ballraf, Ly= versberg, Fochem nebst andern Berfonen höchst schätbare Werte biefer Art.

Da nun aber fast alle solche Gemälde von Rauch und Staub mußten behutsam gereinigt, schadhafte Stellen sorgfältig ausgebessert und der Goldzurund vorsichtig hergestellt werden, so bildeten sich Restauratoren, unentsbehrliche Personen für zeden Ort, wo sich ein lebhafter Kunstwerkehr entwickelt. Ein herrliches Document solcher Bemühungen, wo Liebhaber und

Künstler patriotisch kunstwerständig zusammengewirkt, ist das große aus der Rathscapelle in den Dom versetzte Altarbild. Die mittlere Tasel stellt die Anderung der heiligen Dreikönige vor, die Seitentaseln aber zeigen die übrigen Schutzpatrone der Stadt, ritterlich und jungfräulich, kühn und bescheiden fromm alle mit einander. Der Künstler lebte zu Ansang des fünszehnten Jahrhunderts.

Alle jene bem Gottesdienst gewidmeten Borstellungen und Zierden aber, welche durch die unruhige, zerstückelnde Zeit von ihren geweihten Plätzen entsernt wurden, schienen in Privathäusern nicht ganz an ihrer Stelle; daher der heitere, ersinderische Geist der Besitzer und Künstler an schickliche Umgebung dachte, um dem Geschmack zu erstatten, was der Frömmigkeit entrissen war. Man ersann scheindare Hauscapellen, um Kirchenbilder und Geräthschaften in altem Zusammenhang und Würde zu bewahren. Man ahmte die bunten Glasscheiben auf Leinwand täuschen nach; man wußte an den Wänden theils perspectivische, theils halberhobene klösterliche Gegenstände als wirklich abzubilden.

Diese anmuthige Decorirkunst blieb jedoch nicht lange im Düstern, der muntere Geist der Einwohner führte sie bald ins freie Tageslicht; wo denn der Künstler auch solchen Forderungen genugzuthun verstand, indem er den Hintergrund enger, an den Seiten mit Pflanzen und Blumen besetzter Höse durch wohlgerathene perspectivische Gemälde ins unende siche zu erweitern glücklich unternahm. Alles dieses und so manches andere, welches auf den Fremden höchst angenehm, neu und bedeutend wirkt, zeugt von einer frohen, frommen, Genuß und Erhebung verlangenden Sinnlichkeit, die, wenn sie zu Zeiten des Drucks und der Nothsich sich stätig und heiter bewieß, in Zeiten der Sicherheit und Ruhe, bei zunehmendem Wohlsaben, neu ermuntert gar bald hervortreten wird.

Betrachtet man also das viele in Köln Berbliebene, Erhaltene, Neubelebte mit Aufmerkfamkeit, so wird man gewahr, wie leicht eine Regierung hier einwirken kann, wenn die Obern und Borgesetzten zuerst dasjenige freundlich anerkennen, was von Einzelnen aus freier Neigung und Liebhaberei bisher geschah, und einen solchen frohen Willen auf alle Beise begünstigen. Hierdurch wird den Obgeordneten, als Kennern und Liebhabern, nichts unbekannt bleiben, was am Orte von Kunstwerken besindlich ist, was zu= und abgeht oder den Besitzer verändert. Zugleich werden sie, die Thätigkeit des Einzelnen fördernd, auf den Fall merken, wo lebenstängliche Bemühung eines Brivatmannes bem Gemeinwesen auf einmal zu gute fommt; benn es geschieht nicht felten, baf eine Sammlung bem Liebhaber, ber fich auf mancherlei Weife beengt fühlt, zur Laft wird. Mangel an Raum, Wechfel ber Wohnung, verändertes ober abgestumpftes Interesse vermindern oft den Runstwerth in den Augen des Besitzers; und hier ist es, wo die Obern zu Gunften beider Theile sich thätig erweisen können. Durch ehrenvolle Aufmerksamkeit findet sich ber Wohlhabende icon bergestalt geschmeichelt, daß er, patriotisch aufgeregt, wo nicht schenkent, bod zu mäßigen Bedingungen sein Besitzthum einer öffentlichen Anftalt überläft und einverleibt. Findet er in feinem Wohnorte nur Gleichgültigkeit, er wird sich in der Fremde des Danks erholen. So mare 3. B. bie unübersehbare Sammlung bes Baron von Bupid, die unter mancherlei Bust die schätzbarften Gegenstände ber Runft und bes Alterthums enthielt, nicht von Köln nach Darmstadt gezogen, nicht bes herrn Rofe höchst bedeutende Zusammenstellung niederrheinischer Gebirgsarten von Gobesberg nach Berlin gewandert, hatten biefe Männer in Zeiten gelebt, wie diejenigen benen wir entgegensehen.

Forschen wir nun nach bergleichen Schätzen gegenwärtig in Röln, fo werden wir zuerst auf die Sammlung des herrn Professor und Canonicus Wallraf gewiesen, ber, seiner Baterstadt leibenschaftlich angeeignet, fein ganzes Leben, Sab und But verwendete, ja die ersten Bedürfnisse fich öfters entzog, um alles ihm erreichbare Merkwürdige feinem Geburtsort zu erhalten. Vorzüglich aufmerkfam auf römische Alterthümer, Bildwerke, Müngen, geschnittene Steine und Inschriften, bat er zugleich neuere Kunftwerfe aller Urt, Gemälde, Handzeichnungen und Rupferstiche, Bücher, Handschriften, selbst fehr bedeutende Mineralien an sich gebracht. Dieser wegen Mannichfaltigteit und Berwickelung schwer zu übersehende Vorrath konnte weder zu eigenem Genuß noch zum Unterricht anderer jemals geordnet werden, weil felbst die bem Sammler fpaterbin gestattete freie Wohnung nicht Raum hat so viel zu fassen, geschweige gesondert aufzustellen. Bunschenswerth ware es baber, wenn man baldmöglichst dem gemeinen Wesen diesen Schatz zueignete, damit die Jahre, welche bem würdigen Besitzer gegonnt sind, benutt werden konnten diese kost= baren Gegenstände mit Genauigfeit zu übernehmen, zu ordnen, genießbar und nutbar zu machen.

Dieses aber setzt ein hinreichendes Local voraus, welches in der

weitläufigen Stadt gar wohl zu finden ware. Batte man ein foldes beftimmt, so würden die vorhandenen Räume wohl beachtet, bamit die verschiedenen Abtheilungen ber Sammlung gehörig zu fondern wären. Dabei nähme man auf bie Zukunft beständig Sinficht; die Räume wurden groß genug eingerichtet, nach Maggabe einer zu hoffenden Bermehrung. Die Unleitung hierzu wurde die Sammlung felbst geben, die, indem sie Begenftände aller Art besitzt und nach allen Seiten hindeutet, vielerlei Rubriken veranlaft, die sich in der Folge innerlich vermehren und ausdehnen. Denn auch bekhalb ift diese Sammlung so schätzbar, weil sie kunftige Confervatoren nöthigt, alles Vorkommende nach seiner Art zu würdigen, und auch das Geringste als integrirenden Theil des Ganzen zu betrachten. Wie überraschend angenehm würde es alsbann sehn, wenn die Localitäten geschmachvoll und analog ben Gegenständen verziert würden, wovon wir zwar einzelne Beispiele in verschiedenen Städten bewundern, jedoch fein ganzes allgemeines Museum in biefem Sinne verziert wiffen. Es ist gar fo angenehm unterrichtend, wenn Sarkophagen, Urnen und alle bazu gehörigen Leichen- und Grabgeräthe in nachgeahmten Columbarien aufgestellt sind; wenn ber römische Denkstein, Altar und Cippus von einer Decoration eingefaßt werben, welche an die Appische Strafe erinnert; wenn die Ueberrefte des frühern Mittelalters von Bergierungen ihrer Art, Die des spätern gleichfalls übereinstimmend bekleidet sind; wenn selbst den Naturreichen burch Abbildung des Nichtvorhandenen nachgeholfen wird. Bollte man biefen Gebanken verfolgen und Borfchläge gelten laffen, fo würde gar manches bewirkt werden, welches voraus anzudeuten nur anmaklich scheinen möchte. In einer Gegend wo das Wissen nur in so fern geschätzt werben kann, als es zugleich ins Leben tritt, wird eine folde Einrichtung schon geforbert. hier wird ber blog neugierig Gleich= gültige unterhalten und angeregt, ja, er mag sich stellen wic er will, belehrt; der Kenner aber läßt sich durch eine folche, der Ordnung noch hinzugefügte Täuschung eben so wenig irre machen, als durch die Confusion ber alten Krambude eines Raritätenhändlers. In Köln würde man sich hierzu bes Talents eines vorzüglichen Kunftlers, Geren Fuchs, bedienen, ber in ähnlichen Fällen schon Erfindungsgabe, Geschmack und Fertigkeit bewiesen. Zugleich aber wird man mit Bedauern ben in jugendlichem Alter ichon vieles leiftenden Joseph Soffmann vermiffen, welcher wohl verdient hatte beffere Zeiten zu erleben.

Jedermann, der das Gesagte beherzigt, wird sich überzeugen, daß bei weiser kräftiger Anregung von oben, tüchtiger Gründung und klarer Anlage eines Conservatoriums in Köln, Kunst, Geist und Fleiß sogleich sich vereinen werden, dasselbe zu schmücken; da es denn auch an patriotischer Thätigseit nicht sehlen wird, dasselbige fortwährend zu vermehren und außzustatten. So sehen wir schon gegenwärtig, da ein allgemeiner Bereinigungspunkt nur erst gehofft wird, das rühmliche Beispiel, wie Herr General von Rauch alles daszenige, was bei Anlage der neuen Festungswerke außgegraben wird, bei sich sammelt, um solches dereinst dem öffentlichen Gewahrsam zu übergeben. Das Bedeutende, was schon gefunden worden, erregt die schönsten Hosfnungen und sichert diesem tresslichen Kriegsmanne auch von dieser Seite die immerdauernde Dankbarkeit einer wieder auslebenden Stadt.

In Köln jedoch an eine förmliche Kunstakademie zu benken, möchte nicht nöthig, noch räthlich sehn. Republicanische, von alten Zeiten her dem Gemüthern eingeprägte Formen passen am besten in diesen Gegenden, wenigstens für die freien Künste. Einsichtige Kunstliebe und Gönnerschaft setzt sich überall an die Stelle der Direction; jeder Künstler zieht in seinem Fache sich seine eigenen Schüler, so wie jeder Schüler sich freiseinen Meister aussuch. Hier kann jeder, uneingeschränkt von seineszgleichen, durch eigene Arbeiten, durch Restauration und Kunsthandel sich in eine Lage versetzen, die sehr angenehm werden muß, wenn die Regierung sein Talent auch zu ihren Zwecken benutzt, durch angemessene Pensionen sein Talent den ersten Nahrungssorgen überhebt, sodann aber durch billiges Honorar seine außerordentlichen Arbeiten besohnt.

Wird sich nach allgemeinem Wünschen und Hoffen ein zusammenhängender Kunstverkehr am Rhein und Main verbreiten, so wird auch die Theilnahme des Reisenden nicht fehlen. Der Kunstfreund verlangt nicht immer Driginale; trifft und rührt ihn irgend ein merkwürdiges Bild, dessen Besitz nicht zu erlangen ist, so erfreut er sich an einer Copie. Dieses zeigt sich schon gegenwärtig bei der Freude an der altdeutschen Kunst, daß man Nachbildungen von Gemälden dieser Art verlangt und schätzt. Bon jener großen Tasel im Dom hat Herr Lieutenant Raabe die Mittelgruppe in Miniatur höchst befriedigend nachgebildet. Herr Beckenkamp beschäftigt sich immersort mit Copien derselben, die sogleich ihre Liebhaber sinden. Wie viel Umstände tressen nicht zusammen, uns zu versprechen, daß ein freithätiges, uneingeschränktes Kunstleben in diesen Gegenden sich aus einer niemals ganz ausgestorbenen Borzeit fröhlich ent- wickeln werde!

Ehe jedoch der Fremde so mannichfaltige Merkwürdigkeiten mit Nuhe genießen kann, wird er vor allem unwiderstehlich nach dem Dom gezogen. Hat er nun dieses leider nur beabsichtigten Weltwunders Unvollendung von außen und innen beschaut, so wird er sich von einer schmerzlichen Empfindung belastet fühlen, die sich nur in einiges Behagen auslösen kann, wenn er den Wunsch, ja die Hoffnung nährt, das Gebäude völlig ausgesührt zu sehen. Denn vollendet bringt ein groß gedachtes Meisterwerk erst jene Wirkung hervor, welche der außerordentliche Geist beabsichtigte, das Ungeheure sassich zu machen. Bleibt aber ein solches Werf unausgesührt, so hat weder die Einbildungskraft Macht, noch der Verstand Gewandtheit genug, das Vild oder den Begriff zu erschaffen.

Mit diesem leidigen Gefühl, welches einen jeden brückt, kampften zu unserer Zeit in Röln eingeborene Jünglinge, welche glücklicherweise ben Muth faften, eine Bollendung bes Doms, nach ber ersten Absicht bes Meisters, wenigstens in Zeichnungen und Riffen zu Stande zu bringen. Dürfte auch ein solches bildliches Unternehmen gegen die wirkliche Ausführung gering scheinen, so gehörte doch schon hierzu so viel Einsicht als Unternehmungsgeift, so viel That als Beharren, so viel Selbstständigkeit als Einwirkung auf andere, wenn die Gebrüder Boifferee zur ungünstigften Zeit ein Runft= und Prachtwerk fo weit fordern follten, daß es von nun an heftweise wird erscheinen können. Der Grundriß hatte sich glücklicher= weise im Original gefunden, so wie auch ber Aufriß, später entbeckt, ber bisherigen Bemühung, Ausmeffung und Bermuthung glücklich zu Gulfe tam. In gehöriger Größe werden alfo Grundrif, Aufriffe, Durchschnitte, perspectivische Zeichnungen nach und nach erscheinen, wodurch ein Werk gebildet wird, das vermöge feines Inhalts, wie durch die Rünftler, die es gearbeitet, den lebhaftesten Antheil verdient. Denn daß die Zeichnungen vortrefflicher beutscher Männer, Moller, Fuchs, Quaglio, auch in Deutschland gestochen werden konnten, dazu gehörte von Seiten ber Unternehmer jene stille unverwüftliche Baterlandsliebe, die in den schlimmften Zeiten basjenige zu erhalten und zu fördern weiß, mas glücklichen Tagen unentbehrlich ift; und fo find die trefflichen Rupferstecher, die Berren

Duttenhofer in Stuttgart, Darnstedt in Dresben, zur Theilnahme an dieser michtigen Arbeit herbeigerufen worden.

Sind wir nun durch Bemühungen von Privatpersonen dazu gelangt, uns einen deutlichen Begriff von jenem unschätzbaren Gebäude zu machen, so daß wir es als ein Bunderwerk, gegründet auf die höchsten christliche firchlichen Bedürfnisse, so genial als verständig gedacht, durch vollendete Kunst und Handwerk ausgeführt, in der Einbildungskraft fassen und seine wirklich vorhandenen Theile einsichtig genießen können: so wird man sich nicht verwehren jene kühne Frage nochmals auszuwersen, ob nicht jetzt der günstige Zeitpunkt sen an den Fortbau eines solchen Werks zu denken.

Hier treffen wir aber bei näherem Erwägen auf die traurige Enteckung, daß der Dom seit zwanzig Jahren aller Hülfsmittel beraubt ist, um auch nur im baulichen Stand erhalten zu werden. Als Reichsstift, und weil die Güter für den Bauunterhalt mit den Pfründegütern zusammensgeworsen waren, hatte die Kirche das eigene und einzige Schicksal, sie, die am meisten bedarf, die ärmste von allen zu werden, indessen andere Kirchen ihre Baugüter behalten oder zurückbekommen haben.

Das erste vor allen Dingen wäre daher, an eine Stiftung zu benken zu vollkommener Erhaltung des Gebäudes. Erhaltung ist aber nicht zu bewirfen, wenn man den Vorsatz des Fortbauens gänzlich aufgiebt; denn nicht allein Vaarschaft reicht hin zu solchen Vedürsniffen, sondern es will auch, bei gegenwärtiger vollkommener Einsicht in den Willen des Meisters, Kunst und Handwerf auß neue erregt und belebt sehn. Was aber auch geschähe, so ist ein solcher Gegenstand mit Großheit zu behandeln, zu welcher man nur gelangt, wenn man sich die Schwierigkeiten nicht versbirgt, noch verläugnet.

Auf alle Weise aber steht ber Dom schon jetzt als sester Mittelpunkt; er und die vielen andern Gebäude der Stadt und des Landes bilden im engen Kreise eine ganze Kunstgeschichte. Und auch diese ist literarisch und artistisch vorbereitet, indem jene so leidenschaftlich als gründlich arbeitenden Kunstliebhaber bei dem Fleise, den sie dem Kölner Dom gewidmet, ihre Ausmerssameit zugleich auf die Bor- und Nachkunst richteten. Daher wurden alte Risse gesammelt, Durchzeichnungen veranstaltet, Kupferstiche und Zeichnungen der vorzüglichsten sogenannten gothischen Gebäude in allen Landen angeschafft, besonders von allen bedeutenden alten Bauwerken des ganzen Niederrheins von der Mosel abwärts. Hieraus könnte ein

Werf entstehen, bas, in mäßigem Format, die Epochen ber ältern Baufunst in Deutschland, von den ersten driftlichen Zeiten an bis zum Erscheinen des sogenannten gothischen Geschmack im dreizehnten Jahrhundert,
in belehrender Form zur Anschauung brächte.

Die bem Reifenden zugemoffene Zeit war zu furz, als baf man von allem Bedeutendem hätte völlige Kenntniß nehmen fonnen; jedoch verfäumte man nicht, ben herrn Domvicarius Barby zu befuchen, einen merkwürdigen achtzigiährigen muntern Greis, ber, bei angeborenem entfchiedenem Talent und Runfttrieb, von Jugend auf fich felbft bilbete, physikalische Inftrumente fünftlich ausarbeitete, sich mit Glasschleifen beschäftigte, vorzüglich aber von ber bilbenden Kunft angezogen Email zu malen unternahm, welches ihm aufs glücklichste gelang. Um meisten jedoch hat er fich dem Wachsboffiren ergeben, wo er bann schon in frühester Jugend die unendlich feinen perspectivisch = landschaftlichen, archi= teftonisch biftorischen kleinen Arbeiten verfertigte, bergleichen von mehreren Minftlern versucht, wir noch bis auf die neueste Zeit sogar in Ringen bewundern. Später beschäftigte er sich mit einer Art, die höchst gefällig ist: er boffirte nämlich halbe Figuren in Wache, beinahe rund, wozu er die Jahrszeiten und sonst charafteristisch-gefällige Gegenstände mählte, von der lebensluftigften Gartnerin mit Frucht = und Gemustorbe bis jum alten, vor einem frugalen Tifch betenden Bauersmann, ja bis zum frommen Sterbenben. Diefe Wegenftanbe, hinter Blas, in ungefähr fußhohen Räftchen, find mit buntem Wachs harmonisch, bem Charafter gemäß colorirt. Gie eignen fich bereinft in einem Rölnischen Mufeum forgfältig aufbewahrt zu werden; benn man wird hierdurch fo beutlich angesprochen, daß wir uns in der Geburtsftadt des Rubens befinden, am Riederrhein, wo die Farbe von jeher die Runftwerke beherricht und verherrlicht hat. Die stille Wirkung eines solchen Mannes in seinem Kreise verdient recht beutlich geschildert zu werden, ein Geschäft, welches Berr Canonicus Ballraf mit Bergnugen übernehmen wird, ba er, als ein Jungerer, diesem würdigen Greis auf dem Lebens= und Kunftwege gewiß manche Anregung verdankt.

Ein Schüler bieses würdigen Mannes, Herr Hagbold, beschäftigt sich mit ähnlichen Arbeiten; doch hat er bisher nur Profilporträte geliesert, benen man eine glückliche Aehnlichkeit nicht absprechen kann. Die Rein-lichkeit und Feinheit der Kleidungs- und Putstücke an diesen Bildern ift

höchlich zu loben, und wenn er sie in der Folge, sowohl von vorn in voller Ansicht, ganz rund, als von der Seite, nur halb erhaben aus-führen wird, so kann es ihm an Beifall und Kunden nicht fehlen.

Noch ist hier ein geschickter Miniaturmaler zu erwähnen, Herr Lützenkirchen, welcher sich, bei sehr schönen Talenten, als ein benkender Künstler erweist, und sich auch schon bas Bertrauen hoher Personen bei bedeutenden Gelegenheiten erworben hat.

Indem man nun von dem Bergangenen und Gegenwärtigen spricht, was Köln merkwürdig, ehrwürdig und angenehm macht, und sodann fragt, was denn ferner wünschenswerth wäre, damit gebildete Personen aller Art ihren Ausenthalt hier gern wählten, so wird man die Antwort hören, daß Wissenschaft und diejenige Eultur, welche aus dem Studium der alten Sprachen hervorgeht, nebst allem was geschichtlich heißen kann, hier von frischem angeregt und begünstigt werden sollten; von frischem, sage ich; denn auch diese Borzüge haben sich hier nicht ganz verloren. Man darf nur die im Lapidarsthl glücklich ausgestellten Inschriften, worin Herr Canonicus Wallraf sich besonders hervorthut, so wie seine heitern und gehaltreichen lateinischen Gelegenheitsgedichte betrachten; man darf die historischen Bemühungen, welche derselbe nebst andern Personen den vaterstädtischen firchlichen Ereignissen widnet, näher ins Auge fassen: so sindet man noch Verzahnungen genug, welche nur auf einen neuen Andau zu warten scheinen.

Und hier wird man unmittelbar an jene ansehnliche Universität erinnert, welche ehemals hier ihren Sit hatte. Ihre Lage war vortheilshaft, in der Mitte der Länder zwischen Mosel, Maas und Lippe, auch zur Verbindung mit verwandten Nachbarländern, woher noch dis zur französischen Ummälzung Studirende, meist von katholischer Religion, sich auf diese Universität wendeten, in solcher Anzahl, daß sie eine sogenannte Nation unter den Studenten ausmachten. Die medicinische Facultät zog durch ausgezeichnete Lehrer noch dis zu Ende des setzten Jahrzehnts holländische Studenten nach Köln, und noch jetzt genießt die Stadt in den angränzenden Ländern ihren alten Ruhm. Ja in den ersten Jahren der französischen Herrschaft wurde die Hoffnung rege zu Wiederbelebung der alten Universität, und bis in die letzten Zeiten nicht ganz aufgegeben, erhielt sie sich an der Ausmerksamkeit, welche die Centralschule genoß, die nachher in eine höhere Secundärschule verwandelt wurde. Ihr blieben

beventende Güter, Auftatten und Sammlungen, welche zum Theil sich nech vermehrten; wie denn ein wohlbestelltes physikalisches Cabinet angeschafft und ein botanischer Garten ganz nen angelegt wurde. Fänden num in demselbigen, von den Jesuiten ehemals benutzten Naume die Kunstsammlungen gleichfalls ihren Platz, so würde sich alles Kennenswerthe hier vereinigen lassen. Hierauf, wie auf manches andere gründen die Kölner die Hoffnung, die alte Universität in ihren Mauern wieder erneuert zu sehen.

Alltes was wir bisher an dieser Stadt gerühnt, schien diese Hossenung zu begünstigen, da nicht mehr die Frage sehn kann, ob nicht auch in großen Städten eine Universität gedeihen könne. Ja man wollte behanpten, daß hier, wo die reichsten Schätze der großen Borzeit zu sinden sind, wo geistliche und weltliche Gebäude, Mauern und Thürme, und so mannichsaltige Kunstsammlungen eine anschauliche Geschichte der Bergangenheit liesern, wo Schiffsahrt und Handel das gegenwärtige Leben darstellen, daß hier Lehrenden und Lernenden alles nüglich und förderlich sens mitste, indem in unsern Tagen nicht mehr von Schuls und Parteis wissen, sondern von allgemeinen Weltansichten, auf ächte Kenntnisse gegründet, die Rede seh.

Man wolle jenen Universitäten, in kleinen Städten angelegt, gewiffe Bortheile nicht streitig machen, es seh aber boch nicht zu läugnen, baf fie sich aus jenen Zeiten herschreiben, wo ber Jugend, die aus einem bumpfen Schulzwange zu einem ängstlichen Geschäftszwange gebildet werden follte, ein gewisser Zwischenraum gegönnt war, in welchem sie sich neben bem Lernen auch abtoben, und eine fröhliche Erinnerung vollbrachter Thorheiten gewinnen möchte. Gegenwärtig fen biefes aber unzuläffig. schäblich und gefährlich: benn ber beutsche Jüngling habe sich meift im Felde versucht, habe an großen Thaten Antheil genommen, und felbft der Nadywuchs seh schon ernster gefinnt; man verlange nicht nach einer abenteuerlichen, hohlen Freiheit, sondern nach einer ausbildenden, reichen Begränzung. Wo fen nun eine folche schönere zu finden, als in einer Stadt, die eine Welt in sich enthalte, wo Thätigkeit aller Art sich mufterhaft vor bem Geifte des Jünglings bewege, und wo junge Leute nicht an Rameradenfelbstigkeit, sondern an höheren Weltansichten und an unzähligen Gewerbs = und Kunftthätigkeiten ihre Unterhaltung fänden; wo ber Studirende nur über ben Fluß zu setzen brauche, um feine

Ferien in dem reichsten Bergwerks-, Hütten , und Fabrifenlande nützlich zuzubringen?

Ferner behaupteten die Kölner, daß ber Studirende nirgends mehr sich selbst achten und geachtet werden könne, als bei ihnen, indem er als Miterbauer einer großen, alten, durch Zeit und Schicksal zurückgekommenen Existenz angesehen werden müsse.

#### Bonn.

Nach aufmerksamer Betrachtung einiger Kirchen und des öffentlich aufgestellten antiken Monuments, unterhielt in Bonn die Durchreisenden eine Sammlung des Herrn Canonicus Pick. Dieser heitere geistreiche Mann hat alles und jedes was ihm als alterthümlich in die Hände kam, gewissenhaft gesammelt, welches schon ein großes Berdienst wäre; ein größeres aber hat er sich erworben, daß er mit Ernst und Scherz, gestühltvoll und geistreich, heiter und witzig ein Chaos von Trümmern geordnet, belebt, nützlich und genießbar gemacht hat. Ohne sein Haus, mit welchem diese Schäße zusammengewachsen sind, durchwandert zu haben, kann man sich hiervon keine Borstellung machen.

Der Treppenraum zeigt eine Menge Porträte von sehr verschiedenem Kunstwerth, alle jedoch vereinigt, die Trachten mancher Länder und Zeiten vor's Ange zu bringen. Berziert sind die Wohnzimmer mit Kupfersticken und Gemälden, eigens bedeutend auf traurige und frohe vaterländische Ereignisse hinweisend, auf Glück und Unglück eines übermüthigen Feindes anspielend. Ueber den Thüren erregt manche inschriftliche Tasel ein berentliches Lächeln. Nun aber öffnet sich die Sammlung selbst; man durchschaut sie mit immer verändertem Interesse, welches jederzeit eine historische Richtung zu nehmen genöthigt ist. Kupferstiche und Münzen, nach Jahren und Ländern geordnet, Geräthschaften aller Art, alles zierlich zusammengestellt.

Wir gedenken zum Beispiel einer ganzen Band mit gemaltscheinenden Bildern, merkwürdig durch den Stoff, woraus sie versertigt worden: Mosaik und Eingelegtes, von Stroh oder Moos Zusammengesettes, aus gehackter Bolle Gestreutes, sammetartig Gewobenes, Gesticktes oder aus Läppchen Zusammengeslicktes. Durch solche Unnäherungen werden hundert

Dinge, deren Aufbewahrung einen erfahrenen Kunstkämmerer verlegen machte, dem Auge intereffant; sie geben dem Geiste Nahrung, ja dem Geschmacksurtheil manchen Anlaß. Hierbei ist zu demerken, daß ein junger Better, naturwiffenschaftlich unterrichtet, eine schöne Mineraliensfammlung, dem Kenner wie dem Liebhaber willkommen, sustematisch aufgestellt hat.

Und so nach ergößender Betrachtung einer unzähligen Menge älterer Putz und Scherzgeräthe, nimmt man ernstern Antheil an einer würdig errichteten Scheincapelle. Geschmackvoll zusammengerahmte bunte alte Glassenster verbreiten ein düsteres Licht über den beschränkten Raum; giebt man demselben dagegen die erforderliche Hellung, so sieht man die aus ausgehobenen Kirchen geretteten frommen Bedürfnisse aller Art an schicklicher Stelle: geschnitzte Betschemel und Pulte, ein völlig hergestellter Altar, auf demselben ein Reliquienkasten, mit getriebenen Silbersigürchen geziert, mit Email reichlich bedeckt; ferner Erucisse und Leuchter, alle ältern Ursprungs, nach Form und Materie an jenen heiligen Prachtkasten erinnernd, der in dem Kölnischen Dom die Gebeine der Dreisonige verwahrt. Den Wänden sehlt es nicht an alten Gemälden, welche sich hier, als hätten sie ihre Stelle nicht verändert, einer gewohnten Nachbarschaft erfreuen.

Gelangt man darauf in ein Zimmer, wo alte Drucke und Manufcripte ausbewahrt, auch andere bedeutende Dinge einstweilen niedergelegt
sind, so bedauert man, daß die Unruhe der Zeiten diesen würdigen Mann
verhinderte von seinem ganzen Hause Gebrauch zu machen, um alles in
gleichem Sinne zu ordnen und zu bewahren.

Mit dem größten Bergnügen aber betritt man die Gartenterrasse, wo das Talent eines geistreichen Conservators sich in vollem Glanze zeigt. Hier sieht man unter freiem himmel verschiedene architektonische Theile und Glieder, Säulen und Gesimstrümmer, so wie manche Zierzrathsreste, zu Ruinen gruppirt, Inschriften zierlich eingemanert, halberzhabene Arbeiten wohl vertheilt, große gebrannte Gesäße als Denkmale ausgestellt und, mit wenigen Worten, hie und da wahrhaft rege patriozische Gesinnungen bedeutsam ausgedrückt.

Eine aussührliche Beschreibung bieses glücklichen Unternehmens würde schon ber Einbildungstraft und dem Gemüth eine angenehme Unterhaltung geben. Nur eins führe ich an, daß ein kleines wohlerhaltenes Basrelief,

die schlimmen Folgen der Trunkenheit vorstellend, unter einer Weinranke gesehen wurde, die so eben voller Trauben hing.

Denkt man sich Bonn als Residenz, und diesen Schatz unverrückt als Kunstkammer, so besitzt der Hof eine Sammlung, so allgemein unterhaltend und reizend, als nur zu wünschen ist. Setzte man sie in gleichem Sinne fort, so würden Besitzer und Erhalter sich und andern zu großem Bergnügen bemüht sehn.

Während man nun biefe Zeit über mit aufgeflärten und, im achten Sinne, freidenkenden Bersonen umging, so fam die Angelegenheit ber ehemals hier vorhandenen Universität zur Sprache. Da man nämlich icon längst an ber Wiederherstellung ber veralteten boben Schule in Roln verzweifelt, habe man ben Bersuch gemacht eine neue in Bonn zu grunben. Dieses Unternehmen sen beghalb miflungen, weil man, befonders in geiftlichen Dingen, polemisch und nicht vermittelnd verfahren. Furcht und Parteigeift zwischen ben verschiedenen Glaubensgenoffen seh indeffen beschwichtigt, und gegenwärtig die einzig mögliche und vernünftig herbeizuführende Bereinigung ber Katholiken und Protestanten könne nicht auf bogmatischem und philosophischem, sondern allein auf historischem Wege gefunden werden, in allgemeiner Bildung burch gründliche Gelehrsamkeit. Eine bedeutende Universität am Riederrhein sen höchst wünschenswerth, ba es ber katholischen Geiftlichkeit, und somit auch bem größten Theil ber Gemeinde, an einer vielseitigern Beiftesbildung fehle. Die Abnei= gung, ja bie Furcht vor ber Gelehrsamkeit sen früher daher entstanden, daß die Trennung der Chriftenheit durch Philologie und Kritik geschehen; baburch fen bie alte Kirche in Schrecken gesetzt, Entfernung und Stillstand verursacht worden. Bei veränderten Umständen und Ansichten jedoch könne basjenige, was die Kirche getrennt, sie nun wieder vereinigen, und vielleicht wäre eine fo schwer scheinende Aufgabe bei gegenwärtiger Gele= genheit, im oben angebeuteten Sinne, am sichersten zu lösen.

Wenn die Einwohner von Bonn ihre Stadt zum Sitz einer Universität empsehlen, ist es ihnen nicht zu verargen. Sie rühmen die Beschränktheit ihres Orts, die Ruhe desselben; sie betheuern die Achtung, welche dem Studirenden hier zu Theil würde, als nothwendigem und nützlichem Mitbewohner; sie schilbern die Freiheit, die der Jüngling genießen würde in der herrlichsten Gegend, sowohl sandwärts als rheinwärts und überrheinisch. Die Ursachen, warum der erste Versuch missungen, fenne man nunmehr, und dürfe nur die ähnlichen Tehler vermeiden, fo babe man die völlige Gewischeit diegmal zum Ziele zu gelangen.

Diese und ähnliche Gespräche wurden auf der Terrasse des Schloßgartens geführt, und man mußte gestehen, daß die Aussicht von demselben entzückend sein. Der Mein und die Siebengebirge links, eine reich bebaute und lustig bewohnte Gegend rechts. Man vergnügt sich so sehr an dieser Ansicht, daß man sich eines Versuchs, sie mit Worten zu beschreiben, faum enthalten kann.

#### Menwied.

Doch unfer eigentlichster Zwed ruft uns stromauswärts, um Neuwieds zu gebenken. Diese freundliche Stadt, erbaut auf einen von Bergen umftellten Raum, ift uns wegen ber Alterthumer merkwürdig, welche man daselbst gefunden hat und findet. Die neuerdings von Deutschlands Keinden benutzte Gelegenheit bier über ben Rhein zu geben. ward von den Römern schon ergriffen, sodann aber der sichere und an= genehme Raum Caftellen und Wohngebäuden angeeignet. Die Spuren einer einfachen alten Befestigung fanden sich hinter Biber eine halbe Stunde von Reuwied, wobei die Ueberrefte eines Babes entbeckt murben. Die verschütteten Trümmer von städtischen Wohnungen finden sich bei Heddesdorf, wovon schon manches zu Tage gefördert worden. Moge die friedliche Rube, beren wir zu genießen hoffen, auch fernere Ausgrabungen begünftigen! Das forgfältig angelegte Mufeum in dem Schloffe zu Reuwied würde badurch bereichert, so wie die Sitten und Gebräuche ber ältesten Feinde Deutschlands immer mehr aufgeklärt werden. Bon alten Wegen und Schutzmauern, Die fich am Main und Rhein weit erftrecken, haben mehrere Schriftsteller gehandelt, und es wird sich nach und nach bei fortgesetter Bemühung ber gange Zusammenhang endlich vollfommen entmideln.

# Coblen3.

Ungern verlaffen wir diese Gegenden und eilen, unseres Zweckes eingebenk, nach Coblenz. Auch hier würde sich ein Mittelpunkt zur Ausbewahrung der Alterthümer und zur Förderung der Kunst von selbst

bilden. Die herrliche Lage des Orts, die schönen Straßen und Gebäude, die günstigen Wohnräume sind für den Einheimischen erfreulich, für den Fremden einladend. Da diese Stadt zum beständigen Sitz einer Regierung bestimmt ift, so kann es hier niemals an vorzüglichen Männern sehlen, deren Ausmerssamseit gar manches entdecken und versammeln wird; wie denn zum Ansange die wenigen, aber bedeutenden Reste der Abtei Laach mit Borsicht und Sorgsalt hierher zu retten wären.

Die Juriftenschule zu Coblenz ift eine neue Anstalt, die wohl schwerlich, isoliert wie sie steht, erhalten werden dürfte, dagegen die Güter der dortigen Secundärschule wohl zu einem höhern Gymnasium hinreichten, welches jener, dem Niederrhein zugedachten Universität vorarbeitete; und gewiß würden die Glieder solcher Anstalten sich einem Bunde, der Kunst und Alterthum zu fördern gedächte, willig und fräftig anschließen.

Ueberschaut man von der Karthaus die föstliche Lage der Stadt und deren reiche Umgebung, so bedauert man die unwiederherstellbaren Ruinen der Festung Ehrenbreitstein, welche nun im Sinne der neuern Kriegskunst wieder ausgebessert werden. Das schöne weitsäusige, der Stadt sich verschädigt. Die Frage, in wie weit es als Residenz wieder herzurichten seh, liegt außer unserm Kreise, aber des traurigen Schicksals müssen wir gedenken, welches überhaupt den Niederrhein betroffen hat, daß, durch seltsame Fügung, weit und breit alle Fürstensitze verödet sind, während am Oberrhein noch die meisten geblieben. Welch einen schönen Sommeraussenthalt würden höchste und hohe Personen sinden, wenn die noch ziemtlich erhaltenen großen Schlösser Poppelsdorf, Brühl, Bensberg, Benrath und andere wieder eingerichtet, und neue Lebenselemente von da aus in die Gegend verbreitet würden! Für die Zwecke, welche wir im Auge haben, könnte daraus die günstigste Wirkung entspringen.

#### Mainz.

Der Bewohner von Mainz darf sich nicht verbergen, daß er für ewige Zeiten einen Kriegsposten bewohnt: alte und neue Ruinen erinnern ihn daran. Aber auch diese wird der eifrige Forscher zu Vermehrung seiner Kenntnisse, zu Bildung des Geistes nuten; und so sind wir einem

steißigen und sorgsättigen Manne, Hrn. Prosessor Lehne, vielen Dank schuldig, daß er manches bekannte Alterthümsliche mehr bezeichnet und bestimmt, anderes aber nen aufgesunden, gesammelt und geordnet hat. Seine Karte, worauf die Lage des römischen Mainz und der sich darauf beziehenden Castelle, in Bergleichung mit der heutigen Stadt und deren Festungswerken, dargestellt ist, giebt einen freien Ueberblick über das Bergangene, welches, von dem Gegenwärtigen sast verschlungen, unsern Sinnen entzogen ist. Die Mauern des uralten Kriegspostens, die innerstalb desselben ehemals besindlichen Tempel und Gebände werden und wieder vergegenwärtigt, so wie außerhalb das Denkmal des Drusus, die Wasserteitung, der fünstliche Teich, die Gräber wieder an ihre Stelle treten: und schnell faßt der Reisende die Berhältnisse solcher Bautichkeiten gegen einander, die ihm sonst nur ein Räthsel geblieben.

Das Bibliothetsgebände enthält in seinen unteren Hallen wohlgeordenete Alterthümer. In auschaulichster Ordnung sind die Grabsteine römisider Soldaten aufgestellt, die, aus allen Nationen zusammengesordert, hier in der Garnison ihren Tod sanden. Name, Geburtsort, Jahl der Legion ist auf jeder Tasel bezeichnet. Man fand sie reihenweise an Higel angelehnt, hinter jedem die Urne, das Gebein enthaltend, zum Beweise, wie hoch in jener Zeit der Einzelne geschätzt wurde.

In derselben Halle sinden sich Monumente anderer Art, welche, so wie die besonders ausbewahrten antiken Gefäße und Geräthschaften, in Rupfer gestochen und von einer Erklärung begleitet, ein Werk bilden, welches hoffentlich bald die Wünsche der Liebhaber befriedigen und unter denselbigen einen neuen Vereinigungspunkt stiften wird.

Außer der Büchersammlung enthält das Gebäude manches wissenschaftlich Branchbare. Was von physikalischem Apparat, von mineralogischen und andern Gegenständen der vormaligen Universität angehörte, ist hier aufbewahrt und kann einer künftigen Lehranstalt zum Grunde dienen.

Sine Anzahl schätzbarer Gemälde, Die aus Paris hierher gebracht worden, ift gleichfalls geräumig und genießbar aufgestellt, und wird immer beitragen die Kunftliebe in Stadt und Gegend zu beleben.

Herr Graf Resselstädt, Freund und Erhalter von Gemälden und Alterthümern, verfäumt keine Gelegenheit seine bedeutende Sammlung zu bereichern. Die Gemälde des Landschaftsmalers Caspar Schneider

vergnügen mit Recht die Liebhaber. Ein Künstler und Gemäldehändler, Namens Arbeiter, besitzt schöne Sachen und läßt sich billig finden. Genug, es steht hier so manches beisammen, daß fein Zweisel übrig bleibt, Mainz werde in dem rheinischen Kunstverein sich an feiner Stelle thätig und förderlich erweisen.

Jum Schlusse sen es vergönnt einen Wunsch auszusprechen, welcher ter jezigen und künftigen Lage von Mainz so ganz gemäß ist. Möge der militärische Genius, der über diesem Orte waltet, hier eine Kriegssichule anordnen und gründen, hier, wo mitten im Frieden jedet, der die Augen ausschlägt, an Krieg erinnert wird. Thätigkeit allein verscheucht Furcht und Sorge, und welch ein Schauplatz der Befestigungs und Belagerungskunst hat sich hier nicht schauplatz der Befestigungs und Belagerungskunst hat sich hier nicht schauplatz der Befestigungs und Belagerungskunst hat sich hier nicht schauplatz der Befestigungs und ihm täglich und stündlich das Gefühl einprägen, daß hier vielleicht der wichtigste Punkt sey, wo die deutsche Baterlandsliebe sich zu den sesseschen Borsägen stählen müsse.

#### Bieberich.

Nach so vielen Ruinen alter und neuer Zeit, welche den Reisenden am Niederrheine nachdenklich, ja trauvig machen, ist es wieder die angenehmste Empfindung, ein wohlerhaltenes Luftschloß zu sehen, das, ungenchtet der gefährlichsten Nachdarschaft, in völligem Stande von seinem Fürsten bewohnt, durch einen Hof belebt wird, der den Fremden des liberalsten Empfanges genießen läßt. Die hier befindlichen Bibliotheken und Naturaliensammlungen, deren Ordnung durch die vielzährigen Unstilden des Kriegs gesitten, werden nun bald auch zum Nutzen und Bergnügen der Einheimischen und Borübergehenden aufgestellt sehn; wie denn Herr Kammerherr von Nauendorf seine ansehnliche und wohlgeordnete Mineraliensammlung dem Liebhaber mit Bergnügen belehrend vorweist.

### Wiesbaden.

Hier ist in gedachter Rücksicht schon viel geschehen und mehrere aus Alöstern gewonnene Bücher in guter Ordnung aufgestellt. Ein altes Mannscript, die Bissonen der heitigen Hildegard enthaltend, ist merkwirdig. Was nen in dieser Anstalt angeschafft wird, hat vorzüglich den Zweck die Staatsdiener mit dem Lausenden der literarischen und politischen Welt bekannt zu machen. Sämmtliche Zeitungen und Journale werden desthalb vollständig und in bester Ordnung gehalten. Dieses geschieht unter der Aussicht des Herrn Bibliothekar Hundeshagen, welcher dem Publicum schon durch die Bemühungen um den Palast Friedrichs I zu Gelnhausen rühmlich bekannt ist. Leider ist die ganze vollendete Aussgabe dieses Werts bei dem Bombardement von Hanan verbrannt, wiewohl die Kupfertasch glücklich gerettet worden; dessalb man die Hossung nähren kann, daß die günstigere Zeit auch die Reise dieses Werts befürdern werde. Der Plan der Festung Mainz, von jenem talentvollen Manne herausgegeben, zeugt nicht weniger von dessen Fleiß und Geschicklichseit. Unter ihm arbeiten beständig mehrere junge Leute an ähnlichen Unternehmungen.

Das Cabinet des Oberbergraths Eramer ist ein vorzüglicher Schmud dieses Ortes. Es enthält eine vollständige sustematische Folge der Mineralien, und außerdem belehrende Prachtstücke aus den wichtigen Bergwerken des Westerwaldes. Der gefällige, theoretisch und praktisch gebildete Besitzer, auch als Schriftsteller seines Faches geschätzt, widmet Eurgästen und Durchreisenden jede freie Stunde zur Unterhaltung und Unterricht.

Dem Freunde der Baufunst wird der große Eursaal so wie die neu angelegten Straßen Bergnügen und Muster gewähren. Diese durch anssehnliche Befreiungen und Zuschüffe von höchsten Behörden entschieden begünstigten Anlagen zeugen von des Herrn Baudirectors Göz und des Herrn Bauinspectors Zais Talenten und Thätigkeit. Die großen Wohnstume, die in den neu angelegten schönen Häusern entstehen, beleben die Hoffnung, daß mancher Borsatz auszusühren sen, den man hier im stillen nährt, um eine so viel besuchte, an Ausbehnung und Umsang täglich wachsende Stadt durch Sammlungen und wissenschaftliche Austalten noch bedeutender zu machen. Schon haben mehrere Freunde der Kunst, der Natur und des Alterthums sich unterzeichnet, eine Gesellschaft zu bilden, welche sowohl überhaupt als besonders für diese Gegend um alles Merkwürdige bemühlt wäre. Herr von Gerning, der das Tannusgedirg zum Gegenstand seiner Dichtungen und Betrachtungen vorzüglich gewählt,

möchte wohl zu bewegen seyn, seine reiche Sammlung hierher zu versetzen und einen Grund zu legen, worauf die Gunft des Fürsten und die Bereitwilligkeit manches dankbaren Fremden gewiß mit Eifer fortbauen würde.

### Frankfurt.

Unter so vieler Jahre Kriegsbruck und Dulven hat sich tiese Stadt auf das prächtigste und heiterste hervorgebaut. Ein Fremder, wenn er sie lange nicht besucht hat, erstaunt, und Einheimische bewundern täglich das Längstbekannte. Der mit großer Freiheit und Einsicht entworsene Plan bietet noch zum sernern Fortban die schönsten Räume. Gesegnet ruhen daher an öffentlicher freundlicher Stelle die Reste des Senators Guiolett, welcher die ersten Entwürfe zu diesen weitausgreisenden Anslagen sürstlicher Begünstigung vorlegte und bis an sein Ende der folgerechten Anssährung vorstand. Die Liebe zu den bildenden Künsten im weitesten Sinne hat sich immersort bei Privatpersonen lebendig erhalten, und es tritt nunmehr der Zeitpunkt ein, wo eine freie Bürgerschaft auch für öffentliche Annäherung und Zusammenordnung einzelner Schäße, durch glücklich zusammentressende Umstände ausgesordert, gemeinsam Sorge tragen wird.

Gleich beim Beginn kommt uns die erwünschte Nachricht entgegen, daß nan sich ernstlich mit dem Gedanken beschäftige, ein neues Bibliothekszebäude aufzusühren. Die ansehnliche Büchersammlung hatte der neu zu erbauenden Barsüßerkirche weichen müssen und ward bisher in verschiedenen ungünstigen Localitäten ausbewahrt. Nunmehr aber bestimmt man einen der noch freien großen Plätze zu diesem Zweck, wo noch Naum genug ist, daß auch andere öffentliche Austalten sich würdig anschließen können. Herr Baumeister Heß, durch Lehre und Beispiel seines Herrn Baters, durch ausbildende Reisen und das Anschauen der großen, geschmackvoll hier schon errichteten Gebäude geübt und erregt, hat den Austrag die Nisse zu versertigen. Der einsichtige und thätige Bibliothekar, Herr Prosessor Schlosser, wird sowohl bei Einrichtung und Ausstellung als bei künstiger planmäßiger Vermehrung sich um die Stadt höchst verdient machen; denn man darf wohl sagen, daß mit diesem Gebäude der Grund zu allen übrigen wissenschaftlichen Bemühungen wird gelegt seyn.

And hat vieses wichtige Unternehmen sich schon ansehnlicher patriotischer Beiträge zu erfreuen, indem bei der Feier wiederhergestellter Stadtfreiheit eine sehr bedeutende Subscription zu Stande gekommen.

Und vielleicht schließt sich an dieses Local eine gegenwärtig schon blühende Anstalt, unter dem Namen Museum bekannt, nachbarlich an. Sine Gesellschaft von Kunstfreunden hatte eine ausreichende Casse gestiftet, schöne weitläusige Räume gemiethet, um sich von Zeit zu Zeit zu verstammeln und am Kunstgenuß zu ergötzen. Um diesen Mittelpunkt verseinigte sich alsobald gar manches: eine Gemäldereihe füllte den großen Saal, eine reiche Kupferstichsammlung ward von Herrn Brönner, nebst ansehnlichem Capital vermacht, ja sogar alle den aufgehobenen Klöstern entnommenen Gemälde derselben zugeeignet.

Sauptfächlich um diefer Bilber willen ist zu wünschen, daß man an hinreichende Räume bente, um sie würdig aufzustellen, indem sie gegen= wärtig über einander geschichtet dastehen und nicht ohne die Unbequemlichkeit bes gefälligen herrn Schüt von bem Runftfreunde betrachtet werben. Diefe Sammlung ift beghalb merkwürdig, weil fie meift Bemälde von oberdeutschen, oberrheinischen Rünftlern enthält, mit welchen Frankfurt mehr in Verkehr gestanden als mit den niederrheinischen, brabantischen. Solbein ber Aeltere marb einige Jahre von ben Carmeliten bewirthet, dessen Talent man hier gang zu überschauen und zu würdigen im Fall ift. Moge in einigen Jahren biefe Sammlung zur Ergötzung des Liebhabers öffentlich aufgestellt und geordnet sehn! Wie schnell wird sie sich alsdann vermehren durch Ankauf, Geschenke und Vermächtnisse! Es werben baher biejenigen, welche bem neu aufzuführenden Bau vorstehen, keinen Tadel zu befürchten haben, daß sie fehr große Räume einrichteten, wenn sie auch für bas augenblidliche Bedürfnig unverhältniß= mäßig scheinen follten; benn auch solche sind sogleich auf das fruchtbarfte zu benuten.

Sieht der Deutsche sich um, was zu der schlimmsten Zeit an vielen Orten Lobens = und Nachahmungswürdiges eingerichtet worden, so wird er gewiß der schönen Anstalt gedenken, welche die Stadt Prag den böh mischen Ständen schuldig geworden. Diese nämlich haben den Borgang des würdigen Grasen Sternberg, der, als ein edler Kunftfreund und Patriot, seine eigene bedeutende Gemäldesammlung zur öffentlichen Betrachtung ausstellte, zu würdigen gewußt, und ihre Kunstschäße zu

demselbigen Zweck mit der seinigen vereinigt, und zwar dergestalt, daß das Eigenthum einem jeden Besißer verbleibt, durch angeheftete Namen bezeichnet und die Freiheit darüber zu schalten unbenommen ist. Auch gestobte dieselbe Gesellschaft jährliche Beiträge zum Unterhalt einer Kunstund Zeichenschule, in welcher sich durch das belebende Talent des Herrn Director Bergler bewundernswürdige Schüler selbst in den höheren Ständen gebildet haben. Und warum sollte man in Franksurt nicht ein ähnliches, ja ein gleiches hoffen können!

Dem schon gegenwärtig ist einem wichtigen, für sich bestehenden Institut eine sichere Gründung zugedacht. Der Decan aller hier lebenden ächten Kunstfreunde, Herr Städel, genießt in seinem hohen Alter noch immer der tebenstänglich mit Einsicht und Beharrlichseit gesammelten Kunstschätze in dem wohlgelegensten Hause. Mehrere Zimmer sind mit ansgesuchten Gemälden aller Schulen geschmückt, in vielen Schränken sind Hausbeichnungen und Kupferstiche ausbewahrt, deren unübersehbare Anzahl, so wie ihr unschätzbarer Werth, den östers wiederkehrenden Kunstsceund in Erstaunen setzt. Man will wissen, daß dieser im stillen unablässig vaterständisch denkende trefsliche Mann seine Kunstschätze sämmtlich, nebst geräumigem Local und ansehnlichen Capitalien, dem gemeinsamen Nutzen gewidmet habe, wodurch denn freilich Kunstsreunde und Kunstssinn hier für ewige Zeiten die gewisseste Anregung und die sicherste Bildung hoffen können.

Herr Dr. Grambs besitzt gleichfalls eine Sammlung, die alle Erwartung übersteigt, an Gemälden, Aupferstichen und Handzeichnungen. Die entschiedene Aunstlenntniß des Besitzers hilft dem Besuchenden zu schneller Ausstlärung und gründlicher Sinsicht. Dieser unermüdliche Aunst freund, dis auf die neuesten Zeiten an lebenden Künstlern theilnehmend, beschäftigt und begünstigt mehrere sich entwickelnde Talente, unter welchen Herr Wendelstädt ihm unmittelbar an Handen geht, und sich durch Geschicklichkeit zum Lehrer, durch historische Kenntnisse aber zum künstigen Conservator qualissicit.

Herr Franz Brentano hat in einem geräumigen wohlerleuchteten Saal, so wie in mehreren großen Zimmern eine treffliche Gemäldesamm-lung wohlgeordnet aufgestellt; sie ist durch dessen verewigten Schwiegervater, von Birkenstod, der, aus den Rheingegenden abstammend, in ber gelehrten und Kunstwelt rühmlichst bekannt war, während seines

tebenstänglichen Aufenthalts in Wien zusammengebracht. Hieran schließt sich eine reiche Aupserstichsammlung, wo unter andern die Werke Marc Antons und sonstiger älterer Stalianer in Abdrücken geschaut werden, wie sie dem Liebhaber selten vor Augen kommen.

Wer diese benannten Sammlungen zu benutzen das Glück hat, wird seine Kenntnisse, auf welcher Stufe der Einsicht er auch stehe, gewiß erweitert und belebt fühlen.

Herr von Gerning verwahrt ein Museum von vielartigen Schätzen, welche, in größere Räume vertheilt, die Frende und Bewunderung eines jeden Liebhabers und Kenners noch mehr erregen würden, als gegen-wärtig, wo in einer Privatwohnung nicht jedem Gegenstande Gerechtigsteit widerfahren kann. So würde z. B. die Sammlung antiker Basen, Bronzen und sonstiger Alterthümer schon allein, als integrirender Theil einer großen Sammlung, die Ausmerksamkeit überall auf sich ziehen.

Herr Beder, als Medailleur höchst schätzenswerth, hat eine bebeutende Folge von Münzen aller Zeiten, zu Aufklärung der Geschichte seines Fachs, einsichtig geordnet. Man findet bei demselben Gemälde von Bedeutung, wohlerhaltene Bronzen und alterthümliche Kunstwerke mancher Art.

Einzelne wichtige Gemälbe befinden sich hie und da im Privatbesitz. Bei Herrn von Holzhausen auf der Dede ein schätzenswerthes Bild von Lucas Cranach: Christus, der die Mütter und Kinder um sich her versammelt, merkwürdig durch die glücklich gedachte Abwechselung der Moetive von Mutterliebe und Verehrung des Propheten. Wohlerhaltene Fasmiliengemälde aus der ältern Zeit geben uns einen Begriff von der Würde des genannten Geschlechts und der Kunstliebe seiner Ahnherren.

Vorzügliche Gemälbe zieren auch die Wohnungen des Herrn Leerse und der Fran de Neufville. Eins der schönsten Bilder von van der Neer besitzt Herr Ettling. Die Lausbergische Sammlung ist leider in alle Welt zerstreut.

Hier wollen wir nun einer Art und Weise vorläufig gedenken, wie in der Folge, wenn sich in Franksurt alles mehr gestaltet und geordnet hat, ein dortiger Kunstfreund Einheimischen und Reisenden den größten Dienst erzeigen könnte. Die Venetianer besitzen nämlich von den Gemälden ihrer Stadt einen Katalog, nach den Epochen der Kunstgeschichte und nach den Jahren, in welchen die Künstler geblüht; sie sind sämmtlich

in historischer Folge aufgezählt und bei jedem Bilde bemerkt, wo es zu finden. Wenn ein junger Franksurter Kunstfreund sich dieses Werk zum Muster nähme und im stillen die nöthigen Vorbereitungen machte, so könnte er zu rechter Zeit damit hervortreten und dadurch die lehrreichste leberssicht befördern. Jede methodische Zusammenstellung zerstreuter Elemente bewirkt eine Art von geistiger Geselligkeit, welche denn doch das Höchste ist, wonach wir streben.

Ferner bürfen wir nicht verschweigen, wie die hiesigen Kunstfreunde noch auf mancherlei Weise gefördert sind. Herr Morgenstern fährt auch im hohen Alter fort Gemälde mit bewundernswürdigem Fleiß und Genauigteit zu restauriren. Wie sehr er sich in Geist und Art eines jeden Künstlers zu versetzen weiß, davon zeugen mehrere Copien, die er im kleinen, nach den vorzüglichsten Meisterwerken, die durch seinen Hande gegangen, gesertigt, und in einem Schränken gleichsam als einen Hausealtar zusammengeordnet. Auf diesen Schatz werden gewiß Borsteher öffentlicher Anstalten ausmerksam bleiben, damit er nicht aus Frankfurt enternt werde.

Herr Silberberg ist im Besitz der trefslichsten alten und neuen Aupferstiche, die er durch Tausch und Handel dem Liebhaber zu überslassen geneigt ist. Bei Herrn Bope sindet man alle Arten von Kunstmid Naturproducten. Und wie mancher Name bleibt noch demjenigen zu nennen übrig, der eine Anleitung für Fremde, Franksurt kennen zu lernen, aussetzen wird!

Uleberhaupt kann die Lage eines Kunstfreundes nicht günstiger seyn, als an diesem Orte: man gedenke nur der Auctionen inländischer Berslassenschaften, so wie der Sammlungen, welche auf Speculation hierher gesendet werden. Der Liebhaber wird dadurch in den Stand gesetzt, sich mit vielen Meistern und ihren Borzügen bekannt zu machen, ja, wenn er Neigung hat, gelegentlich um mäßige Preise durch trefsliche Sachen seinen Kunstvorrath zu vermehren. Solche Ausstellungen sinden sich jede Messe öfters doppelt und dreisach und künstig gewiß häusiger, da, bei der ungeheuern Weltbewegung, gar manches Kunstwert seinen Herrn wechselte, gar mancher Liebhaber sich genöthigt sieht, einen werthen Besitz gegen Baarschaft umzutauschen. Und so läßt sich Franksurt als kunstvers mittelnd zwischen dem Obers und Unterrhein, zwischen dem nordöstlichen und südwestlichen Teutschland, ja zwischen dem Ins und Auslande denken.

Forschen wir nun nach bem was für den Unterricht in Künsten geschieht, so sinden wir anch schon besthalb vorlänfig gesorgt. Eine der Zeichenschulen, wie sie in Deutschland mit Recht seit langer Zeit beliebt sind, wo man mehr das Auge des Privatmanns und des Handwerkers zu bilden und einen gewissen Geschmack zu verbreiten denkt, als daß man Künstler zu erziehen die Absicht hätte, ist auch hier schon eingerichtet. Heges steht derselbigen vor, unter der Direction des Herrn Dr. Grambs. Solche Schulen haben außer jenen Zwecken noch den besondern Vortheit, daß sie Noviziate sürs Talent sind, indem die Vorsteher gar bald unterscheien, wo angedorne Vertigkeiten sich mit Ausmerksamkeit und Fleiß zusammensinden, als woran der künstige eigentliche Künstler allein erkannt wird.

Um solche jedoch weiter zu bringen, würde ich hier so wenig als anderswo zu einer Aunstakademie rathen. Es gehört schon eine große Masse von gebildeten Künstlern, eine Menge von heranstrebenden Fähigsteiten dazu, wenn man sich entschließen soll, ihnen eine gesetzliche Form, ja ein Oberhaupt zu geben. Wir wissen jede Kunstakademie zu ehren, die in der Hauptstadt eines großen Neichs, in der Fülle von Kunstschätzen von tresslichen Männern geleitet wird; aber ehe man sich's versieht, schleicht sich die republicanische Form auch daselbst ein. So unterscheidet man in Dresden die Schüler der Herren Seidelmann, Grafsi, Matthäi, Kügelgen und Hartmann, so wie dieseinigen, welche sich an Zingg, Klengel oder Friedrich halten. Ein Unterricht im allgemeinen ist höchst schätzer; der einzelne Jüngling hingegen will vom einzelnen Meister unterrichtet sehn, und wenn er dort nur gehorcht, so werden hier Reigung, Zutrauen und eine gewisse stille Ueberzengung höchst fräftig wirken.

Man würde also nach Frankfurt vorzügliche Männer wo nicht gerade berufen, doch ihnen leicht machen an solchem Orte zu leben: man setzte sie in die Lage ein schiekliches Quartier miethen zu können, und verschaffte ihnen sonst einige Vortheile. Die Oberaufsicht städtischer Kunstaustalten gäbe nun solchen Meistern ein vielwersprechendes Talent in die Lehre, und zahlte dagegen ein billiges Honorar. Ja der junge Mann dürste seinen Lehrer selbst wählen, je nachdem er zu einer Kunstart oder zu einer Person Neigung und Zutrauen hätte. Wohlhabende Eltern zahlten sür ihre Kinder, wohlwollende Liebhaber für Günstlinge, von denen sie etwas

hofften. Wäre ein folder Meister verheirathet und sonst nicht einem größern Verhältnisse abgeneigt, so könnte er Jünglinge ins Quartier, an Tisch nehmen, und eine förmliche Pension errichten, wobei ihm die Gebildeten schon als Unterlehrer an Handen zingen. Steht nun eben dasselbe zu thun in einer freien Stadt mehreren frei, so wird man herrliche Wirkungen davon erfahren.

Daß man junge Männer praktisch bilbe, sorbert die neueste Zeit. Bei einem Meister, wie wir ihn voraussetzen, würden sie zeichnen, malen, copiren und restauriren lernen; ja auch mittlere Talente würden nicht, wie es oft geschieht, wo man im Unterricht allzu weit ausholt, in Berdruß und Stocken gerathen. Zeigt sich ein eminentes Individiuum, so ist noch immer Zeit ihn einer auswärtigen höhern Anstalt auzuvertrauen.

Daß biejenigen, benen eine solche Uebersicht obliegt, auch durchaus dafür sorgen werden, daß den Meistern alles was sie selbst nicht beisschaffen können, an Modellen, Gliedermännern und sonst, genugsam gereicht werde, darf man kaum erwähnen. So steht schon jetzt eine Sammlung von Gypsabgüssen antiker Statuen in dem Garten des Herrn von Bethmann. Und was läßt sich nicht alles von einem Manne erwarten, dessen Reigung und Thätigkeit durch ein so großes Vermögen in sebhafter Bewegung erhalten wird.

Borschläge bieser Art können wir um so eher thun, als sie bem Zeitgeist gemäß sind, und man bei allen Bildungsanstalten die erprobte Ersahrung hat, daß es viel vortheilhafter seh, sie auf eine liberale humane Weise auszusäen, als auf eine zwingende, klösterlich subordinizende Art ins Enge zusammenzuziehen. Der Frankfurter gehe in die Geschichte zurück, in die Zeiten, wo so viele Künstler neben einander und kurz nach einander blühten, ohne daß man sie irgend einem akademischen Zwange unterworsen hätte, wo der Familienkreis anstatt Schule und Alsabenie galt. Man erinnere sich von den älteren bis in die neuesten Zeiten der Feperabend, Merian, Roos, Schüt, so wird der Weg vorgezeichnet sehn, auf welchem der freistädtische Künstler Ausbildung und Absieht am besten erreicht.

Und hier werben wir benn aufgefordert noch einiger vorzüglichen Künftler zu gedenken. Herr Schütz, durch den Beinamen der Better bezeichnet, setzt die landschaftlichen Arbeiten fort, welche seit Sachtleben sich ununterbrochen mit Nachbildung der Rheingegenden beschäftigen. Seine

Zeichnungen in Sepia find von bewundernswürdiger Reinheit und Fleißt, die Klarheit des Wassers und des Himmels unübertrefflich. Die Darstellung der User an beiden Seiten, der Auen und Felsen und des Stromes selbst ist so treu als anmuthig, und das Gefühl, das den Rheinfahrenden ergreift, wird uns dei Betrachtung dieser Blätter mitgestheilt oder wieder erweckt. Die Delgemälde dieses Künstlers geben ihm Gelegenheit die Abänderung der Farbentöne, wie sie die Tagssund Jahreszeiten, nicht weniger die atmosphärischen Wirkungen hervorbringen, auf eine glückliche Weise nachzubilden.

Von Habl sind bei Grambs höchst schätzbare Aquarellzeichnungen zu sehen, Gegenden um Franksurt so wie anmuthige Thäler des Taunusgebirges vorstellend, welche, obgleich nach der Natur gezeichnet, doch an geschmackvoller Wahl des Gegenstandes, an kunstmäßiger Austheilung von Licht und Schatten, so wie der Farbe, nichts zu wünschen übrig lassen.

Solde Künftler bem größern und auch auswärtigen Bublicum befannt zu machen, wird eine angenehme Pflicht ber Kunftvorsteher sehn; uns fen es erlaubt hier einen Vorschlag zu thun, ber, wenn er auch etwas wunderbar icheinen follte, boch gewiß alle Prüfung verdient. Wir haben fein Ge= beimniß baraus gemacht, bag wir alles, was einer Pfründe ähnlich fieht, bei unfern Runftanftalten nicht lieben; dagegen wäre unfer Borfchlag biefer. Bei einem geschickten Rünftler, ber nicht gerade Bestellungen hat ober aufs Gerathewohl arbeiten fann, beftelle man von Seiten ber Borsteber gewissenhaft gearbeitete Bilber; man bezahle fie ihm nach Billigkeit, und überlaffe fie alsdann Liebhabern um einen geringern Breis. Der Berluft, ber hieraus entspringt, wird eine größere Wohlthat für ben Rünftler, als wenn man ihm eine Benfion ohne Bedingungen gabe. Sat er wirklich Berdienst, und wird berselbe ben Liebhabern allgemeiner bekannt, so werden sich die Bestellungen häufen, und er kann alsbann mit einiger Klugheit immer wieder auf seinen Breisen bestehen. Gine genugsam ausgestattete Caffe konnte auf Diefes Capitel eine gewisse Summe festsetzen, und die Borfteber berselben könnten fich recht gut burch öffentliche Ausstellungen und Ausgebot folder Arbeiten, vielleicht gar burch Auction, vor allem Vorwurfe ber Parteilichkeit sichern. Und so werden Männer von anerkannter Redlichkeit und geprüfter Ginsicht aufs neue Beift und leben in die Epoche bringen, die wir gegenwärtig vorbereiten.

Indem wir nun bei diesen neuen Einrichtungen republicanische Formen begünftigen, so seh es uns erlaubt hinzuzussügen, daß es dagegen dem freien Bürger, der sich nicht leicht von jemand will meistern lassen, gar wohl anstehe an sich selbst gesellige Tugenden auszubilden; denn die Erfahrung von den ältesten bis in die neuesten Zeiten belehrt uns, daß der Bewohner einer freien Stadt sich schwer mit seines Gleichen vereinige. Es ist nichts natürlicher, als daß Unabhängigkeit uns in unserm eigenen Wesen bestärfe, wodurch der Charafter in einer Folge von mehreren Jahren immer schrosser werden nuß; und weil nun ein jeder sich so selbst gewähren läßt, müssen diejenigen am Ende sich öfters getrennt sinden, welche durch die schönsten Bande verknüpft sehn könnten. Selbst gemeinsame Liebhaberei ist nicht mehr im Stande solche Gemüther auch nur für einen Moment zu vereinigen: Blumenfreunde werden sich über Blumen, Münzsenner bei Münzen entzweien, wenn der Geist gewohnt ist seinen Gesühlen und Leidenschaften unbedingt nachzuhängen.

Wie angenehm ist es daher zu vernehmen, daß in Franksurt eine Gesellschaft von Kunstsveunden sich reihum versammelt, wo sie an Kupserstichen, im Besitz eines jeden, sich belehrend unterhalten. Hierdurch wird ein so weitläusiges und schwieriges Fach, wo alles auf dem Werthe des einzelnen Ubrucks beruht, nach und nach übersehbar. Der weit größere Vortheil aber wird daraus entspringen, daß auch was andern gehört, geistig unser eigen werde. Das Vortressliche zu kennen und zu lieben, was man nicht besitzt, noch zu besitzen hosst, ist eigentlich der größte Vorzug des gebildeten Menschen, da der rohere, selbstige im Besitz oft nur ein Surrogat sir Einsicht und Liebe, die ihm abgehen, zu erwerben sucht. Geschehen solche Mittheilungen künstig in allen Kunstsächern, so wird sich die neue Generation durch allgemeine heitere Friedensbande verseint sühlen, wie in schrecklicher Zeit die eine Hälste sich zu Schutz und Trutz, die andere zu Nath und Hilse, das Vaterland zu retten, mustershaft verbündete.

Haben wir nun von den höchsten Beweggründen gesprochen, die und zu Belebung der Kunft und Wissenschaft treiben, von zart sittlichen und geistigen Mitteln, die dabei anwendenswerth sind, so müssen wir auch einem Vorurtheil begegnen, welches sich mitunter merken läßt. Der Lieb-haber nämlich trennt sich oft zu streng von dem Kunsthändler. Es schreibt sich dieses aus älteren Zeiten her, wo der Wohlhabende dassenige was

er besaß, eben deswegen weil er es besaß, hoch schätzte, ja oft überschätzte. In der neuern, mehr besebten Welt aber kann sich der Liebshaber nicht entbrechen durch Tausch oder Handel so manches Kunstwerk, dem er entwachsen ist, oder für welches seine Liebhaberei sich abstunupfte, einem dritten zu überlassen, dem es Freude macht. Besonders in Franksturt läst sich, dei der großen Bewegung, bei dem Zus und Abströmen von Kunstwerfen, kaum ein stationäres Sabinet denken, und man wird es in der Folge gewiß keinem Liebhaber verargen, wenn er, seine Kräfte berechnend, durch veränderten Besitz seine Neigung lebendig zu erhalten sucht.

Und fo brauchen wir nicht weit umberzuschauen, wenn wir Beisviele fuchen, daß Gewerbsthätigkeit mit Liebe zu Wissenschaft und Kunft, wie vor Alters, so and in unsern Tagen, recht wohl vereinbar fen; benn wir finden, daß von Seiten des Buchhandels sich für Runft erwünschte Aussichten hervorthun. herr Brönner hat in einem auftändigen, wohl angelegten und verzierten Local schon eingebundene Bücher aufgestellt. und außerdem, was sich von felbst versteht, findet man bei ibm bie neueften Anpferwerke, ja Gemälde zur Unterhaltung und beliebigem Un= tauf. Berr Wenner, auf feiner Reife nach Rom, erwies thätigen Un= theil an den bortigen beutschen Rünftlern, forderte die Berren Riepen= hausen, Dverbed und Cornelius, und übernahm ben Berlag ber von biefem in Feberzeichnungen bargeftellten Scenen aus Fauft. Sie find von Ferdinand Ruschewenh mit großer Liebe und Genauigkeit geftochen, wie sich Liebhaber an den Probedrücken überzeugen können. Auch verpflanzte Berr Wenner die vortrefflichen Aupferftiche nach Canova und Thorwaldsen in seine Baterstadt, indem er die Betrachtung und Anschaffung berselben erleichterte. Berr Wilmans, gleichfalls Runftliebhaber, befitt schätzenswerthe Gemälde; feine Bemühungen um Literatur und Runft find allgemein befannt. Möge doch je eber je lieber eine ausführlichere Radricht, als ber Reisende geben fann, von allen Runftschätzen und Runftthätigkeiten, welche biefe wieder frei auflebende Stadt verherrlichen, bald in bem einen ober andern Berlag erscheinen.

Weil wir aber bieses sowohl von Frankfurt als von verschiedenen schon genannten und noch zu nennenden Orten und Städten wünschen, so ersuchen wir die Unternehmer, eine solche Arbeit nicht ängstlich zu veranstatten, vielmehr von einem leicht entworfenen Heft, welches der

Fremde gern für ein Billiges anschaffen wird, nur kleine Auflagen zu machen, und die nächste darauf erweitert, vermehrter und belebter zu geben. Alles was in den Tag eingreifen soll, nuß ein frisches Ansehen haben, und hier wird kein Werk zum Ausbewahren, sondern nur zum Ausbewachen verlangt.

Daß auch in den andern Künften ein thätiger Geist sich zu regen anfange, bavon gibt eine Singichule Zeugniff, welche Berr Düring aus eigenem Antrieb und aus reiner Liebe zur Kunft unternommen. Diese Unftalt ift icon fo weit gedieben, bag junge Personen beiderlei Geschlechts, bie fich feiner Leitung anvertraut, bei feierlichen Belegenheiten in ben Rirchen beider Confessionen Musiken aufgeführt, zu Bergnügen und Erbauung ber Gemeinden. Auch in öffentlichen Concerten ist biefes geschehen. Jeden Sonntag früh findet eine folche Uebung ftatt, zu welcher auf Unmelbung auch Zuhörer gelaffen werben. Ein größeres Local mare ber Unftalt zu gönnen, wodurch fie auf einmal fehr viel gewinnen wurde. Sie empfiehlt sich allen Musikfreunden, und es wird ihr auch weder an Unterftützung fehlen, noch an Ausbildung ber einzelnen Stimmen, ba Frankfurt an herrn Schmidt einen trefflichen Musikbirector besitht, und bie Oper mit Talenten geschmückt ift, die nicht allein durch Ausübung ihrer Kunst ergöten, sondern auch dieselbe durch Lehre und Unterricht zu verbreiten und fortzupflangen sich zur Pflicht machen.

Nachdem wir nun so manchen frommen Bunsch geäußert, von manchen bedeutenden Vorsätzen und weitaussehenden Planen gesprochen, so gelangen wir endlich zu einer Anstalt, die auf das sicherste gegründet ist, und bei welcher eben jetzt eine erneute Thätigkeit hervortritt, um bisherige Stockungen auszulösen und zufällige Hindernisse zu beseitigen. Es ist hier von der Stiftung die Rede, welche Dr. Senckenberg, gesegneten Anstenkens, ausübender Arzt und kenntnissreicher Mann, seiner Vaterstadt hinterlassen. Sie theilt sich in zwei Einrichtungen, die eine zu praktischem, die andere zu theoretischem Zweck. Die erste, ein Bürgerhospital, ist auf ein palastähnliches, von dem Stifter neuerrichtetes Gebäude gegründet, so wie durch ansehnliche Capitalien gesichert. Hierher flossen, von der ersten Zeit an, große Schenkungen und Vermächtnisse, woraus ein besehntendes Vermögen entstand, welches durch Ueberschuß der Kasse sich jährlich vermehrt. Hier bleibt also nichts zu wünschen übrig.

Desto mehr Aufmertsamkeit und guten Willen haben wir dagegen

auf die zweite Abtheitung zu wenden, welche, in theoretisch wissenschaftsticher Absicht angelegt, nicht in gleichem Maße begünstigt ist. Sie umsfaßt Haus-, Hof- und Gartenräume der ehemaligen Wohnung des Besitzers. Das Haus, darin einem von den Vorgesetzten ein Quartier bestimmt ist, hat freilich nur beschräufte Zimmer, welche sür daszenige, was sie fassen sollen, nur alsdann hinreichen, wenn alles Enthaltene in bester Ordnung ausgestellt ist. Hier sindet sich eine treffliche Bibliothek, welche die auf die unmittelbaren Nachfolger Hallers hinaufreicht; sie enthält die bedeutendsten ältern anatomischen und physiologischen Bücher, und würde, geordnet, sortgesetzt und zum Gebrauch eröffnet, der Stadtbibliothek ein bedeutendes Fach ersparen.

Ein mineralogisches Cabinet, das dis jetzt der Bibliothek nur eingeschoben war, wird so eben abgesondert und aufgeordnet, es enthält viel Bortreffliches, aber nur gruppenweise, ohne innern Zusammenhang. Die Bersteinerungen, zur glücklichsten Zeit gesammelt, übertreffen alle Erwartung.

Der botanische Garten ist geräumig genug, um der Stiftung gemäß die officinellen Pflanzen zu enthalten, woneben sich noch Platz finden würde, um das physiologisch Bedeutende, das zur Einsicht in das Pflanzen= leben führt und das ganze Studium frönt, weislich anzusügen.

Das ältere chemische Laboratorium ist auf ber gegenwärtigen Höhe ber Wissenschaft nicht mehr brauchbar; ein neues hinreichendes ward, zum Behuf einer andern Schule, unmittelbar an ber Sendenbergischen Gartenmauer erbaut, und steht gegenwärtig isolirt, einzeln, unbenutzt.

Das anatomische Theater ist zweckmäßig und geräumig; die daselbst aufgestellten Bräparate gehören nicht sämmtlich der Anstalt.

Nach dieser kurzen Erwähnung der einzelnen Theile, woraus das Ganze besteht, ist es Pflicht die Zustände nochmals vorzunehmen, dabei auch Wünsche und Hoffmungen auszusprechen und zu bezeichnen. Hier ist nun wohl vor allen Dingen die Absicht des Stifters zu bedeuten, der, als wissenschaftlicher, kenntnifreicher Mann, sein Hospital nicht besser zu versorgen glaubte, als wenn er ihm eine Studien= und Lehranstalt an die Seite setze. Er gedachte den Aerzten seiner Vaterstadt einen Mittelspunkt wissenschaftlicher Mittheilung zu verschaffen; er lud einige nebst andern Bürgern zu Pflegern, rief sie sämmtlich zu monatlichen Zusammenkünsten in sein Local und ermunterte sie, Vorlesungen in mehreren Fächern zu halten.

Sein frilher unglicklicher Tod unterbrach eine von ihm felbst außgehende Einleitung; und doch konnte sich dieses Institut einer thätigen und wahrhaft blühenden Periode rühmen, zu der Zeit als der verdiente Reichard, Bersasser der Frankfurter Flora, Stiftarzt war. Indessen nahmen die zu dieser Abtheisung bestimmten Capitalien nicht zu, auß dem Grunde, weil man in einer Handelsstadt dem Praktischen geneigter als dem Wissenschaftlichen ist und sich überhaupt mehr gedrängt sühlt einem gegenwärtigen Uebel abzuhelsen, als einem fünstigen vorzubeugen. Diesem nach wurde die Krankenanstalt mit Schenkungen und Vermächtnissen allein bedacht, und das Wissenschaftliche vorbeigegangen.

Dieses versank immer mehr in Staub und Berborgenheit, und erstrankte an äußern und innern Uebeln. Eine medicinische Schule, welche tas Studium auß neue beleben sollte, entstand und verging. Die Kriegsslaften wurden und werden mitgetragen, so wie manches andere Unheil, tas sich auflud; genug, das Institut ist gegenwärtig so arm, daß es nicht das geringste Bedürsniß aus eigenen Mitteln bestreiten kann. Schon jetzt, bei Anschaffung ber Schränke zu Sonderung und Ordnung der Mineralien, muß auf fremde Güte gerechnet werden.

Doch auch hier belebt sich die Hoffnung. Der kurz verstorbene Stiftarzt, Dr. Lehr, dem Frankfurt die Einimpfung der Ruhpocken verdankt, hat seine Bibliothef der Senckenbergischen einverleibt, eine Sammlung von Porträten berühmter Uerzte ihr vermacht, so wie ein Capital von neuntausend Gulden, dessen Zinsen dem sedesmaligen Urzte als Zulage dienen, mit der Bedingung, im Sommerhalbjahr unentgeltlich Botanik zu lesen.

Herr Dr. Neuburg, ärztlicher Pfleger dieser Unftalt, bessen Kenntnisse, Thätigseit und Wohlwollen allgemein anerkannt sind, und welcher
gegenwärtig das Ordnen der Naturaliensammlung eifrig betreibt, gedenkt,
sobald man Besitz und Lüden übersieht, die Doubletten seiner Conchylien
und Bögel hierher zu verehren, und gewiß wird Bibliothek und Naturmuseum, wenn es nur erst im Neinen den Franksurter Patrioten vor
Augen steht, manchen einzelnen Besitz und manche Wohlthat an sich ziehen.

Gedenken wir nun der Pflanzenkunde, so ist aus obigem ersichtlich, daß für diese vorläusig gesorgt sey. Herr Dr. Neeff wird, unter Assistenz der Gärtner Bäumert und Isermann, die zwechnäßige Bollständigkeit des Gartens, so wie den Gebrauch desselben nächstes Frühjahr einzuleiten wissen.

3m Gangen mare jedoch für Botanit in Frankfurt ichon viel geleistet. wenn die Pflanzenfreunde sich zu wechselseitigen Besuchen und Mittheis lungen vereinigten, befonders aber fich barin verbanden, daß jeder ein einzelnes Fach vorzüglich übernähme. Solländer und Engländer geben uns mit bem besten Beispiele vor, jene, baf fie eine Gesellschaft errichteten. beren Glieder fich bie Aufgabe machten Brachtpflanzen in ber größten Berrlichfeit barzustellen; Diefe, daß eine Anzahl Gartenfreunde fich verabredeten, gang einzelnen Abtheilungen, wie zum Beifpeil ben Stachelbeeren, vorzügliche Aufmerksamkeit zu widmen, wobei jeder Theilnehmende fid anbeifdig madte nur eine Spielart mit ber größten Sorafalt gu pflegen. Sollte diefes manchem von der wiffenschaftlichen Sohe herab fleinlich, ja lächerlich scheinen, so bedenke man, daß ein reicher Liebhaber etwas Seltenes und Angenfälliges zu besitzen wünscht, und daß ber Obstgartner auch für bie Tafel feiner Runden zu forgen hat. Bei einem folden Verein würde Frankfurt fogleich im botanischen Fache bedeutend ericbeinen.

Bliebe ber Sendenbergische Garten bloß medicinischen und physiologischen Forderungen gewidmet, so würde der Lehrer an dieser Anstalt
sehr gefördert sehn, wenn er die Bergünstigung hätte, die Gärten der Herren Salzwedel, Jassoh, Lehr, in und bei Frankfurt, die Anlage des Herrn Metzler über Oberrad, mit seinen Zuhörern zu besuchen. Den Besitzern wie den Gästen entstünde daraus gemeinsame Frende und Ausmunterung. In einer lebensreichen Stadt sollte sich alles aufsuchen,
was mit einander einigermaßen verwandt ist, und so sollte Botaniser,
Blumist, Kunstgärtner, Obst- und Küchengärtner sich nicht von einander sondern, da sie sich einander wechselsweise belehren und nützen können.

Was die Chemie betrifft, so wird dieser durch den einsachsten Entschliß leicht zu helsen sehn, da es weder an Local noch an Persönlichkeit fehlt. Das unmittelbar an den Senckenbergischen Stiftsgarten anstoßende Laboratorium, neu und zweckmäßig erbaut, steht, nach aufgehobener medicinischer Schule, herrenlos und unbenutzt, und es muß der allgemeine Wunsch sehn dasselbe dem Senckenbergischen Stifte einverleibt zu sehen. Die höchste obrigkeitliche Anordnung deßhalb wird, bei nunmehr bernhigten Zeiten, nicht länger außenbleiben. Herr Dr. Kestner erwartet sehnlichst diese höchste Entscheidung, und darf hossen, daß ihm bei seinen Bemilhungen jede Unterstügung nicht sehlen werde. Gewiß sieht, durch eine chemische

regelmäßige Vorlesung, mancher gebildete Einwohner einen seiner schönften Buniche glücklich erfüllt. Denn die Gelegenheit mit bem Umfange ber neuern Chemie, die schon ben größten Theil ber Bhusit in sich aufgenommen hat, bekannt zu werden, ift jedem größern Ort, besonders Frankfurt, zu gönnen. Bier fande ber ausübende Arzt bie neuesten Erfahrungen und Unfichten, Die er auf feiner praftifchen Laufbahn zur Seite liegen laft. bequem überliefert. Der Pharmacent würde beffer einsehen lernen, was es benn eigentlich mit ben Bereitungen und Mischungen, Die er fo lange nach Vorschrift unternimmt, für eine Beschaffenheit habe. Go viele Berfonen, die in wichtigen Fabrifunternehmungen die Quellen ihres Reich= thums finden, murden burch Uebersicht ber neuesten Entbedungen geforbert, andere nach höherer Bildung ftrebende würden in der chemischen Kenntnift wahre Beisteserhebung gewinnen, ja folde, welche ben älteren demisch= unftischen Vorstellungen nicht abgeneigt sind, würden hier vollkommene Befriedigung finden, wenn fie ertennten, daß jo vieles, mas unfere Borfahren in dunkeln Zeiten nur zerftückelt gewahr wurden und im Gaugen trübsinnig ahnten, jetzt sich immer mehr an und in einander schließt, sich aufflärt, jo dag vielleicht in feinem Fache mehr als im chemischen wissen= schaftliche Uebersicht bas Ideelle in ber Wirklichkeit barzustellen vermag.

Wäre es möglich einen tüchtigen Physiker herbeizuziehen, der sich mit tem Chemiter vereinigte und basjenige heranbrächte, was jo manches andere Capitel ber Physik, woran ber Chemiter feine Ansprüche macht, enthält und andeutet; fette man auch diefen in Stand Die gur Berfinnlichung der Bhanomene nöthigen Inftrumente anzuschaffen, ohne beghalb einen weitläufigen, toftspieligen und platraubenden Upparat aufzuhäufen: fo mare in einer großen Stadt für wichtige, insgeheim immer genährte Bedürfnisse gesorgt und mander verberblichen Umwendung von Zeit und Kräften eine edlere Richtung gegeben. Zum Local solcher physischen Unstalt fonnte man mit gutem Gewissen bas anatomische Theater bestimmen. Unftatt zu gebenken, bag Berr Dr. Behrenbe, ber ale ein würdiger Schüler Commerings bisher diesem Fache vorstand, feine Entlaffung genommen, anstatt zu erwähnen, baß Berr Dr. Luca, ein thätiger, in der vergleichenden Zergliederung geubter Mann, nach Marburg abgeht, jen uns vergönnt im allgemeinen von dem Berhältniß der Anatomie gu bem bestehenden Sendenbergischen Institut zu sprechen. Bier hat sich nämlich ber Stifter, indem er fich ein Bild einer vollständigen medicinischen

Anftatt dachte, vielleicht vergriffen, da er die besondern Bedingungen, in der sich seine Anstalt besand, nicht beachtete. Kenner der Zergliederungsstunft, Prosessoren dieses Fachs auf Asademien, werden gern zugestehen, daß es eine der schwierigsten Aufgaben seh, die Lehre der Zergliederung zu überliesern. Bibliothef, Zeichnungen, Präparate und hundert Borrichtungen, Borarbeiten, die vielen Auswand erfordern, sollen zum Grunde liegen, und alsdann wird noch die menschliche Leiche, als unmittelbarer Gegenstand des Beobachtens und Belehrens, gesordert. Woher aber diese nehmen? Ueberall werden die deschalb bestandenen Zwanggesetze lässiger beobachtet oder umgangen, und der Prosessor er Anatomie steht in einem humanen Zeitalter immer als unmenschlich gegen Leidende und Trauernde.

Moge alles bieses als Reslexion eines vorübereilenden Reisenden angesehen werden; der bleibende Geschäftsmann sieht vielleicht die Berhältnisse in einem andern Lichte.

Allein alles was wir gefagt, würde gang vergeblich gewesen senn, wenn wir uns nicht erführten auszusprechen, daß ein so wohl durch= Dachtes, dem Stifter wie ber Stadt Ehre bringendes wissenschaftliches Institut nicht gedeihen, noch auch mit aller Bemühung der Angestellten nur im mindeften nützen fonne, wenn feine Ginfünfte nicht verbeffert Auch hiervon liegt die Möglichkeit nabe genug, und wir tragen fein Bedenken, sowohl die bürgerlichen als ärztlichen Herren Vorsteher aufzufordern, in Ueberlegung zu nehmen, in wiefern von dem Ueberfluß, bessen das Hospital genießt, ein Theil zur wissenschaftlichen Austalt berübergewendet werden fonne, und jene trefflichen Manner bringend zu ersuchen, daß sie hierüber, wenn sie bejahend einig geworden, um die höchste obrigfeitliche Billigung baldigft nachsuchen mögen. Die einer folchen Wendung entgegenstehenden Schwierigkeiten sind nicht unbekannt; es läßt fich ihnen aber mit Einem Bort begegnen, daß einer freien Stadt ein freier Ginn gegieme, und daß man bei einem erneuten Dafenn, um die Spuren ungeheurer Uebel auszulöschen, sich vor allen Dingen von veralteten Borurtheilen zu befreien habe. Es geziemt Frankfurt, von allen Seiten zu glänzen und nach allen Seiten bin thätig zu febn. Freilich gebort theoretische Betrachtung, wissenschaftliche Bildung den Universitäten vorzüglich an; aber nicht ausschließlich gehört sie ihnen. Einsicht ift überall willfommen. Man erfundige fich, welchen Ginfluß die Universitäten in Berlin, Breslan, Leipzig auf bas praktische Leben ber Burger haben; man fehe,

wie in London und Paris, den bewegtesten und thätigsten Orten, der Chemiker und Physiker gerade sein wahres Element sindet; und Franksurt hat gar wohl das Recht, nach seinem Zustand, seiner Lage seinen Kräften für so löbliche Zwecke mitzueisern.

## Nachträgliches zu Frankfurt.

Die Sendenbergische Stiftung, eine höchst wichtige Anstalt, und zwar beren wissenschaftlicher Theil steht unter ber Aufsicht bes Herrn Dr. Neuburg, eines Mannes von unermüdlichem Eiser, eben so bereit sich für die Sache aufzuopfern, als für dieselbe zu streiten. Da wir in Jahressrist burch seine Bemühungen und die eingreisende Thätigkeit der Angestellten schon so viel Wünschenswerthes erfüllt gesehen, so kann est nicht sehlen, daß man auch endlich von Seiten der Administration des Krankenhauses dem wissenschaftlichen Institut zu Hünslichkeit zu erkennen und die Ausführung zu bewerkstelligen, muß in Franksurt schon lebendig sehn oder nächstens lebendig werden.

Der verewigte Sendenberg hinterließ eine Sammlung von Mineralien und fossilen Schalthieren, wovon die erste minter wichtig und nach bem frühern Standpunkt ber Mineralogie unordentlich burch einander lag. Ueber vierzig Jahre lag biefe Sammlung mit Staub bedeckt, ohne baf fich jemand barum befümmerte, und nur erft in biefem Jahre verbanden sich einige Mineralogen, unter welchen Berr Dr. Buch sich besonders verdient gemacht hatte, und brachten biefelbe nach bem Wernerichen und Leonhard'ichen Sufteme in Ordnung, mit bem lebendigsten Vorsatze fie mit den vielen mangelnden Mineralförpern zu bereichern und ein geordnetes Ganzes baraus zu machen. Es ist zu bedauern, daß ber rege Eifer ber Unternehmer wenig Unterftützung findet und fie, trot ihres Aufwantes an Zeit, fo wie an manchen, ob zwar geringen Belbaus= gaben, nur nach und nach ihren Zweck erreichen können. Diefe Einrich= tung ware beinahe noch neulich erft burch ben Borfchlag einiger Abministratoren zu Grunde gegangen, ber aber glücklicherweise zurückgewiesen wurde. Man wollte nämlich, um ber Stiftung in etwas aufzuhelfen, bas Stifthaus vermiethen; bem Uebel ware baburch eben fo abgeholfen worten, wie mancher unheilbaren Krankheit durch den Tob.

Das anatomische Theater hat durch den unermüdeten Fleiß des Herrn Dr. Cretzschmar, der Borlesungen darin hält, bedeutend gewonnen; auch sucht derselbe durch eigenen Fleiß und denjenigen seiner Schüler die Präparate zu ersetzen, die dasselbe in der letzten Zeit verstoren hat. Mehrere gelungene Präparate eingespritzter Blutgefäße, Bogelsstette und andere Gegenstände der vergleichenden Anatomie, wohin vorzüglich einige sehr abweichende Theile des Testudo Mydas gehören, können hierzu als überzengende Beweise dienen.

Auch ber botanische Garten hat im letten Sommer febr viel gewonnen. Gine nicht geringe Bahl Pflanzen wurden, ohne daß ber Stiftungefonde fie anschaffte, in das Treibhaus gebracht und mehrere in ber Wetterau'schen Flora nicht aufgenommene, in hiesiger Gegend wildwachsende Bflanzen wurden im Garten angepflanzt. Man bat sich ce nämlich zum Gefetze gemacht, bei ber Beschränktheit bes botanischen Gartens hauptfächlich auf officinelle ober ökonomische Pflanzen ober auch auf folde Rückficht zu nehmen, die als feltene Gewächse in unferer Gegend vorkommen, indem ber geringe Naum des Locals keine große Menge aufzunehmen geftattet. Der hiesige sehr unterrichtete Berr Apotheker Stein hat mehrere von ber Stadt entfernte Excursionen vorgenommen und mehrere feltene Bewächse, die er auf benfelben fand, bem Barten geschenkt. Das Gewächshaus wurde mit mehreren seltenen ausländischen Bflaugen, wie mit Laurus Camphora, Epidendron Vanilla u. f. w. botirt. Die Rürze ber Zeit erlaubte nicht ben bisher in seiner Einrich= tung vernachläffigten Garten in dem lettverfloffenen regnichten Sommer völlig in Ordnung zu bringen, jedoch ein Theil besselben wurde mit Beihülfe des fehr geschickten Botanikers, Berrn Beder aus Offenbach, ber aus Liebe zur Wiffenschaft mitwirtte, in sustematische Ordnung gebracht, und ce ift nicht zu zweifeln, daß ber ganze Garten im Laufe des fünftigen Sommers bahin gebracht werben wird.

Die Bibliothet erhielt eine ansehnliche Zahl ber besten alten medicinischen Werke, kounte aber mit der neueren nicht, wie cs zu wünschen gewesen wäre, bereichert werden, aus der schon erwähnten Beschränktheit des Fonds. Sie ist bis zur Periode, in der Senckenberg starb, ziemlich vollständig, da er sie selbst anschaffte und sie der Stiftung überließ. Nachher wurden zwar mehrere Werke angeschafft, auch Herr Dr. Lehr vermehrte dieselbe durch seinen hinterlassenen Büchervorrath; in den letzten

Jahren blieben aber manche Lücken ber medicinischen Literatur in berselben unausgefüllt.

Das unter bem Fürsten Primas zum Behuse ber medicinischen Specialschule ausgeführte chemische Laboratorium, bas nun wieder städtisches Eigenthum wurde, so wie ber daran stoßende, auf dem ehemaligen Wall gelegene kleine Garten wurde auf Ansuchen der Administratoren der Stiftung vom Senate unentgeltlich überlassen. Es ist sehr zu wünschen, daß auch hierin Senckenbergs Wille in Erfüllung gehen möchte, der die Wichtigkeit der Chemie zu würdigen wußte und sie in einem angewiesenen Local in dem Stiftshause betrieben wissen wollte, um so mehr, da diese Wissenschaft in unsern Tagen beinahe alle andern hinter sich läßt.

Die anfangende Baufälligkeit des Gewächshauses, so wie nicht minder das Alter der übrigen Gebäude, der Mangel an so manchen unentbehrslichen Gegenständen, sowohl wissenschaftlicher als anderer Art, dürsten bei der Lauigkeit, womit die Sachen des Stifts betrieben werden, die mit des seligen Stifters Bünschen so grell absticht, uns eine traurige Prognose stellen, und es wäre sehr zu wünschen, daß die Kassen unserer reichen Mitbürger, wenn auch nur durch mäßige Beiträge, dem einsbrechenden Versall eines so nüclichen Instituts vorbauen möchten.

Für bas Krantenhaus, beffen Fonds von bemjenigen ber Stiftung getrennt ift, ist bisher viel geschehen. Roch erst im verflossenen Jahre wurde eine bedeutende Summe gurudgelegt als Ueberschuf über die Ausgabe. So löblich diese Wohlthätigkeit ber Frankfurter gegen bas Rrankenhaus fenn mag, fo ift es boch traurig, fo wenig Ginn für die medicinische Wissenschaft und Kunft, die ber Stifter so fehr beabsichtigte und beren Beforderung fo beilfam in ihren Folgen ift, bei ihnen zu bemerten. Man würde unfehlbar im Beifte bes Stifters mehr handeln, wenn bas mit ber Stiftung verschwisterte Rrankenhaus von feinem Ueberfluß, ber jährlich zunimmt, nur einen kleinen Theil abgabe, wenigstens in zweifelhaften Fällen, die nicht felten vorkommen, nicht fo brückend gegen baffelbe verführe. Man follte bedenken, daß ber größte Berluft fur beide Jufti= tute in der Unterlassung bes Guten bestehe, und daß feine angeschafften Capitalien, so wichtig fie bem scheinen mogen ber fich von Jugend auf fie zu häufen gewöhnt hat, baffelbe nur im geringsten zu ersetzen im Stande sind. Die Opfer, welche die Stiftung bem Institute bei feiner Entstehung brachte, tiefe allein follten die Administratoren bewegen bie

erstere zu unterstützen, mit deren Zusammensinken den Franksurter Aerzten, die wie Handwerker für jeden einzelnen Gang belohnt werden, und die weder Auszeichnung noch sonstige Beförderung für das Gesahrvolle und Beschwerliche ihres Standes zu erwarten haben, jede Ausmunterung mit der Zeit weiter zu kommen benommen wird.

Herr Städel, ein Kunftfreund wie wenige, ist in seinem neunundsachtzigsten Jahre verstorben. Sein eröffnetes Testament bestimmt Haus, Sammlungen und Bermögen, nach einem mäßigen Anschlag auf breizehnnal hunderttausend Gulden geschätzt, einer Stiftung für bildende Kunst. Herr Dr. Grambs, ein einsichtiger Sammler und Kunstfreund, ist zum Bollstrecker dieses letzten Willens bestimmt.

#### Offenbach.

Un diesem wohlgebauten und täglich zunehmenden heiteren Orte verdient die Sammlung ausgestopfter Bogel bes Berrn hofrath Mener alle Aufmerksamkeit, indem biefer verdienftvolle Mann, als Bewohner einer gliidlichen Gegend, fich zugleich als Jagbliebhaber und Naturforicher ausgebildet und eine vollständige Reihe inländifcher Bogel aufgestellt hat. Er beschäftigt mehrere Künftler mit Abbildung Diefer Geschöpfe, fördert und belebt badurch einen in der Naturgeschichte fehr nothwendigen Runftzweig, die genaue nachbildung organischer Wesen, unter welchen bie mannichfaltige Geftalt ber Bogel, Die abweichende Bildung ihrer Rorvertheile, bas leichte garte buntfarbige Gefieder die feinste Unterscheidungsgabe bes Künftlers und beffen größte Sorgfalt in Unfpruch nimmt. Das von Herrn Meyer herausgegebene Werk hat die Berdienfte diefes vorzuglichen Mannes längst bem Baterlande bewährt, welcher fich burch bie in Diesem Jahre erschienene Beschreibung ber Bogel Liv = und Efthlands abermals ben Dank ber Naturforscher erworben. Die von ihm sowohl in seinem Bause als außerhalb beschäftigten Künftler find namentlich die Berren Gabler und Bergenrober. Die Schwefter bes lettern wird Demoifelle Strider in Frankfurt, als Bflanzenzeichnerin gerühmt. welche gleichfalls ein schönes Talent hierin besitzt, fann sich nicht so viel damit beschäftigen als zu wünschen wäre.

#### Sonan.

Die neuere Zeit hat diefer Stadt einen vortheilhaften und bewährten Ruf in naturgeschichtlicher Sinficht verschafft. Es fanden sich bier eifrige Forfder aus allen Zweigen ber berrlichen Scienz burch einen feltenen gunftigen Bufall vereinigt. Go hatte Berr Dr. Gartner, biefer achtunaswerthe Beteran unter Deutschlands Botanifern, burch die Theilnahme an ber Wetterau'schen Flora längst schon seinen Meisterbrief gelöst. Der geiftvolle Leister umfagte bie gesammte Zoologie, jedoch concentrirte er fein Studium mehr auf die Bogel und Sängethiere. Chemie und Physik wurden von Herrn Hofrath Dr. Ropp, zumal in besonderer Unwendung auf das mineralogische Wiffen, mit dem besten Erfolge getrieben. Der vorzugsweise als naturhistorischer Runftler sehr schäbbare Schaumburg, beffen Sammlung unter ben beutschen Brivatcabinetten fonder Zweifel Die erste Stelle einnimmt, bot eine Fülle trefflicher Erfahrungen bar. Eben so hatten sich in bem Berrn Beheimen Rath Leonhard und bem nun verftorbenen Bfarrer Merz thätige Bearbeiter für Mineralogie gefunden. Das Bublicum fennt bas von beiben in Gemeinschaft mit Dr. Ropp berausgegebene größere tabellarifche Werk. Beheime = Rath Leonhard, ber fortbauernd burch feine Zeitschrift wirkt, hat ferner eine topographische Mineralogie verfast und ehestens haben wir von ihm, Dr. Kopp und Gartner bem jungern, einem fehr verftanbigen Chemifer und Physifer, eine Ginleitung und Vorbereitung zur Mineralogie mit vielen illuminirten und schwarzen Kupfern zu erwarten. Diese Propabeutik für die Naturgeschichte bes unorganischen Reiches, Die Frucht einer mehrjährigen muhevollen Arbeit, burch welche eine fehr wesentliche Lücke unserer Literatur ausgefüllt wird, barf von bem wissenschaftlichen Publicum mit gerechtem Vertrauen erwartet werden.

Unterdessen schien cs ben genannten Männern zweckmäßig, die Bemühungen der Einzelnen auf Einen Punkt zu leiten, und mit gemeinsamen Kräften weiter zu streben. Mitten in den Stürmen der Zeit, im ungeschlichteten Zwiste der Bölker, 1808, wurde der Plan zu Begründung eines wissenschaftlichen naturhistorischen Bereines gefaßt. Die kleine Zahl der Berbundenen gab dem Ganzen Haltung und Wirklichkeit. Bald gesellten sich ihnen andere verdiente Männer aus nahen und ferneren Gegenden bei, und so erweiterte sich dieser literarische Bund weit über

die Gränzen der heimathlichen Proving, nach allen Theisen des gelehrten Europa hinaus. Ein passendes Local, vom Gouvernement eingeräumt, bot zur Anlage eines Museums Gelegenheit. Bon allen Seiten wurde die nützliche Anstalt durch Gaben bereichert. Indessen blieben die Mittelsehre beschwänkt, die der theilnehmende Carl von Dalberg 1811 aus seiner Schatule eine nicht unbedeutende Rente bewilligte, in deren Genuß die Gesellschaft mehrere Jahre verblieb. Die Epidemie, Folge des französischen Rückzugs, raubte der geschlungenen Kette manche der werthvollsten Glieder. Dagegen lebt man nun der angenehmen Hoffmung, das jetzige Gouvernement werde das Institut seiner Ausmerksamkeit gleichmäßig werth achten, die Bestätigung des Locals gewähren, und so der löblichsten Unstalt, die sonst unsehlbar zerstieben würde, Grund und Daner verleiben.

Es ift leicht zu erachten, baß bei bem regen Gifer ber Hanauer Naturforscher auch mehrere wichtige Sammlungen hier zu finden sehn müffen.

Das Museum der Wetteran'schen Gesellschaft umfast alle Zweige dieses Wissens und war bisher in stetem Zunehmen; denn die meisten Mitglieder hatten, nach der klüglichen Vorschrift der Gesetze, die Wahl zu rechtsertigen gesucht, welche sie zu jener ehrenvollen Bestimmung rief. Im Ganzen aber gewährt das Beschauen dieses Museums in seiner Allzemeinheit weniger Interesse, als die einem jeden der hiesigen Gelehrten zugehörigen Privatsammlungen. Hier spricht sich das Individuelle mit mehr Lebendigkeit aus, so wie der Eiser und die Sorgsalt, womit solch ein Werk geschaffen wird, das nicht selten der Preis einer ganzen Lebenszeit ist.

Was die zoologischen Cabinete betrifft, so zeichnen sich darunter vorzüglich die Sammlung des verstorbenen Leisler und die Schaumburgische aus. Die letztere ist jedoch, seitdem der Besitzer den Ort seines Aufenthalts mit Cassel vertauschte, nicht mehr anwesend, und auch die Leisler'sche wird, da die Erben solche zu veräußern entschlossen sind, nicht lange mehr in Hanan verbleiben.

Das Andenken des genannten vorzüglichen Mannes einigermaßen hier zu feiern, bemerken wir folgendes. Er beschäftigte sich in früheren Jahren mit der Entomologie, späterhin aber widmete er sich mit ganzer Seele dem Studium der Sängethiere, Bögel und Fische; indessen blieb die Ornithologie für die längste Zeit der Gegenstand seiner Nachsorschungen. Seine Berdienste um die Kenntniß vaterländischer Bögel nur im Vorbei-

gehen bemerkend, erwähnen wir, daß er die verschiedenen Farbenkleider der Bögel zu kennen und zu berichtigen bemüht war; denn die meisten Wasservögel mausen sich zweimal im Jahre und so erscheint derselbe Bogel im Frühling und im Herbste, in der Jugend und im Alter, in anderer Farbenhülle. Und so sammelte er mit regem Fleiß jede einzelne Art in den verschiedensten Farben und Uebergängen. Da er nun selbst Jäger und ihm die Kunst thierische Körper außzustopfen vorzüglich bekannt war, so erhält seine Sammlung von mehreren Seiten große Borzüge, so daß man ihr, wenigstens in Deutschland, die Meyer'sche außgenommen, keine andere an die Seite stellen kann.

In ben letten Jahren beschäftigte er sich mit dem Studium der Fledermäuse; da er aber, seinem trefflichen Gedächtniß vertrauend, nichts niederschrieb, so wären seine Erfahrungen für uns sämmtlich verloren, wenn nicht ein junger Mann, der lette von seinen Schülern, sich so viel davon zu eigen gemacht hätte, um eine Monographie dieser seltsamen Geschöpfe zu schreiben, welche nächstens erscheinen wird.

Die Fische sind alle vortrefflich ausgestopft und von seltener Größe. Die Reihenfolge aus den süßen Gewässern Deutschlands ist beinahe vollständig, und aus der See findet man viele Eremplare von hoher Schönheit. Die Insectensammlung ist bedeutend. Bon sechzehnhundert Nummern machen die Schmetterlinge die größte Hälfte aus.

Am Schlusse stehe die Bemerkung, daß Leisler, bevor er sich der Heilfunde widmete, die Rechte mit glücklichem Erfolg studirte und als philosophischer Schriftsteller durch Abfassung eines Naturrechts sich Beisfall erwarb.

Dr. Gärtner, ber eifrige und berühmte Pflanzenforscher, bem wir die Bildung mancher trefflichen Botanisten verdanken, hat sich durch die Mittheilung vieler schöngetrockneten Pflanzenmuster kein geringes Berzienft um die Wissenschaft erworben. Nach der Herausgabe der bereits erwähnten Betterausschen Flora betrieb er fortdauernd und mit unermistetem Fleiße das Studium der vaterländischen Begetabilien. Er entdeckte viele Phänogamen und mehr als zweihundert Arhptogamen, deren Beschreibung durch seine Meisterhand gewiß höchst wünschenswerth ist. Sein Herbarium, vorzugsweise in krhptogamischer Hinsicht äußerst beträchtlich, ist auf das zierlichste geordnet. In der neuern Zeit hat sich Gärtnerauch mit allem Fleiße der vaterländischen Zoologie gewidmet. Seine

Sammlungen von Sängethieren, Bögeln und Conchylien geben bie Belege bazu. Dofdon feine ausländischen Conchplien fehr zahlreich find und unter ber Menge Eremplare von großer Seltenheit bemerkt werben, fo fchätzt er bennoch feine in ber Umgegend von Sangu gesammelten um vieles höher, indem diefer Zweig bes naturgeschichtlichen Wiffens zuerft burch ihn in ber Wetterau cultivirt wurde. Er verbreitete jene einheimi= fchen Producte im Preise seiner Freunde und regte auf biefe Urt ein Studium von neuem an, bas in Deutschland fast gang vernachläffigt fchien. In früheren Jahren befchäftigte fich Gartner auch mit Chemie, Physif und Mineralogie, fo daß er ben Ramen eines Raturforschers im umfaffenbften Ginne bes Wortes verbient. Bei bem Sammeln und Ordnen des Wetterauischen Museums, und bei ber Redaction ber von biefem naturhiftorischen Berein berausgegebenen Unnalen wirkte er auf bas eifriafte. Zu bedauern ift, daß sein Alter und eine burch große Anftrengung geschwächte Gefundheit ihm in biefem Augenblid feine große Thätiakeit vergönnen.

Das Mineraliencabinet bes Geheimen = Raths Leonhard, über fieben= taufend Exemplare ftark, sondert fich in eine orhstognoftische und in eine geognostische Sälfte. Die orhktognostische Sammlung findet sich nach ber in der sustematisch = tabellarischen Uebersicht und Charakteristik der Mine= ralförper angenommenen Classificationsweise geordnet, wobei jedoch bie durch das Fortschreiten ber Scienz nothwendig gewordenen Beränderungen nicht unbeachtet blieben. Erfreulich ift bas Methodische, welches sich in Anordnung und Aufstellung ausspricht. Bei allen Exemplaren ift bas Charafteriftische und die Frischheit berudfichtigt, und ein hoher Grad von Gleichmäßigkeit bes Formats gewährt viel Gefälliges. Nächstbem ift biefe Sammlung um ber hohen Bollftanbigkeit willen bemerkenswerth. Man vermißt darin faft feine ber neuesten Entbedungen, und Die Guiten, welche fie von fehr vielen Gattungen aufbewahrt, machen ihr Studium für bie Berhältniffe bes Borkommens ber Fossilien wichtig und belehrend eine bisher viel zu fehr vernachläffigte und nun wieder hervorgeforderte Rüdficht.

Geheimer Rath Leonhard hat sich durch die Stiftung eines mineralogisch-mercantilischen Instituts Ansprüche auf den Dank des Publicums erworben. Es ist diese Anstalt förderlich für die Wissenschaft, indem sie die Mittel darbietet, um gegen Tausch oder billige Zahlung Fossilien aus allen Gegenden und Ländern, einzeln oder zu systematischen Ganzen geordnet, zu erhalten. Gedoppeltes Bertrauen gebührt diesem Unternehmen darum, weil es nicht von Gewinnsucht, sondern ausschließlich von der Liebe zur Wissenschaft geseitet wird.

Unter ben Bildungsanstalten zur Kunst verdient die Zeichenschule eine sehr ehrenvolle Erwähnung. Herr Hofrath Westermahr, welcher diesem Institute, das vom Staate eine nur mäßige Unterstützung erhält, als erster Lehrer und Director vorsteht, hat um dasselbe sehr wesentliche Berdienste. Seit seiner Wiedertehr von Weimar ist der Sinn für die Kunst bedeutend geweckt worden, und man bemerkt mit Vergnügen, daß mancher der vermögenden Sinwohner kleine Bildersamnlungen anzustegen beginnt. In der Zeichenschule sinden gegenwärtig zweihundert sins die bis dreihundert Zöglinge Belehrung. Das Institut besitzt Fonds, Früchte des Erwerbs der Lehrer, welche sehr nützlich zur Anschaffung von Gemälden und andern Kunstgegenständen verwendet werden könnten.

Auch die würdige Gattin des Hofraths Westermahr wirst thätig für das Beste der Anstalt. Außer dieser Künstlerin verdienen unter den hiesigen Malern die Namen Tischbein, Carteret, Berneaud, Franz Nickel und Deiker genannt zu werden; den genialen Krafft und den durch dieses Studium gebildeten Burh nicht zu vergessen, die auch in der Ferne ihrer Baterstadt Ehre machen.

Mit der Emailmalerei beschäftigen sich vorzüglich Carteret und Bersneaud, und beide haben auf den Künstlernamen die gerechtesten Ansprüche. Außer ihnen zeichnet sich auch Franz Nickel, ein geborener Hanauer, der viele Jahre in Madrid verlebt und daselbst bei der Atademie das Amt eines Abjuncten versehen, sehr vortheilhaft in jenem Zweige der Malerei aus.

Unter ben hiefigen Gemäldesammlungen gebührt ber bes Raufmanns herrn B. Leisler, jungern Bruders bes Naturforschers, ber Borzug.

Die hiefigen Bijouteriefabriken sind ganz besonders merkwürdig. Sie bestehen seit dem Jahre 1670, und sind als die Pflanzschule ähnlicher Anstalten in mehreren europäischen und deutschen Hauptstädten anzusehen, die indessen ohne Ausnahme das Borbild nicht erreichten. Die Hanauer Arbeiter genießen eines sehr vortheilhaften Ruses; überall werden sie gessucht. Die jetigen bedeutendsten Chefs, Gebrüder Toussaint, Souschai und Collin, Burn, Müller und Jünger erhalten die Fabriken

nicht nur in ihrem Rufe, sondern sind zugleich bemüht solche mit jedem Tage zu vervollkommnen, und so läßt sich mit Wahrheit behaupten, daß Hanau Arbeiten liesert, die man weder in Paris, noch in London zu sertigen weiß, ja die nicht selten jene des industriösen Genf übertreffen. Dabei ist noch besonders das Umfassende der Atteliers genannter Goldarbeiter, von dem Rohen des Materials dis zur vollendeten Waare in der größten Mannichsaltigkeit zu bemerken.

Die Teppichsabrik von Herrn 3. D. Leisler und Comp. verdient um beswillen besondere Ausmerksamkeit, weil in derselben die unter dem Namen gezogene Wiltonteppiche bekannte Waare in ihrer größten Bollkommenheit bereitet wird. Man findet nicht allein eine umfassende Auswahl geschmackvoller Dessins in den schönsten und lebhastesten Farben, sondern es kann auch jede besondere Zeichnung gesertigt werden. Außerdem, liefert diese Fabrik nichtgeschorene und hochgeschorene Teppiche auf Sammetart, venetianische und schottländische Teppiche u. s. w. Die früherhin stattgehabte Vereinigung von Holland mit Frankreich war dem Absatz sehr nachtheilig, und die deutschen Höse waren es kast allein, welche während dieser Trist der Fabrik Beschäftigung darboten.

Auch die Fabrif der seidenen Tapeten verdient Erwähnung, indem sie in früheren Zeiten die meisten deutschen Höfe mit den geschmackvollsten Amenblements versah. In der stürmischen Periode der letzten zehn Jahre aber sanden est die Unternehmer, die Brüder Blachierre, für rathsamer, nur solche Waaren bereiten zu lassen, die allen Klassen dienen. So sind überhaupt die Wollens und Seidensabrisen in Hanan, welche dem Kunstsinn weniger als dem allgemeinen Bedürsniß entsprechen, von entschiedenem Nutzen auf Bolksmenge und Exportation gewesen; und jetzt vermag man die Hoffnung zu fassen, daß der offene Seehandel auch vieser Fabrikstadt einen Theil ihres vormaligen Flores wieder verschaffen werde.

### Afchaffenburg.

Auch hier befinden sich altdeutsche Gemälde aus aufgehobenen Klöstern, von Grünewald und andern, vielleicht auch von Dürer, und sonst noch wenige, aber schätzenswerthe Kunstwerke. Sollte von den fast bis zur Beschwerlichkeit zahlreichen Schätzen ber Hauptstadt einiges hierher

gebracht und eine Sammlung zu Genuß und Unterricht aufgestellt werden, so erhielte dieser wohlgelegene Ort wenigstens einigen Ersatz für das, was er durch die Entfernung des Hoses verlor. Mancher Fremde würde hier gern verweilen.

Jetzt, da die in Paris aufgehäuften Schätze wieder das Freie suchen und, über Europa ausgefäet, einzeln aufregen und nutzen, so wäre es groß, wenn die höchsten deutschen Regierungen sich beeiserten dasjenige mit Ueberzeugung und Willen zu thun, was die überwundene Nation sich widerwillig muß gefallen lassen; wir meinen, den Uebersluß der Residenzen in die Provinzstädte zu vertheilen. Nur kleinere Staaten thun wohl, ihre mäßigen Schätze beisammen aufzubewahren, große können ihren Kunstreichthum nicht weit genug umherstreuen. Dadurch werden nicht allein Künstler, sondern auch Liebhaber hervorgerusen, und je häusiger diese sind, desto mehr ist für jene gesorgt.

Ungern halten wir ben Fuß an, um uns nicht allzu weit in bie Betrachtung bes reichen Oftens zu verlieren, und kehren an bie Stelle zurud, wo ber Main sich bem Rheine nähert.

#### Darmftadt.

Das hiesige großherzogliche Museum wird wohl immer unter ben Anstalten dieser Gegenden zu den vorzüglichsten gezählt werden, und dessen musterhafte Einrichtung wird allen ähnlichen Unternehmungen billig zur Richtschnur dienen. In dem geräumigsten Local sind die mannichsaltigsten Gegenstände ohne Prunk, aber mit Ordnung, Würde und Reinlichkeit aufgestellt, so daß man durchaus mit Bewunderung im Genusse beslehrt wird.

Die herrlichsten Statuen in vortrefflichen Gypsabgüssen verdienen wohl zuerst genannt zu werden, an die sich zahlreiche Büsten, Körpertheile, Basreließ anschließen, alles in anständigen Käumen, der Betrachtung so wie den Studien gleich günftig. Die Nachbildungen in Kork von allen bedeutenden römischen, ja italiänischen Monumenten, wozu sich ältere deutsche gesellen, geben dem Baukünstler zu den bedeutendsten Bergleichungen Unlaß.

Eine zahlreiche Gemältesammlung, in welcher jeder Liebhaber sich

nach seinem besondern Interesse an älteren und neueren Meistern geschichtlich unterrichten oder gemüthlich ergößen kann, ist durch mehrere Zimmer verbreitet.

Sucht man nun vergebens von ben übrigen Schätzen einige Rotiz zu liefern, fo muß man wünschen, daß ein Katalog, wenn auch nur bas Allgemeinste andeutend, dem Reifenden bald in die Bande gereicht werde: benn wie soll man sich sonst aus bem unendlichen, obgleich vortrefflich geordneten und zusammengestellten Reichthum berausfinden. Man faat nicht zu viel, wenn man behauptet, daß Mufterftucke ber Runft und Merkwürdigkeiten aller Jahrhunderte und Gegenden, welche uns betrachtungswürdig überliefert werben, hier anzutreffen find. Bafen und Urnen aller Art, Trint- und Scherzgefäße, Bronzen aller Jahrhunderte, worunter man die köftlichsten Candelaber und mehrdochtige eherne Lampen bewunbert, Reliquienkästeben ber ältesten byzantinischen Zeit, von Erz und Schmelz, elfenbeinerne etwas fpater, Rirchengerathe jeder Urt, unfchatbare Sandzeichnungen ber größten Meister, so gut ältere als neuere dinesische und japanische Arbeiten, Glasgeschirre, burch Materie, Form und Schleiffunst kostbar. Und fo mufte man fortfabren, ein allgemeines Bild einer musterhaften Kunftsammlung aufzustellen, und man würde bennoch das Banze nicht ergründen. So finden sich z. B. eine große Anzahl altdeutscher Kirchengemälde, welche, restaurirt und aufgefrischt, einer Scheincavelle zur vorzüglichsten Bierbe bienen würden.

Was jedoch beinahe noch mehr als die Schätze selbst den Beschauer anspricht, ist die Lebendigkeit, welche man dieser Sammlung, als einer sich innmer fortbildenden, anmerkt. Alle Fächer sind in Bewegung; überall schließt sich etwas Neues an; überall fügt sich's klarer und besser, so daß man von Jahr zu Jahr den schaffenden und ordnenden Geist mehr zu bewundern hat. Selbst wenn man in Bezug auf Köln die Sammlung des Herrn von Hüpsch dem Darmstädtischen Museum mißgönnte, so freut man sich hier des glücklichen Geschieße, welches diesem Chaos zu Theil ward, entwickelt, gesondert und einer schon lebendig geordneten Welt einverleibt zu werden.

Eine naturhistorische Sammlung von gleichem Reichthum und Vollsständigkeit steht dieser Kunftsammlung zur Seite. In hellen Galerien aufgeordnet, finden sich die drei Reiche der Natur, an welchen immer durch thätige Männer Reinlichkeit erhalten, das Erfreuliche für den

Beschauer vermehrt und die Ordnung für den Wissenden und Wissegierigen immer klarer eingerichtet wird. Wenn auch hiervon nur im allgemeinen die Rede sehn kann, so darf man wenigstens insbesondere der Sammlung gedenken, welche, der vergleichenden Anatomie gewirmet, jene merkwürzdigen Fossilien, Reste der gigantischen Thiere aus der Urzeit, wie sie in dem weiten Rheinthale so oft ausgegraben werden, geordnet und erhalten vor Augen stellt. Rührend war es dem Beschauer, viele Stücke hier zu sinden, welche von dem verblichenen Jugendfreunde Merck mit Liebe und Leidenschaft gesammelt, nun durch landesherrliche Neigung und durch Sorgfalt eines nachsolgenden Natursorschers hier gerettet und gesichert lagen.

Auch fand man jenen Wunsch schon erfüllt, daß nämlich seltene Naturgegenstände, die man schwerlich je mit Augen sehen wird, neben andern wirklichen Seltenheiten ausgestellt würden. Das ungeheure Geweih, wie man sie in Irland ausgräbt, ward zu Bewunderung des Anschauenden versuchsweise auf eine Papiersläche gemalt. Möge der gefaßte Vorsatz, diesen Gegenstand und ähnliche auf den großen Näumen über den Schränken abbilden zu lassen, baldigst erfüllt werden!

Eine höchst reiche, eben so würdig als reinlich aufgestellte Bibliothet setzt ben Reisenden alsbann in Berwunderung, und erregt in ihm ben Bunfch, längere Zeit von biefen Schätzen Gebrauch machen zu können. Wie er benn auch, wenn er völlig fremd und mit hiefigen Berhältniffen gang unbefannt ware, nothwendig auf ben Beift, ber einem folden großen Körper Leben giebt und erhalt, aufmerkfam werben mußte. 3hm fonnte nicht einen Augenblid verborgen bleiben, baf bie Reigung bes Fürften gu folden Unterhaltungen groß und entschieden sehn muffe, daß er einem einsichtigen Manne, welcher planmäßig und thätig hierin ungeftort wirken fann, das volle Vertrauen schenkte; woraus benn wieder folgt, daß dem Borgesetzten nur solche Mitarbeiter zu= und untergeordnet werden, welche in gleichem Sinne, mit gleichem Schritt, ohne Baufe und Uebereilung, in Einer Richtung fortarbeiten. Freilich wird alsbann eine folche vor= treffliche Einrichtung nicht als ein Bunder erscheinen, aber boch auf unserm Beltboben, wo Trennung, Unordnung und Willfür fo fehr begünftigt ift, möchte sie noch immer wunderbar bleiben. Erfreulich wird es alsbann jedem sehn zu sehen, daß Ihro fonigliche Hoheit ber Großherzog fo lange Jahre unter ben ungünftigsten Umständen folde schöne Reigung ununterbrochen gebegt, baf herr Beheimer Cabineterath Schleiermacher das höchste Vertrauen in solchem Grade zu verdienen und sich zu erhalten gewußt, und unter seiner Leitung seine Herren Söhne den Kunstsamm-lungen und der Bibliothek vorstehen, ja einen physicalischen Apparat durch Vorlesungen nugbar machen, daß Herr Münzmeister Fehr den mineralogischen und geologischen Theil, nicht weniger die Conchyliensammlung, so wie Herr Obersorstrath Vetker das übrige Thierreich besorgt. Findet man nun beim Durchschauen der vielen Säle alles wie aus Einem Gusse, bemerkt man, daß in Jahressrift alles planmäßig zugenommen, so wird man wohl den Bunsch hegen, daß jeder Conservator diese Sammlung von der artistischen, antiquarischen, naturwissenschaftlichen, literarischen, am meisten aber von der ethischen Seite studiren und zum Vorbilde nehmen möchte.

Daß es auch an thätigen Künftlern nicht fehle, ift bei solchen Begünstigungen wohl zu erwarten. Herr Oberbaurath Moller sindet in einer Residenz, deren Straßen sich täglich mehr ausdehnen, wo Privatgebäude ausgeführt, öffentliche projectirt werden, für sein architektonisches Talent erwünschte Gelegenheit. Ferner hat er sich seit mehreren Jahren auch mit Abbildung altdeutscher Bauwerke beschäftigt, und das Boisserée'sche Domwerk wird von seinem Fleiß und Genauigkeit, so wie von seinem Geschmack das unzweideutigste Zeugniß ablegen. Der neuentdeckte Originalziß des Kölner Doms ist in seinen Händen, und ein Facsimise desselben wird im Gesolge des Boisseré'schen Werks von ihm herausgegeben; und so wird ihm denn auch die Geschichte der deutschen Baukunst die schönsten Beiträge verdanken, indem er die alten Gebäude seines Bezirks in Mainz, Oppenheim, Worms, Speier, Frankfurt u. s. w. zu zeichnen und in Kupfer stechen zu lassen beschäftigt ist.

Herr Primavesi, rühmlich bekannt durch eigenhändig radirte landschaftliche Darstellungen, arbeitet fleißig immer fort. Er hat die mühssame Arbeit unternommen, die Rheingegenden, von den beiden Duellen herab, nach der Natur zu zeichnen. Das daraus entstehende Werf wird heftweise nebst einer kurzen Beschreibung herauskommen, und so werden auch auf diesem Wege die an den beutschen Hauptsluß gränzenden Merkwürdigkeiten künstlerisch in Verbindung gebracht.

#### Beidelberg.

Diese Stadt, von so mancher Seite merkwürdig, beschäftigt und unterhält den Besuchenden auf mehr als Eine Beise. Der Beg jedoch, welchen wir zu unsern Zwecken eingeschlagen haben, führt uns zuerst in die Sammlung alter Gemälde, welche, vom Niederrhein heraufgebracht, seit einigen Jahren als besondere Zierde des Orts, ja der Gegend angesehen werden kann.

Indem ich nun die Boifferee'iche Sammlung nach einer jährigen Baufe zum zweitenmal betrachte, in ihren Sinn und Abficht tiefer ein= bringe, auch nicht abgeneigt bin, barüber ein Wort öffentlich auszusprechen, fo begegnen mir alle vorgefühlten Schwierigkeiten: benn weil aller Borgua ber bilbenden Runst barin besteht, daß man ihre Darstellungen mit Worten zwar andeuten, aber nicht ausbrücken kann, fo weiß ber Ginsichtige, baf er in foldem Falle ein Unmögliches übernähme, wenn er fich nicht zu feiner Bahn felbst Mag und Ziel feten wollte. Da erkennt er benn, daß auf historischem Wege hier das Reinste und Nütlichste zu wirken ift; er wird den Borfat fassen, eine so wohl versehene und wohl geordnete Sammlung dadurch zu ehren, daß er nicht sowohl von den Bilbern selbst als von ihrem Bezug unter einander Rechenschaft zu geben trachtet; er wird fich vor Bergleichungen nach außen im Einzelnen hüten, ob er gleich bie Runftepoche, von welcher hier die Rede ist, aus entfernten, durch Zeit und Ort geschiedenen Runftthätigkeiten ableiten muß. Und fo wird er ben fostbaren Werfen, mit benen wir uns gegenwärtig beschäftigen, an ihrem Blatz vollkommenes Recht widerfahren laffen und fie dergeftalt behandeln, daß ihnen ber gründliche Geschichtstenner gern ihre Stelle in bem großen Rreise ber allgemeinen Runftwelt anweisen mag.

Alls Einleitung hierzu und damit das Besondere dieser Sammlung beutlicher hervortrete, ist vor allen Dingen ihre Entstehung zu bedenken. Die Gebrüder Boisserée, welche solche in Gesellschaft mit Bertram gegenwärtig besitzen und den Genuß derselben mit Aunstsreunden auf das offenste theilen, waren früher dem Kausmannstande geweiht, und hatten auf diesen Zweck ihre Studien sowohl zu Hause als auswärts in großen Handelsstädten gerichtet. Indessen suchen fie zugleich einen Trieb nach höherer Bildung zu besriedigen, wozu sie schöne Gelegenheit sanden, als auf die Kölner neuerrichtete Schule vorzügliche deutsche Männer zu

Lehrern berufen wurden. Daburch gewannen sie eine jenen Gegenden seltenere Ausbildung. Und obgleich ihnen, die sich von Jugend auf von alten und neuen Kunstwerken umgeben gesehen, Freude daran und Liebe dersselben angeboren und anerzogen sehn mußte, so war es doch eigentlich ein Zusall, der die Neigung dergleichen zu besitzen erweckte und zu dem lobenswürdigsten Unternehmen den Anlag gab.

Man erinnere sich jenes Jünglings, der am Strande des Meeres einen Ruderpssock fand und, durch das Wohlgefallen an diesem einsachen Wertzeug bewogen, sich ein Ruder, darauf einen Kahn, hierzu Mast und Segel anschaffte und, sich erst an Usersahrten vorübend, zuletzt muthig in die See stach und mit immer vergrößertem Fahrzeug endlich zu einem reichen und glücklichen Kauffahrer gedieh. Diesem gleich erhandelten unsere Jünglinge zufällig eines der auf den Trödel gesprengten Kirchenbilder um den geringsten Preis, bald mehrere; und indem sie durch Besitz und Wiederherstellung immer tieser in den Werth solcher Arbeiten eindrangen, verwandelte sich die Neigung in Leidenschaft, welche sich mit wachsender Kenntniß im Besitz guter und vortresslicher Dinge immer versmehrte, so daß es ihnen seine Ausspekrung schien, wenn sie durch kostspielige Reisen, neue Auschaffungen und sonstiges Unternehmen einen Theil ihres Vermögens, so wie ihre ganze Zeit auf die Aussührung des einmal gesassen Vorsatzes verwendeten.

Jener Trieb die alten deutschen Baudenkmale aus der Bergessenheit zu ziehen, die bessern in ihrer Reinheit darzustellen und dadurch ein Urtheil über die Verschlimmerung dieser Bauart festzusetzen, wurde gleichersmaßen belebt. Ein Bemühen schritt neben dem andern fort, und sie sind nun im Stande ein in Deutschland ungewöhnliches Prachtwerk herauszugeben und eine aus zweihundert Bildern bestehende Sammlung vorzusweisen, die an Seltenheit, Reinheit, glücklicher Erhaltung und Wiedersherstellung, besonders aber an reiner geschichtlicher Folge, ihres Gleichen schwerlich haben möchte.

Um nun aber, so viel als es mit Worten geschehen kann, hierüber verständlich zu werben, müssen wir in ältere Zeiten zurückgehen, gleichwie berjenige, ber einen Stammbaum ausarbeiten soll, so weit als möglich von den Zweigen zur Wurzel dringen muß; wobei wir jedoch immer voraussetzen, daß dem Leser diese Sammlung entweder wirklich oder in Gedanken gegenwärtig seh, nicht weniger, daß er sonstige Kunstwerke,

beren wir erwähnen, gleichfalls fenne und mit nüchternem Sinn sich ernstlich mit uns unterrichten wolle.

Durch militärisches und politisches Unheil war das römische Reich auf einen Grad von Berwirrung und Erniedrigung gesunken, daß gute Anstalten jeder Art und also auch die Aunstsfertigkeit von der Erde verschwanden. Die noch vor wenigen Jahrhunderten so hochstehende Aunst hatte sich in dem wilden Kriegs = und Heereswesen völlig verloren, wie uns die Münzen dieser so sehr erniedrigten Zeiten den deutlichsten Beweis geben, wo eine Unzahl Kaiser und Kaiserlinge sich nicht entehrt fanden, in der fratzenhaftesten Gestalt auf den schlechtesten Kupserpsennigen zu erscheinen und ihren Soldaten statt ehrenvollen Soldes ein bettelhaftes Almosen kümmerlich zu spenden.

Der driftlichen Kirche bagegen sind wir die Erhaltung der Kunst, und wäre es auch nur als Funken unter der Asche, schuldig. Denn obsgleich die neue innerliche, sittlich-sanstmüthige Lehre jene äußere kräftigsinnliche Kunst ablehnen und ihre Werke, wo nicht zerstören, doch entsernen mußte, so lag doch in dem Geschichtlichen der Religion ein so vielsacher, ja unendlicher Same als in keiner andern, und daß dieser, selbst ohne Wollen und Zuthun der neuen Bekenner, aufgehen würde, lag in der Natur.

Die neue Neligion bekannte einen obersten Gott, nicht so königlich gedacht wie Zeus, aber menschlicher; denn er ist Bater eines geheimnissvollen Sohnes, der die sittlichen Eigenschaften der Gottheit auf Erden darstellen sollte. Zu beiden gesellte sich eine flatternde unschuldige Taube, als eine gestaltete und gekühlte Flamme, und bildete ein wundersames Kleeblatt, wo umher ein seliges Geisterchor in unzähligen Abstusungen sich versammelte. Die Mutter jenes Sohnes konnte als die reinste der Frauen verehrt werden; denn schon im heidnischen Alterthum war Jungsfräulichkeit und Mutterschaft verbunden denkbar. Zu ihr tritt ein Greis, und von oben her wird eine Misheirath gebilligt, damit es dem neugeborenen Gotte nicht an einem irdischen Later zu Schein und Pflege fehlen möge.

Was nun beim Erwachsen und bei endlicher Thätigkeit dieses göttlich menschliche Wesen für Anziehungskraft ausübt, zeigt uns die Masse und Mannichfaltigkeit seiner Jünger und Anhänger männlichen und weiblichen Geschlechts, die sich, an Alter und Charakteren verschieden, um den

Einen versammeln, die aus ber Menge hervortretenden Apostel, die vier Annalenschreiber, so manche Befenner aller Art und Stände, und von Stephanus an eine Reihe Märthrer.

Gründet sich nun ferner dieser neue Bund auf einen ältern, dessen Ueberlieserungen bis zu Erschaffung der Welt reichen und auch mehr historisch als dogmatisch sind; bringen wir die ersten Eltern, die Erzwäter und Nichter, Propheten, Könige, Wiederhersteller in Anschlag, deren jeder sich besonders auszeichnet oder auszuzeichnen ist: so sehen wir wie natürlich es war, daß Kunst und Kirche in einander verschmolzen und eins ohne das andere nicht zu bestehen schien.

Wenn daher die hellenische Kunst vom Allgemeinen begann und sich ganz spät ins Besondere verlor, so hatte die christliche den Bortheil, von einer Unzahl Individualitäten ausgehen zu können, um sich nach und nach ins Allgemeine zu erheben. Man thue nur noch einen Blick auf die hererzählte Wenge historischer und mythischer Gestalten; man erinnere sich, daß von jeder bedeutend charakteristische Handlungen gerühmt werden, daß ferner der neue Bund zu seiner Berechtigung sich im alten symbolisch wiederzussinden bemüht war, und sowohl historisch irdische als himmlisch geistige Bezüge auf tausenbsache Weise anspielten, so sollten freilich auch in der bildenden Kunst der ersten christlich-kirchlichen Jahrhunderte schöne Denkmäler übrig geblieben sehn.

Allein die Welt war im Ganzen zu sehr verworren und gedrückt; die immer wachsende Unordnung vertrieb die Bildung ans dem Westen; nur Byzanz blieb noch ein sester Sitz für die Kirche und die mit ihr verbundene Kunst.

Jeboch hatte leider in dieser Spoche der Orient schon ein trauriges Ansehen, und was die Kunst betrifft, blühten jene obengenannten Individualitäten nicht sogleich auf, aber sie verhinderten doch, daß ein alter, starrer, munienhafter Styl nicht alle Bedeutsamkeit verlor. Man unterschied immersort die Gestalten; aber diesen Unterschied fühlbar zu machen schrieb man Namen für Namen auf das Bild oder unter dasselbe, damit man ja unter den immer häusiger und häusiger werdenden Heiligen und Märtyrern nicht einen statt des andern verehrte, sondern einem jeden sein Recht wie billig bewahrte. Und so ward es denn eine sirchliche Angelegenheit die Bilder zu sertigen. Dieß geschah nach genauer Vorschrift unter Aussicht der Geistlichseit, wie man sie denn auch durch Weihe und

Wunder dem einmal bestehenden Gottesdienste völlig aneignete. Und so werden bis auf den heutigen Tag die unter den Gläubigen der griechischen Kirche zu Hause und auf Reisen verehrten Andachtsbilder in Susdal, einer Stadt des einundzwanzigsten Gouvernements von Rußland und deren Umgebung, unter Aufsicht der Geistlichkeit gefertigt; daher denn eine große Uebereinstimmung erwachsen und bleiben muß.

Kehren wir nun nach Bhzanz und in jene besprochene Zeit zurück, so läßt sich bemerken, daß die Religion felbst durchaus einen diplomatisch= pedantischen Charakter, die Feste hingegen die Gestalt von Hof= und Staatsfesten annehmen.

Dieser Begränzung und Hartnäckigkeit ist es auch zuzuschreiben, daß selbst das Bilderstürmen der Kunft keinen Bortheil gebracht hat, indem die bei dem Siege der Hauptpartei wieder hergestellten Bilder den alten völlig gleich sehn mußten, um in ihre Rechte einzutreten.

Wie sich aber die tristeste aller Erscheinungen eingeschlichen, daß man, wahrscheinlich aus ägyptischen, äthiopischen, abhssinischen Unlässen, die Muttergottes braun gebildet, und dem auf dem Tuche Veronica's abgeztruckten Heilandsgesicht gleichfalls eine Mohrensarbe gegeben, mag sich bei besonderer Bearbeitung der Kunstgeschichte jenes Theils genauer nachweisen lassen; alles aber deutet auf einen nach und nach immer mehr verfünumerten Zustand, dessen völlige Ausschlich immer noch später ersfolgte, als man hätte vermuthen sollen.

Hier muffen wir nun beutlich zu machen suchen, was die byzantinische Schule, von der wir wenig Löbliches zu sagen wußten, in ihrem Innern noch für große Verdienste mit sich trug, die aus der hohen Erbschaft älterer griechischer und römischer Vorsahren kunstmäßig auf sie übergegangen, gildenmäßig aber in ihr erhalten worden.

Denn wenn wir sie früher nicht mit Unrecht mumisirt genannt haben, so wollen wir bedenken, daß bei ausgehöhlten Körpern, bei vertrockneten und verharzten Muskeln, bennoch die Gestalt des Gebeins ihr Recht beshaupte. Und so ist es auch hier, wie eine weitere Aussiührung zeigen wird.

Die höchste Aufgabe ber bilbenben Kunft ist, einen bestimmten Raum zu verzieren, oder eine Zierbe in einen unbestimmten Raum zu setzen; aus dieser Forderung entspringt alles, was wir kunstgerechte Composition heißen. Hierin waren die Griechen und nach ihnen die Römer große Meister.

Alles, was uns daher als Zierde ansprechen soll, muß gegliedert sehn, und zwar im höhern Sinne, daß es aus Theilen bestehe, die sich wechselsweise auf einander beziehen. Hierzu wird erfordert, daß es eine Mitte habe, ein Oben und Unten, ein Hüben und Drüben, woraus zuerst Symmetrie entsteht, welche, wenn sie dem Verstande völlig faßlich bleibt, die Zierde auf der geringsten Stuse genannt werden kann. Je mannichsaltiger dann aber die Glieder werden und je mehr jene anfängeliche Symmetrie verstochten, versteckt, in Gegensätzen abgewechselt, als ein offenbares Geheimnis vor unsern Augen steht, desto angenehmer wird die Zierde sehn und ganz vollkommen, wenn wir an jene ersten Grundlagen dabei nicht mehr benken, sondern als von einem Willsirlichen und Zufälligen überrascht werden.

An jene strenge trockene Symmetrie hat sich die byzantinische Schule immersort gehalten, und obgleich dadurch ihre Bilder steif und unansgenehm werden, so kommen doch Fälle vor, wo durch Abwechselung der Gliederstellung bei Figuren, die einander entgegenstehen, eine gewisse Annuth hervorgebracht wird. Diesen Borzug also, ingleichen jene oben gerühmte Mannichsaltigkeit der Gegenstände alts und neutestamentlicher Ueberlieserungen verbreiteten diese östlichen Kunstsund handwerksgenossen über die damals ganze bekehrte Welt.

Bas hierauf in Italien fich ereignet, ift allgemein bekannt. Das praktische Talent war gang und gar verschwunden und alles, was gebilbet werben follte, hing von den Griechen ab. Die Thuren bes Tempels St. Baul außerhalb ber Mauern wurden im eilften Jahrhundert gu Konftantinopel gegoffen, und bie Felber berfelben mit eingegrabenen Figuren abscheulich verziert. Bu eben biefer Zeit verbreiteten fich griechische Malerschulen burch Italien; Konftantinopel fendete Baumeifter und Muffivarbeiter, und biefe bedeckten mit einer traurigen Runft ben gerftorten Weften. 216 aber im breizehnten Jahrhundert bas Gefühl an Bahrheit und Lieblichkeit ber Natur wieder aufwachte, fo ergriffen bie Italianer fogleich bie an ben Bygantinern gerühmten Berbienfte, bie symmetrische Composition und den Unterschied der Charaktere. Diefes gelang ihnen um fo eber, als fich ber Sinn für Form fcnell hervorthat. Er konnte bei ihnen nicht gang untergeben. Brächtige Gebäude des Alterthums ftanden Jahrhunderte vor ihren Augen, und bie erhaltenen Theile der eingegangenen ober zerftörten wurden sogleich wieder zu

tirchlichen und öffentlichen Zwecken benutzt. Die herrlichsten Statuen entsgingen dem Berderben, wie denn die beiden Kolossen niemals verschüttet worden. Und so war denn auch noch jede Trümmer gestaltet. Der Römer besonders konnte den Fuß nicht niedersetzen, ohne etwas Gesformtes zu berühren, nicht seinen Garten, sein Feld bauen, ohne das Köstlichste an den Tag zu fördern. Wie es in Siena, Florenz und sonst ergangen, darf uns hier nicht aushalten, um so weniger, als jeder Kunstsreund sich sowohl hierüber als über die sämmtlichen schon besprochenen Gegenstände aus dem höchst schaftsbaren Werk des Herrn d'Aginscourt auf das genaueste unterrichten kann.

Die Betrachtung jedoch, daß die Benetianer als Bewohner von Küsten und Niederungen den Sinn der Farbe bei sich so bald aufgesschlossen gefühlt, ist uns hier wichtig, da wir sie als Uebergang zu den Niederländern benutzen, bei denen wir dieselbe Eigenschaft antressen.

Und so nähern wir uns denn unserm eigentlichen Ziele, dem Niederrhein, welchem zu Liebe wir jenen großen Umweg zu machen nicht angestanden.

Rur mit wenigem erinnern wir uns, wie die Ufer dieses herrlichen Flusses von römischen Heeren durchzogen, kriegerisch befestigt, bewohnt und kräftig gebildet worden. Führt nun sogar die dortige vorzüglichste Colonie den Namen von Germanicus' Gemahlin, so bleibt uns wohl kein Zweisel, daß in jenen Zeiten große Kunstbemühungen daselbst statzgefunden; denn es mußten ja bei solchen Anlagen Künstler aller Art, Baumeister, Bildhauer, Töpfer und Münzmeister mitwirken, wie uns die vielen Reste bezeugen können, die man ausgrub und ausgräbt. In wiesern in späterer Zeit die Mutter Constantins des Großen, die Gemahlin Otto's hier gewirft, bleibt den Geschichtsorschern zu untersuchen. Unsere Absicht fördert es mehr, der Legende näher zu treten und in ihr oder hinter ihr einen welthistorischen Sinn auszuspähen.

Man läßt eine britannische Prinzessin Ursula über Rom, einen afrikanischen Prinzen Gereon gleichfalls über Rom nach Köln gelangen, jene mit einer Schaar von edeln Jungfrauen, diesen mit einem Heldenschor umgeben. Scharfsinnige Männer, welche durch den Duft der Ueberslieferung hindurchschauen, theilten bei diesen Ueberslieferungen folgendes mit. Wenn zwei Parteien in einem Neiche entstehen und sich unwidersrusslich von einander trennen, wird sich die schwächere von dem Mittelpunkte

entfernen und ber Granze zu nabern fuchen. Da ift ein Spielraum für Factionen, dabin reicht nicht fogleich ber thrannische Wille. Dort macht allenfalls ein Brafect, ein Statthalter fich felbst burch Digvergnügte ftart, indem er ihre Gefinnungen, ihre Meinungen bulbet, begünstigt und wohl gar theilen mag. Diese Ausicht hat für mich viel Reig; benn wir haben bas abnliche, ja gleiche Schaufpiel in unfern Tagen erlebt, welches in grauer Borzeit auch mehr als einmal ftattfant. Eine Schaar ber ebelften und bravften driftlichen Ausgewanderten, eine nach ber andern begibt fich nach ber berühmten schön gelegenen Agrippiniichen Colonie, wo sie, wohl aufgenommen und geschützt, eines heitern und frommen Lebens in ber herrlichsten Wegend genießen, bis fie ben gewaltsamen Magregeln einer Gegenpartei fcmählich unterliegen. Betrachten wir die Urt des Märthrthums, wie Urfula und ihre Gefellschaft baffelbe erlitten, fo finden wir nicht etwa iene absurden Beschichten wieberholt, wie in dem bestiglischen Rom garte, unschuldige, höber gebildete Menschen von Senkern und Thieren gemartert und gemorbet werben, zur Schauluft eines wahnsinnigen untern und obern Böbels; nein, wir feben in Köln ein Blutbad, bas eine Partei an ber andern ausübt, um fie schneller aus bem Wege zu räumen. Der über die edeln Jungfrauen verhangte Mord gleicht einer Bartholomausnacht, einem Septembertage; chen fo scheint Gereon mit ben Seinen gefallen zu febn. Wurde nun zu gleicher Zeit am Oberrhein die Thebaische Legion niedergemetelt, so finden wir uns in einer Epoche, wo nicht etwa die herrschende Bartei eine heranwachsende zu unterdrücken, sondern eine ihr zu Ropf gewachsene zu vertilgen strebt.

Alles bisher Gesagte, obgleich in möglichster Kürze, doch umständlich ausgeführt, war höchst nöthig, um einen Begriff der niederländischen Kunstschule zu gründen. Die byzantinische Malerschule hatte in allen ihren Berzweigungen mehrere Jahre wie über den ganzen Westen auch am Rhein geherrscht und einheimische Gesellen und Schüler zu allgemeinen Kirchenarbeiten gebildet; daher sich denn auch manches Trockene, jener disstern Schule völlig Achnliche in Köln und in der Nachbarschaft sindet. Allein der Nationalcharakter, die klimatische Einwirkung thut sich in der Kunstgeschichte vielleicht nirgend so schon hervor als in den Rheingegenden, deßhalb wir auch der Entwickelung dieses Punktes alle Sorgfalt gönnen und unserm Bortrag freundliche Ausmerksamkeit erbitten.

Wir übergeben die wichtige Epoche, in welcher Carl ber Grofe die linke Rheinseite von Mainz bis Machen mit einer Reihe von Residenzen berflanzte, weil bie baraus entsprungene Bilbung auf bie Malerkunft, von ber wir eigentlich reben, feinen Ginfluß hatte. Denn jene orienta= lifche duftere Trodenheit erheiterte sich auch in diesen Gegenden nicht vor bem breigehnten Jahrhundert. Nun aber bricht ein frobes Naturgefühl auf einmal burch, und zwar nicht etwa als Nachahmung bes einzelnen Wirklichen, sondern es ift eine behagliche Augenluft, die fich im allgemeinen über die sinnliche Welt aufthut. Apfelrunde Knaben= und Mädchen= gesichter, eiformiges Männer= und Frauenantlitz, wohlhäbige Greife mit fliefenden ober gefrausten Barten, bas ganze Geschlecht gut, fromm und beiter, und fämmtlich, obgleich noch immer charafteristisch genug, burch einen garten, ja weichlichen Binfel bargestellt. Eben so verhält es sich mit ben Farben. Auch biefe sind heiter, klar, ja fraftig, ohne eigentliche Harmonie, aber auch ohne Buntheit, burchaus bem Auge angenehm und gefällig.

Die materiellen und technischen Kennzeichen ber Gemälbe, die wir hier charafteristren, sind der Goldgrund, mit eingedruckten Heiligenscheinen ums Haupt, worin der Name zu lesen. Auch ist die glänzende Metallsläche oft mit wunderlichen Blumen tapetenartig gestempelt, oder durch braune Umprisse und Schattirungen zu vergoldetem Schnitzwerf scheinbar umgewandelt. Daß man diese Bilder dem dreizehnten Jahrhundert zuschreiben könne, bezeugen diesenigen Kirchen und Capellen, wo man sie, ihrer ersten Bestimmung gemäß, noch ausgestellt gefunden. Den stärksten Beweis giebt aber, daß die Kreuzgänge und andere Käume mehrerer Kirchen und Klöster mit ähnlichen Bildern, an welchen dieselbigen Merkmale anzutressen, ihrer Erbauung gleichzeitig gemalt gewesen.

Unter den in der Boisseré'schen Sammlung befindlichen Bildern steht eine heilige Beronica billig oben an, weil sie zum Beleg des Bishersgesagten von mehreren Seiten dienen kann. Man wird vielleicht in der Folge entdecken, daß dieses Bild, was Composition und Zeichnung betrifft, eine herkömmliche byzantinische heilige Vorstellung gewesen. Das schwarzsbraune, wahrscheinlich nachgedunkelte, dorngekrönte Antlitz ist von einem wundersamen, edel schmerzlichen Ausbrucke. Die Zipfel des Tuchs werden von der Heiligen gehalten, welche kaum ein Drittel Lebensgröße dashinter steht und bis an die Brust davon bedeckt wird. Höchst anmuthig

find Mienen und Gebärden; bas Tuch ftößt unten auf einen angebeuteten Fußboben, auf welchem in ben Eden bes Bilbes an ieber Seite brei gang fleine, wenn fie stünden höchstens funbobe, singende Engelchen siten, die in zwei Gruppen fo schön und fünstlich zusammengerückt find, baft die höchste Forderung an Composition badurch vollkommen befriedigt wird. Die gange Denkweise bes Bilbes beutet auf eine herkommliche, überlegte, durchgearbeitete Kunft; benn welche Abstraction gehört nicht bazu, Die aufgeführten Gestalten in brei Dimensionen binzustellen und bas Ganze durchaängig zu symbolisiren? Die Körperchen ber Engel, befonders aber Röpschen und Bandchen, bewegen und stellen sich fo schön gegen einander, daß dabei nichts zu erinnern übrig bleibt. Begründen wir nun biermit bas Recht bem Bilbe einen byzantinischen Ursprung zu geben, so nöthigt uns die Anmuth und Weichheit, womit die Heilige gemalt ift, womit die Rinder dargestellt sind, die Ausführung des Bildes in jene niederrheinische Epoche zu feten, die wir ichon weitläufig charafterifirt haben. Es übt daher, weil es das toppelte Element eines strengen Gedankens und einer gefälligen Ausführung in sich vereinigt, eine unglaubliche Gewalt auf die Beschauenden aus; wozu benn ber Contrast bes furchtbaren medusenhaften Angesichtes zu ber zierlichen Jungfrau und ben anmuthigen Kindern nicht wenig beiträgt.

Einige größere Tafeln, worauf mit eben fo weichem, angenehmem Binfel, heiteren und erfreulichen Farben Apostel und Rirchenväter halb Lebensgröße zwischen goldenen Zinnen und andern architektonisch gemalten Bierrathen, gleichsam als farbige Schnitbilber inne fteben, geben uns zu ähnlichen Betrachtungen Anlag, beuten aber zugleich auf neue Bebingungen. Es ift nämlich gegen bas Ende bes sogenannten Mittelalters Die Plastif auch in Deutschland der Malerei vorgeeilt, weil sie der Baufunft unentbehrlicher, ber Sinnlichkeit gemäßer und bem Talente näher zur Sand war. Der Maler, wenn er aus bem mehr ober weniger Manierirten fich durch eigene Anschauung der Wirklichkeit retten will, hat ben boppelten Weg, die Nachahmung ber Natur ober die Nachbildung schon vorhandener Kunstwerke. Wir verkürzen daber in dieser malerischen Epodje bem nieberländischen Runftler feineswegs fein Berbienft, wenn wir die Frage aufwerfen, ob nicht diese hier mit lieblicher Weichheit und Bartheit in Gemalben aufgeführten, reich, aber frei bemantelten beiligen Männer Nachbildungen von geschnitzten Bildniffen seinen, die, entweder ungefärbt oder gefärbt, zwischen ähnlichen vergoldeten architektonischen wirklichen Schnitzwerken gestanden. Wir glauben uns zu dieser Bermuthung besonders berechtigt durch die zu den Füßen dieser Heiligen in verzierten Fächern gemalt liegenden Schädel, woraus wir denn folgern, daß diese Bilder ein irgendwo aufgestelltes Reliquiarium mit dessen zierrathen und Figuren nachahmen. Ein solches Bild wird um desto angenehmer, als ein gewisser Ernst, den die Plastik vor der Malerei immer voraus hat, durch eine freundliche Behandlung würdig hindurchsieht. Alles, was wir hier behaupten, mag sich in der Folge noch mehr bestätigen, wenn man auf die freilich zerstreuten altsirchlichen lieberreste eine vorurtheilsseie Ausmerksamseit wenden wird.

Wenn nun schon zu Anfang bes breizehnten Jahrhunderts Wolfram von Eschenbach in seinem Parzival die Maler von Köln und Maestricht gleichsam sprichwörtlich als die besten von Deutschland aufführt, so wird es niemand wundern, daß wir von alten Bildern dieser Gegenden so viel Gutes gesagt haben. Nun aber sordert eine neue zu Anfang des sünfzehnten Jahrhunderts eintretende Spoche unsere ganze Ausmerksamseit, wenn wir derselben gleichfalls ihren entschiedenen Charaster abzugewinnen gedensen. She wir aber weiter gehen und von der Behandlungsweise sprechen, welche sich nunmehr hervorthut, erwähnen wir nochmals der Gegenstände, welche den niederrheinischen Malern vorzüglich gegeben waren.

Wir bemerkten schon oben, daß die Hauptheiligen jener Gegend eble Jungfrauen und Jünglinge gewesen; daß ihr Tod nichts von den widertichen Zufälligkeiten gehabt, welche bei Darstellung anderer Märthrer der Kunst so äußerst unbequem sallen. Doch zum höchsten Glück mögen es sich die Maler des Niederrheines zählen, daß die Gebeine der drei morgenländischen frommen Könige von Mailand nach Köln gebracht wurden. Bergebens durchsucht man Geschichte, Fabel, Ueberlieserung und Legende, um einen gleich günstigen reichen, gemüthlichen und anmuthigen Gegenstand auszusinden, als den der sich hier darbietet. Zwischen verfallenem Gemäuer, unter sümmerlichem Obdach ein neugeborner und doch schon sich selbst bewußter Knabe, auf der Mutter Schooß gepflegt, von einem Greise besorgt. Bor ihm nun beugen sich die Würdigen und Großen der Welt, unterwersen der Unmündigkeit Verehrung, der Armuth Schäte, der Niedrigkeit Kronen. Ein zahlreiches Gesolge steht verwundert über das seltsame Ziel einer langen und beschwerlichen Reise. Diesem allerliebsten

Gegenstande fint die niederländischen Maler ihr Glück schuldig, unt es ift nicht zu verwundern, daß sie benfelben funftreich zu wieder bolen Jahrhunderte burch nicht ermüdeten. Nun aber kommen wir an ben wichtigen Schritt, welchen die rheinische Runft auf ber Granze bes vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts thut. Schon länaft maren bie Rünftler, megen ber vielen barzustellenden Charaftere, an die Mannichfaltiakeit ber Ratur gewiesen; aber sie begnügten sich an einem allgemeinen Ausbruck berfelben, ob man gleich bie und ba etwas Bortratartiges mahrnimmt. Run aber wird ber Meifter Wilhelm von Röln ausbrücklich genannt, welchem in Nachbildung menschlicher Besichter niemand gleichgekommen sen. Diese Eigenschaft tritt nun in dem Dombild zu Köln auf das bewundernswürdigste hervor, wie es denn überhaupt als Die Achse ber niederrheinischen Kunftgeschichte angesehen werden fann. Nur ist zu wünschen, daß sein mabres Berdienst bistorisch fritisch anerkannt bleibe. Denn freilich wird es jetzt bergeftalt mit Hymnen umräuchert, daß zu befürchten ift, es werde bald wieder fo verdüftert vor den Augen bes Geiftes ba fteben, wie es chemals von Lampen- und Rerzenruß verdunkelt, den leiblichen Augen entzogen gewesen. Es besteht aus einem Mittelbilde und zwei Seitentafeln. Auf allen breien ift ber Goldgrund, nach Maggabe ber bisher beschriebenen Bilber, beibehalten. Ferner ift ber Teppich hinter Maria mit Stempeln geprefit und bunt aufgefärbt. Im übrigen ift biefes fonft fo häufig gebrauchte Mittel burchaus verschmäht; ber Maler wird gewahr, baß er Brocat und Damast, und was fonst farbenwechselnd, glängend und scheinend ift, burch seinen Binfel bervorbringen fonne, und mechanischer Hulfsmittel nicht weiter bedürfe.

Die Figuren bes Hauptbildes so wie der Seitenbilder beziehen sich auf die Mitte, symmetrisch, aber mit viel Mannichfaltigkeit, bedeutender Contraste an Gestalt und Bewegung. Die herkömmliche byzantinische Maxime herrscht noch vollkommen, doch mit Lieblichkeit und Freiheit beobachtet.

Einen verwandten Nationaldyarafter hat die sämmtliche Menge, welche weiblich die heilige Ursula, ritterlich den Gereon, ins Drientalische maskirt, die Hauptgruppe umgiebt. Bollfommen Porträt aber sind die beiden knieenden Könige, und ein gleiches möchten wir von der Mutter behaupten. Beitläufiger über diese reiche Zusammensetzung und die Berstenste derselben wollen wir uns hier nicht aussprechen, indem das Taschenbuch für Freunde altdeutscher Zeit und Kunst uns eine

sehr willsommene Abbildung bieses vorzüglichen Werkes vor Angen legt, nicht weniger eine ausreichende Beschreibung hinzufügt, welche wir mit reinerem Dank erkennen würden, wenn nicht darin eine enthusiastische Mustik waltete, unter deren Einfluß weder Kunft noch Wissen gedeihen kann.

Da dieses Bild eine große Uebung des Meisters voraussetzt, so mag sich bei genauerer Untersuchung noch ein und das andere der Art künftig verfinden, wenn auch die Zeit manches zerkört und eine nachfolgende Kunst manches verdrängt hat. Für uns ist es ein wichtiges Document eines entschiedenen Schrittes, der sich von der gestempelten Wirklichseit losmacht und von einer allgemeinen Nationalgesichtsbildung auf die vollskommene Wirklichseit des Porträts losarbeitet. Nach dieser Ableitung also halten wir uns überzeugt, daß dieser Künstler, er heiße auch wie er wolle, ächt deutschen Sinnes und Ursprungs gewesen, so daß wir nicht nöthig haben italiänische Einslüsse zu Erklärung seiner Verdienste herbeizurufen.

Da dieses Bild 1410 gemalt ist, so stellt es sich in die Spoche wo Johann van Eyck schon als entschiedener Künstler blühte, und so dient es uns das Unbegreisliche der Eyck'schen Bortresslichkeit einigermaßen zu erklären, indem es bezeugt, was sür Zeitgenossen der genannte vorzügliche Mann gehabt habe. Wir nannten das Dombild die Achse worauf sich die ältere niederländische Kunst in die neue dreht, und nun betrachten wir die Eyck'schen Werke als zur Spoche der völligen Unwälzung jener Kunst gehörig. Schon in den älteren byzantinisch niederrheinischen Vilzdern sinden wir die eingedruckten Teppiche manchmal perspectivisch, obgleich ungeschickt behandelt. Im Dombild erscheint keine Berspective, weil der reine Goldgrund alles abschließt. Nun wirft Syck alles Gestempelte so wie den Goldgrund röllig weg; ein freies Local thut sich auf, worin nicht allein die Hauptpersonen, sondern auch alle Nebensiguren vollkommen Perträt sind, von Angesicht, Statur und Kleidung, so auch völlig Porträt jede Nebensache.

So schwer es immer bleibt Nechenschaft von einem solchen Manne zu geben, so wagen wir doch einen Versuch, in Hoffnung, daß die Ansschauung seiner Werke dem Leser nicht entgehen werde, und hier zweiseln wir keinen Augenblick unsern End in die erste Klasse derzenigen zu setzen, welche die Natur mit malerischen Fähigkeiten begabt hat. Zugleich ward ihm das Glück in der Zeit einer technisch hochgebildeten, allgemein verstreiteten und bis an eine gewisse Gränze gelangten Kunst zu leben.

Dierzu fam noch, daß er eines höhern, ja bes höchsten technischen Bortheils in ber Malerei gewahrte; benn es mag mit ber Erfindung ber Delmalerei beschaffen sehn wie es will, so möchten wir nicht in Zweifel gieben, bag End ber erfte gewesen, ber ölige Gubstangen, Die man fonft über die fertigen Bilber gog, unter die Farben felbst gemischt, aus ben Delen Die am leichtesten trochnenden, aus den Karben die flärsten, Die am weniaften bedenden ausgefucht habe, um beim Auftragen berfelben bas Licht bes weißen Grundes und Karbe burch Karbe nach Belieben burchfcbeinen zu laffen. Beil nun die gange Rraft der Farbe, welche an fich ein Dunkles ift, nicht baburch erregt wird, daß Licht bavon zurüchscheint, sondern daß es durch sie durchscheint, so ward durch diese Entdeckung und Behandlung zugleich die höchste physische und artistische Forderung befriedigt. Das Gefühl aber für Farbe hatte ihm, als einem Niederlander, Die Natur verliehen. Die Macht ber Farbe war ihm wie seinen Zeitgenoffen bekannt, und fo brachte er es bahin, daß er, um nur von Gewänbern und Teppichen zu reben, ben Schein ber Tafel weit über alle Erscheinung ber Wirklichkeit erhob. Ein foldes muß benn freilich bie achte Runft leisten; benn bas wirkliche Seben ift, sowohl in bem Ange als an den Gegenftänden, durch unendliche Zufälligkeiten bedingt, dahingegen ber Maler nach Gesetzen malt, wie bie Gegenstände, burch Licht, Schatten und Farbe von einander abgefondert, in ihrer vollkommenften Sebbarkeit von einem gefunden frifden Auge geschaut werden follen. Ferner hat sich End in Besitz ber perspectivischen Runft gesetzt und sich die Mannichfaltigkeit ber Landschaft, besonders unendlicher Bautichkeiten eigen gemacht, Die nun an der Stelle des fümmerlichen Goldgrundes oder Teppiches hervortreten.

Bett aber möchte es sonderbar scheinen, wenn wir anssprechen, daß er, materielle und mechanische Unvollsommenheiten der bisherigen Aunst wegwersend, sich zugleich einer bisher im stillen bewahrten technischen Bollsommenheit entäußerte, des Begriffs nämlich der shunmetrischen Composition. Allein auch dieses liegt in der Natur eines außerordentlichen Geistes, der, wenn er eine materielle Schale durchbricht, nie bedenkt, daß über derselben noch eine ideelle geistige Gränze gezogen sep, gegen die er umsonst ankämpst, in die er sich ergeben, oder sie nach seinem Sinne erschaffen nuß. Die Compositionen Ghaß sind daher von der größten Wahrheit und Lieblichkeit, ob sie gleich die strengen Kunstforderungen nicht befriedigen, ja es scheint, als ob er von alle dem was seine Borgänger

hierin besessen und geübt, vorsätzlich keinen Gebrauch machen wollen. In seinen uns bekannt gewordenen Bildern ist keine Gruppe, die sich jenen Engelchen neben der heiligen Beronica vergleichen könnte. Weil aber ohne Symmeterie irgend ein Gesehenes keinen Neiz ausübt, so hat er sie, als ein Mann von Geschmack und Zartgefühl, auf seine eigene Weise hervorgebracht, woraus etwas entstanden ist, welches annuthiger und eindringlicher wirkt als das Kunstgerechte, sobald dieses die Naivetät entbehrt, indem es alsdann nur den Verstand anspricht und den Calcül hervorrust.

Sat man uns bisher geduldig zugehört, und stimmen Renner mit uns überein, daß jeder Borfdritt aus einem erstarrten, veralteten, fünstlichen Zustand in die freie lebendige Naturwahrheit sogleich einen Berluft nach sich ziehe, ber erft nach und nach und oft in späteren Zeiten fich wieder herstellt, so können wir unsern End nunmehr in feiner Eigenthumlichkeit betrachten, da wir denn in den Fall fommen fein individuelles Wesen unbedingt zu verehren. Schon die frühern niederländischen Künftler stellten alles Barte, bas fich in bem neuen Testament barbot, gern in einer gewissen Folge bar, und so finden wir in dem großen End= ichen Werfe, welches biefe Sammlung ichmudt, bas aus einem Mittel= bilde und zwei Flügelbildern besteht, ben denkenden Künftler, ber mit Gefühl und Ginn eine fortschreitende Trilogie barzustellen unternimmt. Bu unserer Linken wird ber mädchenhaftesten Jungfrau durch einen himmlischen Jüngling ein seltsames Ereigniß angefündigt. In der Mitte feben wir sie als glückliche, verwunderte, in ihrem Sohn verehrte Mutter, und zur Rechten erscheint sie, bas Kind im Tempel zur Weihe bringend. schon beinah als Matrone, die im hohen Ernste vorfühlt, was dem vom Hohenpriefter mit Entzücken aufgenommenen Anaben bevorftebe. Ausbruck aller brei Gefichter fo wie die jedesmalige Geftalt und Stellung. das erstemal inieend, dann sitzend, zuletzt stehend, ift einnehmend und würdig. Der Bezug ber Bersonen unter einander auf allen brei Bilbern zeugt von dem zartesten Gefühl. In der Darstellung im Tempel findet sich auch eine Urt von Barallelism, der ohne Mitte durch eine Gegenüberstellung ber Charaftere bewirft wird, eine geistige Symmetric, so gefühlt und finnig, daß man angezogen und eingenommen wird, ob man ihr gleich ben Makitab ber vollendeten Kunft nicht anlegen fann.

So wie nun Johann van End als ein trefflich benkenber und

empfindender Künftler gesteigerte Mannichfaltigfeit seiner Sauptfigur gu bewirken gewußt, bat er auch mit gleichem Glück bie Localitäten behandelt. Die Verfündigung geschieht in einem verschloffenen, schmalen, aber boben. durch einen obern Fensterflügel erleuchteten Zimmer. Alles ist darin so reinlich und nett, wie es sich geziemt für die Unschuld, die nur sich selbst und ihre nachste Umgebung beforgt. Bandbante, ein Betftuhl, Bettstätte, alles zierlich und glatt. Das Bett roth bedeckt und umbangt, alles fo wie die brocatene hintere Bettwand auf das bewundernswürdigste dargestellt. Das mittlere Bild bagegen zeigt uns die freieste Aussicht; benn die edle, aber zerrüttete Capelle ber Mitte dient mehr zum Rahmen mannichfaltiger Gegenstände, als daß sie solche verbedte. Links des Zuschauers eine mäßig entfernte ftragen : und häuferreiche Stadt, voll Bewerbes und Bewegung, welche gegen ben Grund bin sich in das Bild bereinzieht und einem weiten Telbe Raum läßt. Diefes, mit mancherlei ländlichen Gegenständen geziert, verläuft sich zuletzt in eine wasserreiche Weite. Rechts bes Zuschauers tritt ein Theil eines runden Tempelgebäudes von mehreren Stodwerken in bas Bild; Das Innere Diefer Rotonde aber zeigt fich auf bem baran ftogenden Thurflügel, und contraftirt burch feine Bobe, Weite und Klarbeit auf das berrlichste mit jenem ersten Zimmerchen ber Jungfrau. Sagen und wiederholen wir nun, bag alle Wegenstände ber brei Bilder auf bas vollkommenfte mit meisterhafter Genanigkeit ausgeführt find, fo kann man fich im Allgemeinen einen Begriff von der Bortrefflichfeit diefer wohl erhaltenen Bilder machen. Bon ben Flechtbreiten auf bem verwitterten zerbröckelten Ruingestein, von den Grashalmen die auf bem vermoberten Strohdache wachsen, bis zu den goldenen, juwelenreichen Bechergeschenken, vom Gewand zum Antlitz, von der Rähe bis zur Ferne, alles ift mit gleicher Sorgfalt behandelt und feine Stelle Diefer Tafeln, bie nicht burchs Bergrößerungsglaß gewönne. Ein gleiches gilt von einer einzelnen Tafel, worauf Lucas bas Bild ber heiligen fäugenden Mutter entwirft.

Und hier kommt ber wichtige Umftand zur Sprache, baß der Künstler die von uns so dringend verlangte Symmetrie in die Umgebung gelegt und dadurch an die Stelle des gleichgültigen Goldgrundes ein künstlerisches und augengefälliges Mittel gestellt hat. Mögen nun auch seine Figuren nicht ganz kunstgerecht sich darin bewegen und gegen einander verhalten, so ist es doch eine gesetzliche Localität, die ihnen eine bestimmte Gränze

vorschreibt, wodurch ihre natürlichen und gleichsam zufälligen Bewegungen auf das angenehmste geregelt erscheinen.

Doch alles bieses, so genau und bestimmt wir auch zu sprechen gesucht, bleiben doch nur leere Worte ohne die Anschauung der Bilder selbst. Höchst wünschenswerth wäre es deßhalb, daß uns die Herren Bestiger vorerst von den erwähnten Bildern, in mäßiger Größe, genaue Umrisse mittheilten, wodurch auch ein jeder, der das Glück nicht hat die Gemälde selbst zu sehen, dassenige was wir bisher gesagt, würde prüsen und beurtheilen können.

Indem wir nun diesen Wunsch äußern, so haben wir um desto mehr zu bedauern, daß ein junger talentvoller Mann, der sich an dieser Sammlung gebildet, zu früh mit Tode abgegangen. Sein Name, Epp, ist noch allen denjenigen werth, die ihn gekannt, besonders aber den Liebhabern, welche Copien alter Werke von ihm besitzen, die er mit Trene und Fleiß auß redlichste versertigt hat. Doch dürsen wir auch deshalb nicht verzweiseln, indem ein sehr geschiedter Künstler, Herr Köster, sich an die Besitzer angeschlossen und der Erhaltung einer so bedeutenden Sammlung sich gewidmet hat. Dieser würde sein schönes und gewissenhaftes Talent am sichersten bethätigen, wenn er sich zu Ausstührung jener gewünschten Unwisse und deren Herausgabe bemühte. Wir würden alsdann, voraussetzend daß sie in den Händen aller Liedbaber wären, noch gar manches hinzusügen, welches jetzt, wie es bei Wortbeschreibung von Gemälden gewöhnlich geschieht, die Einbildungskraft nur verwirren müßte.

Ungern bequeme ich mich hier zu einer Pause; denn gerade das was in der Reihe nun zu melden wäre, hat gar manches Unmuthige und Erfreuliche. Bon Iohann van Syck selbst dürsen wir kaum mehr sagen, denn auf ihn kehren wir immer wieder zurück, wenn von den solgenden Künstlern gesprochen wird. Die nächsten aber sind solche, bei denen wir eben so wenig als bei ihm genöthigt sind fremdländischen Einfluß vorauszusen. Ueberhaupt ist es nur ein schwacher Behelf, wenn man bei Würdigung außerordentlicher Talente voreilig auszumitteln denkt, woher sie allensalls ihre Vorzüge genommen. Der aus der Kindheit ausblickende Mensch sindet die Natur nicht etwa rein und nacht um sich her; denn die göttliche Kraft seiner Vorsahren hat eine zweite Welt in die Welt erschaffen. Ausgenöthigte Angewöhnungen, herkönnnliche Gebräuche, beliebte

Sitten, ehrwürdige Ueberlieferungen, schätzbare Denkmale, ersprießliche Gesetze und so mannichsache herrliche Kunsterzeugnisse umzingeln den Menschen dergestalt, daß er nie zu unterscheiden weiß, was ursprünglich und was abgeleitet ist. Er bedient sich der Welt wie er sie findet, und hat dazu ein vollkommenes Recht.

Den originalen Rünftler kann man alfo benjenigen nennen, welcher die Gegenstände um sich her nach individueller, nationeller und zunächst überlieferter Beife behandelt und zu einem gefugten Bangen gusammenbildet. Wenn wir alfo von einem folden fprechen, fo ift es unfere Pflicht, zu allererst seine Kraft und die Ausbildung berselben zu betrachten, sodann feine nächste Umgebung, in sofern fie ihm Gegenstände, Fertigkeiten und Gefinnungen überliefert, und zulett dürfen wir erft unfern Blid nach außen richten und untersuchen, nicht sowohl was er Fremdes gekannt, als wie er es benutt habe. Denn ber hauch von vielem Guten, Bergnüglichen, Nützlichen weht über die Welt oft Jahrhunderte hindurch, ebe man seinen Ginfluß fpurt. Man wundert sich oft in der Geschichte über ben langfamen Fortschritt nur mechanischer Fertigkeiten. Den Byzantinern ftanden die unschätzbaren Werke hellenischer Runft vor Augen, ohne daß fie aus dem Rummer ihrer ausgetrockneten Binfelei sich hervorheben konnten. Und sieht man es benn Albrecht Dürern sonderlich an, daß er in Benedig gewesen? Diefer Treffliche läft fich burchgängig aus fich felbst erflären.

Und so wünsche ich ben Patriotismus zu sinden, zu dem jedes Reich, Land, Provinz, ja Stadt berechtigt ist; denn wie wir den Charakter des Einzelnen erheben, welcher darin besteht, daß er sich nicht von den Umsebungen meistern läßt, sondern dieselben meistert und bezwingt, so erzeigen wir jedem Bolk, jeder Bolksabtheilung die Gebühr und Ehre, daß wir ihnen auch einen Charakter zuschreiben, der sich in einem Künstler oder sonst vorzüglichen Manne veroffenbart. Und so werden wir zunächst handeln, wenn von schätzenswerthen Künstlern, von Hemmellinck, Berael van Mecheln, Lucas van Lenden, Duintin Messis u. a. die Rede sehn wird. Diese halten sich sämmtlich in ihrem heimischen Kreise, und unsere Pslicht ist, so viel als möglich fremden Einfluß auf ihre Borzüge abzulehnen. Run aber tritt Schoreel auf, später Hemskerck und mehrere, die ihre Talente in Italien ausgebildet haben, dessen ungeachtet aber den Niederländer nicht verläugnen können. Hier mag

nun das Beispiel von Leonardo da Vinci, Correggio, Tizian, Michel Angelo hervorscheinen, der Niederländer bleibt Niederländer, ja die Nationaleigenthümlichkeit beherrscht sie dergestalt, daß sie sich zulett wieder in ihren Zauberkreis einschließen und jede fremde Bildung abweisen. So hat Rembrandt das höchste Künstlertalent bethätigt, wozu ihm Stoff und Anlaß in der unmittelbarsten Umgebung genügte, ohne daß er je die mindeste Kenntniß genommen hätte, ob jemals Griechen und Nömer in der Welt gewesen.

Wäre uns nun eine folche beabsichtigte Darstellung gelungen, so müssen wir uns an den Oberrhein begeben, und uns an Ort und Stelle, so wie in Schwaben, Franken und Bahern, von den Borzügen und Eigenstümlichseiten der oberdeutschen Schule zu durchdringen suchen. Auch hier würde es unsere vornehmste Pflicht sehn, den Unterschied, ja den Gegenssatz zwischen beiden herauszuheben, um zu bewirken, daß eine Schule die andere schäße, die außerordentlichen Männer beiderseitig anerkenne, die Fortschritte einander nicht ablängne, und was alles für Gutes und Edes aus gemeinsamen Gesinnungen hervortritt. Auf diesem Wege werden wir die deutsche Kunst des fünszehnten und sechzehnten Jahrhunderts freudig verehren, und der Schaum der Ueberschätzung, der jetzt schon dem Kenner und Liebhaber widerlich ist, wird sich nach und nach verlieren. Wit Sicherheit können wir alsdann immer weiter ost- und südwärts blicken und uns mit Wohlwollen an Genossen und Rachbarn anreihen.

Bei Herausgabe bieser der Zeit gewidmeten Blätter darf man wohl wünschen, daß sie theils auf die Zeit einen freundlichen Einfluß ausüben, theils von derselben wieder gehoben und begünstigt werden; welches nur durch Erfüllung der billigen Bünsche, durch Bergleichung und Auflösung der problematischen Borschläge, deren wir erwähnen, besonders aber durch fortschreitende Thätigseit aller Unternehmenden bewirft werden kann. So sind die Boissere'schen Taseln in der Zwischenzeit immer weiter vorgerückt; Moller hat die erste Platte des früher entdeckten Domrisses in dem genauesten Facsimile vollendet, zugleich auch zwei Heste seiner schätzense werthen Darstellung älterer deutschen Gebäude und Baudensmale im genauesten und reinlichsten Stich herausgegeben. So haben sich denn auch, nach dem glücklichen Beispiel des uns zu Köln begrüßenden ersten Borläusers der aus bisheriger Stlaverei erlösten Kunstschätze, unterdessen nuch die übrigen nach allen Weltzegenden in ihre Heimath zurückbegeben,

und es muß dadurch die über Länder und Reiche wieder verbreitete Kunft io der Kenntniß als dem Ausüben eine neue Wendung verleihen.

#### Nachträgliches zu Beidelberg.

Ueber bie Boifferee'iche Gemälbefammlung fügen wir noch hinzu, daß sie feit einem Jahre ansehnlich vermehrt worden, besonders mit treff= lidjen Bilbern aus ber oberbeutschen Schule. Bon Meistern, welche fehlten, find eingerückt Wohlgemuth, Altborfer, Bendelaer, und ein bisher gang unbekannter vorzüglicher Rolner, Johann von Melem, in der Art des Schoreel; bedeutende, ja zum Theil Hauptwerke. Sobann wurden angeschafft von Meistern, beren Werke sich schon in ber Sammlung befanden, von Martin Schon, von 3. 3. Walch, ein mit Dürer gleichzeitiger Borträtmaler, von Durer felbst und von Johann von Mabufe. Letterer, als einer ber vorzüglichsten alten nieber= ländischen Maler, ift auch durch die Mannichfaltigkeit feiner Behandlungsweise merkwürdig; um so höher ift also bas Glud zu schätzen, daß mehrere Sauptwerke, mahre Kleinode ber Ausführung und Erhaltung, aus seinen verschiedenen Lebenszeiten ber Sammlung hinzugefügt werden tonnten. Bielleicht ift aber unter allem Neuangeschafften Die Rreuz= abnahme von Dürer am höchsten zu schätzen.

Ferner darf nicht unbemerkt bleiben, daß die Besitzer durch weit verstreitete, höchst günstige Berbindungen die nächste Aussicht haben, ihre Sammlung zweckmäßig zu bereichern und immer vollständiger zu machen, da sie denn gegründete Hoffnung hegen, daß sie bald das Glück haben dürsten mehrere seit Jahrhunderten in sernem Auslande zerstreute, sür die Ausstlärung der deutschen Kunstgeschichte höchst schätzbare Denkmale wieder zu gewinnen, und in den schon vorhandenen verwandten Kunstkreis einzuschließen.

Am Niederrhein bereitet man ausreichende Anstalten für Wissenschaft und Kunft, und so viel mir bekannt, ist überall das Erwünschte fortgesietzt und emsig bethätigt worden. Glüdte uns nochmals am Oberrhein zu verweilen, so bieten uns Mannheim, Schwetzingen und die gräsliche Sammlung deutscher Alterthümer zu Erbach den schönften Stoff, so wie auch Carlsruhe, wegen Gartenanlagen und botanischer Anstalten, schöner naturhistorischen und Kunftsammlungen und bedeutender neuer Gebände,

Gelegenheit gibt zu ben wichtigften Betrachtungen. Wünschen wir fobann bem Oberrhein Glud, bag er bes feltenen Borgugs genießt in Berrn Sebel einen Provinzialbichter zu besitzen, ber, von bem eigentlichen Sinne feiner Landesart burchbrungen, von ber hochsten Stufe ber Cultur seine Umgebungen überschauend, bas Gewebe seiner Talente gleichsam wie ein Ret auswirft, um die Eigenheiten feiner Lands = und Zeitgenoffen aufzufischen und bie Menge ihr felbst zur Beluftigung und Belehrung vorzuweisen: so werden wir burch bie nach Beibelberg zurückfehrenden Manuscripte auf bie Schätze älterer beutscher Zeit hingeleitet und wie bisher an frühere Bildkunft, so auch an frühere Dichtkunft erinnert, wo benn ber gleiche Fall eintritt; benn auch hier ift Ueberschätzung, Digbeutung und unglückliche Anwendung zu Saufe. Aber auch bier scheinen bie schönften Soffnungen zu ruhen, daß nämlich, wenn die übermäßige Freude über Neuaufgefundenes ober Neubeachtetes wird beschwichtigt senn, wahre Einsicht und wohlgerichtete Thätigkeit sehr schnell sich allgemein verbreiten werben.

Nach der ersten Absicht dieser freilich sehr zufällig entstandenen Blätter sollte nur von Kunft und Alterthum darin die Rede sehn; doch wie lassen sich die beiden ohne Wissenschaft und die drei ohne Natur denken? Und so fügte sich nach und nach alles an einander, was vor Augen und Hand kam. Möge eine freundliche Aufnahme des Gegebenen, welches eigentlich nur als ein fortwährender Dank des Reisenden für so vieles empfangene Gute angesehen werden dürfte, die Fortsetzung bestördern!

Und so kann ich benn schließlich nicht verschweigen, daß die Wünsche und Vorsätze ber Kunstfreunde auch durch das Glück befördert werden. Es hat sich nämlich ein zweiter Driginalriß des Kölner Doms in Paris gefunden, von welchem ich nun aus eigener Anschauung Rechenschaft geben und die frühern mir zugekommenen Nachrichten bestätigen kann.

Von bemselben wie von ein paar andern ihn begleitenden Rissen wäre vorläufig folgendes zu sagen. Der größte ist in Rücksicht des Maßstabs und der Zeichnung durchaus ein Gegenstück zu dem Darmstädter Risse; dieser stellt jedoch den nördlichen, der unfrige aber den südlichen Thurm dar, nur mit dem Unterschied, daß er den ganzen sich daran schließenden mittlern Kirchengiebel mit der Hauptthüre und den Fenstern besaßt, wodurch also die Lücke ausgeglichen werden kann, welche durch einen

abgerissen Streifen an dem Darmstädter entstanden ist. Der neuaufgefuntene ist im Ganzen 3 Fuß 2 Zoll rheinländisch breit und 13 Fuß 2 Zoll lang.

Auf dem zweiten Blatt sieht man den Grundriß des süblichen, zur Rechten des Haupteingangs gelegenen Thurms in demselben Maßstab und von derselben Hand auf das sauberste gezeichnet; sodann auf dem dritten den Aufriß von der Ostseite des zweiten Geschoffes dieses Thurms, mit dem Durchschnitt des an das Schiff der Kirche anschließenden Endes, in einem andern Maßstab, von einer andern Hand, weniger schön und sorgfältig gezeichnet, doch auch Original, weil er nicht nur, wie der Handtriß, an einer wesentlichen Stelle von dem ausgesührten Gebände, sondern auch noch einigermaßen von dem Hauptrisse selbst abweicht. Schon dem Gegenstand nach ist diese letzte Zeichnung bloß zum Behuf der Construction gesertigt, und besonders in dieser Hinsicht merkwürdig und lehrreich. Man darf sie für eine Arbeit des Aussehers und Polirers der Bauhütte aunehmen. Beide Blätter sind von gleicher Größe, über 3 Fuß lang und  $2\frac{1}{2}$  Fuß breit, ebenfalls Pergament und sehr gut und reinlich erhalten.

Was die Erhaltung des großen Nisses betrifft, so sindet man, außer ein paar kleinen Stellen, keine gewaltsame Verletzung. Dagegen ist er durch den Gebrauch abgenutzt und hie und da, wiewohl unnöthig, von späterer Hand überarbeitet. Aus diesem Grund und weil der Niss sammt den ihn begleitenden Blättern sich auf den Thurm bezieht, welcher am meisten ausgedaut ist, ferner weil man in Köln nie etwas von diesem zweiten, sondern immer nur von jenem ehemals im Domarchiv verwahrten Darmstädter Aufriß gewußt hat, steht zu vermuthen, daß er in der Bauhütte gewesen und schon vor Alters von Köln weggekommen, welches um so eher geschehen konnte, als die Baumeister dieser Stadt sehr oft an fremde Orte berusen worden.

Sehen wir nun gegenwärtig ben patriotischen Deutschen leibenschaftlich in Gedanken beschäftigt, seiner heiligen Baubenkmale sich zu erfreuen, die ganz ober halb vollendeten zu erhalten, ja das Zerstörte wieder herszustellen, sinden wir an einigen Orten hierzu die gehörigen Renten, suchen wir die entwendeten wieder herbeizuschaffen oder zu ersetzen, so bennruhigt uns die Bemerkung, daß nicht allein die Geldmittel spärlich geworden, sondern daß auch die Kunst und Handwerksmittel beinahe

völlig ausgegangen find. Vergebens bliden wir nach einer Maffe Menfichen umber, zu folcher Arbeit fähig und willig. Dagegen belehrt uns die Geschichte, daß die Steinhauerarbeit in jenen Zeiten durch Glieber einer großen, weitverbreiteten, in sich abgeschlossenen Innung unter ben strengsten Formen und Regeln verfertigt wurde.

Die Steinmetzen hatten nämlich in der gebildeten Welt einen sehr glücklichen Posten gesast indem sie sich zwischen der freien Kunst und dem Handwerke in die Mitte setzen. Sie nannten sich Brüderschaft; ihre Statuten waren vom Kaiser bestätigt. Diese Anstalt gründete sich auf ungeheure Menschenkraft und Ausdauer, zugleich aber auf riesenmößige Bauwerke, welche alle zugleich errichtet, gefördert, erhalten werden sollten. Unzählige eingeübte Knaben, Jünglinge und Männer arbeiteten, über Deutschland ausgesäet, in allen bedeutenden Städten. Die Obermeister dieser Heerschaar saßen in Köln, Straßburg, Wien und Zürich: jeder stand seinem Sprengel vor, der geographischen Lage gemäß.

Erfundigen wir uns nun nach den innern Berhältnissen dieser Gesesellschaft, so treffen wir auf das Wort Hütte, erst im eigentlichen Sinne den mit Brettern bedeckten Raum bezeichnend, in welchem der Steinmetz seine Arbeit verrichtete, im uneigentlichen aber als den Sitz der Gerechtsame, der Archive und des Handhabens aller Rechte. Sollte nun zum Werke geschritten werden, so versertigte der Meister den Rifz, der, von dem Bauherrn gebilligt, als Document und Vertrag in des Künstlers Händen blieb. Ordnung für Lehrknaben, Gesellen und Diener, ihr Anlernen und Anstellen, ihre kunstgemäßen technischen und sittlichen Obliegenheiten sind auß genaueste bestimmt, und ihr ganzes Thun durch das zarteste Ehrgefühl geleitet. Dagegen sind ihnen große Bortheile zugesagt, auch jener höchst wirtsame, durch geheime Zeichen und Sprücke in der ganzen bauenden Welt, das heißt in der gebildeten, halb = und ungebildeten, sich den Ihrigen kenntlich zu machen.

Organisirt also benke man sich eine unzählbare Menschenmasse, durch alle Grade der Geschicklichkeit, dem Meister an Handen gehend, täglicher Arbeit für ihr Leben gewiß, vor Alter = und Krankheitssällen gesichert, durch Religion begeistert, durch Kunst belebt, durch Sitte gebändigt: dann fängt man an zu begreisen, wie so ungeheure Werke concipirt, unternommen und, wo nicht vollendet, doch immer weiter als denkbar gessührt worden. Fügen wir noch hinzu, daß es Geset und Bedingung

war biese gränzenlosen Gebäude im Tagelohn aufzuführen, damit ja ber genauesten Bollendung bis in die kleinsten Theile genug geschähe, so werden wir die Hand aufs Herz legen und mit einigem Bedenken die Frage thun: welche Borkehrungen wir zu treffen hätten, um zu unserer Zeit etwas ähnliches hervorzubringen?

Wenn wir in ber Folge von ber Steinmetzen Brüberschaft nähere Nachrichten geben können, so sind wir solches bem würdigen, geistreichen Beteran Herrn Dr. Ehrmann in Frankfurt schuldig, welcher aus seinem antiquarischen Reichthum eine Sammlung von Urkunden und Nachrichten zu diesem Behuf, so wie die eigene Bemerkung und Bearbeitung gefällig mitgetheilt hat.

Unternehmen in Nordosten zu gute, die von Herrn Dr. Büsching besorgten wöchentlichen Nachrichten für Freunde der Geschichte, Kunst und Gelahrtheit des Mittelalters, welche teinem, der sich für diesen Zeitraum interessirt, unbekannt bleiben dürsen. Auch sind bessen Westlessische Eigel in Gisen überall empsehlbar und nachahmenswerth, wenn auch in anderer Materie; denn der Liebhaber erhält dadurch im Kleinen Kunstdenfmale in die Hände, an die er im Großen niemals Anspruch machen darf.

Höchsterfrenlich und bebeutend ning es uns nun sein, zum Schlusse noch die Nachricht einzurücken, daß auf allerhöchste Berwendung Ihro Majestäten des Kaisers von Desterreich und Königs von Preußen Seine päpstliche Heiligkeit der Universität Heibelberg nicht nur die in Paris gefundenen Werfe aus der ehemaligen pfälzischen Bibliothek überlassen, sondern nebst diesen noch 847 aus eben dieser Sammlung herrührende Bände, welche sich noch in der vaticanischen Bibliothek besinden, zurückzugeben besohlen haben. Jeder Deutsche fühlt den Werth dieser Gabe zu sehr, als daß wir noch etwas weiteres hinzusetzen dürsten. Nur die Betrachtung seh uns vergönnt: wie viel Wünsche der Deutschen sind nicht erfüllt worden, seitdem den Reisenden die freudige Nachricht der Wiederschu des Schutzpatrons von Köln zum erstenmal entgegensam!



### Goethe's

fämmtliche Werfe.

Ginundzwanzigfter Banb.



# Goethe's

# fämmtliche Werke

in dreißig Bänden.

Bollftändige, nengeordnete Ausgabe.

Ginundzwanzigfter Band.

Stuttgart und Cubingen.

3. W. Cotta's cher Berlag.

1851.

### Inhalt.

| Unnalen ober Tag= und Jahreshefte von 178  | 14 16 6 0 | 1922 |   | Seite |
|--------------------------------------------|-----------|------|---|-------|
| 0 - / / /                                  |           |      |   |       |
| Rebe bei Eröffnung bes Ilmenauer Bergbaues |           |      |   |       |
| Rede zum Andenken der Herzogin Amalia .    |           |      |   |       |
| Rebe zum Andenken Wielands                 |           |      |   |       |
| Rede über Friedrich ben Großen             |           |      |   | . 331 |
| Biographische Einzelnheiten.               |           |      |   |       |
| Bedeutung bes Individuellen                |           |      |   | . 343 |
| Leipziger Theater. 1768                    |           |      |   |       |
| Leng                                       |           |      | ٠ | . 347 |
| Wiederholte Spiegelungen                   |           |      |   | . 349 |
| An den Consul Schönborn in Algier          |           |      |   | . 351 |
| An Frau von Boigte, geb. Möfer             |           |      |   |       |
| Das Louisenfest                            |           |      |   | . 356 |
| Besuch von Iffland                         |           |      |   |       |
| An Möfere Tochter                          |           |      |   |       |
| Lord Bristol                               |           |      |   |       |
| Ferneres in Bezug auf mein Berhaltniß zu G |           |      |   |       |
| Lette Kunstauskellung                      |           |      |   |       |
| Jacobi                                     |           |      |   |       |
| Lavater                                    |           |      |   |       |
|                                            |           |      |   |       |
| Rohebute                                   |           |      |   |       |
| Aus meinem Leben. Fragmentarisches         |           |      |   |       |
| Entstehung der biographischen Annalen      |           |      |   |       |
| Aufenthalt in Dornburg im Sommer 1828      |           |      |   |       |
| Borfchlag zur Güte                         |           |      |   | . 390 |



# Annaten

ober

## Zag: und Jahreshefte

als

Erganzung meiner fonstigen Bekenntniffe

von 1749 bis 1822.



#### Von 1749 bis 1764.

Bei zeitig erwachendem Talente, nach vorhandenen poetischen und prosaischen Mustern, mancherlei Eindrücke kindlich bearbeitet, meistens nachahmend, wie es gerade jedes Muster andeutete. Die Einbildungsstraft wird mit heiteren Bildern beschäftigt, die sich selbstgefällig an Berstellicheit und die nächsten Zustände anschlossen. Der Geist näherte sich der wirklichen, wahrhaften Natur durch Gelegenheitsgedichte; daher entstand ein gewisser Begriff von menschlichen Berhältnissen mit individueller Mannichsaltigkeit; denn besondere Fälle waren zu betrachten und zu beshandeln. Vielschreiberei in mehreren Sprachen, durch frühzeitiges Dictiren begünstigt.

### Von 1765 bis 1768.

Aufenthalt in Leipzig. Bedirfniß einer beschränkten Form zu besserer Bemrtheilung ber eigenen Productionen wird gefühlt; die griechisch-franzöfische, besonders der Dramen, als anerkannt, ja gesetzlich, wird aufgenommen. Ernstere, unschuldige, aber schmerzliche Jugendempfindungen drängen sich auf, werden betrachtet und ausgesprochen, indessen der Jüngsling mancherlei Berbrechen innerhalb des übertünchten Zustandes der bürgerslichen Gesellschaft gewahrt. Von Arbeiten ersterer Art ist die Laune des Verliebten und einige Lieder, von der zweiten die Mitschuldigen übrig geblieben, denen man bei näherer Betrachtung ein fleißiges Studium der Molière'schen Welt nicht absprechen wird; daher aber auch das Fremdartige der Sitten, wodurch das Stück lange Zeit vom Theater ausgescholossen blieb.

#### Bon 1769 bis 1775.

Fernere Einsicht ins Leben. Ereignift, Leibenschaft, Genuß und Bein. Man fühlt die Nothwendigkeit einer freiern Form und schlägt sich auf die englische Seite. So entstehen Werther, Göt von Berslichingen, Egmont. Bei einfacheren Gegenständen wendet man sich wieder zur beschränkteren Weise: Clavigo, Stella, Erwin und Elmire, Claudine von Villa Bella, beide letztere prosaischer Bersluch mit Gesängen durchwebt. Hieher gehören die Lieder an Belinden und Lili, deren manche, so wie verschiedene Gelegenheitsstücke, Episteln und sonstige gesellige Scherze versoren gegangen.

Inzwischen geschehen kühnere Griffe in die tiefere Menschheit; es entsteht ein leidenschaftlicher Widerwille gegen misseitende, beschränkte Theorien; man widersetzt sich dem Anpreisen salscher Muster. Alles dieses und was daraus folgt, war tief und wahr empsunden, oft aber einseitig und ungerecht ausgesprochen. Nachstehende Productionen: Faust, die Puppenspiele, Prolog zu Bahrdt, sind in tiesem Sinne zu beurtheilen; sie liegen jedermann vor Augen. Dagegen waren die Fragmente des ewigen Juden und Hanswursts Hochzeit nicht mitzutheilen. Letzteres erschien darum heiter genug, weil die sämmtlichen deutschen Schimpfnamen in ihren Charakteren persönlich auftraten. Mehreres dieser frechen Art ist verloren gegangen; Götter, Helden und Wiesland erhalten.

Die Recensionen in den Franksurter gelehrten Anzeigen von 1772 und 1773 geben einen vollständigen Begriff von dem damaligen Zustand unserer Gesellschaft und Persönlichkeit. Ein unbedingtes Bestreben alle Begränzungen zu durchbrechen ist bemerkbar.

Die erste Schweizerreise eröffnete mir mannichfaltigen Blick in bie Welt; ber Besuch in Weimar umschlang mich mit schönen Berhältnissen, und brängte mich unversehens auf einen neuen glücklichen Lebensgang.

# Von 1776 bis 1780.

An allen vorgemelbeten nach Weimar mitgebrachten unvollendeten Arbeiten konnte man nicht fortfahren, denn da der Dichter durch Anticipation die Welt vorweg nimmt, so ist ihm die auf ihn losdringende wirkliche Welt unbequem und störend; sie will ihm geben, was er schon bat, aber anders, das er sich zum zweitenmale zueignen muß.

Bei Gelegenheit eines Liebhabertheaters und festlicher Tage wurden gedichtet und aufgeführt: Lila, die Geschwister, Iphigenie, Proserpina, letztere freventlich in den Triumph der Empfindsamkeit eingeschaltet und ihre Wirkung vernichtet; wie denn überhaupt eine schale Sentimentalität, überhandnehmend, manche harte realistische Gegenwirkung veranlaßte. Viele kleine Ernst-, Scherz- und Spottgedichte, bei größeren und kleineren Festen, mit unmittelbarem Bezug auf Persönlichkeiten und das nächste Verhältniß, wurden von mir und andern oft gemeinschaftlich hervorgebracht. Das meiste ging verloren; ein Theil, zum Beispiel Hans Sans Sachs, ist eingeschaltet oder sonst verwendet. Die Anfänge des Wilhelm Meister wird man in dieser Spoche auch schon gewahr, obzgleich nur kothsedonenartig; die fernere Entwickelung und Vildung zieht sich durch viele Jahre.

Tagegen wurde manche Zeit und Mühe auf den Vorsatz, das Leben Herzog Bernhards zu schreiben, vergebens aufgewendet. Nach vielsfachem Sammeln und mehrmaligem Schematisiren ward zuletzt nur allzusstar, daß die Ereignisse des Helden kein Bild machen. In der jammersvollen Iliade des dreißigjährigen Krieges spielt er eine würdige Rolle, läßt sich aber von jener Gesellschaft nicht absondern. Einen Ausweg glaubte ich jedoch gesunden zu haben; ich wollte das Leben schreiben wie einen ersten Band, der einen zweiten nothwendig macht, auf den auch schon vorbereitend gedeutet wird; überall sollten Berzahnungen stehen bleiben, damit jedermann bedaure, daß ein frühzeitiger Tod den Baumeister verhindert habe, sein Wert zu vollenden. Für mich war diese Bemühung nicht unfruchtbar; denn wie das Studium zu Berlichingen und Egmont mir tiesere Einsicht in das sünfzehnte und sechzehnte Jahrshundert gewährte, so mußte mir dießmal die Verworrenheit des siedzehnten sich mehr als sonst vielleicht geschehen wäre, entwickeln.

Ende 1779 fällt die zweite Schweizerreife. Aufmerksamkeit auf äußere Gegenstände, Anordnung und Leitung unferer geselligen Irrfahrt ließen wenig Productivität aufkommen. Uebrig geblieben ist davon als Denkmal die Wanderung von Genf auf den Gotthard.

Die Rückreise, da wir wieder in die flächere Schweiz gelangten, ließ mich Jern und Bätelh ersinnen; ich schrieb das Gedicht sogleich, und

konnte es völlig fertig mit nach Teutschland nehmen. Die Gebirgsluft, bie darinnen weht, empfinde ich noch, wenn mir die Gestalten auf Bühnensbrettern zwischen Leinwand und Pappenfelsen entgegentreten.

#### Won 1781 bis 1786.

Die Unfänge Wilhelm Meisters hatten lange geruht. Gie ent= fprangen aus einem bunteln Vorgefühl ber großen Wahrheit, bag ber Mensch oft etwas versuchen möchte, wozu ihm Anlage von der Natur versagt ift, unternehmen und ausüben möchte, wozu ihm Fertigkeit nicht werden famm; ein inneres Gefühl warnt ihn abzusteben, er fann aber mit sich nicht ins Klare kommen, und wird auf falschem Wege zu falschem 3wede getrieben, ohne dag er weiß wie es zugeht. Hiezu fann alles gerechnet werden, mas man falsche Tendenz, Dilettantisnus u. f. w. genannt hat. Geht ihm hierüber von Zeit zu Zeit ein halbes Licht auf. so entsteht ein Gefühl, bas an Verzweiflung gränzt, und doch läßt er sich wieder gelegentlich von der Welle, nur halb widerstrebend, fortreißen. Gar viele vergenden hiedurch ten schönften Theil ihres Lebens, und verfallen zuletzt in wundersamen Trübsinn. Und boch ift es möglich, daß alle die falschen Schritte zu einem unschätzbaren Guten hinführen — eine Uhnung, die fich im Wilhelm Meifter immer mehr entfaltet, auftlärt und beftätigt, ja sich zulett mit klaren Worten ausspricht: "Du kommst mir vor wie Saul, ter Sohn Ris, ber ausging feines Baters Efelinnen gu fuchen und ein Königreich fant."

Wer die kleine Oper: Scherz, List und Rache mit Nachdenken lesen mag, wird sinden, daß dazu mehr Auswand als billig gemacht worden. Sie beschäftigte nich lange Zeit: ein dunkler Begriff des Intermezzos versührte mich, und zugleich die Lust, mit Sparsamkeit und Kargheit in einem engen Kreise viel zu wirken. Dadurch häuften sich aber die Musikstücke dergestalt, daß drei Personen sie nicht zu leisten vermögen. Sodann hat der freche Betrug, wodurch ein geiziger Pedant mystissiert wird, für einen rechtlichen Deutschen keinen Reiz, wenn Italiäner und Franzosen sich daran wohl ergößen möchten; bei uns aber kann die Kunst den Mangel des Gemüths nicht seicht entschuldigen. Noch einen Grundsehler hat das Singspiel, daß drei Personen, gleichsam eingesperrt, ohne

die Möglichkeit eines Chors, dem Componisten seine Kunft zu entwickeln und den Zuhörer zu ergößen nicht genugsame Gelegenheit geben. Teffenungeachtet hatte mir mein Landsmann Kanfer, in Zürich sich aufhattent, durch seine Composition manchen Genuß verschafft, viel zu denken gegeben und ein gutes Jugendverhältniß, welches sich nachher in Romerneuerte, immerfort lebendig erhalten.

Die Bögel und andere verloren gegangene Festspiele für Ettersburg mögen hier noch genannt werden. Die zwei Acte von Elpenor wurden 1783 geschrieben. Zu Ende dieser Spoche reifte der Entschluß, meine sämmtlichen Arbeiten bei Göschen herauszugeben. Die Redaction der vier ersten Bände war Michael 1786 vollendet.

#### 1787 bis 1788.

Die vier letten Bante follten fobann nur meiftens angelegte und unvollendete Arbeiten enthalten; auf Berbers Anregung jedoch wird beren fernere Bearbeitung unternommen. Bon Ausführung bes Einzelnen findet sich viel in ber italiänischen Reife. Sphigenie ward abgeschlossen noch vor ber sicilianischen Fahrt. Als ich bei meiner Rücksehr nach Rom Egmont bearbeitete, fiel mir auf in ben Zeitungen lefen zu muffen, daß in Bruffel Die Scenen, Die ich gefchilbert, fich faft wortlich erneuerten, fo daß auch bier die poetische Anticipation wieder in Betracht tam. In die eigentliche italianische Opernform und ihre Bortheile hatte ich mich, bei meinem Aufenthalte in bem mufikalischen Lande, recht eingedacht und eingeübt; beghalb unternahm ich mit Bergnügen Claudine von Billa Bella metrifch zu bearbeiten, ingleichen Ermin und Elmire, und fie bem Componiften zu freudiger Behandlung entgegen gu führen. Rach ber Rückfehr aus Italien im Jahr 1788 wurde Taffo erft abgeschloffen, aber bie Ausgabe bei Gofchen bem Bublicum vollständig überliefert.

# 1789.

Kaum war ich in bas Weimarische Leben und bie bortigen Verhältnisse, bezüglich auf Geschäfte, Studien und literarische Arbeiten, wieder

eingerichtet, als sich die frangösische Revolution entwickelte und die Aufmerksamfeit aller Welt auf sich zog. Schon im Jahre 1785 hatte Die Halsbandgeschichte einen unaussprechlichen Eindruck auf mich gemacht. In bem unsittlichen Stadt=, Bof= und Staatsabarunde, ber fich bier eröffnete, erschienen mir bie gräulichsten Folgen gespensterhaft, beren Erscheinung ich geraume Zeit nicht loswerben konnte; wobei ich mich fo feltsam benahm. bak Freunde, unter benen ich mich eben auf dem Lande aufhielt, als die erste Rachricht hiervon zu uns gelangte, mir nur fpat, als die Revolution längst ausgebrochen war, gestanden, daß ich ihnen damals wie wahnsinnig vorgekommen sen. 3ch verfolgte ben Brocek mit groker Aufmertsamkeit, bemühte mich in Sicilien um Nachrichten von Caglioftro und feiner Familie, und verwandelte zulett, nach gewohnter Beise, um alle Betrachtungen loszuwerben, tas ganze Ereignif unter bem Titel: Der Groß-Cophta in eine Oper, wozu ter Gegenstand vielleicht beffer als ju einem Schauspiele getaugt hatte. Capellmeifter Reichardt griff fogleich ein, componirte mehreres Einzelne, als die Bagarien: Laffet Gelehrte fich ganten und ftreiten; Beh, gehorche meinen Minken.

Diese reine Opernsorm, welche vielleicht die günstigste aller dramatischen bleibt, war mir so eigen und geläusig geworden, daß ich manchen Gegenstand darin behandelte. Ein Singspiel: Die ungleichen Hausegenossen genossen war schon ziemlich weit gediehen. Sieben handelnde Personen, die aus Familienverhältniß, Wahl, Zufall, Gewohnheit auf einem Schloß zusammen verweilten, oder von Zeit zu Zeit sich daselbst versammelten, waren deßhalb dem Ganzen vortheilhaft, weil sie die verschiedensten Charaktere bildeten, in Wollen und Können, Thun und Lassen völlig einander entgegen standen, entgegen wirkten und doch einander nicht loswerden konnten. Arien, Lieder, mehrstimmige Partien daraus vertheilte ich nachher in meine lhrischen Sammlungen, und machte dadurch sede Wiederausnahme der Arbeit ganz unmöglich.

Gleich nach meiner Rückfunft aus Italien machte mir eine andere Arbeit viel Bergnügen. Seit Sterne's unnachahmliche sentimentale Reise den Ton gegeben und Nachahmer geweckt, waren Reisebeschreibungen fast durchgängig den Gesühlen und Ansichten des Reisenden gewidmet. Ich dagegen hatte die Maxime ergriffen, mich so viel als möglich zu verleugnen, und das Object so rein, als nur zu thun wäre, in mich auszunehmen.

Diesen (Brundsatz befolgte ich getreulich, als ich dem rönnischen Carneval beiwohnte. Aussührlich ward ein Schema aller Vorkommenheiten aufgesetzt; auch sertigten gefällige Künftler charakteristische Maskenzeichnungen. Auf diese Vorarbeiten gründete ich meine Darstellung des römischen Carnevals, welche, gut aufgenommen, geistreiche Menschen veranlaste, auf ihren Reisen gleichfalls das Sigenthümlichste der Völkerschaften und Vershältnisse klar und rein auszudrücken; wovon ich nur den talentvollen, früh verschiedenen Friedrich Schulz nennen und seine Veschreibung eines polnischen Reichstags in Erinnerung bringen will.

#### 1790.

Meine frühern Verhältnisse zur Universität Jena, wodurch wissensichaftliche Bemühungen angeregt und begünstigt worden, eilte ich sogleich wieder anzuknüpsen. Die dortigen Museen fernerhin, unter Mitwirkung vorzüglicher sachfundiger Männer, vermehrt aufzustellen, zu ordnen und zu erhalten, war eine so angenehme als sehrreiche Beschäftigung, und ich siühlte mich beim Betrachten der Natur, beim Studium einer weitumhersgreisenden Wissenschaft für den Mangel an Kunstleben einigermaßen entschädigt. Die Metamorphose der Pflanzen ward als Herzenserleichterung geschrieben. Indem ich sie abdrucken ließ, hosste ich ein Specimen pro loco den Wissenden darzulegen. Ein botanischer Garten ward vorbereitet.

Malerische Farbengebung war zu gleicher Zeit mein Augenmerk, und als ich auf die ersten physischen Elemente dieser Lehre zurückging, entdeckte ich zu meinem großen Erstaunen, die Newton'sche Hypothese sen falsch und nicht zu halten. Genaueres Untersuchen bestätigte mir nur meine Ueberzengung, und so war mir abermals eine Entwickelungsfrankheit eingeimpst, die auf Leben und Thätigkeit den größten Einflußhaben sollte.

Angenehme häuslich gefellige Berhältnisse geben mir Muth und Stimmung, die Römischen Elegien auszuarbeiten und zu redigiren. Die Benetianischen Epigramme gewann ich unmittelbar darauf. Ein längerer Aufenthalt in der wunderbaren Wasserstadt, erst in Erwartung ber von Rom zurücksehrenden Herzogin Amalia, sodann aber ein längeres

Berweisen daselbst im Gefolge dieser alles um sich her, auswärts und zu Hause besehenden Fürstin, brachten mir die größten Bortheile. Eine historische Uebersicht der unschätzbaren venetianischen Schule ward mir anschaulich, als ich erst allein, sodann aber mit den römischen Freunden Heinrich Meyer und Bury, nach Anseitung des höchst schätzbaren Werfes: Della pittura Veneziana 1771, von den damals noch unverzückten Kunstschätzen, in sosern sie die Zeit verschont hatte, und wie man sie zu erhalten und herzustellen suchte, vollständige Kenntnis nahm.

Die verehrte Fürstin mit dem ganzen Gesolge besuchte Mantua, und ergötzte sich an dem Uebermaß dortiger Kunstschätze. Meher ging nach seinem Vaterlande, der Schweiz, Burn nach Rom zurück; die weitere Reise der Fürstin gab Genuß und Einsicht.

Raum nach Hause gelangt, ward ich nach Schlesien gefordert, wo eine bewaffnete Stellung zweier großen Mächte ben Congreß von Reichenbach begunftigte. Erst gaben Cantonnirungsquartiere Belegenheit zu einigen Epigrammen, die bie und da eingeschaltet sind. In Breslau hingegen, wo ein foldatischer Hof und zugleich der Abel einer ber ersten Provinzen des Königreichs glänzte, wo man die schönsten Regimenter ununterbrochen marschiren und manöpriren sah, beschäftigte mich unauf= hörlich, fo wunderlich es auch tlingen mag, die vergleichende Anatomie, weshalb mitten in der bewegteften Welt ich als Einfiedler in mir felbst abgeschlossen lebte. Dieser Theil tes Naturstudiums mar sonder= barlich angeregt worden. Als ich nämlich auf ben Dünen bes Libo, welche die venetianischen Lagunen von dem adriatischen Meere sondern, mich oftmals erging, fant ich einen fo glüdlich geborftenen Schafichabel, der mir nicht allein jene große, früher von mir erfannte Wahrheit, die fämmtlichen Schärelfnochen sehen aus verwandelten Wirbelfnochen entstanden, abermals bethätigte, sondern auch den Uebergang innerlich ungeformter, organischer Massen durch Aufschluß nach außen zu fortschreitender Berchlung höchster Bildung und Entwickelung in die vorzüglichsten Ginnes= werfzeuge vor Augen stellte, und zugleich meinen alten, burch Erfahrung bestärtten Glauben wieder auffrischte, welcher fich fest barauf begründet, daß die Natur fein Geheimniß habe, was fie nicht irgendwo dem aufmertfamen Beobachter nacht vor die Augen stellt.

Da ich nun aber einmal mitten in der bewegtesten Lebensumgebung zum Knochenbau zurückgesehrt war, so mußte meine Borarbeit, die ich auf

den Zwischenkoch en vor Jahren verwendet, abermals rege werden. Lover, dessen mermüdliche Theilnahme und Einwirkung ich immersort zu rühmen habe, gedenkt derselben in seinem ana tomischen Handbuch von 1788. Da aber die dazu gehörige kleine Abhandung, deutsch und lateinisch, noch unter meinen Papieren liegt, so erwähne ich fürzlich nur so viel. Ich war völlig überzeugt, ein allgemeiner, durch Metamorphose sich erhebender Thyns gehe durch die sämmtlichen organischen Geschöpfe durch, lasse sich in allen seinen Theilen auf gewissen mittleren Stufen gar wohl beobachten, und müsse auch noch da anerkannt werden, wenn er sich auf der höchsten Stufe der Menschheit ins Berborgene bescheiden zurückzieht. Hierauf waren alle meine Arbeiten, auch die in Breslau gerichtet; die Ausgabe war indessen so groß, daß sie in einem zerstreuten Leben nicht gelöst werden konnte.

Sine Luftfahrt nach den Salinen von Wieliczka und ein bedeutender Gebirgs = und Landritt über Aversbach, Glatz u. s. w. unternommen, be-reicherte mit Erfahrung und Begriffen. Einiges sindet sich aufgezeichnet.

### 1791.

Ein ruhiges, innerhalb bes Hauses und der Stadt zugebrachtes Jahr. Die freigesegenste Wohnung, in welcher eine geräumige dunkte Kammer einzurichten war, auch die anstoßenden Gärten, woselbst im Freien Versuche jeder Art angestellt werden konnten, veranlaßten mich den chromatischen Untersuchungen ernstlich nachzuhängen. Ich bearbeitete vorzüglich die prismatischen Erscheinungen, und indem ich die subjectiven derselben ins unendliche vermannichsaltigte, ward ich fähig, das erste Stück optischer Beiträge herauszugeben, die mit schlechtem Dank und hohlen Redenserten der Schule bei Seite geschoben wurden.

Tamit ich aber doch von dichterischer und ästhetischer eite nicht allzu kurz käme, übernahm ich mit Bergnügen die Leitung des Hoftheaters. Eine solche neue Einrichtung ward veranlaßt durch den Abzug der Gesellschaft Bellomo's, welche seit 1784 in Weimar gespielt und angenehme Unterhaltung gegeben hatte. Sie war aus Oberdeutschland gekommen, und man hatte sich mit jenem Dialest im Dialog, um des guten Gesangs willen, befreundet. Run waren die Stellen der Abziehenden desto leichter

zu ersehen, weil man die Theater von ganz Deutschland zur Auswahl vor sich sah. Breslau und Hannover, Prag und Berlin sendeten uns tücktige Mitglieder, die sich in furzer Zeit in einander einspielten und einsprachen, und gleich von Ansang viele Zufriedenheit gewährten. Sodann blieden auch von jener abziehenden Gesellschaft verdienstvolle Individuen zurück, von welchen ich nur den unvergeslichen Malkolmi nennen will. Kurz vor der Beränderung starb ein sehr schätzbarer Schauspieler, Neumann; er hinterließ uns eine vierzehnjährige Tochter, das liedenswürdigste, natürlichste Talent, das mich um Ausbildung anslehte.

Nur wenig Vorstellungen zum Eintritt wurden in Weimar gegeben. Die Gesellschaft hatte einen großen Bortheil, Sommers in Lauchstädt zu spielen; ein neues Publicum, aus Fremden, aus dem gebildeten Theil der Nachbarschaft, den kenntniskeichen Gliedern einer nächst gelegenen Akademie und leidenschaftlich fordernden Jünglingen zusammengesetzt, sollten wir befriedigen. Neue Stücke wurden nicht eingelernt, aber die ältern durchgeübt, und so kehrte die Gesellschaft mit frischem Muthe im October nach Weimar zurück. Mit der größten Sorgkalt behandelte man nun die Stücke jeder Art; denn bei der neu zusammentretenden Gesellschaft mußte alles neu eingelernt werden.

Gar sehr begünstigte mich jene Neigung zur musikalischen Boesie. Ein unermüblicher Concertmeister, Kranz, und ein immer thätiger Theaterdichter, Bulpius, griffen lebhaft mit ein. Einer Unzahl italiänischer und französischer Opern eilte man beutschen Text unterzulegen, auch gar manchen schon vorhandenen zu besserre Singbarkeit umzuschreiben. Die Partituren wurden durch ganz Deutschland verschieft. Fleiß und Lust, die man hierbei ausgewendet, obgleich tas Undenken völlig verschwunden sehn mag, haben nicht wenig zur Verbesserung beutscher Operntexte mitzewirkt.

Tiese Bemühungen theilte ber aus Italien mit gleicher Borliebe zurückkehrende Freund von Einsiedel, und so waren wir von dieser Seite auf mehrere Jahre geborgen und versorgt, und da die Oper immer ein Publicum anzuziehen und zu ergößen das sicherste und bequemste Mittel bleibt, so konnten wir, von dieser Seite beruhigt, dem recitirenden Schauspiel desto reinere Ausmertsamkeit widmen. Nichts hinderte dieses auf eine würdige Beise zu behandeln und von Grund aus zu beleben.

Bellomo's Repertorium war schon von Bedeutung. Ein Director

spielt alles, ohne zu prüsen; was fällt hat boch einen Abend ausgefüllt, was bleibt wird sorgfältig benutzt. Dittersdorf'sche Opern, Schauspiele aus Isslands bester Zeit fanden wir und brachten sie nach. Die thea tralischen Abenteuer, eine immer erfreuliche Oper, mit Eimarosa's und Mozarts Musik, ward noch vor Ende des Jahrs gegeben; König Ishann aber, von Shakspeare, war unser größter Gewinn. Christiane Neumann, als Arthur, von mir unterrichtet, that wundervolle Wirkung; alle die übrigen mit ihr in Harmonie zu bringen mußte meine Sorge sehn. Und so versuhr ich von vorn herein, daß ich in jedem Stück den vorzüglichsten zu bemerken und ihm die andern auzunähern suchte.

### 1792.

Co war ber Winter hingegangen und bas Schauspiel hatte icon einige Confiftenz gewonnen. Wiederholung früherer werthvoller und be liebter Stüde, Berjuche mit aller Art von neueren gaben Unterhaltung und beschäftigten das Urtheil des Bublicums, welches denn die damals neuen Stude aus Ifflands bodifter Epoche mit Vergnugen anzuschauen fich gewöhnte. Auch Kotzebue's Productionen wurden forgfältig ausgeführt, und, in sofern es möglich war, auf dem Repertorium erhalten. Dittersborfs Overn, bem fingenden Schaufvieler leicht, bem Bublicum anmuthig, wurden mit Aufmerksamkeit gegeben, Sagemann'sche und Sagemeister'sche Stücke, obgleich hohl, doch für den Angenblick Theilnahme erregend und Unterhaltung gewährend, nicht verschmäht. Bedeutendes aber geschah, als wir schon zu Anfang bes Jahrs Mozarts Don Juan und bald barauf Don Carlos von Schiller aufführen konnten. Gin lebendiger Vortheil entsprang aus dem Beitritt des jungen Bobs zu unserm Theater. Er war von ber Natur höchst begunftigt und erschien eigentlich jetzt erst als bedeutender Schaufpieler.

Das Frühjahr belebte meine chromatischen Arbeiten; ich verfaste das zweite Stück der optischen Beiträge und gab es, von einer Tasel begleitet, heraus. In der Mitte des Sommers ward ich abermals ins Feld berusen, dießmal zu ernsteren Scenen. Ich eilte über Franksurt, Mainz, Trier und Luxemburg nach Longwy, welches ich den 28. August schon eingenommen fand; von da zog ich mit dis Balmy, so wie auch

zurück bis Trier; sodann, um die unendliche Berwirrung der Heerstraße zu vermeiden, die Mosel herab nach Coblenz. Mancherlei Naturersahrungen schlangen sich für den Ausmerksamen durch die bewegten Kriegscreignisse. Einige Theile von Gehlers physikalischem Wörterbucke begleiteten mich. Manche Langeweile stockender Tage betrog ich durch fortgesetzte chromatische Arbeiten, wozu mich die schönsten Erfahrungen in freier
Welt aufregten, wie sie keine dunkle Kammer, kein Löchlein im Laden
geben kann. Bapiere, Acten und Zeichnungen darüber häuften sich.

Bei meinem Besuch in Mainz, Düsseldorf und Münster konnte ich bemerken, daß meine alten Freunde mich nicht recht wieder erkennen wollten, wovon uns in Hubers Schristen ein Wahrzeichen übrig geblieben, dessen psychische Entwickelung gegenwärtig nicht schwer fallen follte.

#### 1793.

Eben biefer widermärtigen Urt, alles Sentimentale zu verschmähen, sich an die unvermeidliche Wirklichkeit halb verzweifelnt hinzugeben, begegnete gerate Reinete Fuchs als wünschenswerthefter Gegenstand für eine zwischen Uebersetzung und Umarbeitung schwebente Behandlung. Meine tiefer unheiligen Welthibel gewidmete Arbeit gereichte mir gu Saufe und auswärts zu Troft und Freude. 3ch nahm fie mit zur Blofabe von Mainz, ber ich bis zum Ende ber Belagerung beiwohnte; auch barf ich zu bemerken nicht vergessen, baß ich sie zugleich als Uebung im Berameter vornahm, ten wir freilich damals nur bem Gehör nachbildeten. Boff, ber die Sache verstand, wollte, fo lange Klopftock lebte, aus Pietät bem guten alten herrn nicht ins Geficht fagen, baß feine Berameter schlecht seben; bas mußten wir jungeren aber bufen, die wir von Jugent auf une in jene Rhythmif eingeleiert hatten. Bof verläugnete felbst seine Uebersetzung ter Otnifee, Die wir verehrten, fand an seiner Luife auszuseten, nach ber wir uns bilteten, und so mußten wir nicht, welchem Beiligen wir uns widmen follten.

Auch tie Farbenlehre begleitete mich wieder an den Rhein, und ich gewann in freier Luft, unter heiterm Hinmel immer freiere Ansichten über tie mannichfaltigen Bedingungen, unter benen tie Farbe erscheint.

Diese Mannichsaltigkeit, verglichen mit meiner beschränkten Kähigkeit res Gewahrwerdens, Auffassens, Ordnens und Berbindens, schien mir die Nothwendigkeit einer Gesellschaft herbeizusühren. Eine solche dachte ich mir in allen ihren Gliedern, bezeichnete die verschiedenen Obliegenheiten und deutete zuletzt an wie man, auf eine gleichwirkende Art handelnt, baldigft zum Zweck kommen müßte. Diesen Auffatz legte ich meinem Schwager Schlosser vor, den ich nach der Uebergabe von Mainz, dem siegreichen Heere weiter solgend, in Heidelberg sprach: ich ward aber gar unangenehm überrascht, als dieser alte Prakticus mich herzlich auslachte und versicherte, in der Welt überhaupt, besonders aber in dem lieben deutschen Laterlande, seh an eine reine, gemeinsame Behandlung irgend einer wissenschaftlichen Aufgabe nicht zu denken. Ich dagegen, obgleich auch nicht mehr jung, widersprach als ein Gläubiger, wogegen er nur manches umständlich voraussaget, welches ich damals verwarf, in der Volge aber mehr als billig probat gesunden habe.

Und so hielt ich für meine Person wenigstens mich immer sest an riese Studien wie an einem Balken im Schiffbruch; denn ich hatte nun zwei Jahre numittelbar und persönlich das fürchterliche Zusammenbrechen aller Verhältnisse creekt. Ein Tag im Hamptquartiere zu Hans und ein Tag in dem wiedereroberten Mainz waren Symbole der gleichzeitigen Weltgeschichte, wie sie es noch jetzt demjenigen bleiben, der sich synchronistisch jener Tage wieder zu erinnern sucht.

Einem thätigen productiven Geifte, einem wahrhaft vaterländisch gestunten und einheimische Literatur befördernden Manne wird man es zu gute halten, wenn ihn der Umsturz alles Borhandenen schreckt, ohne daß die mindeste Ahnung zu ihm spräche, was denn Bessers, ja nur anderes daraus erfolgen solle. Man wird ihm beistinnnen, wenn es ihn verdrießt, daß dergleichen Insluenzen sich nach Deutschland erstrecken und verrückte, ja unwürdige Personen das Heft ergreisen. In diesem Sinne war der Bürgergeneral geschrieben, ingleichen die Aufgeregten entworsen, sodann die Unterhaltungen der Ausgewanderten — alles Productionen, die dem ersten Ursprung, ja sogar der Ausssührung nach niest in dieses und das solgende Jahr gehören.

Der Bürgergeneral mard gegen Enbe von 1793 in Beimar aufgeführt. Ein im Fach ber Schnäpse höchst gewandter Schauspieler, Bed, war erst zu unserm Theater getreten, auf deffen Talent und Humor vertrauend ich eigentlich die Rolle schrieb. Er und der Schanspieler Malkolmi gaben ihre Rollen aufs vollkommenste; das Stück ward wiedersholt, aber die Urbilder dieser luftigen Gespenster waren zu furchtbar als baß nicht selbst die Scheinbilder hätten beängstigen sollen.

Neu und frisch traten die Schauspieler Graff und Haide mit einiger Vordildung zu unserm Bereine; die Eheleute Porth brachten uns eine liebenswürdige Tochter, die in muntern Rollen durchaus erfreulich wirkte und noch jetzt unter dem Namen Vohs bei allen Theaterfreunden geschätzt und beliebt ist.

#### 1794.

Von tiesem Jahre durfte ich hoffen, es werde mich gegen tie vorigen, in welchen ich viel entbehrt und gelitten, durch mancherlei Thätigkeit zerstreuen, durch mancherlei Freundlichkeit erquicken; und ich bedurfte ressen gar sehr. Tenn persönlicher Zeuge höchst bedeutender und die Welt bedrohender Umwendungen gewesen zu sehn, das größte Unglück was Bürgern, Bauern und Soldaten begegnen kann, mit Augen gesehen, ja solche Zustände getheilt zu haben, gab die traurigste Stimmung.

Toch wie sollte man sich erholen, da uns die ungeheuern Bewegungen innerhalb Frankreichs jeden Tag beängstigten und bedrohten. Im vorigen Jahre hatten wir den Tod des Königs und der Königin bedauert, in diesem das gleiche Schicksal der Prinzes Elisabeth. Robespierre's Gräuelthaten hatten die Welt erschreckt, und der Sinn sür Freude war so verloren, daß niemand über dessen Untergang zu jauchzen sich getraute; am wenigsten da die änsern Kriegsthaten der im Innersten ausgeregten Ration unaushaltsam vorwärts drängten, rings umher die Welt erschütterten und alles Bestehende mit Umschwung, wo nicht mit Untergang bedrohten.

Indeß lebte man doch in einer traumartigen schüchternen Sicherheit im Norden, und beschwichtigte die Furcht durch eine halbgegründete Hoffnung auf das gute Verhältniß Preußens zu den Franzosen.

Bei großen Begebenheiten, ja selbst in der äußersten Bedrängniß, tann der Mensch nicht unterlassen mit Waffen des Wortes und der Schrift zu fämpfen. Go machte ein deutsches Heft großes Aufschen: Aufruf

an alle Bölfer Europens; es sprach ben siedenben Haß gegen tie Franzosen aus, in dem Augenblick da sich die ungebändigten Feinde mächtig gegen unsere Gränzen näherten. Um aber den Wechselstreit der Meinungen aufs höchste zu treiben, schlichen französische revolutionäre Lieder im stillen umher; sie gelangten auch zu mir, durch Personen denen man es nicht zugetraut hätte.

Der innere Zwiespalt der Tentschen in Absicht auf Vertheibigung und Gegenwirfung zeigte sich offenbar im Gange der politischen Anstalten. Preußen, ohne sich über die Absicht näher anszusprechen, verlangte Verpslegung für seine Truppen; es erschien ein Ausgebot, niemand aber wollte geben, noch sich gehörig waffnen und vorsehen. In Regensburg kam eine Union der Fürsten gegen Preußen zur Sprache, begünstigt von dersienigen Seite, welche Vergrößerungsabsichten in der einseitigen Friedensverhandlung vernuthete. Minister von Hardenberg versuchte dagegen die Reichsstände zu Gunsten seines Königs zu erregen, und man schwankte, in Hoffnung einen Halbsreund der Franzosen zu gewinnen, auch wohl auf diese Seite. Wer sich indessen von den Zuständen Rechenschaft gab, mochte wohl im Innern sich gestehen, daß man sich mit eiteln Hoffnungen zwischen Furcht und Sorge nur hinhalte.

Die Desterreicher zogen sich über ben Rhein herüber, die Engländer in die Niederlande, der Feind nahm einen größern Raum ein und erwarb reichlichere Mittel. Die Nachrichten von Flüchtigen aller Orten vermehrten sich, und es war keine Familie, kein Freundeskreis, der nicht in seinen Gliedern wäre beschädigt worden. Man sendete mir aus dem südlichen und westlichen Deutschland Schatzkästichen, Sparthaler, Kostbarkeiten mancher Art zum trenen Aufbewahren, die mich als Zeugnisse großen Zutrauens ersreuten, während sie mir als Beweise einer beängstigten Nation traurig vor Augen standen.

Und so rückten tenn auch, in so fern ich in Franksurt angesessen war, die Besorglichkeiten immer näher und näher. Der schöne bürgerliche Besitz, dessen meine Mutter seit dem Ableben meines Baters sich erfreute, ward ihr schon seit dem früheren Ansang der Feindseligkeiten zur Last, ohne daß sie sich es zu bekennen getraute; doch hatte ich bei meinem vorsährigen Besuch sie über ihren Zustand aufgestärt und ausgemuntert sich solcher Bürde zu entsedigen. Aber gerade in dieser Zeit war unräthlich zu thun was man für nothwendig hielt.

Gin bei unfern Lebzeiten neuerbautes, bürgerlich beguemes und an ständiges Haus, ein wohlverforgter Reller, Hausgerath aller Art und ber Beit nach von autem Geschmad, Buchersammlungen, Gemälde, Ruvierftiche und l'andfarten, Alterthumer, fleine Runftwerke und Curiofitäten, gar mandes Merkwürdige, bas mein Bater aus Liebhaberei und Kenntnik bei auter Gelegenheit um sich versammelt hatte — es stant alles ta und noch beisammen, es griff burch Ort und Stellung gar bequem und nutshaft in einander, und hatte zusammen nur eigentlich seinen herkömmlichen Werth: rachte man sich, bag es solite vertheilt und zerstreut werden, so mußte man fürchten es verschleutert und verloren zu sehen. Auch merkte man balt, indem man sich mit Freunden unterhielt, mit Mäklern unterhandelte, daß in ter jetigen Zeit ein jeder Berfauf, felbst ein unvortheilhafter, sich verfpäten muffe. Doch ber Entschluft mar einmal gefafit, und rie Aussicht auf eine lebenslängliche Miethe in einem schön gelegenen, obgleich erft neu zu erbauenten Saufe gab ber Einbildungsfraft meiner auten Mutter eine beitere Stimmung, Die ihr manches Unangenehme ber Gegenwart übertragen half.

Schwankende Gerüchte vom Ans und Eindringen der Feinde verbreiteten schreckenvolle Unsicherheit. Handeseleute schafften ihre Waaren fort, mehrere das beweglich Kostbare, und so wurden auch viele Personen aufgeregt, an sich selbst zu denken. Die Unbequemlichkeit einer Auswansterung und Ortsveränderung stritt mit der Furcht vor einer seindlichen Behandlung; auch wart mein Schwager Schlosser in diesem Strudel mit fortgerissen. Mehrmals bot ich meiner Mutter einen rubigen Ausenthalt bei mir an, aber sie fühlte keine Sorge für ihre eigene Persönlichkeit; sie bestärkte sich in ihrem alttestamentlichen Glauben, und durch einige zur rechten Zeit ihr begegnende Stellen aus den Psalmen und Propheten in der Neigung zur Vaterstadt, mit der sie ganz eigentlich zusammengewachsen war; weshalb sie denn auch nicht einmal einen Besuch zu mir untersnehmen wollte.

Sie hatte ihr Bleiben an Ort und Stelle entschieden ausgesprochen, als Frau von La Roche sich bei Wieland anmeltete, und ihn dadurch in die größte Verlegenheit setzte. Hier waren wir nun in dem Fall, ihm und uns einen Freundschaftsdienst zu erweisen. Ungst und Sorge hatten wir schon genug, dazu aber noch obendrein die Wehklage zu erdulden schien ganz unmöglich. Gewant in solchen Tingen wuste meine Mutter,

felbst jo vieles ertragent, auch ihre Freundin zu beschwichtigen unt sich baburch unsern größten Tank zu verdienen.

Sömmering mit seiner trefflichen Gattin hielt es in Frankfirt ans, tie sortwährende Unruhe zu ertragen. Jacobi war aus Pempeliert nach Wandsbeck geflüchtet, die Seinigen hatten andere Orte ber Sicherheit gesucht. Max Jacobi war in meiner Nähe als ber Medicin Bestissener in Jena.

Das Theater, wenn es mich and nicht ergötzte, unterhielt mich bed in fortwährender Beschäftigung; ich betrachtete es als eine Lehranstalt zur Kunst mit Heiterfeit, ja als ein Symbol des Welt- und Geschäftslebens, wo es auch nicht immer fauft hergeht, und übertrug was es Unerfrentiches haben mechte.

Edon gu Aufang tes Jahres fonnte Die Zanberflote gegeben werten, balt tarauf Richart Löwenherg; und tieft wollte zu jener Beit, unter ben gegebenen Umftanten, schon etwas beißen. Dann famen einige bedeutende Ifflandische Schauspiele an tie Reibe, und unser Per fonal lernte fich immer beffer und reiner in tiefe Borträge finden. Das Repertorium war ichon aufehnlich; baber benn fleinere Stücke, wenn fie sich auch nicht hielten, immer einigemal als Neuigfeit gelten konnten. Die Schaufpielerin Bect, welche in tiefem Sabre antrat, füllte bas in Iffland'ichen und Kotsebue'ichen Stüden wohlbedachte Fach gutmüthiger und bösartiger Mütter, Edweftern, Tanten und Edliegerinnen gang vollfommen aus. Bohs hatte bie hödift aumuthige, zur Gurli geschaffene Borth geheirathet, und es blieb in diefer mittlern Region wenig zu wünschen übrig. Die Gesellschaft spielte ben Commer über einige Monate in Lauchstädt; taber man wie immer ben boppelten Bortheil gog, baf eingelernte Stude fortgeübt murben, ohne bem Beimarischen Bublicum verdrießlich zu fallen.

Runmehr gegen Jena und die dortigen Lehrbühnen die Aufmerksamkeit lenkend, erwähne ich folgendes.

Nach Reinholds Abgang, der mit Recht als ein großer Berlust für die Akademie erschien, war mit Kühnheit, ja Berwegenheit, an seine Stelle Fichte berusen worden, der in seinen Schriften sich mit Großheit aber vielleicht nicht ganz gehörig über die wichtigsten Sitten- und Staatsegegenstände erklärt hatte. Es war eine der küchtigsten Persönlichkeiten, die man je gesehen, und an seinen Gesimmungen in höherm Betracht nichts

auszuseten; aber wie batte er mit ter Welt, tie er als feinen erschaffenen Besitz betrachtete, gleichen Schritt balten follen?

Da man ihm die Stunden, die er zu öffentlichen Vorlesungen benutzen wollte, an Werkeltagen verkümmert hatte, so unternahm er Somtags Vorlesungen, deren Einleitung Hindernisse fand. Aleine und größere daraus entspringente Witerwärtigkeiten waren kaum, nicht ohne Undequemlichkeit der obern Behörden, getuscht und geschlichtet, als uns dessen Leußerungen über Gett und gettliche Tinge, über die man freilich besser ein tieses Stillschweigen beobachtet, von außen beschwerende Unregungen zuzogen. In Aursachsen wollte man von gewissen Stellen der Fichte'schen Zeitschrift nicht das Beste denken, und sreilich hatte man alle Mühe, das jenige, was in Worten etwas starf versaßt war, durch andere Worte leidelich auszulegen, zu mildern und wo nicht geltend, doch verzeihlich zu machen.

Projessor Göttling, ter nach einer freisinnigen Bildung turch wissenschaftliche Reisen unter die allerersten zu zählen ist, die den allerdings hohen Begriff der neuern französischen Chemie in sich aufnahmen, trat mit der Entbedung herver, daß Phosphor auch in Stickluft brenne. Die deshalb entstehenden Hin- und Wiederversuche beschäftigten uns eine Zeit lang.

Geheime Rath Boigt, ein getreuer Mitarbeiter auch im nineralogischen Felte, kam von Carlsbad zurück und brachte sehr schöne Tungsteine, theils in größeren Massen, theils deutlich krystallisirt, womit wir späterhin, als dergleichen seltener vorkamen, gar manchen Liebhaber erfreuen konnten.

Allexanter von Humboltt längst erwartet, von Bahreuth ansteument, nöthigte uns ins Allgemeinere ter Naturwissenschaft. Sein älterer Bruter, gleichfalls in Jena gegenwärtig, ein flares Interesse nach allen Seiten hinrichtent, theilte Streben, Forschen und Unterricht.

Zu bemerken ist, daß Hofrath Loter eben tie Bänderlehre las, ten hochst wichtigen Theil ter Anatomie; denn was vermittelt wohl Muskeln und Anochen als tie Bänder? Und roch ward durch eine besondere Ber-rücktheit der medicinischen Jugend gerade dieser Theil vernachlässigt. Wir Genannten, mit Freund Meyer, wandelten des Morgens im tiefsten Schnee, um in einem fast leeren anatomischen Anditorium diese wichtige Berknüpfung auss deutlichste nach den genauesten Präparaten vorgetragen zu sehen.

Der treffliche, innnersort thätige, selbst die kleinsten Nachhülsen seines Bestrebens nicht verschmähende Batsch ward in diesem Jahre in einen mäßigen Theil des obern Kürstengartens zu Jena eingesetzt. Da aber ein dert angestellter, auf Autung angewiesener Hofgärtner im Hauptbesitz blieb, so gab es manche Unannehmlichkeiten, welche zu beseitigen man diesmal nur Plane für die Zusunst machen konnte.

And in tiesem Jahre, gleichsam zu guter Vorbebeutung, ward die Radbarschaft bes gebachten Gartens heiterer und freundlicher. Ein Theil ber Stadtmaner war eingefallen, und um die Kosten ber Wiederherstellung zu vermeiden, beschloff man die Ausfüllung des Grabens an dieser Stelle; bann sollte die gleiche Operation sich auf den übrigen Theil nach und nach erstrecken.

Gegen die großen, immer gesteigerten Forderungen der Chromatik fühlte ich mehr und mehr meine Unzulänglichkeit. Ich ließ daher nicht ab, fortwährend Gemithsfreunde heranzuziehen. Mit Schlosser gelang es mir nicht: denn selbst in den friedlichsten Zeiten würde er diesem Geschäft seine Ansmertsamkeit nicht zugewendet haben; der sittliche Theil des menschlichen Wesens unterlag seinen Betrachtungen, und von dem Innern zu dem Leußern überzugehen ist schwerer als man denkt. Sömmering dagegen seizte seine Theilnahme durch alle die verworrenen Schicksale fort. Geistreich war sein Eingreisen, sördernd selbst sein Widerspruch, und wenn ich auf seine Wittheilungen recht ausmerkte, so sah ich immer weiter.

Von allen Unbilden dieses Jahres nahm die Natur ihrer Gewohnheit gemäß nicht die geringste Kenntniß. Alle Feldfrüchte gediehen herrlich, alles reifte einen Monat früher, alles Obst gelangte zur Vollkommenheit; Aprikosen und Pfirschen, Melonen und auch Kastanien boten sich dem Liebhaber reif und schmackhaft dar, und selbst in der Reihe vortrefslicher Weinjahre sinden wir 1794 mit aufgezählt.

Von literarischen Arbeiten zu reden, so war der Reineke Fuchs nunmehr abgedruckt; allein die Unbilden, die aus Versendung der Freisexemplare sich immer hervorthun, blieben auch dießmal nicht aus. So verdarb eine Zufälligkeit mir die frische Theilnahme meiner Gotha'schen Gönner und Freunde. Herzog Ernst hatte mir verschiedene physikalische Instrumente freundlichst geborgt, bei deren Rücksehdung ich die Exemplare des Scherzgedichtes beipackte, ohne derselben in meinem Briefe zu

erwähnen, ich weiß nicht ob aus llebereilung ober eine lleberraschung beabsichtigend. Genug, der mit solchen Geschäften Beaustragte des Fürsten war abwesent und die Kiste blieb lange Zeit unausgepackt; ich aber, eine theilnehmende Erwiederung so werther und sonst so pünktlicher Freunde mehrere Wochen entbehrend, machte mir tausend Grillen, bis endlich nach Eröffnung der Kiste nur Entschuldigungen, Anklagen, Bedauernisse, wiederholt ausgedrückt, mir statt einer heitern Aufnahme unglücklicherweise zu Theil wurden.

Von der benrtheilenden Seite aber waren Bossens rhythmische Bemerkungen nicht tröstlich und ich mußte nur zusrieden sehn, daß mein
gutes Verhältniß zu den Freunden nicht gestört wurde, anstatt daß es sich hätte erhöhen und beleben sollen. Doch setzte sich alles balt wieder ins Gleiche: Prinz August suhr mit seinen literarischen Scherzen sort, Herzog Ernst gewährte mir unausgesetzt ein wohlgegründetes Vertrauen, indem ich besonders seiner Kunstliebhaberei gar manche angenehme Besitzung zusührte. Auch Voß sonnte mit mir zusrieden sehn, indem ich, auf seine Vemerkungen achtent, mich in der Folge nachgiebig und bildsam erwieß.

Der Abrust res ersten Bantes von Wilhelm Meister war begonnen, ber Entschluß, eine Arbeit, an der ich noch se viel zu erinnern hatte, für sertig zu erklären, war endlich gesaßt und ich war sroh, den Ansang ans den Augen zu haben, wenn mich schon die Fortsetzung so wie die Aussicht auf eine nunmehrige Beendigung höchlich bedrängte. Die Nothwendigseit aber ist der beste Nathgeber.

In England erschien eine Uebersetzung der Iphigenie. Unger druckte sie nach; aber weder ein Exemplar des Originals noch der Copie ist mir geblieben.

An dem Berghane zu Ilmenan hatten wir uns schon mehrere Jahre herumgequält; eine so wichtige Unternehmung isolirt zu wagen war nur einem jugendlichen, thätig frohen Uebermuth zu verzeihen. Innerhalb eines großen eingerichteten Bergwesens hätte sie sich fruchtbarer sortbilden können; allein mit beschränkten Mitteln, fremden, obgleich sehr tüchtigen, von Zeit zu Zeit herbeigerusenen Officianten konnte man zwar ins Klare kommen, rabei aber war die Ansführung weder umssichtig noch energisch genug und das Werk, besonders bei einer ganz unerwarteten Naturbildung, mehr als einnal im Begriff zu stocken.

Ein ansgeschriebener Gewerkentag wart nicht ohne Serge von mir und selbst von meinem Collegen, dem geschäftsgewandtern Geheimen Rath Boigt, mit einiger Bedenklichkeit bezogen; aber uns kam ein Succurs, von woher wir ihn niemals erwartet hätten. Ter Zeitzeist, dem man so viel Gutes und so viel Böses nachzusagen hat, zeigte sich als unser Milierter; einige der Abgeordneten fanden gerade gelegen eine Art von Convent zu bitden und sich der Führung und der Leitung der Sache zu unterziehen. Anstatt daß wir Commissarien alse nöthig gehabt hätten, die Litanei von llebeln, zu der wir und sichen vordereitet hatten, demüthig abzudeten, ward sogleich beschlossen, daß die Nepräsentanten selbst sich Punkt für Punkt an Ort und Stelle auszuklären und ohne Vorurtheil in die Natur der Sache zu sehen sich bemühen sollten.

Wir traten gern in den Hintergrund, und von jener Seite war man nachsichtiger gegen die Mängel, die man selbst entdeckt batte, zutraulicher auf die Hilfsmittel, die man selbst erfant, so daß zuletzt alles, wie wir es nur wünschen konnten, beschlossen wurde; und da es denn endlich an Welde nicht sehlen durste, um diese weisen Rathschläge ins Werk zu setzen, so wurden auch die nöthigen Summen verwilligt und alles ging mit Wohlgefallen auseinander.

Ein wundersamer, durch verwickelte Schicksale nicht ohne seine Schuld verarmter Mann hielt sich, durch meine Unterstützung, in Ilmenau unter fremdem Namen auf. Er war mir sehr nützlich, da er mir in Bergwerks und Stenersachen durch unmittelbare Anschauung als gewandter, obgleich hypochondrischer Geschäftsmann, mehreres überlieserte, was ich selbst nicht hätte dis auf den Grad einsehen und mir zu eigen machen können.

Durch meine vorjährige Reise an den Niederrhein hatte ich mich an Fritz Jacobi und die Fürstin (Vallitzin mehr angenähert; doch blieb es immer ein wunderbares Verhältniß, dessen Art und Weise schwer auszusprechen und nur durch den Begriff der ganzen Klasse gebildeter oder vielmehr der sich erst bildenden Deutschen einzusehen.

Dem besten Theil ter Nation war ein Licht aufgegangen, tas sie aus ter öden, gehaltlosen, abhängigen Bedanterie, als einem fümmer lichen Streben, heranszuleiten versprach. Sehr viele waren zugleich von demselben Geist ergriffen; sie erkannten die gegenseitigen Verdienste, sie achteten einander, fühlten das Bedürsniß sich zu verbinden, sie suchten,

sie liebten sich, und bennoch konnte keine wahrhafte Einigung entstehen. Das allgemeine Interesse, sittlich, moralisch, war doch ein vages, undesstimmtes, und es sehlte im Ganzen wie im Einzelnen an Nichtung zu besondern Thätigkeiten. Daher zersiel der große unsichtbare Kreis in kleinere, meist locale, die manches Löbliche erschusen und hervorbrachten; aber eigentlich isolirten sich die bedeutenden immer mehr und mehr. Es ist zwar dies die alte Geschichte, die sich bei Erneuerung und Belebung starrer, stockender Zustände gar oft ereignet hat, und mag also sür ein literarisches Beispiel gelten dessen, was wir in der politischen und sirchslichen Geschichte so oft wiederholt sehen.

Die Hauptsiguren wirkten, ihrem Geist, Sinn und Fähigkeit nach, unbedingt; an sie schlossen sich andere, die sich zwar Kräfte fühlten, aber boch schon gesellig und untergeordnet zu wirken nicht abgeneigt waren.

Klopstock sein zuerst genannt. Geistig wendeten sich viele zu ihm; seine keusche abgemessene, immer Ehrsurcht gebietende Persönlichkeit aber lockte zu keiner Annäherung. An Wieland schlossen sich gleichkalls wenige persönlich, das literarische Zutrauen aber war gränzenlos — das südliche Teutschland, besonders Wien, sind ihm ihre poetische und prosaische Cultur schuldig; unübersehbare Einsendungen zedoch brachten ihn oft zu heiterer Verzweissung.

Herber wirkte fpäter. Sein anziehentes Wesen sammelte nicht eigentstich eine Menge um ihn her, aber Einzelne gestalteten sich an und um ihn, hielten an ihm sest und hatten zu ihrem größten Bortheile sich ihm ganz hingegeben. Und so hatten sich kleine Weltspsteme gebildet. Auch Gleim war ein Mittelpuntt, um den sich viele Talente versammelten. Mir wurden viele Sprudelföpfe zu Theil, welche sast den Ehrennamen eines Genies zum Spitznamen herabgebracht hätten.

Aber bei allem tiesem fant sich bas Sonberbare, daß nicht nur jeder Häuptling, sonbern auch jeder Angeordnete seine Selbstständigkeit festhielt und andere deschalb an und nach sich in seine besondern Gesinsnungen heranzuziehen bemüht war; wodurch denn die seltsamsten Wirstungen und Gegenwirkungen sich hervorthaten.

Und wie Lavater forderte, daß man sich nach seinem Beispiel mit Christo transsubstantiiren misse, so verlangte Jacobi, daß man seine individuelle, tiese, schwer zu befinirende Denkweise in sich aufnehmen solle. Die Kürstin hatte in der katholischen Sinnesart, innerhalb der Ritualitäten

ter nirche, die Möglichkeit gefunden ihren edlen Zweden gemäß zu leben und zu bandeln. Diese beiden liebten mich wahrhaft und ließen mich im Augenblick gewähren, jedoch immer mit stiller, nicht ganz verbeimtichter Hoffmung mich ihren Gestunungen völlig anzueignen; sie ließen sich daher manche von meinen Unarten gefallen, die ich oft aus Ungeduld und um mir gegen sie Luft zu machen, vorsätzlich ausübte.

Im Ganzen war jeroch jener Zustand eine aristekratische Anarchie, ungefähr wie der Constict jener eine bedeutende Selbstständigkeit entweder schon besitzenden oder zu erringen strebenden Gewalten im Mittelaster. And war es eine Art Mittelaster, das einer höhern Cultur voranging, wie wir jetzt wohl übersehen, da uns mehrere Einblicke in diesen nicht zu beschreibenden, vielleicht für Nachlebende nicht zu fassenden Zustand ersössenten. Hamanns Briefe sind hiezu ein unschätzbares Archiv, zu welchem der Schlüssel im Ganzen wohl möchte gesunden werden, für die einzelnen geheimen Fächer vielleicht nie.

Alls Hansgenoffen befaß ich nunmehr meinen ättesten römischen Freund, Heinrich Mener. Erimerung und Fortbildung italiänischer Studien blieb tägliche Unterhaltung. Bei dem letzten Aufenthalt in Benedig hatten wir uns aufs neue von Grund aus verständigt, und uns nur desto inniger verbunden.

Wie aber alles Bestreben, einen Gegenstand zu fassen, in der Entsternung vom Gegenstande sich nur verwirrt oder, wenn man zur Klarsbeit vorzudringen sucht, die Unzulänglichsteit der Erinnerung sühlbar macht, und immerfort eine Rüssschen zur Duelle des Anschauens in der lebenstigen Gegenwart fordert, so war es auch hier. Und wer, wenn er auch mit wenigerem Ernst in Italien gelebt, wünscht nicht immer dorthin zurückzuschen!

Noch aber war der Zwiespalt, den das wissenschaftliche Bemüben in mein Dasenn gebracht, keineswegs ausgeglichen; denn die Art, wie ich die Naturersahrungen behandelte, schien die übrigen Seelenkräfte fämmtlich für sich zu fordern.

In biesem Trange bes Widerstreits übertraf alle meine Wünsche und Hoffnungen bas auf einmal sich entwickelnde Verhältniß zu Schiller, bas ich zu den höchsten zählen kann, die mir bas Glück in spätern Jahren bereitete. Und zwar hatte ich dieses günstige Ereigniß meinen Bemühungen um die Metamorphose der Pflanzen zu verdanken, wodurch ein Umstand

berbeigeführt murte, ber bie Mikverhältniffe befeitigte, bie mich lange Zeit von ihm entfernt bielten.

Nach meiner Rückfunft aus Italien, wo ich nich zu größerer Beftimmtheit und Reinbeit in allen Kunstfächern auszubilden gesucht hatte, unbekümmert was während der Zeit in Teutschland vorgegangen, fand ich neuere und ältere Tichterwerke in großem Unsehen, von ausgebreiteter Wirkung, leider solche die mich äußerst anwiderten; ich nenne nur Heinse's Ardinghello und Schillers Räuber. Iener war mir verhaßt, weil er Sinulichkeit und abstruse Tenkweisen durch bildende Kunst zu veredeln und auszustußen unternahm; dieser, weil ein frastvolles aber unreises Talent gerade die ethischen und theatralischen Baradogen, von denen ich mich zu reinigen gestrebt, recht im vollen hinreißenden Strome über das Vaterland ausgegossen hatte.

Beiden Männern von Talent verargte ich nicht was sie unternommen und geleistet; denn der Mensch kann sich nicht versagen nach seiner Urt wirfen zu wollen, er versucht es erst undewußt, ungebildet, dann auf jeder Stufe der Bildung immer bewußter; daher denn so viel Trefsliches und Albernes sich über die Welt verbreitet, und Berwirrung aus Berwirrung sich entwickelt.

Das Rumoren aber, das im Baterland dadurch erregt, der Beisall, der jenen wunderlichen Ausgeburten allgemein, so von witden Studenten als von der gebildeten Hofdame gezollt ward, der erschreckte mich, denn ich glaubte all mein Bemühen völlig verloren zu sehen, die Gegenstände zu welchen, die Art und Weise wie ich mich gebildet hatte, schienen mir beseitigt und gelähmt. Und was mich am meisten schwerzte, alle mit mir verbnudenen Frennde, Heinrich Mehrer und Morie, so wie die im gleichen Sinne fortwaltenden Künstler Tischbein und Burd schienen mir gleichfalls gesährdet: ich war sehr betroffen. Die Betrachtung der bildenden Kunst, die Aussübung der Tichtkunst hätte ich gern völlig ausgegeben, wenn ost möglich gewesen wäre; denn wo war eine Aussicht jene Productionen von genialem Werth und wilder Form zu überbieten? Man dense sich meinen Zustand! Tie reinsten Ausschaumgen suchte ich zu nähren und mitzutheilen; und nun fand ich mich zwischen Ardinghello und Franz Moor eingestemmt.

Mority, ber aus Italien gleichfalls gurudfam, und eine Zeit lang bei mir verweilte, bestärfte fich mit mir leitenschaftlich in biefen

Gesinnungen; ich vermied Schillern, ber, in Weimar sich aufhaltent, in meiner Nachbarschaft wohnte. Die Erscheinung bes Don Carlos war nicht geeignet mich ihm näher zu führen; alle Versuche von Personen, bie ihm und mir gleich nahe standen, sehnte ich ab, und so lebten wir eine Zeit lang neben einander sort.

Sein Auffat über Annuth und Würde war eben so wenig ein Mittel mich zu versöhnen. Die Kantische Philosophie, welche das Subject so boch erbebt, indem sie es einzuengen scheint, hatte er mit Frenden in sich aufgenommen; sie entwickelte das Ankerordentliche, was die Natur in sein Wesen gelegt, und er, im höchsten Gesühl der Freiheit und Selbstbestimmung, war undankbar gegen die große Mutter, die ihn gewiß nicht stiesmütterlich behandelte. Anstatt sie als selbstständig, lebendig, vom Diessten die zum Höchsten gesetzlich hervordringend zu betrachten, nahm er sie von der Seite einiger empirischen menschlichen Natürslichseiten. Gewisse harte Stellen sogar konnte ich direkt auf mich deuten, sie zeigten mein Glandensbekenntniß in einem falschen Lichte; dabei sühlte ich es seh noch schlimmer, wenn es ohne Beziehung auf mich gesagt worden; denn die ungeheure Klust zwischen unsern Denkweisen klasste entschiedener.

An keine Bereinigung war zu benken. Selbst das milbe Zureden eines Dalberg, der Schillern nach Würden zu ehren verstand, blieb fruchtlos; ja meine Gründe, die ich jeder Bereinigung entgegen setzte, waren schwer zu widerlegen. Niemand konnte läugnen, daß zwischen zwei Geistesantipoden mehr als Ein Erdbiameter die Scheidung mache, da sie denn beiderseits als Pole gelten mögen, aber eben deswegen in Eins nicht zusammen fallen können. Daß aber doch ein Bezug unter ihnen stattsfinde, erhellt aus folgendem.

Schiller zog nach Jena, wo ich ihn ebenfalls nicht fah. Zu gleicher Zeit hatte Batsch durch unglandliche Regsankeit eine naturforschende Gessellschaft in Thätigkeit gesetzt, auf schöne Sammlungen, auf bedeutenden Upparat gegründet. Ihren periodischen Sigungen wohnte ich gewöhnslich bei. Sinstmals sand ich Schillern daselbst: wir gingen zufällig beide zugleich herans: ein Gespräch snüpfte sich an, er schien an dem Borgetragenen Theil zu nehmen, bemerkte aber sehr verständig und einsichtig, und mir sehr willsommen, wie eine so zerstückelte Art die Natur zu behandeln den Laien, der sich gern darauf einließe, keineswegs aumnthen könne.

Ich erwiederte darauf, daß sie den Eingeweihten selbst vielleicht unheimlich bleibe, und daß es doch wohl noch eine andere Weise geben könne, die Natur nicht gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern sie wirsend und lebendig, aus dem Ganzen in die Theile strebend, darzustellen. Er wünschte hierüber aufgeklärt zu sehn, verbarg aber seine Zweisel nicht; er konnte nicht eingestehen, daß ein solches, wie ich behauptete, schon aus der Ersahrung hervorgehe.

Wir gelangten zu seinem Hause; das Gespräch lockte mich hinein; da trug ich die Metamorphose der Pflanzen lebhaft vor und ließ, mit manchen charafteristischen Federstricken, eine symbolische Pflanze vor seinen Augen entstehen. Er vernahm und schaute das alles mit großer Theilnahme, mit entschiedener Fassungskraft; als ich aber geendet, schüttelte er den Kopf und sagte: Das ist teine Ersahrung, das ist eine Idee! Ich stutte, verdrießlich einigermaßen; denn der Punkt, der uns trennte, war daturch aufs strengste bezeichnet. Die Behauptung aus Anmuth und Würde siel mir wieder ein; der alte Groll wollte sich regen, ich nahm mich aber zusammen und versetzte: Das fann mir sehr lieb sehn, daß ich Ideen habe ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe.

Schiller, der viel mehr Lebensklugheit und Lebensart hatte als ich, und mich auch wegen ber Horen, tie er herauszugeben im Begriffe stand, mehr anzuziehen als abzustoßen gedachte, erwiederte barauf als ein gebildeter Kantianer; und als aus meinem hartnäckigen Realismus mancher Unlag zu lebhaftem Widerspruch entstand, fo mard viel gekampft und bann Stillstand gemacht: feiner von beiben konnte fich fur ben Sieger halten, beide hielten fich für unüberwindlich. Gate wie folgender machten mich gang unglücklich: "Wie fann jemals Erfahrung gegeben werben, Die einer Itee angemessen sehn follte? Denn barin besteht eben bas Eigenthumliche ber letztern, daß ihr niemals eine Erfahrung congruiren fonne." Wenn er bas für eine Idee hielt, was ich als Erfahrung aussprach, so mußte toch zwischen beiden irgent etwas Vermittelndes. Bezügliches ob= walten! Der erste Schritt mar jedoch gethan. Schillers Unziehungsfraft war groß, er hielt alle fest, tie sich ihm näherten; ich nahm Theil an seinen Absichten und versprach zu ten horen manches, mas bei mir verborgen lag, herzugeben; seine Gattin, die ich von ihrer Kindheit auf zu lieben und zu schätzen gewohnt war, trug bas Ihrige bei zu bauerndem Berftantniß; alle beiterseitigen Freunde waren froh, und fo besiegelten wir durch den größten, vielleicht nie ganz zu schlichtenden Wettkampf zwischen Object und Subject einen Bund, der ummterbrochen gedauert und für uns und andere manches Gute gewirft hat.

Für mich insbesendere war es ein neuer Frühling, in welchem alles froh neben einander keimte, und aus aufgeschlossenen Samen und Zweigen bervorging. Unsere beiderseitigen Briefe geben davon das unmittelbarste, reinste und vollständigste Zeugniß.

#### 1795.

Die Horen wurden ansgegeben, Episteln, Elegien, Unterhaltungen der Ausgewanderten von meiner Seite beigetragen. Außerdem überlegten und beriethen wir gemeinsam den ganzen Inhalt dieser neuen Zeitschrift, die Verhältnisse der Mitarbeiter und was bei dergleichen Unternehmungen sonst vorkommen mag. Hiebei lernte ich Mitsledende seinige Auswertsamsteil abgewonnen hätten. Schiller war überhaupt weniger ausschließend als ich, und mußte nachsichtig sehn als Herausgeber.

Bei allem biesem konnte ich mich nicht enthalten, Anfangs Juli nach Carlsbad zu gehen, und über vier Wochen daselbst zu verweilen. In jüngeren Jahren ist man ungeduldig bei den kleinsten Uebeln, und Carlsbad war mir schon östers heilsam gewesen. Bergebens aber hatte ich mancherlei Arbeiten mitgenommen: denn die auf gar vielsache Weise mich berührende große Masse von Menschen zerstreute, hinderte mich, gab mir freilich aber auch manche neue Ausslicht auf Welt und Persönlichkeiten.

Kaum war ich zurück, als von Ilmenan tie Nachricht einlief, ein bebeutender Stollenbruch habe dem dortigen Bergbau den Garaus gemacht. Ich eilte hin, und sah nicht ohne Bedenken und Betrübniß ein Werk, worauf so viel Zeit, Kraft und Geld verwendet worden, in sich selbst erstickt und begraben.

Erheiternd war mir bagegen bie Gesellschaft meines fünfjährigen Sohnes, ber biese Gegent, an ber ich mich nun seit zwanzig Jahren mibe gesehen und gedacht, mit frischem, findlichem Sinn wieder auffaßte, alle Gegenstände, Verhältniffe, Thätigkeiten mit neuer Lebensluft ergriff,

und viel entschiedener, als mit Worten hätte geschehen konnen, turch die That aussprach, baß dem Abgestorbenen immer etwas Belebtes solgte, und ber Antheil ber Menschen an dieser Erde niemals erlöschen könne.

Von ta ward ich nach Eisenach gesordert; ver Hof weilte daselbst mit mehreren Fremden, besonders Emigrirten. Bedenkliche Kriegsbeswegungen riesen jedermann zur Ausmerksamkeit: die Oesterreicher waren 60,000 Mann über den Main gegangen, und es schien, als wenn in der Gegend von Franksurt die Ereignisse lebhaft werden sollten. Einen Ausftrag, der mich dem Kampsplatze genähert hätte, wußte ich abzulehnen; ich kannte das Kriegsunheil zu sehr, als daß ich es hätte aussuchen sollen.

Hier begegnete mir ein Fall, an welchen ich öfters zu denken im Leben Ursache hatte. Graf Tumanoir, unter allen Emigrirten ohne Frage der am meisten Gebildete, von tüchtigem Charafter und reinem Wenschenverstand, dessen Urtheil ich meist unbefangen gefunden hatte, er begegnete mir in Sisenach vergnügt auf der Straße und erzählte, was in der Frankfurter Zeitung Günstiges für ihre Angelegenheiten stehe. Da ich doch auch den Gang des Weltwesens ziemlich vor mir im Simme hatte, so snute ich, und es schien mir unbegreislich, wie derzleichen sich sollte ereignet haben. Ich eilte daher mir das Blatt zu verschaffen, und kennte beim Lesen und Wiederlesen nichts ähnliches darin sinden, die ich zuletzt eine Stelle gewahrte, die man allenfalls auf diese Angelegenheit beziehen konnte, da sie denn aber gerade das Gegentheil würde bedeutet haben.

Früher hatte ich schon einmal ein Stärferes, aber freilich auch von einem Emigrirten, vernommen. Die Franzosen hatten sich bereits über der ganzen Obersläche ihres Baterlandes auf alle Weise gemordet: die Usisignaten waren zu Mandaten, und diese wieder zu nichts geworden; von alledem war umständlich und mit großem Bedauern die Rede, als ein Marquis mit einiger Beruhigung versetze, dieß seh zwar ein großes Unglück; nur bestürchte er, es werde noch gar der bürgerliche Krieg ausbrechen, und der Staatsbankerutt unvermeidlich sehn.

Wem tergleichen von Beurtheilung unmittelbarer Lebensverhältnisse vorgekommen, ter wird sich nicht mehr wundern, wenn ihm in Religion, Philosophie und Wissenschaft, wo des Menschen abgesondertes Inneres in Anspruch genommen wird, eben solche Verfinsterung des Urtheils und der Weinung am hellen Mittag begegnet.

In terfelben Zeit ging Freunt Meher nach Italien gurud; benn

ebgleich der Arieg in der Vombartei schon heitig gesilhet wurde, so war boch im übrigen alles noch unangetastet, und wir lebten im Wahn die Jahre von 87 und 88 wiederholen zu können. Seine Entsernung berandte mich alles Gesprächs über bildende Kunst, und selbst meine Verbereitung ibm zu solgen, sührte mich auf andere Wege.

Ganz abgelenkt und zur Naturbetrachtung zurückgeführt wart ich, als gegen Ende des Jahrs die beiden Gebrüder von Humboldt in Jena erschienen. Sie nahmen beiderseits in diesem Augenblick an Naturwissenschaften großen Antheil, und ich konnte nich nicht enthalten meine Ideen über vergleichende Anatomie und deren methodische Behandlung im Gespräche mitzutheiten. Da man meine Darstellungen zusammenhängend und ziemblich vollständig erachtete, ward ich dringend aufgesordert sie zu Papier zu bringen, welches ich auch sogleich besolgte, indem ich an Max Jacobi das Grundschema einer vergleichenden Knochenlehre, gegenwärtig wie es mir war, dietirte, den Freunden Genüge that, und mir selbst einen Anbalterunft gewann, woran ich meine weitern Betrachtungen knüpsen knüps

Alexander von Humboldts Einwirkungen verlangen besonders behandelt zu werden. Seine Gegenwart in Jena fördert die vergleichende Anatomie; er und sein älterer Bruder bewegen mich, das noch vorhandene allgemeine Schema zu dictiren. Bei seinem Ansenthalt in Bayreuth ist mein briefliches Verhältniß zu ihm sehr interessant.

Gleichzeitig und verbunden mit ihm tritt Professor Wolf von einer andern Seite, boch im allgemeinen Sinne, mit in unsern Kreis.

Die Versendung der Freiexemptare von Wilhelm Meisters erstem Theil beschäftigte mich eine Weile. Tie Beantwortung war nur theilweise ersreutich, im gauzen feineswegs förderlich; doch bleiben die Briefe, wie sie damals einlangten, und noch vorhanden sind, immer bedeutend und belehrend. Herzog und Prinz von Gotha, Frau von Frankenberg daselbst, von Thümmel, meine Mutter, Sömmering, Schlosser, von Humboldt, von Talberg in Mannheim, Loß, die meisten, wenn man es genan nimmt, se desendendo, gegen die geheime Gewalt des Werkes sich in Positur setzend. Sine geistreiche geliebte Freundin aber brachte mich ganz besonders in Verzweislung, durch Ahnung manches Geheinmisses, Bestreben nach Enthüllung und ängstliche Deutelei, anstatt daß ich gewinsschlichen sinn zueignen.

Intem nun Unger die Fortsetzung betrieb, und ben zweiten Band zu beschlennigen suchte, ergab fich ein witerwärtiges Berbaltnift mit Capell= meister Reichardt. Man war mit ihm, ungeachtet seiner vor= und zu= bringlichen Natur, in Rücksicht auf fein bedeutendes Talent, in autem Bernehmen gestanden; er war ber erste, ber mit Ernst und Stätigkeit meine Ibrischen Arbeiten turch Musik ins Allgemeine förderte, und ohnehin lag es in meiner Urt, durch berkömmliche Dankbarkeit unbegueme Menschen fortzutulben, wenn sie mir es nicht gar zu arg machten, alsbann aber meist mit Ungeftum ein solches Verhältniß abzubrechen. Nun hatte sich Reichardt mit Wuth und Ingrimm in die Revolution geworfen; ich aber Die gräulichen unaufhaltsamen Folgen folder gewaltthätig aufgelösten Zustände mit Augen ichauend, und zugleich ein ähnliches Geheimtreiben im Baterlance burd, und burd, blident, hielt ein= für allemal am Bestehenden fest, an bessen Berbesserung, Belebung und Richtung jum Sinnigen, Berftändigen ich mein Leben lang bewußt und unbewußt gewirft hatte, und fonnte und wollte biefe Gestimung nicht verhehlen.

Reichardt hatte auch die Lieder zum Wilhelm Meister mit Glück zu componiren angefangen, wie denn immer noch seine Melodie zu: Kennst du das Land als vorzüglich bewundert wird. Unger theilte ihm die Lieder der solgenden Bände mit; und so war er von der musikalischen Seite unser Freund, von der politischen unser Widersacher; daher sich im stillen ein Bruch vorbereitete, der zuletzt unaufhaltsam an den Tag fam.

Ueber das Verhältniß zu Jacobi habe ich hiernächst Bessers zu sagen, ob es gleich auch auf feinem sichern Fundament gebaut war. Lieben und Dulten und von jener Seite Hossung, eine Sinnesversänderung in mir zu bewirfen, drücken es am kürzesten aus. Er war vom Rheine wegwandernd nach Holstein gezogen, und hatte die freundlichste Aufnahme zu Emkendorf in der Familie des Grasen Reventlow gestunden; er mestete mir sein Behagen an den dortigen Zuständen aufs reizendste, beschrieb verschiedene Familiensosse zur Feier seines Geburtstags und des Grasen, annuthig und umständlich, worauf denn auch eine wiederholte dringende Einsadung dorthin erfolgte.

Tergleichen Mummereien innerhalb eines einfachen Familienzustandes waren mir immer widerwärtig, die Aussicht darauf siieß mich mehr ab als daß sie mich angezogen hätte; mehr aber noch hielt mich das Gefühl

zurück, daß man meine menschliche und dichterische Freiheit durch gewisse conventionelle Sittlichkeiten zu beschränken gedachte, und ich fühlte mich bierin so sest, daß ich der dringenden Anforderung, einen Sohn, der in der Rähe studiet und promovirt hatte, derthin zu geleiten, seineswegs Felge leistete, sondern auf meiner Weigerung standhaft verharrte.

Anch seine Briese über Wilhelm Meister waren nicht einsadend: vom Freunde selbst so wie seiner vornehmen Umgebung erschien das Reale, noch dazu eines niedern Kreises, nicht erbaulich; an der Sittlichseit hatten die Damen gar manches auszusehen, und nur ein einziger tüchtiger übersschauender Weltmann, Graf Bernstorff, nahm die Bartei des bedrängten Buches. Um so weniger konnte der Antor Lust empsinden solche Leestionen persönlich einzunehmen, und sich zwischen eine wohlwollende liedenswürdige Pedanterie und den Theetisch geklemmt zu sehen.

Bon der Fürstin Gallitzin erinnere ich mich nicht etwas über Wilsbelm Meister vernommen zu haben, aber in diesem Jahre flärte sich eine Verwirrung auf, welche Jacobi zwischen uns gewirft hatte, ich weiß nicht, ob aus leichtsinnigem Scherz oder Borsatz. Es war aber nicht löblich, und wäre die Fürstin nicht so reiner Natur gewesen, so hätte sich früh oder spät eine unerfreuliche Scheidung ergeben. Auch sie war von Minster vor den Franzosen geflohen; ihr großer, durch Religion gestärfter Charafter hielt sich ausrecht, und da eine ruhige Thätigkeit sie überall hindegleitete, blied sie mit mir in wohlwollender Verbindung, und ich war froh in jenen verworrenen Zeiten ihren Empfehlungen gemäß manches Gute zu stiften.

Wilhelm von Humboldts Theilnahme war indeß fruchtbarer: aus seinen Briefen geht eine flare Einficht in das Wollen und Vollbringen hers vor, daß ein wahres Förderniß daraus erfolgen mußte.

Schillers Theilnahme nenne ich zuletzt: sie war die innigste und höchste; da jedoch seine Briese hierüber noch vorhanden sind, so darf ich weiter nichts sagen, als daß die Bekanntmachung derselben wohl eins der schönsten Geschenke sehn möchte, die man einem gebildeten Publicum bringen kann.

Das Theater war ganz an mich gewiesen; was ich im Ganzen übersah und leitete, ward durch Kirms ausgeführt. Bulpius, dem es zu diesem Geschäft an Talent nicht sehlte, griff ein mit zweckmäßiger Thätigkeit. Bas im Laufe dieses Jahrs geleistet wurde, ist ungefähr folgendes.

Tie Zauberflöte gewährte nech immer ihren frühern Einfluß, und die Opern zogen mehr an als alles übrige. Den Juan, Toctor und Apothefer, Cosa Nara, das Sonnensest der Braminen befriedigten das Publicum. Lessings Werke tauchten von Zeit zu Zeit auf, troch waren eigentlich Schröder'sche, Issland'sche, Kotzebue'sche Stücke an der Tagesordnung. Auch Hagemann und Großmann galten etwas. Abällino ward den Schiller'schen Stücken ziemlich gleichzestellt; unsere Bemühung aber, alles und jedes zur Erscheinung zu bringen, zeigte sich daran vorzüglich, daß wir ein Stück von Maier, den Sturm von Borberg, auszusühren unternahmen, freilich mit wenig Glück; indessen hatte man toch ein solches merkwürdiges Stück gesehen und sein Dasen, wo nicht beurtheilt, toch empfunden.

Taß unsere Schauspieler in Lauchstädt, Ersurt, Rubolstadt von dem verschiedensten Publicum mit Freuden ausgenommen, durch Enthusiasmus belebt und durch gute Behandlung in der Achtung gegen sich selbst gesteigert wurden, gereichte nicht zum geringen Bortheil unserer Bühne und zur Anfrischung einer Thätigkeit, die, wenn man dasselbe Publicum immer vor sich sieht, dessen Charakter, dessen Urtheilsweise man kennt, gar bald zu erschlassen pflegt.

Wenten sich nun meine Gedanken von biesen kleinen, in Vergleich mit dem Weltwesen höchst unwichtigen Verhältnissen zu diesem, so muß mir jener Bauer einfallen, den ich bei der Belagerung von Mainz, im Bereich der Kanonen hinter einem auf Rädern vor sich hingeschobenen Schanzkorbe seine Feldarbeit verrichten sah. Der einzelne beschränkte Mensch giebt seine nächsten Zustände nicht auf, wie auch das große Ganze sich verhalten möge.

Num verlauteten die Baseler Friedenspräliminarien und ein Schein von Hoffnung ging dem nördlichen Teutschland auf. Preußen machte Frieden, Oesterreich setzte den Krieg sort, und nun sühlten wir und in neuer Torge besangen; denn Kursachsen verweigerte den Beitritt zu einem besondern Frieden. Unsere Geschäftsmänner und Diplomaten bewegten sich nun nach Tresden, und unser gnädigster Herr, auregend alle und thätig vor allen, begab sich nach Tessau. Inzwischen hörte man von Bewegungen unter den Schweizer Landleuten, besonders am obern Zürichersee: ein deshalb eingeleiteter Proces regte den Widerstreit der Gesinnungen noch mehr auf; den bald ward unsere Theilnahme schon

wieder in die Näbe gerusen. Das rechte Mainnfer schien abermals unsicher, man fürchtete sogar für unsere Gegenden: eine Demarcations-linie sam zur Sprache; doppelt und dreifach traten Zweisel und Sorge bervor.

Clerfant tritt auf; wir halten uns an Kursachsen: nun werden aber schon Borbereitungen und Anstalten gesordert, und als man Kriegssteuern ausschreiben muß, kommt man endlich auf den glücklichen Gedanken, auch den Geist, an den man bisher nicht gedacht hatte, contribuabel zu machen; dech verlangte man nur von ihm ein don gratuit.

In dem Lause dieser Jahre hatte meine Mutter den wohlbestellten Weinkeller, die in manchen Fächern wohlausgerüstete Bibliothek, eine Gemäldesammlung, das Beste damaliger Künstler enthaltend, und was sonst nicht alles verkauft, und ich sah, indem sie dabei nur eine Bürde los zu sehn froh war, die eruste Umgedung meines Baters zerstückt und verschleudert. Es war auf meinen Antried geschehen; niemand konnte damals dem andern rathen noch helsen. Zuletzt blied das Haus noch übrig; dieß wurde endlich auch verkauft und die Möbeln, die sie nicht mitnehmen wollte, zum Abschluß in einer Auction vergendet. Die Aussicht auf ein neues lustiges Duartier an der Hauptwache realisirte sich, und dieser Wechsel gewährte zur Zeit, da nach vorüberstliegender Friedenschoffnung neue Sorge wieder eintrat, ihr eine zerstreuende Beschststugung.

Als bedeutendes und für die Folge fruchtbares Familienereigniß habe ich zu bemerken, daß Nicolovius, zu Gutin wohnhaft, meine Nichte heirathete, die Tochter Schlossers und meiner Schwester.

Außer ben gerachten Unbilden brachte ber Bersuch, entschiedene Ibealisten mit den höchst realen akademischen Verhältnissen in Verbindung zu setzen, fortdauernde Verdrießlichkeiten. Fichtens Absicht, Sonntags zu lesen und seine von mehreren Seiten gehinderte Thätigkeit frei zu machen, mußte den Widerstand seiner Collegen höchst unangenehm empfinden, bis sich denn gar zuletzt ein Studentenhausen vors Haus zu treten erkühnte und ihm die Fenster einwarf — die unangenehmste Weise von dem Tasehn eines Nicht-Ichs überzeugt zu werden.

Aber nicht seine Persönlichkeit allein, auch die eines andern machte ben Unter- und Oberbehörden viel zu schaffen. Er hatte einen denkenden jungen Mann Namens Weißhuhn nach Jena berusen, einen Gehülsen und Mitarbeiter an ihm hoffent; allein dieser wich balt in einigen Dingen,

das heift für einen Philosophen in allen, von ihm ab, und ein reines Zusammensenn war gar bald gestört, ob wir gleich zu den Horen dessen Theilnahme nicht verschmähten. Dieser Wackere, mit den äußeren Dingen noch weniger als Fichte sich ins Gleichgewicht zu setzen fähig, erlebte bald mit Prorector und Gerichten die unangenehmsten persönlichen Händel; es ging auf Injurienprocesse hinaus, welche zu beschwichtigen man von oben her die eigentliche Lebensweisheit hereinbringen nunfte.

Wenn uns nun die Philosophen kaum beizulegende Händel von Zeit zu Zeit erneuerten, so nahmen wir jeder günstigen Gelegenheit wahr, um die Angelegenheiten der Naturfreunde zu befördern. Der geistig strebende und unaushaltsam vordringende Batsch war denn im Wirklichen doch schrittweise zusrieden zu stellen; er empfand seine Lage, kannte die Mittel die uns zu Gebote standen und beschied sich in billigen Dingen. Daher gereichte es uns zur Freude, ihm in dem fürstlichen Garten einen sestern Fuß zu verschaffen; ein Glashaus, hinreichend für den Ansang, ward nach seinen Angaben errichtet, wobei die Aussicht auf sernere Begünstigung sich von selbst hervorthat.

Für einen Theil ber Ienaischen Bürgerschaft wart auch gerade in rieser Zeit ein bedeutendes Geschäft beendigt. Man hatte den alten Urm der Saale oberhalb der Rasenmühle, der durch mehrere Krümmungen die schönsten Wiesen des rechten Users in Kiesbette des linken verwandelte, ins Trockene zu legen einen Turchstich angeordnet, und den Fluß in gerader Linie abwärts zu sühren unternommen. Schon einige Jahre dauerte die Bemühung, welche endlich gelang und den austoßenden Bürzern, gegen geringe frühere Beiträge, ihre verlorenen Näume wieder gab, indem ihnen die alte Saale und die indeß zu nutharen Weidichten heranzewachsenen Kieskräume zugemessen und sie auf diese Weise über ihre Erwartung befriedigt wurden; westhalb sie auch eine seltene Dantbarkeit gegen die Vorgesetzen des Geschäftes austrückten.

Unzufriedene machte man jedoch auch bei dieser Gelegenheit: denn auch solche Anlieger, die im Unglauben auf den Erfolg des Geschäftes die frühern geringen Beiträge verweigert hatten, verlangten ihren Theil an dem eroberten Boden, wo nicht als Recht, doch als Gunft, die aber hier nicht Statt haben konnte, indem die herrschaftliche Kasse für ein bedeutendes Opfer einige Entschädigung an dem errungenen Boden zu kordern hatte.

Treier Werte von ganz verschiedener Art, welche jedoch in diesem Jahr das größte Aufsehen erregten, muß ich noch gedenken. Dumouriez Leben ließ uns in die besondern Verfallenheiten, wevon uns das Allgemeine leider genugsam bekannt war, tieser hineinsehen; manche Charaktere wurden uns ausgeschlossen und der Mann, der und immer viel Antheil abgewonnen hatte, erschien uns flarer und im günstigen Lichte. Geistreiche Frauenzimmer, die denn doch immer irgendwo Reigung unterzusbringen genöthigt sind und den Tageschelden wie billig am meisten begünstigen, erquicken und erbanten sich an diesem Werke, das ich sorgfättig studirte, um die Epoche seiner Großthaten, von denen ich persönlich Zeuge gewesen, mir die ins einzeln Wecheime genau zu vergegenwärtigen. Dabei erzeute ich mich denn, daß sein Bortrag mit meinen Ersahrungen und Bemerkungen vollkommen übereinstimmte.

Das zweite, bem allgemeinen Bemerken sich aufbringende Werk waren Balde's Gedichte, welche nach Herbers llebersetzung, jedoch mit Verbeimtichung des eigentlichen Autors, ans Licht kamen und sich der sichönsten Wirkung erfreuten. Von reichem Zeitgehalt, mit deutschen Gessimmungen ausgesprochen, wären sie immer willkommen gewesen; kriegerisch verwerrene Zeitlänste aber, die sich in allen Jahrhunderten gleichen, sanden in riesem dichterischen Spiegel ihr Vild wieder, und man empfand als wie von gestern, was unsere Urvorsahren gequält und geängstigt batte.

Einen ganz andern Arcis bildete sich bas britte Werf. Lichtenbergs Hogarth und bas Interesse baran war eigentlich ein gemachtes: benn wie hätte ber Teutsche, in bessen vorsommen, hieran sich wahrhaft vergelten solche excentrische Frazen vorsommen, hieran sich wahrhaft vergnügen können? Um die Tradition, die einen von seiner Nation hochgeseierten Namen auch auf dem Continent hatte geltend gemacht, nur die Seltenheit, seine wunderlichen Tarstellungen vollständig zu besitzen, und die Bequemlichseit, zu Betrachtung und Bewunderung seiner Werse weder Kunstsemtniß noch höhern Sinnes zu bedürsen, sondern allein bösen Willen und Verachtung der Menschheit mitbringen zu können, erleichterte die Verbreitung ganz besonders, vorzüglich aber, daß Hogarths Witz auch Lichtenbergs Witzeleien den Weg gebahnt hatte.

Junge Männer, Die von Kindheit auf, feit beinahe zwunzig Jahren an meiner Geite heraufgewachsen, saben sich nunmehr in ber Welt um,

und die von ihnen mir zugehenden Nachrichten mußten mir Freude machen, da ich sie mit Verstand und Thatkraft auf ihrer Bahn weiter schreiten sah. Friedrich von Stein hielt sich in England auf und gewann daselbst für seinen technischen Sinn viele Vortheile. August von Herder schrieb aus Neuschatel, wo er sich auf seine übrigen Lebenszwecke vorzusbereiten dachte.

Mehrere Emigrirte waren bei Hof und in der Gesellschaft wohl aufgenommen, allein nicht alle begnügten sich mit biesen sprialen Bortheilen. Manche von ihnen hegten die Absicht, hier wie an andern Orten, durch eine löbliche Thätigfeit ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Ein wackerer Mann, ichon vorgerückt in Jahren, mit Ramen von Wendel, brachte zur Sprache, baf in Ilmenau, bei einem gesellschaftlichen Sammermerte, der herzoglichen Rammer einige Antheile zustanden. Freilich wurde bieses Werk auf eine sonderbare Weise benutzt, indem die Sammermeister in einem gewissen Turnus arbeiteten, jeder für sich so gut er vermochte, um es nach furzer Frist seinem Nachfolger abermals auf beffen eigene Rech= nung zu überlassen. Gine folche Einrichtung läft sich nur in einem altherkömmlichen Buftande tenken, und ein höher gefinnter, an eine freiere Thätigkeit gewöhnter Mann konnte sich hierin nicht finden, ob man ihm gleich die herrschaftlichen Untheile für ein mäßiges Pachtgeld überließ, das man vielleicht nie eingefordert hätte. Gein ordnungsliebender, ins Ganze rege Geist suchte burch erweiterte Plane seine Ungufriedenheit zu beschwich= tigen; bald follte man mehrere Theile, balt das Ganze zu acquiriren suchen: beires war unmöglich, ba sich bie mäßige Existenz einiger ruhigen Familien auf tiefes Gefchäft grundete.

Nach etwas anderem war nun der Geift gerichtet: man baute einen Reverberirofen, um altes Eisen zu schmelzen und eine Gußanstalt ins Werf zu richten. Man versprach sich große Wirtung von der auswärts concentrirten Gluth; aber sie war groß über alle Erwartung: denn das Dsengewölbe schmolz zusammen, indem das Eisen zum Fluß kam. Noch manches andere ward unternommen ohne glücklichen Erfolg; der gute Mann, endlich empfindend, daß er gänzlich aus seinem Elemente entfallen sen, gerieth in Verzweiflung, nahm eine übergroße Gabe Opium zu sich, die, wenn nicht auf der Stelle, doch in ihren Folgen seinem Leben ein Ende machte. Freisich war sein Unglück so groß, daß weder die Theilsnahme des Fürsten, noch die wohlwollende Thätigkeit der beauftragten Räthe

ibn wieder herzustellen vermochte. Weit entfernt von seinem Baterlande, in einem stillen Winkel des Thüringer Waldes, siel auch er ein Opfer der gränzenlosen Umwälzung.

Von Personen, beren Schicksalen und Verhältnissen bemerke solgendes. Schlosser wandert aus und begiebt sich, da man nicht an jedem Ushl verzweiseln konnte, nach Ansbach und hat die Absicht daselbst zu verbleiben.

Herverthut, betreffen, ohne daß dem daraus entstehenden Mißgefühl wäre zu belfen gewesen. Seine Abneigung gegen die Kant'sche Philosophie und daher auch gegen die Akademie Jena hatte sich immer gesteigert, während ich mit beiren durch das Verhältniß zu Schiller immer mehr zusammenwuchs. Taher war jeder Versuch das alte Verhältniß herzustellen seuchtlos, um so mehr als Wieland die neuere Lehre selbst in der Person seines Schwiegerschus verwünschte und als Latitudinarier sehr übel empfand, daß man Pflicht und Recht durch Vernunft, so wie es hieß, sixiren und allem hunoristisch-poetischen Schwanken ein Ende zu machen drohte.

Herber war von Natur weich und zart, sein Streben mächtig und groß. Er mochte daher wirken oder gegenwirken, so geschah es immer mit einer gewissen Haft und Ungeduld; sodann war er mehr von dialektischem als constructivem Geiste. Daher der beständige heteros logos gegen alles was man vordrachte. Ja er konnte einen bitter auslachen, wenn man etwas mit Ueberzeugung wiederholte, welches er kurz vorher als seine eigene Meinung gelehrt und mitgetheilt hatte.

Traurig aber war mir ein Schreiben des höchst bedeutenden Carl von Moser. Ich hatte ihn früher auf dem Gipfel ministerieller Machtvollkommenheit gesehen, wo er den Checontrakt zwischen unserm theuern
fürstlichen Ehepaar aufzusetzen nach Carlsruhe berusen ward, zu einer Zeit, wo er mir manche Gefälligkeit erwies, ja einen Freund durch entschiedene Kraft und Einsluß vom Untergang errettete. Dieser war nun
seit zwanzig Jahren nach und nach in seinen Bermögensumskänden dergestalt zurückgesommen, daß er auf einem alten Bergschlosse, Zwingenberg, ein kümmerliches Leben sührte. Nun wollte er sich auch einer
seinen Gemäldesammlung entäußern, die er zu besserer Zeit mit Geschmack
um sich versammelt hatte; er verlangte meine Mitwirkung und ich konnte
sein zartes dringendes Verlangen leider nur mit einem freundlichen

höftichen Brief erwiedern. Hierauf ist die Antwort eines geistreichen beträngten und zugleich in sein Schickfal ergebenen Mannes von der Art, taß sie mich noch jetzt wie damals rührt, ta ich in meinem Bereich fein Mittel sah solchem Bedürsnisse abzuhelsen.

Anatomie und Physiologie verlor ich dieses Jahr fast nicht aus den Angen. Hofrath Loder demonstrirte das menschliche Gehirn einem kleinen Freundescirkel, hergebrachterweise, in Schichten von oben herein, mit seiner ihn auszeichnenden Marheit. Die Camperischen Arbeiten wurden mit demsselchen durchgeselnen und durchgedacht.

Sömmerings Berfuch bem eigentlichen Gig ber Geele näher nachs zuspüren, veranlaßte nicht wenige Beobachtung, Rachbenken und Brufung.

Brantis in Braunschweig zeigte sich in Naturbetrachtungen geistreich unt belebend; auch er wie wir versuchte sich an ten schwersten Problemen.

Zeit jener Epoche, wo man sich in Tentschlant über ben Mistranch ver Genialität zu beklagen anfing, trängten sich freilich von Zeit zu Zeit auffallend verrückte Menschen heran. Ta nun ihr Bestreben in einer dunkeln, düstern Region versirte und gewöhnlich die Energie des Handelns ein günstiges Vorurtheil und die Hoffnung erregt, sie werde sich von einiger Vernünftigkeit, wenigstens im Verfolg doch, leiten lassen, so versagte man solchen Versonen seinen Antheil nicht, bis sie denn zuletzt entweder selbst verzweiselten oder und zur Verzweiselung brachten.

Ein solcher war von Sonnenberg, ber sich ten Cimbrier nannte, eine physisch glühente Natur, mit einer gewissen Einbildungskraft begabt, die aber ganz in hohlen Räumen sich erging. Alopstecks Patriotismus und Messianismus hatten ihn ganz erfüllt, ihm Gestalten und Gestimungen geliesert, mit venen er denn nach wilder und wüster Weise gutherzig gebahrte. Sein großes Geschäft war ein Gedicht vom jüngsten Tage, wo sich denn wohl begreisen läßt, daß ich solchen apokalyptischen Greignissen, energumenisch vorgetragen, keinen besondern Geschmack abgewinnen komte. Ich suchte ihn abzulehnen, da er, sebe Warnung aussichlagent, auf seinen seltsamen Wegen verharrte. So trieb er es in Iena eine Zeit lang zu Beängstigung guter vernünstiger Gesellen und wohlwollenter Gönner, bis er endlich, bei immer vermehrtem Wahnsim, sich zum Fenster herausstürzte und seinem unglücklichen Leben daburch ein Ende machte.

Auch thaten sich in Staatsverhältnissen hiernächst die Felgen einer ingentlichen Gutmüthigkeit herver, die ein bedeutendes Vertrauen auf einen Umwürdigen niedergelegt hatte. Die desthalb entstandenen Processe wurden diestiete von einsichtsvollen Männern mit großer Gewandtheit einem glücklichen Ausgang entgegen geführt. Indessen bennruhigte eine solche Bewegung unsere geselligen kreise, indem nahverwandte, soust tüchtig benfende, auch uns verbundene Personen Ungerechtigkeit und Härte sahen, wo wir nur eine stätige Versolgung eines unerlässichen Rechtsganges zu erblicken glandten. Die freundlichsten zuresten Reclamationen von jener Seite hinderten zwar den Geschäftsgang nicht, allein bedauerlich war es, die schönsten Verhältnisse beinahe zerkört zu sehen.

### 1796.

Die Weimarische Bühne war nun schon so besetzt und beseitigt, daß es in diesem Jahre keiner neuen Schauspieler bedurfte. Zum größten Bortheil derselben trat Issland im März und April vierzehnmal auf. Außer einem solchen belehrenden, hinreißenden, unschätzbaren Beispiele wurden diese Vorstellungen bedeutender Stücke Grund eines dauerhaften Repertoriums, und ein Anlaß das Wünschenswerthe näher zu keinen. Schiller, der an dem Vorhandenen immer sest hielt, redigirte zu diesem Zweck den Egmont, der zum Schluß der Isslandichen Gastrollen gegeben ward, ungefähr wie er noch auf deutschen Bühnen vorgestellt wird.

Ueberhaupt sinden sich hier, rücksichtlich auf das deutsche Theater, die merkwürdigken Aufänge. Schiller, der schon in seinem Carlos sich einer gewissen Mäßigkeit bestißt und durch Nedaction dieses Stücks fürs Theater zu einer beschränktern Form gewöhnte, hatte num den Gegenstand von Wallenstein ausgesaßt und den gränzenlosen Stoff in der Geschichte des dreißigjährigen Arieges dergestalt behandelt, daß er sich als Herrn dieser Masse gar wohl empfinden mochte. Aber eben durch diese Fülle ward eine strengere Behandlung peinlich, woven ich Zeuge sehn konnte, weil er sich über alles was er dichterisch vorhatte, mit andern gern besprach, und was zu thun sehn mochte, hin und wieder überlegte.

Bei dem unabläffigen Thun und Treiben, bas zwischen uns ftattfant,

bei der entschiedenen Lust, das Theater frästig zu beleben, ward ich angeregt den Faust wieder hervorzunehmen; allein was ich auch that, ich entsernte ihn mehr vom Theater, als daß ich ihn herangebracht hätte.

Die Horen gingen indessen fort, mein Antheil blieb berselbige; roch hatte Schillers gränzenlose Thätigkeit den Gedanken eines Musen-almanachs gesast, einer poetischen Sammlung, die jener, meist prosaischen, vortheilhaft zur Seite stehen könnte. Auch hier war ihm das Zutrauen seiner Landsleute günstig. Die guten strebsamen Köpfe neigten sich zu ihm. Er schickte sich übrigens tresslich zu einem solchen Redacteur; ren innern Werth eines Gedichts übersah er gleich, und wenn der Bersfasser sich zu weitläusig ausgethan hatte oder nicht endigen konnte, wuste er das leberslüssige schnell auszusondern. Ich sah ihn wohl ein Gedicht auf ein Trittheil Strophen reduciren, wodurch es wirklich brauchbar wart, ja bedeutend.

Ich felbst ward seiner Ausmunterung viel schuldig, wovon die Horen und Almanache vollgültiges Zeugniß abgeben. Alexis und Dora, Braut von Korinth, Gott und Bajabere wurden hier ausgeführt oder entworsen. Die Xenien, die aus unschuldigen, ja gleichgültigen Anfängen sich nach und nach zum Herbsten und Schärssten hinaufsteigerten, unterhielten uns viele Monate, und machten, als der Almanach erschien, noch in diesem Jahre die größte Bewegung und Erschütterung in der deutschen Literatur. Sie wurden als höchster Mißbrauch der Preffreiheit von dem Publicum verrammt. Die Wirfung aber bleibt unberechenbar.

Einer höchst lieb= und werthen, aber auch schwer lastenden Bürde entledigte ich mich gegen Ende Augusts. Die Reinschrift des letzten Buches von Wilhelm Meister ging endlich ab an den Berleger. Seit sechs Jahren hatte ich Ernst gemacht diese frühe Conception auszubilden, zusrecht zu stellen und dem Trucke nach und nach zu übergeben. Es bleibt daher diese eine der incalcülabelsten Productionen, man mag sie im Ganzen oder in ihren Theilen betrachten; ja um sie zu beurtheilen sehlt mir beinahe selbst der Masstad.

Kaum aber hatte ich mich durch successive Herausgabe tavon befreit, als ich mir eine neue Last auflegte, die jedoch leichter zu tragen, oder vielmehr keine Last war, weil sie gewisse Borstellungen, Gefühle, Begriffe der Zeit auszusprechen Gelegenheit gab. Der Plan von Hermann und Vorothea war gleichzeitig mit den Tagesläuften ausgedacht und entwickelt,

rie Ansstührung wart währent bes Septembers begonnen und vollbracht, so daß sie Freunden schon producirt werden konnte. Mit Leichtigseit und Behagen war das Gedicht geschrieben, und es theilte diese Empfindungen mit. Mich selbst hatte Gegenstand und Aussührung dergestalt durchdrungen, daß ich das Gedicht niemals ohne große Rührung vorlesen konnte, und dieselbe Wirkung ist mir seit so viel Jahren noch immer geblieben.

Freund Meyer schrieb steißig aus Italien gewichtige Blätter. Meine Borbereitung, ihm zu folgen, nöthigte mich zu mannichfaltigen Studien, deren Actenstücke mir noch gegenwärtig vielen Rutzen bringen. Als ich mich in die Kunstgeschichte von Florenz einarbeitete, ward mir Cellini wichtig, und ich saßte, um mich dort recht einzubürgern, gern den Entschluß, seine Selbstbiographie zu übersetzen, besonders weil sie Schillern zu den Horen brauchbar schien.

Auch die Naturwissenschaften gingen nicht leer ans. Den Sommer über fand ich die schönste Gelegenheit Pflanzen unter farbigen Gläsern und ganz im Finstern zu erziehen, so wie die Metamorphose der Insecten in ihren Sinzelnheiten zu verfolgen.

Galvanismus und Chemismus drängten sich auf; die Chromatik ward zwischen allem durch getrieben; und um mir den großen Vortheil der Versgegenwärtigung zu gewähren, fand sich eine edle Gesellschaft, welche Vorträge dieser Art gern anhören mochte.

Im Auswärtigen beharrt Kursachsen auf seiner Anhänglichkeit an Kaiser und Reich, und will in diesem Sinne sein Contingent marschiren lassen. Auch unsere Mannschaft rüstet sich; die Kosten hiezu geben mansches zu bedenken.

Im großen Weltwesen ereignete sich, daß die hinterbliebene Tochter Ludwigs XVI, Prinzessin Marie Theresie Charlotte, bisher in den Händen der Republicaner, gegen gefangene französische Generale ausgewechselt wird, ingleichen daß der Papst seinen Waffenstillstand theuer erkauft.

Die Desterreicher gingen über die Lahn zurück, bestehen bei Unnäherung der Franzosen auf dem Besitz von Franksurt; die Stadt wird bombardirt, die Indengasse zum Theil verbrannt, sonst wenig geschadet, worauf denn die llebergabe ersolgt. Meine gute Mutter, in ihrem schönen neuen Duartiere an der Hauptwache hat gerade, die Zeil hinausschauend, ten bebrohten und beschädigten Theil vor Angen, sie rettet ihre Habseligteiten in seuerseste Keller, und flüchtet über die frei gelassene Mainbrücke nach Offenbach. 3hr Brief beschalb verdiente beigelegt zu werden.

Ter Kurfürst von Mainz geht nach Heiligenstadt; ber Aufenthalt bes landgrasen von Tarmstadt bleibt einige Zeit unbekannt; die Franksturter flüchten, meine Mutter hält and. Wir leben in einer eingeschläserten Furchtsamseit. In den Rhein- und Maingegenden fortwährende Unruhen und Flucht. Frau von Condenhoven verweilt in Sisenach, und so durch Flüchtlinge, Briefe, Boten, Staffetten strömt der Kriegsallarm eins und das anderemal bis zu und; doch bestätigt sich nach und nach die Hosfmung, daß wir in dem Augenblick nichts zu fürchten haben, und wir halten und sie geborgen.

Der König von Preußen, bei einiger Beranlassung, schreibt von Pyrmont an ten Herzog, mit tiplomatischer Gewandtheit ten Beitritt zur Neutralität vorbereitent und den Schritt erleichternd. Furcht, Sorge, Berwirrung dauert fort; endlich erflärt sich Rursachsen zur Neutralität, erst vorläusig, dann entschieden; die Berhandlungen deschalb mit Preußen werden auch uns bekannt.

Doch fanm scheinen wir durch solche Sicherheit berubigt, so gewinnen die Desterreicher abermals die Sberhand. Moreau zieht sich zurück, alle königisch Gesinnten bedauern die Uebereilung, zu der man sich hatte hinreißen lassen; die Gerüchte vermehren sich zum Nachtheil der Franzosen. Moreau wird zur Zeite versolgt und beobachtet, schon sagt man ihn eingeschlossen; anch Jourdan zieht sich zurück, und man ist in Verzweislung, daß man sich allzu srühzeitig gerettet habe.

Eine Gesellschaft hochgebilveter Männer, welche sich jeden Freitag bei mir versammelten, bestätigte sich mehr und mehr. Ich las einen Gesang ver Ilias von Boß, erwarb mir Beisall, dem Gedicht hohen Untheil, rühmtiches Uncrsennen vem Uebersetzer. Ein jedes Mitglied gab von seinen Geschäften, Arbeiten, Liebhabereien besiebige Kenntniß, mit freismithigem Untheil aufgenommen. Dr. Buchholz suhr fort die neuesten physisch-chemischen Ersahrungen mit Gewandtheit und Glück vorzulegen. Nichts war ausgeschlossen, und das Gesühl der Theilhaber, welches Fremde sogar in sich aufnahmen, hielt von selbst alles ab, was einigermaßen hätte lästig sehn können. Akademische Lehrer gesellten sich hinzu, und wie fruchtbar diese Austalt selbst für die Universität geworden, gebt aus dem

einzigen Beispiel schon genugsam berver, baß ber Herzog, ber in einer solchen Sisung eine Bertesung bes Dr. Christian Wilhelm Hufeland angehört, sogleich beschleß, ihm eine Professur in Jena zu ertheilen, wo berselbe sich burch mannichkache Thätigkeit zu einem immer zunehmenden Wirkungskreise vorzubereiten wußte.

Diese Societät war in dem Grade regulirt, daß meine Abmesenheit zu keiner Störung Anlaß gab, vielmehr übernahm Geheime Rath Voigt die Leitung, und wir batten uns mehrere Jahre der Folgen einer gemeinfamen geregelten Thätigkeit zu erfreuen.

Unt so sahen wir benn auch unsern trefslichen Batsch bieses Jahr in thätiger Zufriedenheit. Der eble reine, aus sich selbst arbeitende Mann bedurfte, gleich einer saftigen Pflanze, weder vieles Erdreich noch starke Bewässerung, da er die Fähigkeit besaß, aus der Atmosphäre sich die besten Nahrungestoffe zuzueignen.

Von viesem schönen stillen Wirken zeugen noch heute seine Schreiben und Berichte, wie er sich an seinem mäßigen Glashause begnügt, und durch das allgemeine Zutrauen gleichzeitiger Natursorscher die Achtung seiner Societät wachsen und ihren Besitz sich erweitern sieht; wie er denn auch bei solchen Gelegenheiten seine Vorsätze vertraulich mittheilte, nicht weniger seine Hossmungen mit bescheidener Zuversicht vortrug.

## 1797.

Bu Ende bes vorigen Jahres machte ich eine Reise meinen gnädigsten Gerrn nach Leipzig zu begleiten, besuchte einen großen Ball, wo und die Herren Tyk und Compagnie, und wer sich sonst durch die Kenien verletzt oder erschreckt hielt, mit Apprehension, wie das böse Princip, betrachteten. In Tessau ergötzte und die Erinnerung früherer Zeiten; die Familie von Loen zeigte sich als eine angenehme, zutrauliche Berwandtschaft, und man konnte sich der frühesten Frankfurter Tage und Stunden zusammen erinnern.

Schon in ben ersten Monaten bes Jahrs erfreute sich bas Theater an bem Beitritt von Caroline Jagemann, als einer neuen Zierbe. Oberon ward gegeben, balt barauf Telemach, und manche Rollen fonnten

mit mehr Auswahl besetzt werden. Aeußerlich führte man das Bühnenwesen zunächst in seinem gewohnten Gange fort, innerhalb aber ward
manches Bedeutende vorbereitet. Schiller, der nunmehr ein wirkliches
Theater in der Nähe und vor Augen hatte, dachte ernstlich darauf,
seine Stücke spielharer zu machen, und als ihm hierin die große Breite,
wie er Wallenstein schon gedacht, abermals hinderlich war, entschloß
er sich den Gegenstand in mehreren Abtheilungen zu behandeln. Dieß gab,
in Abwesenheit der Gesellschaft, den ganzen Sommer über reichsiche Belehrung und Unterhaltung. Schon war der Prolog geschrieben; Wallensteins Lager wuchs heran.

Auch ich blieb meinerseits in vollkommener Thätigkeit: Hermann und Dorothea erschien als Taschenbuch, und ein neues, episch-romantisches Gedicht wurde gleich darauf entworsen. Der Plan war in allen seinen Theilen durchgedacht, den ich unglücklicherweise meinen Freunden nicht verhehlte. Sie riethen mir ab, und es betrübt mich noch, daß ich ihnen Folge leistete: denn der Dichter allein kann wissen, was in einem Gegenstande liegt, und was er für Reiz und Anmuth bei der Aussührung daraus entwickeln könne. Ich schried den neuen Pausias und die Metamorphose der Pflanzen in elegischer Form; Schiller wetteiserte, indem er seinen Taucher gab. Im eigentlichen Sinne hielten wir Tag und Nacht keine Ruhe; Schillern besuchte der Schlaf erst gegen Morgen; Leidenschaften aller Art waren in Bewegung; durch die Xenien hatten wir ganz Deutschland ausgeregt, jedermann schalt und lachte zugleich. Tie Bersetzten suchten uns auch etwas Unangenehmes zu erweisen; alle unsere Gegenwirkung bestand in unermildet fortgesetzter Thätigseit.

Die Universität Jena stand auf dem Gipfel ihres Flors; das Zusammenwirken von talentvollen Menschen und glücklichen Umständen wäre der treuesten lebhaftesten Schisterung werth. Fichte gab eine neue Darstellung der Wissenschaftslehre im philosophischen Journal. Woltmann hatte sich interessant gemacht, und berechtigte zu den schönsten Hoffnungen. Die Gebrüder von Humboldt waren gegenwärtig, und alles der Natur Angehörige kam philosophisch und wissenschaftlich zur Sprache. Mein ofteologischer Thurs von 1795 gab nun Beranlassung, die öffentliche Sammlung so wie meine eigene rationeller zu betrachten und zu benutzen. Ich schematisirte die Metamorphose der Insecten, die ich seit mehreren Jahren nicht aus den Augen ließ. Die Kraussischen

Zeichnungen ter Harzielsen gaben Anlaß zu geologischen Betrachtungen. Galvanische Versuche wurden durch Humboldt angestellt. Scherer zeigte sich als hoffnungsvoller Chemicus. Ich sing an, die Farbentaseln in Ordnung zu bringen. Für Schiller suhr ich fort am Cellini zu übersetzen, und da ich biblische Stoffe in Absicht, poetische Gegenstände zu sinden, wieder aufnahm, so ließ ich mich versühren die Reise der Kinder Israel durch die Wüste kritisch zu behandeln. Der Aufsatz, mit beigesügter Karte, sollte jenen wunderlichen vierzigsährigen Irrgang zu einem, wo nicht vernünftigen, doch fastlichen Unternehmen umbilden.

Sine unwiderstehliche Luft nach dem Land und Gartenleben hatte bamals die Menschen ergriffen. Schiller kaufte einen Garten bei Jena und zog hinaus; Wieland hatte sich in Ofimanstädt angesiedelt. Sine Stunde davon, am rechten Ufer der Ilm, warr in Oberrofila ein kleines Gut verkäuflich; ich hatte Absichten darauf.

Als Besuch erfreuten uns Lerse und Hirt. Der selfame Reisenbe, Lord Bristol, gab mir zu einer abentenerlichen Ersahrung Anlaß. Ich bereite mich zu einer Reise nach der Schweiz, meinem aus Italien zurücksehrenden Freunde Heinrich Meher entgegen. Der Weimarische Schloßban nöthigt zur Umsicht nach einem geistreichen Architekten und geschickten Handwerkern. Auch die Zeichenschule erhält neue Auregung.

Vor meiner Abreise verbrenne ich alle an mich gesendeten Briefe seit 1772, aus entschiedener Abneigung gegen Publication des stillen Gangs freundschaftlicher Mittheilung. Schiller besucht mich noch in Weimar, und ich reise den 30. Inli ab. Da ein geschickter Schreiber mich begleitete, so ist alles, in Acten geheftet, wohl erhalten, was damals auffallend und bedeutend sehn konnte. Da hieraus mit schicklicher Redaction ein ganz unterhaltendes Vändchen sich bilden ließe, so seh von dem ganzen Reise verlauf nur das Allgemeinste hier angedeutet.

Unterwegs beschäftigte mich die genaue Betrachtung der Gegenden, hinsichtlich auf Geognosie und der darauf gegründeten Cultur. In Frankfurt belehrt mich Sömmering durch Unterhaltung, Präparate und Zeichenungen. Ich werde mit manchen Persönlichkeiten bekannt, mit Deffentslichem und Besonderem; ich beachte das Theater, und sühre lebhafte Correspondenz mit Schiller und andern Freunden. Desterreichische Garnison, gefangene Franzosen als Gegensatz; jene von imperturbablem Ernst, diese immer von possenhafter Heiterkeit. Französsische Kaupferstiche.

Den 25. ab von Frankfurt; über Heibelberg, Heilbronn, Ludwigs burg kam ich ben 29. in Stuttgart an. Kaufmann Rapp, Dannecker, Scheffauer werden besucht; Bekanntschaft mit Professor Thouret, mit geschickten Arbeitern von Zierrathen, Stuckatoren, Duadratoren, bie sich auß ber bewegten Regierungszeit Herzog Carls herschrieben; Unterhandlungen mit benselben, sie bei bem Weimarischen Schlosbau anzustellen.

Unfang Septembers fällt ber Junggefell und ber Mühlbach, ben Bumfteeg fogleich componirt, foram ber Jüngling und bie Bigennerin. Den 9. September in Tübingen; bei Cotta gewohnt; Die vorzüglichen bortigen Männer besprochen. Naturaliencabinet bes Professor Storr besichtigt, tas, vormals Basquay in Frankfurt am Main gehörig, mit ber liebevollsten Sorgfalt nach Tübingen transportirt worten. Den 16. September von bort weg. Schaffhausen, Rhein= fall, Zürich. Den 21. in Stäfa. Zusammenkunft mit Meyer. Den 28. mit ihm die Reise angetreten über Maria Ginfiedeln bis auf ben Gotthard. Den 8. October waren wir wieder gurud. Bum dritten= mal besuchte ich die fleinen Cantone, und weil die epische Form bei mir gerate ras Uebergewicht hatte, erfann ich einen Tell unmittelbar in ber Gegenwart ter classischen Dertlichkeit. Eine folde Ableitung und Berstrenung war nöthig, ta mich tie traurigste Rachricht mitten in ben Gebirgen erreichte. Christiane Reumann, verehlichte Beder, mar von und geschieden; ich widmete ihr tie Clegie Euphrofine. Liebreiches, ehrenvolles Untenken ift alles, was wir ten Torten zu geben vermögen.

Auf tem Gotthart hatte ich schöne Mineralien gewonnen: ber Hauptgewinn aber war die Unterhaltung mit meinem Freunde Meher; er brachte mir das lebendigste Italien zurück, das uns die Kriegsläuste leider nunmehr verschlossen. Wir bereiteten uns zum Trost auf die Prophsiäen vor. Tie Lehre von den Gegenständen, und was denn eigentlich dargestellt werden soll, beschäftigte uns vor allen Dingen. Die genaue Beschreibung und kennerhaste Bemerkung der Kunstgegenstände alter und neuer Zeit verwahrten wir als Schähe für die Zusunst. Nachdem ich eine Beschreibung von Stäsa versucht, die Tagebücher revidirt und mundirt waren, gingen wir den 21. October von dort ab. Den 26. October von Zürich abreisent, langten wir den 6. November in Nürnberg an. In dem freundlichen Cirkel der Kreissgesanden durchlebten wir einige frohe

Tage. Den 15. November von dort ab. In Weimar hatte die Ankunft mehrerer bedeutender Emigrirten die Gesculschaft erweitert, angenehm und unterhaltend gemacht.

Nachzutragen ist noch, daß Oberappellationsrath Körner und seine liebe und hoffnungsvolle Familie uns im abgelausenen Sommer mit ihrer Gegenwart ersreute; und doch bleibt noch manches Besondere dieses merk-würdigen Jahres zurück.

Milling antiquarische Thätigkeit begann zu wirken, ten größten Einfluß aber übten Wolfs Prolegomena.

Auf dem Theater fand ich die große Lücke: Christiane Neumann fehlte, und doch war's der Platz noch wo sie mir so viel Interesse eingestlößt hatte. Ich war durch sie an die Bretter gewohnt; und so wendete ich nun dem Ganzen zu, was ich ihr sonst fast ausschließlich gewöhnet hatte.

Ihre Stelle war besetzt, wenigstens mit einer wohlgefälligen Schaufpielerin. Auch Caroline Jagemann indessen bildete sich immer mehr aus, und erwarb sich zugleich im Schauspiel allen Beifall. Das Theater war schon so gut bestellt, daß die enrrenten Stücke ohne Anstess und Rivalität sich besetzen ließen.

Einen großen und einzigen Vortheil brachte aber dieser Unternehmung, daß die vorzüglichsten Werfe Ifflands und Rozebue's schon vom Theater gewirft und sich auf neuen, in Teutschland noch nicht betretenen Wegen großen Beifall erworben hatten. Beide Autoren waren noch in ihrem Vigor; ersterer als Schauspieler stand in der Epoche höchster Kunstausbildung.

Auch gereichte zu unserm größten Vortheil, daß wir nur vor einem kleinen, genugsam gebildeten Publicum zu spielen hatten, dessen Geschmad wir befriedigen und uns doch dabei unabhängig erhalten konnten; ja wir durften manches versuchen, uns selbst und unsere Zuschauer in einem höheren Sinne auszubilden.

Hier kam uns nun Schiller vorzüglich zu Hülfe: er stand im Begriff sich zu beschränken, dem Roben, Uebertriebenen, Gigantischen zu entsagen; schon gelang ihm bas wahrhaft Große und bessen natürlicher Ausbruck. Wir verlebten keinen Tag in ber Nähe, ohne uns mündlich, keine Woche in ber Nachbarschaft, ohne uns schriftlich zu unterhalten.

## 1798.

So arbeiteten wir unermübet bem Besuche Isslands vor, welcher uns im Upril durch acht seiner Borstellungen anfrischen sollte. Groß war der Einfluß seiner Gegenwart: denn jeder Mitspielende mußte sich an ihm prüsen, indem er mit ihm wetteiserte, und die nächste Folge davon war, daß auch dießmal unsere Gesellschaft gar löblich ausgestattet nach Lauchstädt zog.

Kaum war sie abgegangen, als der alte Wunsch sich regte, in Weimar ein bessers Local für die Bühne einzurichten. Schauspieler und Publicum fühlten sich eines anständigern Raumes würdig; die Nothwendigkeit einer solchen Veränderung ward von jedermann anerkannt, und es bedurkte nur eines geistreichen Anstoßes, um die Ausführung zu bestimmen und zu beschleunigen.

Baumeister Thouret war von Stuttgart berufen, um den neuen Schlösbau weiter zu fördern; als Nebenzweck gab er einen sogleich beisfällig ausgenommenen erfreulichen Plan zu einer neuen Einrichtung des vorhandenen Theaterlocals, nach welchem sich zu richten er die größte Gewandtheit bewies. Und so ward auch an uns die alte Bemerkung wahr, das Gegenwart eines Baumeisters Baulust errege. Mit Fleiß und Hast betrich man die Arbeit, so daß mit dem 12. October Hos und Publicum zu Eröffnung des neuen Hauses eingeladen werden konnten. Ein Prolog von Schiller und Wallensteins Lager gaben dieser Feierslichkeit Werth und Würde.

Den ganzen Sommer hatte es an Vorarbeiten hierzu nicht gesehlt; tenn ber große Wallensteinische Chelus, zuerst nur angefündigt, beschäftigte uns burchaus, obgleich nicht ausschließlich.

Von meinen eigenen poetischen und schriftstellerischen Werken habe ich so viel zu sagen, baß tie Beissaungen des Bakis mich nur einige Zeit unterhielten. Zur Achillers hatte ich den Plan ganz im Sinne, ten ich Schillern eines Abends aussührlich erzählte. Der Freund schalt mich aus, daß ich etwas so klar vor mir sehen könnte, ohne solches auszubilten durch Worte und Sylbenmaß. So angetrieben und fleißig ermahnt schrieb ich den ersten Gesang; auch den Plan schrieb ich auf, zu dessen Förderniß mir ein treuer Auszug aus der Ilias dienen sollte.

Doch hiervon leitete mich ab die Richtung zur bilbenden Kunft,

welche sich bei Meyers Zurückfunft aus Italien ganz entschieden abermals hervorgethan hatte. Borzüglich waren wir beschäftigt das erste Stück der Prophläen, welches theils vorbereitet theils geschrieben wurde, lebhaft weiter zu fördern. Cellini's Leben setzte ich fort, als einen Anhaltepunkt der Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts. Diverot von den Farben ward mit Anmerkungen begleitet, welche mehr humoristisch als künstlerisch zu nennen wären, und indem sich Meyer mit den Wegenständen in dem Hauptpunkt aller bildenden Aunst gründlich beschäftigte, schrieb ich den Sammler, um manches Nachdenken und Bedenken in die heitere freie Welt einzusühren.

In der Naturwissenschaft fand ich manches zu denken, zu beschauen und zu thnn. Schelling von der Weltscele beschäftigte unser höchstes Geistesvermögen. Wir sahen sie nun in der ewigen Metamorphose der Außenwelt abermals verkörpert. Alles Naturgeschichtliche, das sich uns lebendig näherte, betrachtete ich mit großer Ausmertsamkeit; fremde merkwürdige Thiere, besonders ein junger Elephant, vermehrten unsere Exfahrungen.

Hier nuß ich aber auch eines Auffatzes gerenken, den ich über pathologisches Elsenbein schrieb. Ich hatte solche Stellen angeschossener und wieder verheilter Elephantenzähne, die besonders den Kammmachern höchst verdrießlich sind, wenn ihre Säge oft unvermuthet auf sie stück, seit mehreren Jahren gesammelt, au Zahl mehr denn zwanzig Stücke, woran sich in gar schöner Folge zeigen ließ, wie eine eiserne Augel ins Immere der Zahnmasse eindringen, wohl die organische Lebendigkeit stören, aber nicht zerstören kann, indem diese sich hier auf eine eigene Beise wehrt und wieder herstellt. Ich freute mich diese Sammlung, beschrieben und ausgelegt, dem Cabinette meines Freundes Loder, dem ich so viel Belehrung schuldig geworden, dankbar einzuverleiben.

In welcher Ordnung und Abtheilung die Geschichte der Farbenlehre vorgetragen werden sollte, ward epochenweise durchgedacht und die einzelnen Schriftsteller studirt, auch die Lehre selbst genau erwogen und mit Schiller durchgesprochen. Er war es der den Zweisel löste, der mich lange Zeit aufhielt, worauf denn eigentlich das wunderliche Schwanken beruhe, daß gewisse Menschen die Farben verwechseln, wobei man auf die Bermuthung kam, daß sie einige Farben sehen, andere nicht sehen, da er dem zulest

entschied, raß ihnen die Erkenntniß des Blauen sehle. Ein junger Gildemeister, der eben in Jena studirte, war in solchem Falle, und bot sich freundlich zu allem Hin= und Wiederversuchen, woraus sich denn zulest für uns jenes Resultat ergab.

Ferner um das Mentale sichtlich darzustellen, versertigten wir zusammen mancherlei symbolische Schemata. So zeichneten wir eine Temperamentenrose, wie man eine Windrose hat, und entwarsen eine tabellarische Tarstellung, was der Tilettantismus jeder Kunst Nützliches und Schädeliches bringe.

Gar manche Bortheile, die wir im Naturwissenschaftlichen gewannen, sind wir einem Besuch schuldig geworden, den uns Herr van Marum gönnen wollte.

Tamit aber auch von ber andern Seite ber Geist zur unmittelbaren gemeinen Natur zurückgezogen werde, folgte ich ber bamaligen landschaftlichen Grille. Der Besitz bes Freiguts zu Rosila nöthigte mich dem Grund und Boben, ber Landesart, den dörsslichen Berhältnissen näher zu treten, und verlieh gar manche Ansichten und Mitgefühle, die mir soust völlig fremd geblieben wären. Hieraus entstand mir auch eine nachbarliche Gemeinschaft mit Wieland, welcher freilich tieser in die Sache gegangen war, indem er Weimar völlig verließ und seinen Wohnort in Oßmansstädt ausschlich. Er hatte nicht bedacht was ihm am ersten hätte einfallen sollen, daß er unserer Herzogin Amalia und sie ihm zum Lebensumgang völlig unentbehrlich geworden. Aus jener Entsernung entstand denn ein ganz wunderbares Hin= und Wiedersenden von reitenden und wandernden Boten, zugleich auch eine gemisse, kaum zu beschwichtigende Unruhe.

Eine wunderbare Erscheinung war in diesem Sommer Frau von La Roche, mit der Wiesand eigentlich niemals übereingestimmt hatte, jetzt aber mit ihr im vollkommenen Widerspruch sich befand. Freilich war eine gutmüthige Sentimentalität, die allenfalls vor dreißig Jahren, zur Zeit wechselseitiger Schonung, noch ertragen werden konnte, nunmehr ganz außer der Jahrszeit, und einem Manne wie Wiesand unerträglich. Ihre Enselin, Sophie Brentano, hatte sie begleitet und spielte eine entgegensgesetze, nicht minder wunderliche Rolle.

### 1799.

Den 30. Januar Aufführung von ben Biccolomini, ben 20. April von Wallenstein. Indessen war Schiller immer thätig. Maria Stuart und die seindlichen Brüder kommen zur Sprache. Wir beriethen uns über den Gedanken, die deutschen Stücke, die sich erhalten ließen, theils unverändert im Druck zu sammeln, theils aber verändert und ins Enge gezogen der neueren Zeit und ihrem Geschmacke näher zu bringen. Sten dasselbe sollte mit ansländischen Stücken geschehen, eigene Arbeit sedoch durch eine solche Umbildung nicht verdrängt werden. Hier die Absicht unverkennbar, den deutschen Theatern den Grund zu einem soliden Repertorium zu legen, und der Sifer dieß zu leisten spricht für die Ueberzeugung, wie nothwendig und wichtig, wie solgereich ein solches Unternehmen sen.

Wir waren schon gewohnt gemeinschaftlich zu handeln, und wie wir rabei versuhren, ist in dem Auffatz: Ueber das deutsche Theater Br. XIII. aussichtlich vorgetragen. In das gegenwärtige Jahr fällt die Redaction von Macheth und die Nebersetzung von Mahomet.

Die Memoiren der Stephanie de Vourbon Conti erregen in mir die Conception der natürlichen Tochter. In dem Plane bereitete ich mir ein Gefäß, worin ich alles was ich so manches Jahr über die französische Nevolution und deren Folgen geschrieben und gedacht, mit geziemendem Ernste niederzulegen hoffte. Aleinere Stücke schematisirte ich mit Schillern gemeinschaftlich, wovon noch einiges, von Schiller eigenhändig geschrieben, übrig ist.

Die Prophläen wurden fortgesetzt. Im September hielten wir die erste Ausstellung ber Preisbilder; bie Aufgabe mar Paris und Helena. Hartmann in Stuttgart erreichte den Preis.

Erwarben nun auf diese Beise die Beimarischen Kunstfreunde sich einiges Zutrauen der Außenwelt, so war auch Schiller aufgeregt, unabsässig die Betrachtung über Natur, Kunst und Sitten gemeinschaftlich anzustellen. Hier fühlten wir immer mehr die Nothwendigkeit von tabelstarischer und symbolischer Behandlung. Wir zeichneten zusammen jene Temperamentenrose wiederholt; auch der nühliche und schädliche Einslußdes Tilettantismus auf alle Künste ward tabellarisch weiter ausgearbeitet, wovon die Blätter beidhändig noch verliegen. Neberhaupt wurden solche

methorische Entwürse rurch Schillers philosophischen Ordnungsgeist, zu welchem ich mich symbolisirent hinneigte, zur angenehmsten Unterhaltung. Man nahm sie von Zeit zu Zeit wieder auf, prüfte sie, stellte sie um, und so ist dem auch das Schema der Farbenlehre östers bearbeitet worden.

Unt so kounte bas Leben nirgends stocken in benjenigen Zweigen ber Wissenschaft und Kunst, die wir als die unsrigen ansahen. Schelling theilte die Einleitung zu seinem Entwurf der Naturphilosophie freundlich mit; er besprach gern mancherlei Physicalisches; ich versaßte einen allgemeinen Schematismus über Natur und Kunst.

Im August und September bezog ich meinen Garten am Stern, um einen ganzen Montswechsel turch ein gutes Spiegeltelescop zu beobsachten; und so ward ich benn mit biesem so lange geliebten und bewumsterten Nachbar endlich näher bekannt. Bei allem biesem lag ein großes Naturgedicht, bas mir vor ber Seele schwebte, burchaus im Hintergrunde.

Während meines Gartenausenthalts las ich Herders Fragmente, insgleichen Winkelmanns Briefe und erste Schriften, serner Miltons versterenes Paradies, um die mannichsaltigsten Zustände, Tenks und Dichtweisen mir zu vergegenwärtigen. In die Stadt zurückgekehrt, studirte ich zu ob gemeldeten Theaterzwecken ältere englische Stücke, vorzüglich des Ben Jouson, nicht weniger andere, welche man Shakspeare zuschreibt. Turch guten Nath nahm ich Antheil an den Schwestern von Lesdos, deren Verfasserin mich früher als ein höchst schwes Kind, später als ein vorzüglichstes Talent angezogen hatte. Tieck las mir seine Genoveva vor, deren wahrhaft pretische Behandlung mir sehr viel Freude machte und den schleg els war für mich gewinnreich. Kein Angenblick ward müßig zugebracht, und man konnte schon auf viele Jahre hinaus ein geistiges gemeinsaues Interesse vorhersehen.

# 1800.

Tieses Jahr brachte ich halb in Weimar, halb in Jena zu. Den 30. Januar wart Mahomet aufgeführt, zu großem Bortheil für die Biltung unserer Schauspieler. Sie mußten sich aus ihrem Naturalisiren in eine gewisse Beschränktheit zurückziehen, beren Manierirtes aber sich gar

teicht in ein Natiirtiches verwandeln tieß. Wir gewannen eine Vorübung in jedem Sinne zu den schwierigeren reicheren Stücken, welche bald darauf erschienen. Von den Opern will ich nur Tarare nennen.

Späterhin, am 24. October, als am Geburtstag ber Herzogin Amalia, ward im engern Kreise Palaeophron und Rooterpe gegeben. Die Aufführung bes kleinen Stücks burch junge Kunstfreunde war musterhaft zu nennen. Fünf Figuren spielten in Masken; ber Dame allein war vergönnt uns in ber eigensten Annuth ihrer Gesichtszüge zu ergögen. Diese Darstellung bereitete jene Maskenkomödien vor, die in der Folge eine ganz neue Unterhaltung Jahre lang gewährten.

Die Bearbeitung verschiebener Stücke, gemeinschaftlich mit Schiller, ward fortgesetzt und zu diesem Zwecke bas Geheimniß ber Mutter von Horace Walpole studirt und behandelt, bei näherer Betrachtung jedoch unterlassen. Die neuern kleinen Gebichte wurden an Unger abgeliefert, die guten Frauen, ein geselliger Scherz, geschrieben.

Run follte zum nächsten immer geseierten 30. Januar ganz am Ente tes Jahrs Taucred übersetzt werden; und so geschah es auch, ungeachtet einer sich anmelbenden frankhaften Unbehaglichkeit.

Alls wir im August bieses Jahrs die zweite Ausstellung vorbereiteten, fanden wir uns schon von vielseitiger Theilnahme begünstigt. Die Aufsgaben, der Tod des Rhesus und Hettors Abschied von Androsmache, hatten viele wackere Künstler gelockt. Den ersten Preis erhielt Hoffmann zu Köln, den zweiten Nahl zu Cassel. Der Prophsäen dritter und letzter Band ward, bei erschwerter Fortsetzung, ausgegeben. Wie sich bösartige Menschen diesem Unternehmen entgegengestellt, sollte wohl zum Trost unserer Enkel, benen es auch nicht besser gehen wird, gelegentlich näher bezeichnet werden.

Die Naturforschung verfolgte still ihren Gang. Ein seckösstüßiger Herschel war für unsere wissenschaftlichen Anstalten angeschafft. Ich beobsachtete nun einzeln mehrere Mondwechsel, und machte mich mit den besteutendsten Lichtgränzen bekannt, wodurch ich denn einen guten Begriff von dem Relief der Mondobersläche erhielt. Auch war mir die Haupteintheilung der Farbenlehre in die drei Hauptmassen, die didaktische, polemische und historische, zuerst ganz klar geworden und hatte sich entschieden.

Um mir im Botanischen bas Jussien'sche System recht auschaulich zu machen, brachte ich bie fämmtlichen Rupfer mehrerer botanischen Octavwerke in jene Ordnung; ich erhielt dadurch eine Anschauung der einzelnen Gestalt und eine Uebersicht des Ganzen, welches sonst nicht zu erlangen gewesen wäre.

#### 1801.

Bu Anfang tes Jahrs überfiel mich eine grimmige Krantheit; Die Beranlassung bazu mar folgente. Seit ber Aufführung Mahomets hatte ich eine Uebersetzung bes Tancred von Voltaire begonnen und mid tamit beschäftigt; nun aber ging bas Jahr zu Ende und ich mußte tas Wert ernstlich angreifen; daher begab ich mich Hälfte Decembers nach Jena, wo ich in ten großen Zimmern bes herzoglichen Schloffes einer altherkömmlichen Stimmung fogleich gebieten konnte. Auch tiegmal waren Die bortigen Zustände meiner Arbeit günftig; allein die Emsigteit, womit ich mich taran hielt, ließ mich ben schlimmen Einfluß ber Localität Dieß= mal wie schon öfter übersehen. Das Gebäute liegt an tem tiefften Bunkt ber Stadt, unmittelbar an ber Mühllache; Treppe so wie Treppengebäude von Gyps, als einer fehr falten und verfältenden Steinart, an die fich bei eintretendem Thauwetter Die Feuchtigkeit häufig anwirft, machen ben Aufenthalt befonders im Winter febr zweideutig. Allein wer etwas unternimmt und leiftet, tenft er wohl an ten Ort wo es geschieht? Genug, ein heftiger Katarrh überfiel mich, ohne bag ich defihalb in meinem Borsat irre geworten wäre.

Tamals hatte tas Brown's che Dogma ältere unt jüngere Mediciner ergriffen; ein junger Freunt, temselben ergeben, wußte von der Ersahrung, daß Peruvianischer Balsam, verbunden mit Opinm und Myrrhen, in ten höchsten Brustübeln einen augenblicklichen Stillstand verursache und dem gesährlichen Verlauf sich entgegen setze. Er rieth mir zu diesem Mittel, und in tem Augenblick war Hustwurf und alles verschwunden. Wohlgemuth begab ich mich in Professor Schellings Begleitung nach Weimar, als gleich zu Ansange des Jahrs ber Katarrh mit verstärkter Gewalt zurücksehrte, und ich in einen Zustand gerieth, der mir die Besinnung raubte. Die Meinigen waren außer Fassung, die Aerzte tasteten nur; der Herzog, mein gnädiger Herr, die Gesahr übersichauend, griff sogleich persönlich ein und ließ durch einen Eilboten den

Hofrath Stark von Jena herüberkommen. Es vergingen einige Tage, ohne daß ich zu einem völligen Bewußtsehn zurücksehrte, und als ich nun durch die Kraft der Natur und ärztlichen Hülfe mich selbst wieder gewahr wurde, fand ich die Umgebung des rechten Auges geschwollen, das Sehen gehindert und mich übrigens in erbärmlichem Zustande. Der Fürst ließ in seiner sorgfältigen Leitung nicht nach, der hochersahrene Leidarzt, im Praktischen von sicherm Griff, bot alles auf, und so stellte Schlaf und Transpiration mich nach und wieder her.

Innerlich hatte ich mich intessen schon wieder so gestaltet, daß am 19. Januar die Langeweile des Zustandes mir eine mäßige Thätigseit absorderte, und so wendete ich mich zur llebersetzung des Theophrastischen Büchleins von den Farben, die ich schon längst im Sinne gehabt. Die nächsten Freunde, Schiller, Herder, Border, Beigt, Sinsiedel und Loder, waren thätig, mich über fernere böse Stunden hinauszuheben. Am 22. war schon bei mir ein Concert veranstaltet, und Durchlaucht dem Herzog konnte ich am 24., als am Tage, wo er nach Berlin reiste, für die die zuletzt ununterbrochene Sorgsalt mit erheitertem Geiste danken: dem an diesem Tage hatte sich das Auge wieder geössnet, und man durste hoffen, frei und vollständig abermals in die Welt zu schauen. Auch konnte ich zumächst mit genesendem Blick die Gegenwart der durchlauchtigsten Herzogin Amalia und Ihrer freundstah geistreichen Umgebung bei mir verehren.

Am 29. durchzing ich die Rolle der Amenatde mit Demoiselle Caspers, einer sich heranbildenden Schauspielerin. Freund Schiller leitete die Proben, und so gab er mir denn auch den 30. Abends nach der Aufführung Nachricht von dem Gelingen. So ging ich ferner dieselbe Rolle mit Demoiselle Jagemann durch, deren Naturell und Berdienst als Schauspielerin und Sängerin damals ein Berchrer nach unmittelbaren Einschüsen hätte schildern sollen.

Brauchbar und angemehm in manchen Rollen war Ehlers als Schanspieler und Sänger, besonders in dieser letzten Eigenschaft geselliger Unterhattung höchst willkommen, indem er Balladen und andere Lieder der Art zur Guitarre, mit genauester Präcisson der Textworte, ganz unvergleichlich vortrug. Er war unermüdet im Studiren des eigentlichsten Ausdrucks, der darin besteht, daß der Sänger nach Einer Melodie die verschiedenste Bedeutung der einzelnen Strophen hervorzuheben und so die

Pflicht tes Lyrifers und Epikers zugleich zu erfüllen weiß. Hiervon turchdrungen, ließ er sich's gern gefallen, wenn ich ihm zumuthete mehrere Abendstunden, ja bis tief in die Nacht hinein, dasselbe Lied mit allen Schattirungen aufs pünktlichste zu wiederholen: denn bei der gelungenen Praxis überzeugte er sich, wie verwerslich alles sogenannte Durchcomponiren der Lieder seh, wodurch der allgemein lyrische Charakter ganz aufgehoben und eine falsche Theilnahme am Einzelnen gefordert und erregt wird.

Schon am 7. Februar regte sich in mir die productive Ungeduld; ich nahm den Faust wieder vor, und führte stellenweise dassenige aus, was in Zeichnung und Umrif schon längst vor mir lag.

Als ich zu Ente vorigen Jahrs in Jena ten Tancred bearbeitete, ließen meine tortigen geistreichen Freunde ten Borwurf laut werden, daß ich mich mit französischen Stücken, welche bei der jetzigen Gesinnung von Teutschland nicht wohl Gunft erlangen könnten, so emsig beschäftige, und nichts Eigenes vornähme, wovon ich doch so manches hatte merken lassen. Ich rief mir taher die natürliche Tochter vor die Seele, deren ganz ausgesührtes Schema schon seit einigen Jahren unter meinen Papieren lag.

Gelegentlich tachte ich an tas weitere; allein turch einen auf Erfahrung gestützten Aberglauben, daß ich ein Unternehmen nicht aussprechen türfe, wenn es gelingen sollte, verschwieg ich selbst Schillern diese Arbeit, und erschien ihm daher als untheilnehmend, glauben- und thatlos. Ende Tecembers sinde ich bemerkt, daß der erste Act der natürlichen Tochter vollendet worden.

Doch sehlte es nicht an Ableitungen, besonders naturwissenschaftlichen, so wie ins Philosophische und Literarische. Ritter besuchte mich öfters, und ob ich gleich in seine Behandlungsweise mich nicht ganz sinden konnte, so nahm ich doch gern von ihm auf, was er von Ersahrungen überlieferte, und was er nach seinen Bestrebungen sich ins Ganze auszubilden getrieben war. Zu Schelling und Schlegel blieb ein thätiges mittheilendes Bershältniß. Tieck hielt sich länger in Weimar auf; seine Gegenwart war immer anmuthig fördernd. Mit Paulus blieb ebenfalls ein immer gleiches Verbündniß; wie denn alle diese Verhältnisse durch die Nähe von Weimar und Jena sich immersort lebendig erhielten, und durch meinen Ausenthalt am letztern Orte immer mehr bestätigt wurden.

Von Naturhistorischem berührte mich weniges; ein krummer Elephantenzahn wart nach einem großen Regenguß in der Gelmeröder Schlucht entreckt. Er lag höher als alle die disherigen Reste dieser früheren Geschöpfe, welche, in den Tussissteinbrüchen, eingehüllt in dieses Gestein, wenig Juß über der Im gesunden werden; dieser aber ward unmittelbar auf dem Kalkslötz unter der ausgeschwennnten Erde im Gerölle entreckt, über der Im etwa zweihundert Fuß. Er ward zu einer Zeit gesunden, wo ich, dergleichen Gegenständen entstendet, daran wenig Antheil nahm. Die Kinder hielten die Materie sier Meerschaum, und schiesen solche Stücke nach Eisenach; nur kleine Trümmer waren mir zugekommen, die ich auf sich beruhen ließ. Bergrath Berner jedoch, bei einem abermaligen belehrenden Besuche, wußte sogleich die Sache zu entscheiden, und wir erfreuten uns der von einem Meister des Fachs ausgesprochenen Bernhigung.

And die Verhältnisse, in tie ich durch den Besitz des Freiguts zu Rosila gekommen war, forderten ausmerksame Theilnahme für einige Zeit, wobei ich jedoch die Tage, die mir gerandt zu werden schienen, vielseitig zu benutzen wußte. Der erste Pachter war auszuklagen, ein neuer einzuschen, und man mußte die Ersahrungen für etwas rechnen, die man im Versolg so fremdartiger Dinge nach und nach gewonnen hatte.

Zu Ende März war ein ländlicher Aufenthalt schon erquicklich genng. Dekonomen und Inristen überließ man das Geschäft, und ergötzte sich einstweiten in freier Luft, und weil die Conclusion ergo bibamus zu allen Prämissen paßt, so ward auch bei dieser Gelegenheit manches herstömmliche und willkürliche Fest geseiert: es sehlte nicht an Besuchen, und die Kosten einer wohlbesetzten Tasel vermehrten das Desieit, das der alte Pachter zurückgelassen hatte.

Der neue war ein leitenschaftlicher Freund von Baumzucht; seiner Neigung gab ein angenehmer Thalgrund von dem fruchtbarsten Boden Gelegenheit zu solchen Anlagen. Die eine buschige Seite des Abhangs, durch eine lebendige Duelle geschmicht, rief dagegen meine alte Parkspielerei zu geschlängelten Wegen und geselligen Rämmen hervor; genug, es sehlte nichts als das Rügliche, und so wäre dieser kleine Besitz höchst wünschensereth geblieben. Auch die Nachbarschaft eines bedeutenden Städtchens, kleinerer Ortschaften, durch verständige Beamte und tüchtige Bächter gesellig, gaben dem Ausenthalt besondern Reiz; die schon entschiedene Straßensührung nach Ecartsberga, welche unmittelbar hinter dem Hausgarten

abgesteckt wurde, veranlaßte bereits Gedanken und Plane, wie man ein Lusthäuschen anlegen, und von dort an den belebenden Meßfuhren sich ergötzen wollte; so daß man sich auf dem Grund und Boden, der einträglich hätte werden sollen, nur neue Gelegenheiten zu vermehrten Aussgaben und verderblichen Zerstreuungen mit Behagen vorbereitete.

Eine fromme, fürs Leben bedeutende Feierlichkeit fiel jedoch im Innern tes Haufes in diesen Tagen vor. Die Confirmation meines Sohnes, welche Herber nach seiner edlen Weise verrichtete, ließ uns nicht ohne rührende Erinnerung vergangener Berhältnisse, nicht ohne Hoffnung fünfetiger freundlicher Bezüge.

Unter diesen und andern Ereignissen war der Tag hingegangen; Aerzte sowohl als Freunde verlangten, ich solle mich in ein Bad begeben, und ich ließ mich, nach dem damaligen Stärkungssystem, um so mehr für Phyrmont bestimmen, als ich mich nach einem Aufenthalt in Götstingen schon längst gesehnt hatte.

Den 5. Juni reiste ich ab von Weimar, und gleich tie ersten Meilen waren mir höchst erfrischend; ich fonnte wieder einen theilnehmenden Blid auf die Welt wersen, und obgleich von keinem ästhetischen Gefühl begleitet, wirste er doch höchst wohlthätig auf mein Inneres. Ich mochte gern die Folge der Gegend, die Abwechselung der Landesart bemerken, nicht weniger den Charafter der Städte, ihre ältere Herkunft, Ernenerung, Polizei, Arten und Unarten. Auch die menschliche Gestalt zog mich an und ihre höchst merkdaren Verschiedenheiten: ich fühlte, daß ich der Welt wieder angehörte.

In Göttingen bei ter Krone eingekehrt bemerkte ich, als eben die Tämmerung einbrach, einige Bewegung auf der Straße; Studirende kamen und gingen, verloren sich in Seitengäßchen und traten in bewegten Massen wieder vor. Endlich erscholl auf einmal ein freudiges Lebehoch! aber auch im Augenblick war alles verschwunden. Ich vernahm, daß bergleichen Beifallsbezeugungen verpönt sehen, und es freute mich um so mehr, daß man es gewagt hatte mich nur im Borbeigehen aus dem Stegreife zu begrüßen. Gleich darauf erhielt ich ein Billet, unterzeichnet Schumacher aus Holstein, der mir auf eine anständig vertrauliche Art den Borsah meldet, den er und eine Gesellschaft junger Freunde gehegt, mich zu Michael in Weimar zu besuchen, und wie sie nunmehr hofften hier am Ort ihren Wunsch befriedigt zu sehen. Ich sprach sie

mit Untheil und Bergnügen. Ein so freundlicher Empfang ware bem Gestunden schon wohlthätig gewesen, bem Genesenden ward er es boppelt.

Hofrath Blumenbach empfing mich nach gewohnter Beife. Immer von dem Renesten und Merkwürdigsten umgeben ist sein Willfommen jederzeit belehrend. Ich fah bei ihm den ersten Aërolithen, an welches Naturerzengniß ber Glaube uns erst vor furzem in die Sand gegeben wart. Ein junger Reftner und von Arnim, früher befannt und verwandten Sinnes, suchten mich auf und begleiteten mich zur Reitbahn, wo ich berühmten Stallmeifter Aprer in feinem Wirfungefreife begrüßte. Eine wohlbestellte Reitbahn hat immer etwas Imposantes; ras Pferd steht als Thier sehr hoch, boch seine bereutente weitreichende Intelligenz wird auf eine wundersame Weise durch gebundene Extremitäten beschränft. Ein Geschöpf, bas bei so bebeutenden, ja großen Eigenschaften fich nur im Treten, Laufen, Rennen zu äußern vermag, ift ein feltsamer Gegenstant für bie Betrachtung, ja man überzeugt fich beinabe, bag es nur zum Draan bes Menschen geschaffen sen, um gesellt zu böberem Sinne und Zwede bas Kräftigste wie bas Annuthigste bis zum Unmöglichen auszurichten. Warum benn auch eine Reitbabn so wohltbätig auf ben Berftändigen wirft, ist daß man bier, vielleicht einzig in der Welt, die zweckmäßige Beschränkung ber That, Die Verbannung aller Willtür, ja des Zufalls mit Angen schaut und mit dem Geiste begreift. Menschen und Thier verschmelzen hier bergestalt in Eins, daß man nicht zu sagen wüßte, wer benn eigentlich ben andern erzieht. Dergleichen Betrachtungen wurden bis aufs höchste gesteigert, als man die zwei Paare sogenannter weißgeborener Pferde zu feben bekam, welche Fürft Sanguszto in Sannover für eine bedeutende Summe gekauft hatte.

Von da zu der allerrnhigsten und unsichtbarsten Thätigkeit überzusgehen, war in oberflächlicher Beschauung der Bibliothek gegönnt; man fühlt sich wie in der Gegenwart eines großen Capitals, das geräuschlos unberechendare Zinsen spendet.

Hofrath Henne zeigte mir Köpfe Homerischer Helben von Tischbein in großem Maßstabe ausgeführt; ich kannte die Hand des alten Freunstes wieder, und freute mich seiner sortgesetzten Bemühungen, durch Studium der Antike sich der Einsicht zu nähern, wie der bildende Künstler mit dem Dichter zu wetteisern habe. Wie viel weiter war man nicht schon gekommen als vor zwanzig Jahren, da der trefsliche, das Nechte

vorahnende Lessing vor den Irrwegen des Grafen Caylus warnen, und gegen Klotz und Riedel seine Ueberzeugung vertheidigen mußte, daß man nämlich nicht nach dem Homer, sondern wie Homer mythologisch-epische Gegenstände bildfünftlerisch zu behandeln habe.

Neue und erneuerte Bekanntschaften fanden sich wohlwollend ein. Unter Leitung Blumenbachs besah ich abermals die Musen, und sand im Steinreiche mir noch unbekannte außereuropäische Musterstücke.

Und wie denn jeder Ort den fremden Ankömmling zerstreuend hin und her zieht und unsere Fähigkeit, das Interesse mit den Gegenständen schnell zu wechseln, von Augenblick zu Augenblick in Anspruch nimmt, so wußte ich die Bemühung des Prosessor Osiander zu schätzen, der mir die wichtige Anstalt des neu und sonderbar erbauten Acconchirhauses, so wie die Behandlung des Geschäftes erklärend zeigte.

Den Locungen, mit benen Blumenbach die Jugend anzuziehen und sie unterhaltent zu belehren weiß, entging auch nicht mein eilfjähriger Sohn. Als der Knabe vernahm, daß von den vielgestaltigen Bersteinerungen der Hainberg wie zusammengesetzt seh, drängte er mich zum Besuch dieser Höhe, wo denn die gewöhnlichen Gebilde häusig ausgepackt, die seltenern aber einer spätern emsigen Forschung vorbehalten wurden.

Und so entsernte ich mich den 12. Juni von diesem einzig bedeutenden Orte, in der angenehm beruhigenden Hoffnung mich zur Nacheur länger daselbst aufzuhalten.

Der Weg nach Phrmont bot mir neue Betrachtungen bar: bas Leinethal mit seinem milten Charakter erschien freundlich und wohnlich; die Stadt Einbeck, deren hoch aufstrebende Tächer mit Sandsteinplatten gedeckt sind, machte einen wundersamen Eindruck. Sie selbst und die nächste Umgegend mit dem Sinne Zadigs durchwandelnd, glaubte ich zu bemerken, daß sie vor zwanzig, dreißig Jahren einen trefslichen Burgemeister müsse gehabt haben. Ich schloß dieß aus bedeutenden Baumpflanzungen von ungefähr diesem Alter.

In Phrmont bezog ich eine schöne, ruhig gegen das Ende des Orts liegende Wohnung bei dem Brunnencassirer, und es konnte mir nichts glücklicher begegnen als daß Griesbachs ebendaselbst eingemiethet hatten, und bald nach mir ankamen. Stille Nachbarn, geprüfte Freunde, so unterrichtete als wohlwollende Versonen trugen zur ergößlichen Unterbaltung das Vorzüglichste bei. Prediger Schütz aus Bückeburg, jenen

ats Bruter und Schwager, und mir als Gleichniß seiner längst bekannten Geschwister höchst willkommen, mochte sich gern von allem was man werth und würdig hatten mag, gleichfalls unterhalten.

Hofrath Richter von Göttingen, in Begleitung des angenfranken Fürsten Sanguszto, zeigte sich immer in den liebenswürdigsten Eigen beiten, heiter auf trockene Weise, necktisch und neckend, bald ironisch und paradox, bald gründlich und offen.

Mit folden Personen fand ich mich gleich ansangs zusammen; ich wüßte nicht, daß ich eine Badezeit in besserer Gesellschaft gelebt hätte, besonders da eine mehrjährige Bekanntschaft ein wechselseitig duldendes Vertrauen eingeleitet hatte.

Auch lernte ich kennen Fran von Beinheim, ehemalige Generalin von Bauer, Madame Scholin und Raleff, Berwandte von Madame Sander in Berlin. Anmuthige und liebenswürdige Freundinnen machten diesen Cirkel höchst wünschenswerth.

Leiber war ein stürmisch-regnerisches Wetter einer öftern Zusammenfunst im Freien hinderlich; ich widmete mich zu Hause der Uebersetzung des Theophrast und einer weitern Ausbildung der sich immer mehr bereichernden Farbenlehre.

Die merkwürdige Dunfthöhle in der Nähe des Ortes, wo das Stickgas, welches, mit Waffer verbunden, fo fraftig heilfam auf ben menich lichen Körper wirkt, für sich unsichtbar eine tödtliche Atmosphäre bildet, veranlaßte manche Versuche, die zur Unterhaltung dienten. Nach ernstlicher Brüfung des Locals und des Niveau's jener Luftschicht konnte ich die auffallenden und erfreulichen Experimente mit ficherer Rühnheit anstellen. Die auf bem unfichtbaren Elemente luftig tangenden Seifenblafen, bas plötliche Berlöschen eines flackernden Strohwisches, bas augenblickliche Wiederentzünden und was dergleichen sonst noch war, bereitete staunendes Ergöten solden Personen, die das Phänomen noch gar nicht kannten, und Bewunderung, wenn sie es noch nicht im Großen und Freien ausgeführt gesehen hatten. Und als ich nun gar dieses geheimnisvolle Agens. in Byrmonter Flaschen gefüllt, mit nach Saufe trug, und in jedem an scheinend leeren Trinkglas das Wunder des auslöschenden Wachsstocks wiederholte, war die Gefellschaft völlig zufrieden, und der ungläubige Brunnenmeister so zur leberzeugung gelangt, baf er sich bereit zeigte, mir einige bergleichen wasserleere Flaschen ben übrigen gefüllten mit

beizupaden, beren Inhalt sich auch in Weimar noch völlig wirksam offen-

Der Fußpfad nach Lügde zwischen abgeschränkten Weibepläten her, wart öfters zurückgelegt. In dem Dertchen, das einigemal abgebrannt war, erregte eine desperate Hausinschrift unsere Ausmerksamkeit; sie lautet:

Gott segne das Haus! Zweimal rannt' ich heraus; Tenn zweimal ists abgebrannt. Komm' ich zum brittenmal gerannt, Ta segne Gott meinen Lauf! Ich bau's wahrlich nicht wieder auf.

Das Franciscanerklester ward besucht und einige bargebotene Milch genossen. Eine uralte Kirche außerhalb bes Ortes gab ben ersten unschuldigen Begriff eines solchen frühern Gotteshauses mit Schiff und Kreuzgängen unter Einem Dach, bei völlig glattem unverziertem Vordergiebel.
Man schrieb sie ven Zeiten Carls bes Großen zu; auf alle Fälle ist sie uralt zu achten, es seh nun der Zeit nach, oder daß sie die uranfänglichen Bedürsnisse jener Gegend ausspricht.

Mich und besonders meinen Sohn überraschte höchst angenehm das Anerbieten des Rector Werner, uns auf den sogenannten Krystallsberg hinter Lügde zu führen, wo man bei hellem Sonnenschein die Alecter von tausend und aber tausend kleinen Bergkrystallen wiederschinnmern sieht. Sie haben ihren Ursprung in kleinen Höhlen eines Mergelsteins, und sind auf alle Weise merkwürdig, als ein neueres Erzengniß, wo ein Minimum der im Kalkgestein enthaltenen Kieselerte, wahrscheinlich dunstsartig befreit, rein und wasserhell in Krystalle zusammen tritt.

Ferner besuchten wir die hinter dem Königsberge von Duäkern angelegte wie auch betriebene Messersährif, und fanden uns veranlaßt ihrem ganz nahe bei Phyrmout gehaltenen Gottesdienst mehrmals beizuwohnen, dessen nach langer Erwartung für improvisirt gelten sollende Rhetorik kaum jemand das erstemal, geschweige denn bei wiederholtem Besuch für inspirirt anerkennen möchte. Es ist eine traurige Sache, daß ein reiner Cultus jeder Art, sobald er am Orte beschränkt und durch die Zeit bedingt ist, eine gewisse Heuchelei niemals ganz ablehnen kann.

Die Königin von Frankreich, Gemahlin Lutwigs XVIII, unter bem Namen einer Gräfin Lille, erschien auch am Brunnen, in weniger, aber abgeschloffener Umgebung.

Bebeutente Männer habe ich noch zu nennen: Consistorialrath Hor stig und Hofrath Marquart, ben lettern als einen Freund und Nach folger Zimmermanns.

Das fortdauernde üble Wetter drängte die Gesellschaft öfter ins Theater. Mehr dem Personal als den Stücken wendete ich meine Auf merksamkeit zu. Unter meinen Papieren sinde ich noch ein Verzeichnist der fämmtlichen Namen und der geleisteten Rollen, der zur Beurtheilung gelassene Platz hingegen ward nicht ausgefüllt. Issland und Kotzebne thaten auch hier das Beste, und Eulalia, wenn man schon wenig von der Rolle verstand, bewirkte doch durch einen sentimental-tönend weichlichen Vortrag den größten Essect; meine Nachbarinnen zerslossen in Thränen.

Was aber in Pyrmont apprehensie wie eine böse Schlange sich turch tie Gesellschaft wintet und bewegt, ist die Leidenschaft tes Spiels, und das daran bei einem jeden, selbst wider Willen, erregte Interesse. Man mag, um Wind und Wetter zu entgehen, in die Säle selbst treten, oder in besserr Stunden die Allee auf= und abwandeln, überall zischt das Ungehener durch die Reihen; bald hört man, wie ängstlich eine Gattin den Gemahl nicht weiter zu spielen ansleht, basd begegnet uns ein junger Mann, der in Berzweislung über seinen Verlust die Geliebte vernach lässigt, die Braut vergist; dann erschallt auf einmal ein Rus gränzenloser Bewunderung, die Bank seh gesprengt! Es geschah diesimal wirklich in Roth und Schwarz. Der vorsichtige Gewinner setzte sich alsobatt in eine Postchaise, seinen unerwartet erwordenen Schatz bei nahen Freunden und Verwandten in Sicherheit zu bringen. Er sam zurück, wie es schien, mit mäßiger Börse, denn er sebte stille sort, als wäre nichts geschehen.

Run aber kann man in dieser Gegend nicht verweilen, ohne auf jene Urgeschichten hingewiesen zu werden, von denen und römische Schriftsteller so ehrenvolle Nachrichten überliesern. Hier ist noch die Unwaltung eines Berges sichtbar, dert eine Neihe von Högeln und Thälern, wo gewisse Heereszüge und Schlachten sich hatten creignen können. Da ist ein Gebirgse, ein Ortsname, der dorthin Winke zu geben scheint; herkömmliche Gebräuche sogar deuten auf die frühesten, voh seiernden Zeiten, und man mag sich wehren und wenden wie man will, man mag noch se

viel Abneigung beweisen vor solchen aus dem Ungewissen ins Ungewissere verleitenden Bemühungen, man findet sich wie in einem magischen Kreise befangen, man identificirt das Bergangene mit der Gegenwart, man beschränkt die allgemeinste Räumlichseit auf die jedesmal nächste und fühlt sich zuletzt in dem behaglichen Zustande, weil man für einen Augenblick wähnt, man habe sich das Unsassichssetzur unmittelbaren Anschauung gebracht.

Durch Unterhaltungen folcher Art, gesellt zum Lesen von so manscherlei Heften, Büchern und Büchelchen, alle mehr oder weniger auf die Geschichte von Prymont und die Nachbarschaft bezüglich, ward zuletzt der Geranke einer gewissen Darstellung in mir rege, wozu ich nach meiner Weise sogleich ein Schema verfertigte.

Im Jahre 1582 begab sich auf einmal aus allen Welttheisen eine lebhafte Wanderschaft nach Phymont, einer damals zwar bekannten, aber doch noch nicht hochberühmten Duelle — ein Wunder, das niemand zu erklären wußte. Durch die Nachricht hievon wird ein deutscher wackerer Ritter, der in den besten Jahren steht, aufgeregt; er besiehlt seinen Knappen alles zu rüsten und auf der Fahrt ein genaues Tagebuch zu führen; denn dieser, als Knade zum Mönch bestimmt, war gewandt genug mit der Feder. Von dem Augenblick des Besehls an enthält sein Tagebuch die Anstalten der Abreise, die Sorge des Hauswesens in der Abwesenheit, wodurch uns denn jene Zustände ganz anschaulich werden.

Sie machen sich auf ben Weg und sinden unzählige Wanderer, die von allen Seiten herzuströmen. Sie sind hülfreich, ordnen und geleiten die Menge, welches Gelegenheit giebt diese Zustände der damaligen Zeit vor Augen zu bringen. Endlich kommt der Ritter als Führer einer großen Caravane in Phyrmont an; hier wird nun gleich, so wie bereits auf dem Wege, durchaus das Locale beachtet und benutzt. Es war doch von uralten Zeiten her noch manches übrig geblieben, das an Hermann und seine Genossen erinnern durste. Die Kirche zu Lügde, von Carl dem Großen gestistet, ist hier von höchster Bedeutung. Das Getümmel und Gewimmel wird vorgeführt; von den endlosen Krantheiten werden die widerwärtigen mit wenig Worten abgelehnt; die psychischen aber, als reinlich und wundervoll, ausstührlich behandelt, so wie die Versönlichseite

ter tamit behafteten Persenen hervorgehoben. Bezüge von Neigung unt mancherlei Verhältnisse entwickeln sich, und das Unerforschliche, Heilige macht einen wünschenswerthen Gegenfatz gegen das Ruhmwürdige. Verwandte Geister ziehen sich zusammen, Charastere suchen sich, und so entsteht mitten in der Weltwoge eine Stadt Gottes, um deren unssichtbare Manern das Pöbelhafte nach seiner Weise wüthet und rast. Denn auch Gemeines seder Art versammelte sich hier; Markschreier, die besondern Eingang hatten; Spieler, Ganner, die deremann, mur nicht unsern Verschindeten, drohten; Zigenner, die durch wunderbares Betragen, durch Kenntnisse der Zusunst Zutrauen und zugleich die allerbänglichste Ehrsurcht erweckten, der vielen Krämer nicht zu vergessen, deren Leinwand, Tücher, Felle vom Ritter sogleich in Beschlag genommen und dem sittlichen Kreise dadurch ein gedrängter Wohnort bereitet wurde.

Die Verfäufer, die ihre Waare so schnell und nützlich angebracht sahen, suchten eilig mit gleichen Stoffen zurückzukehren; andere speculirten taraus sich und andern Schirm und Schutz gegen Wind und Wetter aufzustellen; genug, bald war ein weit sich erstreckendes Lager errichtet, wordurch bei stätigem Abgange der Nachfolgende die ersten Wohnbedürsnisse befriedigt fand.

Den Bezirk der edlen Gesellschaft hatte der Nitter mit Palissaben umgeben und so sich vor jedem physischen Andrang gesichert. Es sehlt nicht an miswollenden, widerwärtig heimlichen, trotzig-hestigen Gegnern, die jedoch nicht schaden konnten: denn schon zählte der tugendsame Kreis mehrere Ritter, alt und jung, die sogleich Bache und Polizei anordnen; es sehlt ihm nicht an ernsten geistlichen Männern, welche Recht und Gerechtigkeit handhaben.

Alles tieses ward, im Style jener Zeit, als unmittelbar angeschant, von dem Knappen täglich niedergeschrieben, mit naturgemäßen furzen Betrachtungen, wie sie einem herauffeimenden guten Geiste wohl geziemten.

Sodann aber erschienen, Aufsehen erregend, langfaltig, blendend weiß gekleidet, stufenweise bejahrt, drei würdige Männer, Jüngling, Mann und Greis, und traten unversehens mitten in die wohldenkende Gesellschaft. Selbst geheimnisvoll, enthüllten sie das Geheimniß ihres Zusammenströmens, und ließen auf die künftige Größe Phrmonts in eine freundliche Ferne lichtvoll hinaussehen.

Diefer Gebanke beschäftigte mich bie gange Zeit meines Aufenthalts,

ingleichen auf der Rückreise. Weil aber, um dieses Werk gehaltvoll und lehrreich zu machen, gar manches zu studiren war und viel dazu gehörte, dergleichen zersplitterten Stoff ins Ganze zu verarbeiten, so daß es würdig gewesen wäre von allen Badegästen nicht allein, sondern auch von allen deutschen, besonders niederdeutschen Lesern beachtet zu werden, so kam es bald in Gefahr Entwurf oder Grille zu bleiben, besonders da ich meinen Ausenthalt in Göttingen zum Studium der Geschichte der Farbenlehre bestimmt hatte, wovon an seinem Ort gehandelt worden.

Ich hatte rie letzten Tage, bei sehr unbeständigem Wetter, nicht auf ras angenehmste zugebracht und sing an zu sürchten, mein Ausenthalt in Byrmont würde mir nicht zum Heil gedeihen. Nach einer so hochentzündlichen Krankheit mich abermals im Brown'schen Sinne einem so entschieden anregenden Bade zuzuschieden, war vielleicht nicht ein Zeugniß richtig beurtheilender Aerzte. Ich war auf einen Grad reizbar geworden, taß mich Nachts die bestigste Blutsbewegung nicht schlasen ließ, bei Tage das Gleichgültigste in einen excentrischen Zustand versetzte.

Der Herzeg, mein gnädigster Herr, kam den 9. Juli in Pyrmont an; ich ersuhr, was sich zunächst in Weimar zugetragen und was daselbst begonnen worden; aber eben jener aufgeregte Zustand ließ mich einer so erwünschten Nähe nicht genießen. Das sortdauernde Regenwetter vershinderte jede Geselligkeit im Freien; ich entsernte mich am 17. Juli, wenig erbaut von den Resultaten meines Ausenthalts.

Turch Bewegung und Zerstrenung auf der Neise, and wohl wegen unterlassenen Gebrauchs des aufregenden Mineralwassers, gelangte ich in glücklicher Stimmung nach Göttingen. Ich bezog eine angenehme Bohnung bei dem Instrumentenmacher Krämer an der Allee im ersten Stocke. Mein eigentlicher Zweck bei einem längern Ausenthalt daselbst war, die Lücken des historischen Theils der Farbenlehre, deren sich noch manche fühlbar machten, abschließlich auszusüllen. Ich hatte ein Berzeichniß aller Bücher und Schriften mitgebracht, deren ich bisher nicht habhaft werden können; ich übergab solches dem Herrn Professor Neuß, und erfuhr von ihm so wie von allen übrigen Angestellten die entschiedenste Beihülse. Nicht allein ward mir, was ich ausgezeichnet hatte, vorgelegt, sondern auch gar manches, was mir unbefannt geblieben war, nachgewiesen.

Einen großen Theil tes Tags vergönnte man mir auf ter Bibliothet zuzubringen, viele Werke wurden mir nach Haufe gegeben; und so verbrachte ich meine Zeit mit dem größten Ruben. Die Gelehrtengeschichte von Göttingen, nach Bütter, studirte ich min am Orte selbst mit größter Ausmerssamseit und eigentlichster Theilnahme, ja ich ging die Lections-Katalogen vom Ursprung der Abademie sorgsältig durch, woraus man denn die Geschichte der Wissenschaften neuerer Zeit gar wohl abnehmen konnte. Sodann beachtete ich vorzüglich die sämmtlichen physikalischen Compendien, nach welchen gelesen worden, in den nach und nach auf einander solgenden Ausgaben, und in solchen besonders das Capitel von Licht und Farben.

Die übrigen Stunden verbrachte ich sodam in großer Erheiterung. Ich müßte das ganze damals lebende Göttingen nennen, wenn ich alles, was mir an freundlichen Gesellschaften, Mittags- und Abendtaseln, Spaziergängen und Landsahrten zu Theil ward, einzeln aufsühren wollte. Ich gedenke nur einer angenehmen Fahrt nach Wecende mit Prosessor Bouterwef zu Oberamtmann Weststelt, und einer andern von Hofrath Meiners veranstalteten, wo ein ganz heiterer Tag zuerst auf der Papiermühle, dann in Pöppelshausen, serner auf der Plesse, wo eine stattliche Restauration bereitet war, in Gesellschaft des Prosessor Fiorillo zugesbracht, und am Abend auf Mariaspring tranlich beschlossen wurde.

Die unermübliche, durchgreisende Belehrung Hofrath Blumenbachs, die mir so viel neue Kenntniß und Aufschluß verlieh, erregte die Leidenschaft meines Sohnes für die Fossilien des Hainberges. Gar manche Spazierwege wurden dorthin vorgenommen, die häusig vorsommenden Exemplare gierig zusammengesucht, den seltenern emsig nachgespürt. Hiersbei ergab sich der merkwürdige Unterschied zweier Charaktere und Tendenzen: indeß mein Sohn mit der Leidenschaft eines Sammlers die Borkommnisse aller Art zusammentrug, hielt Eduard, ein Sohn Blumenbachs, als geborener Militär, sich bloß an die Belemniten, und verwendete solche, um einen Sandhansen, als Festung betrachtet, mit Palissaden zu umgeben.

Sehr oft besuchte ich Prosessor Hoffmann, und ward mit ben Krhptogamen, die für mich immer eine unzugängliche Provinz gewesen, näher besannt. Ich sah bei ihm mit Bewunderung die Erzeugnisse kolossaler Farrenkräuter, die das sonst nur durch Mikrostope Sichtbare dem gewöhnlichen Tagesblick entgegen sührten. Ein gewaltsamer Regenguß überschwemmte den untern Garten, und einige Straßen von Göttingen standen

unter Wasser. Hieraus erwuchs uns eine sonderbare Verlegenheit. Zu einem herrlichen, bei Hofrath Martens angestellten Gastmahl sollten wir uns in Portechaisen hindringen lassen. Ich sam glücklich durch, allein der Freund, mit meinem Sohne zugleich eingeschachtelt, ward den Trägern zu schwer; sie setzten, wie bei trockenem Pflaster, den Kasten nieder, und die geputzten Insitzenden waren nicht wenig verwundert, den Strom zu ihnen hereindringen zu fühlen.

Auch Professor Senffer zeigte mir die Instrumente der Sternwarte mit Gefälligkeit umständlich vor. Mehrere bedeutende Fremde, deren man auf frequentirten Universitäten immer als Gäste zu sinden pslegt, lerute ich daselbst kennen, und mit jedem Tag vermehrte sich der Reichthum meines Gewinnes über alles Erwarten. Und so habe ich denn auch der freundlichen Theilnahme des Professor Sartorius zu gedenken, der in allem und jedem Bedürsen, derschehen man an fremden Orten mehr oder weniger ausgesetzt ist, mit Rath und That fortwährend zur Hand ging, um durch ununterbrochene Geselligkeit die sämmtlichen Ereignisse meines dortigen Ausenthaltes zu einem nützlichen und erfreulichen Ganzen zu verslechten.

Auch hatte berselbe in Gesellschaft mit Professor Hugo die Geneigtsheit einen Vortrag von mir zu verlangen, und was ich denn eigentlich bei meiner Farbenlehre beabsichtige, näher zu vernehmen. Einem solchen Untrage durfte ich wohl, halb Scherz halb Ernst, zu eigener Fassung und Nebung nachzeben; doch konnte bei meiner noch nicht vollständigen Beherrsschung des Gegenstandes dieser Versuch weder mir, noch ihnen zur Vefriedung ausschlagen.

So verbrachte ich denn die Zeit so angenehm als nützlich, und muste noch zuletzt gewahr werden, wie gefährlich es sen sich einer so großen Masse von Gelehrsamseit zu nähern: denn indem ich, um einzelner in mein Geschäft einschlagender Dissertationen willen, ganze Bände dergleichen akademischer Schriften vor mich legte, so fand ich nebenher allseitig so viel Anlockendes, daß ich bei meiner ohnehin leicht zu erregenden Bestimmbarseit und Borkenntniß in vielen Fächern, hie und da hingezogen ward und meine Collectaneen eine bunte Gestalt anzunehmen drohten. Ich saste mich jedoch bald wieder ins Enge, und wußte zur rechten Zeit einen Abschluß zu finden.

Indeß ich nun eine Reihe von Tagen nützlich und angenehm, wie

es wohl selten geschieht, zubrachte, so erlitt ich dagegen zur Nachtzeit gar manche Unbilden, die im Angenblick höchst verdrießlich und in der Folge lächerlich erscheinen.

Meine schöne und talentvolle Freundin Demoifelle Jagemann hatte furz vor meiner Unkunft das Bublicum auf einen hoben Grad entzückt; Chemanner gedachten ihrer Vorzüge mit mehr Enthusiasmus als ben Franen lieb mar, und gleicherweise sab man eine erregbare Jugend bingeriffen; aber mir hatte bie Enperiorität ihrer Ratur= und Kunftgaben ein großes Unbeil bereitet. Die Tochter meines Wirthes, Demoifelle Aramer, hatte von Ratur eine recht fcone Stimme, burch Uebung eine glückliche Ausbildung berfelben erlangt, ihr aber fehlte bie Anlage zum Triller, beffen Unnuth fie nun von einer fremden Birtuofin in höchfter Bolltommenheit gewahr worden; nun schien sie alles übrige zu vernach= läffigen und nahm fich vor, diefe Zierbe des Gefanges zu erringen. Wie fie es bamit bie Tage über gehalten, weiß ich nicht zu fagen, aber Rachts, chen wenn man fich zu Bette legen wollte, erstieg ihr Gifer ben Gipfel: bis Mitternacht wiederholte fie gewiffe cadengartige Gange, beren Schluß mit einem Triller gefront werben follte, meiftens aber häflich entftellt, wenigstens ohne Bedeutung abgeschloffen wurde.

Andern Anlaß zur Verzweiflung gaben ganz entgegengesetzte Töne. Eine Hundeschaar versammelte sich um das Echans, deren Gebell anshaltend unerträglich war. Sie zu verscheuchen, griff man nach dem ersten besten Wersbaren, und da slog denn manches Ammonshorn des Hainberges, von meinem Sohne mühsam herbeigetragen, gegen die unwillskommenen Ruhestörer, und gewöhnlich umsonst. Denn wenn wir alle verscheucht glaubten, bellte es immersort, dis wir endlich entdeckten, daß über unsern Hänptern ein großer Hund des Hauses, am Fenster aufrecht gestellt, seine Cameraden durch Erwiederung hervorries.

Aber dieß war noch nicht genug: aus tiesem Schlase weckte mich ber ungeheure Ton eines Hornes, als wenn es mir zwischen die Betworhänge hincinbliese. Ein Nachtwächter unter meinem Fenster verrichtete sein Ant auf seinem Bosten, und ich war doppelt und dreisach unglücklich, als seine Pflichtgenossen an allen Ecken der auf die Allee führenden Straßen antworteten, um durch erschreckende Töne und zu beweisen, daß sie für die Sicherheit unserer Ruhe besorgt sehen. Nun erwachte die krankhafte Reizbarseit, und es blieb mir nichts übrig, als mit der Polizei in Unterhandlung

zu treten, welche die besondere Gefälligkeit hatte, erst eins, dann mehrere dieser Hörner um des wunderlichen Fremden willen zum Schweigen zu bringen, der im Begriff war die Rolle des Oheims in Humphry Clinker zu spielen, dessen ungeduldige Reizbarkeit durch ein paar Waldshörner zum thätigen Wahnsinn gesteigert wurde.

Belehrt, froh und bankbar reiste ich ben 14. August von Göttingen ab, besuchte tie Bafaltbrüche von Transfelt, teren problematische Erscheinung schon damals die Naturforscher bennruhigte. Ich bestieg ten hoben Sahn, auf welchem bas fonfte Wetter bie weite Umficht begunftigte. und ben Begriff ter Landschaft vom Barg ber teutlicher faffen lief. 3d begab mid nach Sannövrisch-Minten, beffen merkwürdige Lage auf einer Ertzunge, turch die Bereinigung ber Werra und Fulda gebildet, einen fehr erfreulichen Unblick barbet. Bon ta begab ich mich nach Caffel, wo ich tie Meinigen mit Projeffor Meyer antraf. Wir besaben unter Unleitung bes mackern Rahl, beffen Gegenwart uns an ben frühern römischen Aufenthalt gerenken ließ. Wilhelmshöhe an bem Tage. mo die Springmaffer das mannichfaltige Bart = und Gartenlokal verherr= lichten. Wir beachteten forgfältig tie töftlichen Gemälre ter Bilrergalerie und tes Schlosses, turchwantelten tas Museum und besuchten bas Theater. Erfreulich mar uns bas Begegnen eines alten theilnehmenten Freundes, Major von Truchfeß, ber in früheren Jahren durch redliche Tüchtigkeit sich in die Reihe der Göte von Berlichingen zu stellen verrient batte.

Den 21. August gingen wir über Hoheneichen nach Kreuzburg; am folgenden Tage, nachdem wir die Salinen besehen, gelangten wir nach Eisenach, begrüßten die Wartburg und den Märelstein, wo sich manche Erinnerung von zwanzig Jahren her belebte. Die Anlagen des Handelsmanns Röse waren zu einem neuen unerwarteten Gegenstand indessen herangewachsen.

Tarauf gelangte ich nach Gotha, wo Prinz August mich nach altem freundschaftlichem Berhältniß in seinem angenehmen Sommerhause wirthlich aufnahm und die ganze Zeit meines Ausenthalts eine im Engen geschlossene Tafel hielt; wobei ber Herzog und die theuern von Frankenbergischen Gatten niemals fehlten.

herr von Grimm, ber, vor ben großen revolutionären Unbilten flüchtent, furz vor Lutwig XVI, glüdlicher als tiefer von Paris

entwichen war, batte bei tem altbefreundeten Sofe eine fichere Freistatt gefunden. Als geübter Weltmann und angenehmer Mitgaft konnte er bod eine innere Bitterfeit über ben großen erbulbeten Berluft nicht immer verbergen. Ein Beispiel, wie bamals aller Besitz in nichts zerfloß, sen folgende Gefchichte. Grimm batte bei feiner Flucht bem Gefchäftsträger einige hunderttaufend Franken in Uffignaten guruckgelaffen. Diese murben burch Mandate noch auf geringern Werth reducirt, und als unn jeder Einfichtige, Die Bernichtung auch Dieser Bapiere vorans fürchtent, fie in irgend eine unzerstörliche Waare umzusetzen trachtete, wie man denn zum Beispiel Reis, Wachslichter und was bergleichen nur noch zum Berkaufe angeboten wurde, begierlich aufspeicherte, fo zauberte Brimms Geschäftsträger wegen großer Berantwortlichkeit, bis er zuletzt in Berzweiflung noch etwas zu retten glaubte, wenn er bie gange Summe für eine Garnitur Bruffeler Manchetten und Bufenkraufe bingab. Grimm zeigte fie gern ber Gefellschaft, indem er launig ben Borzug pries, baf wohl niemand fo toftbare Staatszierben aufzuweifen habe.

Die Erinnerung früherer Zeiten, wo man in den achtziger Jahren in Gotha gleichfalls zusammen gewesen, sich mit poetischen Vorträgen, mit ästhetisch-literarischen Mittheilungen unterhalten, stach freilich sehr ab gegen den Augenblick, wo eine Hoffmung nach der andern verschwand, und man sich, wie bei einer Sündsluth, kaum auf den höchsten Gipseln, so hier kaum in der Nähe erhabener Gönner und Freunde gesichert glaubte. Indessen wollte nan mit gnädiger Ausmerssänkeit bei einem solchen Geburtstag wollte nan mit gnädiger Ausmersfamkeit bei einem solchen geschlossenen Mahle seiern. Schon an den gewöhnlichen Gängen sah man einigen Unterschied; deim Nachtisch aber trat num die fämmtliche Livrée des Prinzen in stattlich gekleidetem Zug herein, voran der Haushosmeister; dieser trug eine große von bunten Wachsstöcken flammende Torte, deren ins halbhundert sich belausende Auzahl einander zu schmelzen und zu verzehren drohte, austatt daß bei Kinderseierlichseiten der Art noch Raum genug sir nächstsolgende Lebensserzen übrig bleibt.

Auch mag dieß ein Beispiel senn, mit welcher auständigen Naivetät man schon seit so vielen Jahren einer wechselseitigen Neigung sich zu erfreuen gewußt, wo Scherz und Ausmerssankeit, guter Hunor und Gefälligkeit, geistreich und wohlwollent, das Leben durchaus zierlich durchzusühren sich gemeinsam beeiserten.

In der besten Stimmung kehrte ich am 30. August nach Weimar zurück und vergaß über den neuandringenden Beschäftigungen, daß mir noch irgend eine Schwachheit, als Folge des erduldeten Uebels und einer gewagten Cur, möchte zurückgeblieben sehn. Denn nich empfingen schon zu der nunmehrigen dritten Ausstellung eingesendete Concurrenzstücke. Sie ward abermals mit Sorgsalt eingerichtet, von Freunden, Nachbarn und Fremden besucht, und gab zu mannichfaltigen Unterhaltungen, zu näherer Kenntniß mitlebender Künstler und der daraus herzuleitenden Beschäftigung derselben Anlaß. Nach geendigter Ausstellung erhielt der in der römisch antiken Schule zu schöner Form und reinlichster Ausstührung gebildete Nahl die Hälfte des Preises, wegen Achill auf Styros, Hoffmann aus Köln hingegen, der farben= und lebenslustigen niederländischen Schule entsprossen, wegen Achills Kampf mit den Flüssen die andere Hälfte; außerdem wurden beide Zeichnungen honorirt und zur Verzierung der Schloßzinnner ausbewahrt.

Und hier ist wohl der rechte Ort eines Hauptgedankens zu erwähnen, ben der umsichtige Fürst den Weimarischen Kunstfreunden zur Ueberlegung und Aussührung gab.

Die Zimmer bes nen einzurichtenden Schlosses sollten nicht allein mit anständiger fürstlicher Pracht ausgestattet werden, sie sollten auch den Talenten gleichzeitiger Künstler zum Denkmal gewidmet sehn. Um reinsten und vollständigsten ward dieser Gedanke in dem von durchlauchtigster Herzogin bewohnten Eckzimmer ausgesührt, wo mehrere Concurrenzs und sonstige Stücke gleichzeitiger deutscher Künstler, meist in Sepia, unter Glas und Rahmen auf einsachen Grund angebracht wurden. Und so wechselten auch in den übrigen Zimmern Bilder von Hoffmann aus Köln und Nahl aus Cassel, von Heinrich Mehrer aus Stäsa und Hummel aus Neapel, Statuen und Basreliefs von Tieck, eingelegte Arbeit und Flacherhobenes von Catel, in geschmackvoller, harmonischer Folge. Daß jedoch dieser erste Borsatz nicht durchgreisender ausgesührt worden, davon mag der gewähnliche Weltgang die Schuld tragen, wo eine löbliche Abssicht ost mehr durch den Zwiespalt der Theilnehmenden, als durch äußere Hindernisse gefährdet wird.

Meiner Bufte, burch Tied mit großer Sorgfalt gefertigt, barf ich einschaltend an biefer Stelle wohl gebenken.

Was ben Gang bes Schlofbaues in ber Hauptsache betrifft, so konnte

man demselben nur mit desto mehr Beruhigung folgen, als ein paar Männer wie Gentz und Rabe darin völlig aufgeklärt zu wirken ansgesangen. Ihr zuverlässiges Verdienst überhob aller Zweisel in einigen Källen, die man sonst mit einer gewissen Bangigkeit sollte betrachtet haben; dem im Grunde war es ein wunderbarer Zustand. Die Mauern eines alten Gebäudes standen gegeben, einige neuere, ohne genugsame Umsicht darin vorgenommene Anordnungen schienen überdachteren Planen hinderslich, und das Alte so gut als das Neue höheren und freieren Untersnehmungen im Bege; weshhalb denn wirklich das Schloßgebäude manchmal aussah wie ein Gebirg, aus dem man, nach indischer Beise, die Architestur heranshauen wollte. Und so leiteten diesmal das Geschäft gerade ein paar Männer, die freilich als geistreiche Künstler mit frischem Sinn heransamen, und von denen man nicht abermals abzuändernde Abänderungen, sondern eine schließliche Feststellung des Bleibenden zu erswarten batte.

Ich wende nunmehr meine Betrachtungen zum Theater zurück. Um 24. October, als am Jahrstag des ersten Mastenspieles, Paläophron und Neoterpe, wurden die Brüder, nach Terenz von Einstedel bearbeitet, aufgeführt, und so eine neue Folge theatralischer Eigenheiten eingeleitet, die eine Zeit lang gelten, Mannichsaltigkeit in die Borstellungen bringen und zu Ausbildung gewisser Fertigkeiten Anlaß geben sollten.

Schiller bearbeitete Leffings Nathan, ich blieb babei nicht unthätig. Den 28. November ward er zum erstenmal aufgeführt, nicht ohne bemerk- lichen Einfluß auf die deutsche Bühne.

Schiller hatte die Jungfrau von Orleans in diesem Jahr begonnen und geendigt; wegen der Aufführung ergaben sich manche Zweisel,
die uns der Freude beraubten ein so wichtiges Werk zuerst auf das Theater zu bringen. Es war der Thätigkeit Ifflands vorbehalten, bei
den reichen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, durch eine glänzende Darstellung dieses Meisterstücks sich für alle Zeiten in den Theaterannalen
einen bleibenden Nuhm zu erwerben.

Nicht geringen Einfluß auf unsere dießjährigen Leiftungen erwies Madame Unzelmann, welche zu Ende Septembers in Hauptrollen bei uns auftreten sollte. Gar manches Unbequeme, ja Schrödliche hat die Erscheinung von Gästen auf dem Theater; wir lehnten sie sonst möglich

ab, wenn sie und nicht Belegenheit gaben fie als neue Amegung und Steigerung unserer bleibenben Gesellschaft zu benuten; bief konnte nur burch vorzügliche Künstler geschehen. Madame Unzelmann gab acht wichtige Vorstellungen hinter einander, bei welchen bas ganze Personal in berententen Rollen auftrat, und schon an und für sich, zugleich aber im Berhältniß zu tem neuen Gafte, bas Möglichste zu leisten hatte. Dieß war von unschätbarer Anregung. Nichts ist trauriger als ber Schlendrian, mit bem fich ber Ginzelne, ja eine Gefammtheit hingehen läßt; aber auf tem Theater ift es tas allerschlimmste, weil bier augenblickliche Wirkung verlangt wird, und nicht etwa ein burch bie Zeit felbst fich ein= leitender Erfolg abzumarten ift. Ein Schaufpieler, ber fich vernachläffigt, ist mir die widerwärtigste Creatur von der Welt; meist ist er incorrigibel; beghalb fint neues Bublicum und neue Rivale unentbehrliche Reizmittel; jenes läft ihm seine Fehler nicht hingeben, tiefer forbert ihn zu schuldiger Unstrengung auf. Und so möge denn nun auch das auf dem deutschen Theater unaufhaltsame Gaftrollenspielen sich zum allgemeinen Beften wirtfam erweisen!

Stolbergs öffentlicher Nebertritt zum katholischen Cultus zerriß die schönsten früher geknüpften Bande. Ich verlor dabei nichts; denn mein näheres Verhältniß zu ihm hatte sich schon längst in allgemeines Wohlwollen aufgelöst. Ich sühlte früh für ihn, als einen wackern, liebens= würdigen, liebenden Mann, wahrhafte Neigung; aber bald hatte ich zu bemerken, daß einer den auf sich selbst stügen werde, und sodann erschien er mir als einer der außer dem Bereich meines Bestrebens Heil und Beruhigung suche.

Auch überraschte mich dieses Ereigniß keineswegs: ich hielt ihn längst für katholisch, und er war es ja der Gesinnung, dem Gange, der Umgebung nach, und so konnte ich mit Ruhe dem Tumulte zusehen, der aus einer späten Maniseskation geheimer Missverhältnisse zulest entspringen mußte.

## 1802.

Auf einen hohen Grat von Biltung waren schon Bühne und Zuschauer gelangt. Ueber alles Erwarten glückten die Vorstellungen von Jon 4. Jan., Turantot (30. Jan.), Iphigenie (15. Mai., Alarcos (29. Mai.; sie wurden mit größter Sorgfalt trefflich gegeben; letterer fonnte sich jevoch keine Gunst erwerben. Durch tiese Borstellungen bewiesen wir, daß es Ernst seh, alles was ber Ausmerksamkeit würdig wäre, einem freien reinen Urtheil aufzustellen; wir hatten aber tiesmal mit verdrängenstem ausschließentem Parteigeist zu kämpfen.

Ter große Zwiespalt, ber sich in ber bentschen Literatur hervorthat, wirkte, besonders wegen ber Nähe von Jena, auf unsern Theaterfreis. Ich hielt mich mit Schiller auf ber einen Seite: wir bekannten uns zu ber neuern strebenden Philosophie und einer darans herzuleitenden Aestheit, ohne viel auf Persönlichkeiten zu achten, die nebenher im besondern ein muthwilliges und freches Spiel trieben.

Nun hatten die Gebrüder Schlegel die Gegenpartei am tiefsten beleidigt; deshalb trat schon am Vorstellungsabend Jons, dessen Versfasser kein Geheinniß geblieben war, ein Oppositionsversuch undescheiten hervor: in den Zwischenacten flüsterte man von allerlei Tadelnswürdigem, wozu denn die freilich etwas bedenkliche Stellung der Mutter erwünschten Anlaß gab. Ein sowohl den Antor als die Intendanz angreisender Aufstat war in das Modejonrnal projectirt, aber ernst und frästig zurückgewiesen; denn es war noch nicht Grundsat, daß in demselbigen Staat, in derselbigen Staat es irgend einem Glied erlandt seh das zu zerstören, was andere kurz vorher aufgebaut hatten.

Wir wollten eins für allemal ben Klatsch bes Tages auf unserer Bühne nicht dulden, indeß ber andern Partei gerade daran gelegen war, sie zum Tummelplatz ihres Misswollens zu entwürdigen. Deßhalb gab es einen großen Kampf, als ich aus ben Kleinstädtern alles ausstrich, was gegen die Personen gerichtet war, die mit mir in der Hamptsache übereinstimmten, wenn ich auch nicht jeres Versahren billigen, noch ihre sämmtlichen Productionen lobenswerth sinden konnte. Man regte sich von der Gegenseite gewaltig, und behauptete, daß, wenn der Antor gegenwärtig seh, man mit ihm Rath zu pslegen habe. Es seh mit Schillern geschehen, und ein anderer könne das gleiche fordern. Diese wunderliche Schlußsolge konnte bei mir aber nicht gelten: Schiller brachte nur ebel Aufregendes, zum Höhern Strebendes auf die Bühne, zene aber Niederziehendes, das problematisch Gute Entstellendes und Vernichtendes herbei; und das sist das Kunsststäft solcher Gesellen, das sie gebes wahre reine Verhältniß

misachtent, ihre Schlechtigkeiten in tie lässige Nachsicht einer geselligen Convenienz einzuschwärzen wissen. Genug, tie bezeichneten Stellen blieben verbannt, und ich gab mir die Mühe alle entstandenen Lücken burch allgemeinen Scherz wieder auszufüllen, wodurch mir eben auch gelang, bas Lachen der Menge zu erregen.

Dieses alles aber waren nur Kleinigkeiten gegen ben entschiedenen Riß, ber wegen eines am 5. März zu seiernden Festes in der Weimarischen Societät sich ereignete. Die Sachen standen so, daß es früher oder später dazu kemmen mußte; warum gerade gedachter Tag erwählt war, ist mir nicht erinnerlich; genug, an demselben sollte zu Ehren Schillers eine große Exhibiton von mancherlei auf ihn und seine Werke bezüglichen Darstellungen in dem großen, von der Gemeinde ganz nen decorirten Stadthaussaale Platz sinden. Die Absicht war offenbar Aussehen zu erregen, die Gesellschaft zu unterhalten, den Theilnehmenden zu schweicheln, sich dem Theater entgegenzustellen, der öffentlichen Bühne eine geschlossenentgegenzusetzen, Schillers Wohlwollen zu erschleichen, mich durch ihn zu gewinnen oder, wenn das nicht gelingen sollte, ihn von mir abzuzziehen.

Schillern war nicht wohl zu Muthe bei der Sache: die Rolle, die man ihn spielen ließ, war immer verfänglich; unerträglich für einen Mann von seiner Art, wie für jeden Wohldenkenden, so als eine Zielscheibe frazenhafter Verehrungen in Person vor großer Gesellschaft da zu stehen. Er hatte Lust sich krank zu melden; doch war er, geselliger als ich, durch Frauen- und Familienverhältnisse mehr in die Societät verslochten, sast genöthigt diesen bittern Kelch auszuschlürfen. Wir setzen voraus, daß es vor sich gehen würde und scherzten manchen Abend darüber; er hätte frank werden mögen, wenn er an solche Zudringlichseiten gedachte.

So viel man vernehmen konnte, sollten manche Gestalten ber Schiller'schen Stücke vortreten; von einer Jungfrau von Orleans war man's gewiß: Helm und Fahne, turch Bildschnitzer und Bergolder behagslich über tie Straßen in ein gewisses Haus getragen, hatte großes Aufsehen erregt, und das Geheimniß voreilig ausgesprengt. Die schönste Rolle aber hatte sich der Chorsührer selbst vorbehalten; eine gemauerte Form sollte vorgebildet werden, der edle Meister im Schurzsell daneben stehen, nach gesprochenem geheimnißvollem Gruße, nach gestossener glühender Masse sollte endlich aus der zerschlagenen Form Schillers Büste

hervortreten. Wir beluftigten uns an tiefem nach und nach sich verbreitenten Geheinmiß, und sahen ten Handel gelassen vorwärts gehen.

Nur hielt man uns für allzu gutmüthig, als man uns selbst zur Mitwirkung aufforderte. Schillers einzige Driginalbüste, auf der Beismarischen Bibliothek besindlich, eine frühere herzliche Gabe Danneckers, wurde zu jenem Zwecke verlangt, und aus dem ganz natürlichen Grunde abgeschlagen, weil man noch nie eine Gypsbüste unbeschädigt von einem Feste zurückerhalten habe. Noch einige andere, von andern Seiten her zufällig eintretende Verweigerungen erregten jene Verbündeten aufs höchste; sie demerkten nicht, daß mit einigen diplomatischsklugen Schritten alles zu beseitigen seh, und so glich nichts dem Erstaunen, dem Befremden, dem Ingrimm, als die Zimmerleute, die mit Stollen, Latten und Verettern angezogen kamen, um das dramatische Gerüst aufzuschlagen, den Saal verschlossen und des erklärung vernehmen mußten, er seh erst ganz neu eingerichtet und decorirt; man könne daher ihn zu solchem tumultuarischen Beginnen nicht einräumen, da sich niemand des zu besürchtenden Schadens verbürgen könne.

Das erste Finale des unterbrochenen Opferfestes macht nicht einen so entsetzlichen Spectakel als diese Störung, ja Vernichtung des löblichsten Vorsatzes, zuerst in der obern Societät und sodann stusenweise durch alle Grade der sämmtlichen Population anrichtete. Da nun der Zusall unterschiedliche, jenem Vorhaben in den Weg tretende Hindernisse derzeitalt geschickt combinirt hatte, daß man darin die Leitung eines einzigen seintlichen Princips zu erkennen glaubte, so war ich es, auf den der heftigste Grimm sich richtete, ohne daß ich es jemand verargen mochte. Man hätte aber bedenken sollen, daß ein Mann wie Kotzebne, der durch vielsache Anlässe nach manchen Seiten hin Misswollen erregt, sich gelegentlich seindselige Wirkungen schneller da= und dorther zuzieht, als einer veradredeten Verschwörung zu veranlassen jemals gelingen würde.

War nun eine bebeutende höhere Geselschaft auf der Seite des Widersachers, so zeigte die mittlere Klasse sich ihm abgeneigt und brachte alles zur Sprache, was gegen dessen erste jugendliche Unsertigkeiten zu sagen war; und so wogten die Gesinnungen gewaltsam wider einander.

Unsere höchsten Herrschaften hatten von ihrem erhabenen Standort, bei großartigem, freiem Umblick, diesen Privathändeln keine Aufmerksamskeit zugewendet; ber Zufall aber, ber, wie Schiller sagt, oft naiv ift,

sollte dem ganzen Ereignist die Krone aufsetzen, indem gerade in dem Moment der verschließende Burgemeister, als verdienter Geschäftsmann, durch ein Decret die Auszeichnung als Nath erhielt. Die Weimaraner, denen es an geistreichen, das Theater mit dem Leben versnüpfenden Einfällen nie gesehlt hat, gaben ihm daher den Namen des Fürsten Piccolomini, ein Prädicat, das ihm auch ziemlich lange in heiterer Gesellschaft verblieben ist.

Daß eine solche Erschütterung auch in der Folge auf unsern geselligen Kreis schädlich eingewirft habe, läßt sich denken; was mich davon zunächst betroffen, möge hier gleichsalls Platz finden.

Schon im Lauf bes vergangenen Winters hielt sich, gang ohne ipeculative Zwecke, eine eble Gefellichaft zu uns, an unferm Umgang und fonftigen Leiftungen fich erfreuent. Bei Gelegenheit bes Bidenicks biefer geschlossenen Vereinigung, Die in meinem Saufe, unter meiner Beforgung, von Zeit zu Zeit geseiert wurden, entstanden mehrere nachber ins allaemeine verbreitete Gefänge. Go mar tas befannte: "Mich ergreift ich mein nicht mie" zu dem 22. Februar gedichtet, wo der burchlauchtigste Erbyring, nach Paris reifent, zum lettemmal bei uns einkehrte, worauf renn bie britte Strophe bes Liebes zu beuten ift. Gben fo hatten wir icon tas neue Jahr begrüßt und im Stiftungeliede: "Was gehft bu, fcone Rachbarin" fonnten fich tie Glieder ter Gefellschaft, als unter leichte Masten verhüllt, gar wohl erfennen. Ferner ward ich noch andere burch Raivetät vorzüglich aufprechente Gefänge tiefer Bereinigung schuldig, wo Reigung ohne Leidenschaft, Wetteifer ohne Reid, Geschmad ohne Unmaßung, Gefälligkeit ohne Ziererei, und zu alle bem Ratürlichkeit ohne Robbeit, wechselseitig in einander wirkten.

Nun hatten wir freilich den Widersacher, ungeachtet mancher seiner anklopsenden klüglichen Versuche, nicht hereingelassen, wie er denn niemals mein Haus betrat; westhalb er genöthigt war sich eine eigene Umgebung zu bilden, und dies ward ihm nicht schwer. Durch gefälliges, bescheiden zudringliches Weltwesen wuste er wohl einen Kreis um sich zu versammeln; auch Personen des unsrigen traten hinüber. Wo die Geselligkeit Untershaltung sindet, ist sie zu Hause. Alle freuten sich an dem Feste des 5. März activen Theil zu nehmen; deshalb ich denn, als vermeintlicher Zerstörer solches Freuden und Chrentages, eine Zeit lang verwünsicht wurde. Unsere kleine Versammlung trennte sich, und Gesänge jener Art gelangen mir nie wieder.

Alles jeved was ich mir mit Schiller und antern verbinteten thätigen Freunden vergesetzt, ging maufhaltsam seinen (Bang; denn wir waren im Leben schon gewohnt den Berlust hinter und zu lassen, und den (Bewinn im Auge zu behalten. Und hier sonnte es um desto eher geschehen, als wir von den erhabenen Gesimmungen der allerobersten Behörden gewiß waren, welche nach einer höhern Ansicht die Hof- und Stadtabentener als gleichgültig verübergehend, sogar manchmal als unterbaltent betrachteten.

Ein Theater, tas sich mit frischen jugendlichen Subjecten von Zeit zu Zeit ernenert, muß lebendige Fortschritte machen; hierauf nun war beständig unser Absehen gerichtet.

Um 17. Februar betrat Demvifelle Maas zum erstenmal unfere Bühne. Ihre nierliche Gestalt, ihr annuthig natürliches Wesen, ein wohlflingendes Organ, furz bas Gauze ihrer glücklichen Individualität gewann fogleich bas Bublicum. Rach brei Proberollen, als Mädchen von Marienburg, als Rofine in Inrift und Baner, als Lottchen im Dentschen Sausvater, ward fie engagirt, und man konnte febr bald bei Besetzung wichtiger Stücke auf sie rechnen. Um 29. November machten wir abermals eine hoffnungsvolle Acquisition. Aus Achtung für Madame Ungelmann, aus Reigung zu berfelben, als einer allerliebften Künftlerin, nahm ich ihren zwölfjährigen Sohn auf gut Glück nach Weimar. Bufällig prufte ich ihn auf eine gang eigene Weife. Er mochte fich eingerichtet haben mir mancherlei vorzutragen; allein ich gab ihm ein zur Sand liegendes orientalisches Mährchenbuch, woraus er auf ber Stelle ein heiteres Geschichteben las, mit so viel natürlichem Sumor, Charafteriftif im Ansdruck beim Personen - und Situationswechsel, bag ich nun weiter keinen Zweifel an ihm begte. Er trat in ter Rolle als Gorge in ben beiben Billets mit Beifall auf, und zeigte fich besonders in natürlich humoriftischen Rollen aufs wünschenswertheste.

Inteß nun auf unserer Bühne die Kunft in jugendlich lebendiger Thätigkeit fortblühte, ereignete sich ein Todesfall, dessen zu erwähnen ich für Pflicht halte.

Corona Schröter starb, und ta ich mich gerade nicht in der Berfassung fühlte ihr ein wohlverdientes Denkmal zu widmen, so schien es mir angenehm munderbar, daß ich ihr vor so viel Jahren ein Audenken stiftete, das ich jetzt charakteristischer nicht zu errichten gewußt hätte. Es

war ebenmäßig bei einem Todesfalle, bei tem Abscheiten Miedings bes Theaterdecorateurs, daß in ernster Heiterkeit der schönen Freundin gedacht wurde. Gar wohl erinnere ich mich des Trauergedichts, auf schwarz gerändertem Papier für das Tiefurter Journal reinlichst abgeschrieben. Toch für Coronen war es keine Borbedentung: ihre schöne Gestalt, ihr munterer Geist erhielten sich noch lange Jahre; sie hätte wohl noch länger in der Nähe einer Welt bleiben sollen, aus der sie sich zurückgezogen hatte.

Nachträglich zu ten Theaterangelegenheiten ist noch zu bemerken, daß wir in diesem Jahr uns gutmüthig beigehen ließen, auf ein Intriguenstück einen Preis zu setzen. Wir erhielten nach und nach ein Tutzend, aber meist von so desperater und vertrakter Art, daß wir nicht genugsam uns wundern konnten, was für seltsame, salsche Bestrebungen im lieben Baterslande heimlich obwalteten, die denn bei solchem Aufruf sich an das Tagesslicht drängten. Wir hielten unser Urtheil zurück, da eigentlich keins zu fällen war, und lieserten auf Berlangen den Autoren ihre Productionen wieder aus.

Auch ift zu bemerken, baß in biesem Jahre Calberon, ben wir bem Namen nach Zeit unseres Lebens kannten, sich zu nähern anfing, und uns gleich bei ben ersten Musterstücken in Erstaunen setzte.

Zwischen alle tiese vorerzählten Arbeiten und Sorgen schlangen sich gar manche unangenehme Bemühungen, im Gesolg ber Bflichten, die ich gegen die Museen zu Jena seit mehreren Jahren übernommen und durchzgeführt hatte.

Ter Tod bes Hofrath Büttner, der sich in der Mitte des Winters ereignete, legte mir ein mühevolles und dem Geiste wenig fruchtendes Geschäft auf. Die Sigenheiten bieses wunderlichen Mannes lassen sich in wenige Worte sassen: unbegränzte Neigung zum wissenschaftlichen Besitz, beschränkte Genauigkeitsliebe und völliger Mangel an allgemein überschauendem Ordnungsgeiste. Seine ansehnliche Bibliothek zu vermehren, wendete er die Pension an, die man ihm jährlich für die schuldige Summe der Stammbibliothek darreichte. Mehrere Zimmer im Seitengebände des Schlosses waren ihm zur Wohnung eingegeben, und diese sämmtlich besetzt und belegt. In allen Auctionen bestellte er sich Bücher, und als der alte Schlosvogt, sein Commissionär, ihm einstmals eröffnete, daß ein bedeutendes Buch schon zweimal vorhanden seh, hieß es dagegen, ein gutes Buch könne man nicht oft genug haben.

Nach seinem Tode sand sich ein großes Zimmer, auf dessen Boden die sämmtlichen Auctionserwerbnisse, partienweise wie sie angekommen, neben einander hingelegt waren. Die Wandschränke standen gefüllt; in dem Zimmer selbst konnte man keinen Fuß vor den andern setzen. Auf alte gebrechliche Stühle waren Stöße roher Bücher, wie sie von der Messe kamen, gehäuft; die gebrechlichen Küße knickten zusammen, und das Neue schob sich stößweise über das Alte hin.

In einem andern Zimmer sehnten, an den Bänden umber gethürmt, planirte, gefalzte Bücher, wozu der Probeband erst noch hinzugesegt werden sollte. Und so erschien dieser wackere Mann, im höchsten Alter die Thätig seit seiner Jugend sortzusehen begierig, endlich nur in Belleitäten versoren. Denke man sich andere Kammern mit branchbarem und undrauchbarem physikalisch-chemischem Apparat überstellt, und man wird die Berlegenheit mitsühlen, in der ich mich befand, als dieser Theil des Nachlasses, von dem seiner Erben gesondert, übernommen und ans dem Duartiere, das sichen längst zu andern Zwecken bestimmt gewesen, tunnultuarisch ausgerämmt werden mußte. Darüber versor ich meine Zeit; vieles kam zu Schaden, und mehrere Jahre reichten nicht hin die Verworrenheit zu lösen.

Wie nöthig in foldem Falle eine perfönlich entscheidende Gegenwart sein, überzengt man sich leicht. Denn da wo nicht die Rede ist das Beste zu leisten, sondern das Schlimmere zu vermeiden, entstehen unauflösliche Zweisel, welche nur durch Entschluß und That zu beseitigen sind.

Leiber ward ich zu einem andern gleichfalls bringenden Geschäft abgerufen, und hatte mich glücklich zu schätzen, solche Mitarbeiter zu hinterslaffen, die in besprochenem Sinne die Arbeit einige Zeit sortzusikren so fähig als geneigt waren.

Schon mehrmals war im Lauf unserer Theatergeschichten von dem Bortheil die Rede gewesen, welche der Lauchstädter Sommerausenthalt der Weimarischen Gesellschaft bringe; hier ist aber dessen ganz besonders zu erwähnen. Die dortige Bühne war von Bellomo so öbonomisch als möglich eingerichtet: ein paar auf einem freien Platz stehende hohe Brettergiebel, von welchen zu beiden das Pultdach bis nahe zur Erde reichte, stellten diesen Musentempel dar, der innere Naum war der Länge nach durch zwei Wände getheilt, wovon der mittlere dem Theater und den Zuschanern gewidmet war, die beiden niedrigen schmalen Seiten aber den Garderoben. Nun aber, dei neuerer Belebung und Steigerung unserer

Anftalt, forderten sowohl die Stücke als die Schauspieler, besonders aber auch bas Halliche und Leipziger theilnehmende Publicum ein würdiges Local.

Der mehrere Jahre lang erst sachte, tann lebhafter betriebene Schloßbau zu Weimar rief talentvolle Baumeister heran, und wie es immer war und sehn wirt, wo man bauen sieht, regt sich tie Lust zum Bauen. Wie sich's nun vor einigen Jahren auswies, ta wir, turch tie Gegenwart bes Herrn Thouret begünstigt, tas Weimarische Theater würdig einrichteten, so fant ich auch tießmal, taß tie Herren Gentz und Rabe ausgesorbert wurden, einem Lauchstätter Hausbau die Gestalt zu verleihen.

Die Zweifel gegen ein jolches Unternehmen waren vielfach zur Sprache gefommen. In bedeutender Entfernung, auf fremdem Grund und Boden, bei gang besondern Rudfichten der bort Angestellten, schienen die Sindernisse faum zu beseitigen. Der Platz des alten Theaters war zu einem größeren Gebäute nicht geeignet, ber schöne einzig schickliche Raum streitig zwischen verschiedenen Gerichtsbarkeiten, und jo trug man Bedenken, bas Haus tem strengen Ginne nach ohne rechtlichen Grund aufzuerbauen. Doch von dem Drang ber Umftande, von unruhiger Thätigkeit, von leitenschaftlicher Kunftliebe, von unversiegbarer Productivität getrieben, beseitigten wir endlich alles Entgegenstehende; ein Blan ward entworfen, ein Modell ter eigentlichen Buhne gefertigt, und im Februar hatte man sich schon über tas mas geschehen sollte, vereinigt. Abgewiesen ward vor allen Dingen bie Hüttenform, die das Ganze unter Ein Dach begreift. Eine mäßige Borhalle für Casse und Treppen follte angelegt werben, bahinter ber höhere Raum für bie Zuschauer emporsteigen, und gang rahinter ber böchste fürs Theater.

Biel, ja alles kommt barauf an, wo ein Gebäude stehe. Dieß ward an Ort und Stelle mit größter Sorgsalt bebacht, und auch nach der Aussührung konnte man es nicht besser verlangen. Der Bau ging nun kräftig vor sich; im März lag das accordirte Holz freilich noch bei Saalseld eingestoren, bemungeachtet aber spielten wir den 26. Juni zum erstenmal. Das ganze Unternehmen in seinem Detail, das Günstige und Ungünstige in seiner Sigenthümlichkeit, wie es unsere Thatlust drei Monate lang unterhielt, Mühe, Sorge, Berdruß brachte, und durch alles hindurch persönliche Ausopserung sorderte, dieß zusammen würde einen kleinen Roman geben, der als Symbol größerer Unternehmungen sich ganz gut zeigen könnte.

Ann ift das Eröffnen, Einleiten, Einweihen solcher Anstalten immer berentent. In solchem Falle ist die Ausmerksamkeit gereizt, die Neugierbe gespannt, und die (Velegenheit recht geeignet das Berhältnis der Bühne und des Publicums zur Sprache zu bringen. Man versäumte diese Epoche nicht, und stellte in einem Borspiel auf symbolische und allegerische Weise dassenige vor, was in der seinen Zeit auf dem deutschen Theater überhaupt, besonders auf dem Weimarischen geschehen war. Das Possenspiel, das Familiendrama, die Oper, die Tragödie, das Naive so wie das Maskenspiel producirten sich nach und nach in ihren Eigenheiten, spielten und erklärten sich selbst, oder wurden erklärt, indem die Gestalt eines Mercur das Ganze zusammenknüpste, anslegte, deutete. Die Berwandlung eines schlechten Banernwirthshauses in einen theatralischen Palast, wobei zugleich die meisten Personen in eine höhere Sphäre versetzt worden, besörderte heiteres Nachbenken.

Den 6. Juni begab ich mich nach Jena und schrieb bas Borspiel ungefähr in acht Tagen; die letzte Hand ward in Lauchstädt selbst angelegt, und bis zur letzten Stunde memorirt und geübt. Es that eine lieblicke Wirkung, und lange Jahre erinnerte sich mancher Freund, der uns bort besuchte, jener hechgesteigerten Kunstgenüsse.

Mein Lauchstärter Aufenthalt machte mir zur Pflicht, auch Halle zu besuchen, da man uns von dorther nachbarlich um des Theaters, auch um persönlicher Verhältnisse willen, mit öfterem Zuspruch beehrte. Ich neune Professor Wolf, mit welchem einen Tag zuzubringen ein ganzes Jahr gründlicher Belehrung einträgt; Kanzler Niemeher, der so thätigen Theil unsern Bestrebungen schenkte, daß er die Andria zu bearbeiten unternahm, wodurch wir denn die Summe unserer Maskenspiele zu erweitern und zu vermannichsaltigen glücklichen Anlaß fanden.

Und so war die sämmtliche gebildete Umgebung mit gleicher Freundtichkeit, mich und die Austalt, die mir so sehr am Herzen lag, geneigt zu befördern. Die Nähe von Giebichenstein lockte zu Besuchen bei dent gastsreien Neichardt; eine würdige Fran, annuthige, schöne Töchter, fämmtlich vereint, bildeten in einem romantisch ländlichen Ausenthalte einen höchst gefälligen Familienkreis, in welchem sich bedeutende Männer aus der Nähe und Ferne sürzere oder längere Zeit gar wohl gesielen, und zusächliche Verbindungen sür das Leben anknüpften. Auch darf nicht übersgangen werden, daß ich die Melodien, welche Neichardt meinen Liedern am

früheften vergönnt, von der wohlflingenden Stimme seiner ältesten Tochter gefühlvoll vortragen hörte.

Uebrigens bliebe noch gar manches bei meinem Aufenthalte in Halle zu bemerken. Den botanischen Garten unter Sprengels Leitung zu betrachten, bas Medel'sche Cabinet, bessen Besitzer ich leiber nicht mehr am Leben fand, zu meinen besondern Zwecken ausmerksam zu beschauen, war nicht geringer Gewinn; denn überall, sowohl an den Gegenständen als aus den Gesprächen, konnte ich etwas entnehmen, was mir zu mehrerer Bellständigkeit und Förderniß meiner Studien diente.

Einen gleichen Vortheil, ter sich immer bei akademischem Aufenthalt hervorthut, sand ich in Jena während des Augustmonats. Mit Lober wurden früher angemerkte anatomische Probleme durchgesprochen; mit Himly gar vieles über das subjective Sehen und die Farbenerscheinung verhandelt. Oft verloren wir uns so tief in den Text, daß wir über Berg und Thal bis in die tiefe Nacht herumwanderten. Boß war nach Jena gezogen und zeigte Lust sich anzukausen; seine große umsichtige Gelehrsamseit wie seine herrlichen poetischen Tarstellungen, die Freundlichseit seiner häussichen Existenz zog mich an, und mir war nichts angelegener, als mich von seinen rhythmischen Grundsätzen zu überzeugen. Tadurch ergab sich denn ein höchst angenehmes und fruchtbares Berhältnis.

Umgeben von den Musen und von allem was mich früh zu den Naturwissenschaften angeregt und gefördert hatte, ergriff ich jede Gelegen-heit auch hier mich zu vervollständigen. Die Wolfmilchsraupe war dieses Jahr häufig und fräftig ausgebildet; an vielen Exemplaren studirte ich das Wachsthum bis zu dessen Gipfel, so wie den Uebergang zur Puppe. Auch hier ward ich mancher trivialen Vorstellungen und Begriffe los.

Auch die vergleichende Knochenlehre, die ich besonders mit mir immer in Gedanken herumführte, hatte großen Theil an meinen beschäftigten Stunden.

Tas Abscheiden des verdienstreichen Batsch ward, als Verlust für die Wissenschaft, für die Akademie, für die natursorschende Gesellschaft tief empfunden. Leider wurde das von ihm gesammelte Museum durch ein wunderliches Verhältniß zerstückt und zerstreut. Ein Theil gehörte der natursorschenden Gesellschaft; dieser folgte den Directoren, oder vielmehr einer höhern Leitung, die mit bedeutendem Auswande die Schulden

ter Societät bezahlte und ein neues mentgeltliches Local für die vorhandenen Körper anwies; der andere Theil konnte, als Eigenthum des Berstorbenen, dessen nicht bestritten werden. Sigentlich hätte man das kann zu trennende Ganze mit etwas mehrerem Ausward herüberenehmen und zusammen halten sollen, allein die Gründe warum es nicht geschah, waren auch von Gewicht.

Ging nun hier etwas verloren, so war in der spätern Jahrszeit ein neuer vorausgeschener Gewinn beschieden. Das bedeutende Mineraliencabinet des Fürsten Galligin, das er als Präsident der mineralogischen Societät derselben zugedacht hatte, sollte nach Jena geschafft und nach der von ihm beliebten Ordnung ausgestellt werden. Dieser Zuwachs gab dem ohnehin schon wohl verschenen Museum einen neuen Glanz. Die übrigen wissenschaftlichen Anstalten, meiner Leitung untergeben, erhielten sich in einem mäßigen, von der Casse gebotenen Zustand.

Belebt sodann war die Akademie durch bedeutende Studirende, die durch ihr Streben und Hoffen auch den Lehrern gleichen jugendlichen Muth gaben. Bon bedeutenden, einige Zeit sich aushaltenden Fremden nenne ich von Podmanitikh, der, vielseitig unterrichtet, an unserm Wollen und Wirken Theil nehmen und thätig mit eingreisen mochte.

Neben allem diesem wissenschaftlichen Bestreben hatte die Jenaische Geselligkeit nichts von ihrem heitern Charafter verloren. Neue heranwachsende, hinzutretende Glieder vermehrten die Anmuth und ersetzten reichlich, was mir in Weimar auf einige Zeit entgangen war.

Wie gern hätte ich diese in jedem Sinne angenehmen und besehrenden Tage noch die übrige schöne Herbstzeit genossen! allein die vorzubereitende Ausstellung trieb mich nach Weimar zurück, womit ich denn auch den September zubrachte. Denn bis die angekommenen Stücke sämmtlich eins und aufgerahmt wurden, dis man sie in schieklicher Ordnung, in günstigem Lichte aufgestellt und den Beschauern einen würdigen Anblick vorbereitet hatte, war Zeit und Mühe nöthig, besonders da ich alles mit meinem Freunde Meyer selbst verrichtete, auch auf ein sorgfältiges Zurücksenden Bedacht zu nehmen hatte.

Perfeus und Andromeda war der für die dießjährige vierte Ausstellung bearbeitete Gegenstand. Auch dabei hatten wir die Absicht, auf die Herrlichkeit der änßern menschlichen Natur in jugendlichen Körpern beiderlei Geschlechts aufmerksam zu machen; denn wo sollte man den

(Sipfel ter Kunft finden, als auf der Blüthenhöhe bes Geschöpfs nach Gottes Chenbilte!

Ludwig Hummeln, geboren in Neapel, wohnhaft in Cassel, war ber Preis zuzuersennen; er hatte mit zartem Aunstssinn und Gefühl ben Gegenstant behandelt. Undromeda stand aufrecht in der Mitte des Bildes am Felsen; ihre schon besreite linke Hand komnte durch Heranziehen einiger Falten des Mantels Bescheidenheit und Schamhaftigkeit bezeichnen; ausruhend saß Perseus auf dem Haupte des Ungeheuers zu ihrer Seite, und gegenüber löste ein heraneilender Genius so eben die Fesseln der rechten Hand. Seine bewegte Jünglingsgestalt erhöhte die Schönheit und Araft des würdigen Paares.

Einer Landschaft von Roht en aus Cassel wart in diesem Fach der Preis zuerkannt. Die Ienaische allgemeine Literatur Zeitung vom Jahr 1803 erhält durch einen Unwiß des historischen Gemäldes das Andenken des Bildes, und durch umständliche Beschreibung und Beurtheilung der eingesendeten Stück die Erimerung zener Thätigkeit.

Indem wir nun aber uns auf jede Weise bemühten dassenige in Ausübung zu bringen und zu erhalten, was der bildenden Kunst als allein gemäß und vertheilhaft schen längst anerkannt werden, vernahmen wir in unsern Sälen, daß ein neues Büchlein verhanden sen, welches vielen Eintruck mache; es bezog sich auf Kunst, und wollte die Frömmigkeit als alleiniges Kundament derselben sestschen. Bon dieser Nachricht waren wir wenig gerührt; denn wie sollte auch eine Schlußislge gelten, eine Schlußislge wie diese einige Mönche waren Künstler; deshalb sollen alle Künstler Mönche senn! Toch hätte bedenklich scheinen dürsen, daß werthe Fremde, die unsere Ausstellung theilnehmend besuchten, auch unser Verstahren billigten, sich doch an diesen, wie man wohl merkte schweichelhaften, die Schwäche begünstigenden Einstüfterungen zu ergötzen schienen, und sich davon eine glückliche Wirfung versprachen.

Die im October fleißig besuchte Ansstellung gab Gelegenheit, sich mit einheimischen und auswärtigen Kunstfreunden zu unterhalten; auch sehlte es, der Jahrszeit gemäß, nicht an willkommenen Besuchen aus der Ferne. Hofrath Blumenbach gönnte seinen Weimarischen und Jenaischen Freunden einige Tage; und auch dießunal wie immer verlieh seine Gegenwart den heitersten Unterricht. Und wie ein Gutes immer ein anderes zur Folge hat, so stellte sich das reine Vernehmen in der innersten Gesellsichaft nach und nach wieder her.

Gine berentente Correspondenz sieß mich unmittelbare Blide selbst in tie Kerne richten. Friedrich Schlegel, der bei seiner Durchreise mit unsern Bemühungen um seinen Alarcos wehl zusrieden gewesen, gab mir von Pariser Zuständen hinreichente Nachricht. Hofrath Sartorius, der gleichfalls zu einem Besuch das lange bestandene gute Verhältniss abermals ausgefrischt, und eben jetzt mit den Studien der Hansestätte beschäftigt war, ließ mich an diesem wichtigen Unternehmen auch aus der Kerne Theil nehmen. Hofrath Rochlit, der unser Theater mit zunehmendem Interesse betrachtete, gab solches durch mehrere Briese, die sich noch vorsinden, zu erkennen.

Gar manches andere von erfreulichen Verhältnissen sinde ich noch angemerkt. Drei junge Männer, Klaproth, Bode, Hain, hielten sich in Weimar auf und benützten mit Vergünstigung ben Büttner'schen polyglottischen Nachlaß.

Wenn ich nun biefes Jahr in immermährender Bewegung gehalten wurde, und bald in Beimar, bald in Jena und Lauchstädt meine Geschäfte wie fie vorfamen, versah, so gab auch ber Besitz bes kleinen Freiguts Rofla Veranlassung zu manchen Sin- und Berfahrten. Zwar hatte sich schon deutlich genng hervorgethan, daß wer von einem so kleinen Eigenthum wirklich Bortheil ziehen will, es felbst bebauen, beforgen und, als sein eigener Pachter und Berwalter, den unmittelbaren Lebensunterhalt darans ziehen müffe, da sich dem eine ganz artige Existenz darauf gründen laffe, nur nicht für einen verwöhnten Weltbürger. Indeffen hat bas fogenannte Ländliche in einem angenehmen Thale an einem kleinen baumund buschbegränzten Flusse, in ber Nähe von fruchtreichen Söhen, unfern eines volfreichen und nahrhaften Städtchens, doch immer etwas, das mich Tage lang unterhielt und jogar zu kleinen poetischen Productionen eine heitere Stimmung verlieh. Frauen und Kinder find hier in ihrem Elemente, und bie in Städten unerträgliche Gevatterei ift bier wenigstens an ihrem einfachsten Urfprung; felbst Abneigung und Misswollen scheinen reiner, weil sie aus ben unmittelbaren Bedürfnissen ber Menschheit ber vorspringen.

Höchst angenehm war die Nachbarschaft von Osmanstärt, in demselbigen Thale auswärts, nur auf der linken Seite des Wassers. Auch Wieland sing dieser Naturzustand an bedenklich zu werden; einmal setzte er sehr humoristisch auseinander, welches Umschweises es bedürse, um der Natur nur etwas Genießbares abzugewinnen. Er wuste die Umständlichsteiten des Erzeugnisses der Futterfräuter gründlich und heiter darzustellen; erst brachte er den sorgsam gebauten Klee mühsam durch eine theuer zu ernährende Magd zusammen und ließ ihn von der Kuh verzehren, um nur zuletzt etwas Weißes zum Kaffee zu haben.

Wieland hatte sich in jenen Theater = und Festhändeln sehr wacker benommen, wie er benn, immer redsich, nur manchmal, wie es einem jeden geschieht, in augenblicklicher Leidenschaft, bei eingeslößtem Borurtheil, in Abneigungen die nicht ganz zu schelten waren, eine saunige Unbilligkeit zu äußern versührt ward. Wir besuchten ihn oft nach Tische, und waren zeitig genug über die Wiesen wieder zu Hause.

In meinen Weimarischen häuslichen Verhältnissen ereignete sich eine bedeutende Veränderung. Freund Meher, der seit 1792, einige Jahre Abwesenheit ausgenommen, als Haus und Tischgenosse mich durch besehrende, unterrichtende, berathende Gegenwart erfreute, verließ mein Haus in Gesolg einer eingegangenen ehelichen Verdindung. Jedoch die Nothwendigseit sich ununterbrochen mitzutheilen, überwand bald die geringe Entsernung; ein wechselseitiges Einwirken blieb lebendig, so daß weder Hinderniß noch Pause jemals empfunden ward.

Unter allen Tumulten tieses Jahres ließ ich doch nicht ab meinen Liebling, Eugenien, im stillen zu hegen. Da mir das Ganze vollstommen gegenwärtig war, so arbeitete ich am Einzelnen, wie ich ging und stand; daher denn auch die große Ausführlichkeit zu erklären ist, indem ich mich auf den jedesmaligen einzelnen Punkt concentrirte, der unmittelsbar in die Anschauung treten sollte.

Cellini gehörte schon mehr einer wilden zerstreuten Welt an; auch tiesen wuste ich, jedoch nicht ohne Unstrengung, zu fördern; denn im Grunde war die unternommene Arbeit mehr von Belang, als ich ansangs venken mochte.

Reinefe Fuchs durfte nun auch in jedem leidenschaftlich=leichtser= tigen Momente hervortreten, so war er wohl empfangen und für gewisse Zeit ebenfalls gepflegt.

## 1803.

Zum neuen Jahr gaben wir Palaeophron und Neoterpe auf tem öffentlichen Theater. Schon war durch die Borstellung der Terenzischen Brüder das Publicum au Masken gewöhnt, und nun konnte das eigent-liche erste Musterstück seine gute Birkung nicht versehlen. Der frühere an die Herzogin Umalia gerichtete Schluß ward ins allgemeinere gewendet, und die gute Aufnahme dieser Darstellung bereitete den besten Humor zu ernsteren Unternehmungen.

Die Aufführung der Braut von Meffina (19. März) machte viel Borarbeit, durchgreifende Lese= und Theaterproben nöthig. Der bald darauf folgenden natürlichen Tochter erster Theil (2. April), sodann die Jungfrau von Orleans verlangten die volle Zeit: wir hatten uns vielleicht nie so lebhaft, so zweckmäßig und zu allgemeiner Zufriedenheit bemüht.

Taß wir aber alles Mißwollenbe, Berneinenbe, Herabziehenbe turchaus ablehnten und entfernten, davon seh nachstehendes ein Zengniß. Zu Anfang des Jahrs war mir durch einen werthen Freund ein kleines Luftspiel zugekommen mit dem Titel: Der Schädelkenner, die respectablen Bemühungen eines Mannes wie Gall lächerlich und verächtlich machend. Ich schiefte solches zurück mit einer aufrichtigen allgemeinen Erklärung, welche als ins Ganze greifend hier gar wohl einen Platz verdient.

"Indem ich das kleine artige Stück, als bei uns nicht aufführbar, zurücksende, halte ich es, nach unserm alten freundschaftlichen Verhältnisse, für Pflicht die nähern Ursachen anzugeben.

Bir vermeiden auf unsern Theater so viel möglich alles was wissenschaftliche Untersuchungen vor der Menge herabsetzen könnte, theils aus eigenen Grundsätzen, theils weil unsere Atademie in der Nähe ist, und es unsreundlich scheinen würde, wenn wir das womit sich dort mancher sehr ernstlich beschäftigt, hier leicht und lächerlich nehmen wollten.

Gar mancher wissenschaftliche Versuch, ber Natur irgend ein Geheinmiß abgewinnen zu wollen, kann für sich, theils auch durch Charlatanerie ber Unternehmer, eine lächerliche Seite bieten, und man darf dem Komiser nicht verargen, wenn er im Vorbeigehen sich einen kleinen Seitenhieb erlaubt. Darin sind wir auch keineswegs pedantisch; aber wir haben

forgfältig alles was sich in einiger Breite auf philosophische oder literarische Häntel, auf die neue Theorie der Heilfunde u. s. w. bezog, vermieden. Aus eben der Ursache möchten wir nicht gern die Gall'sche wunderliche Lehre, der es denn doch so wenig als der Lavater'schen an einem Fundament sehlen möchte, dem Gelächter preisgeben, besonders da wir fürchten müßten, manchen unserer achtungswerthen Zuhörer dadurch verdrießlich zu machen.

Weimar, ten 24. Januar 1803."

Mit einem schon früher auslangenden und nun frisch bereicherten Repertorium kamen wir wohl ausgestattet nach Lauchstärt. Das neue Haus, die wichtigen Stücke, die sorgfältigste Behandlung erregten allgemeine Theilnahme. Tie Andria des Terenz, von Herrn Niemeher bearbeitet, ward ebenmäßig wie die Brüder mit Unnäherung ans Untike ausgesührt. Auch von Leipzig fanden sich Zuschauer; sie sowohl als die von Halle wurden mit unsern ernsten Bemühungen immermehr bekannt, welches uns zu großem Vortheil gedieh. Ich verweilte dießmal nicht tänger daselbst als nöthig, um mit Hofrath Kirms, meinem Mitcommissarius, die Bedürfnisse der Baulichseiten und einiges Wünschenswerthe der Umgebung anzuordnen.

In Halle, Giebichenstein, Merseburg, Naumburg ernenerte ich gar manche werthe Verbindung. Prosessor Wolf, Schmalz, Jakob, Reil, Lafontaine, Niemener entgegneten mir mit gewohnter Freundlichkeit. Ich besah von Lenssers Mineraliencabinet, bestieg den Petersberg, um frische Porphyrstücke zu holen. She ich abreiste, sah ich noch mit Freuden, daß unser theatralisches Ganzes sich schon von selbst bewegte und im Einzelnen nichts nachzuhelsen war, wobei freilich die große Thätigkeit des Regisseur Genast gerühmt werden mußte. Ich nahm meinen Rücksweg über Merseburg, das gute Verhältniß mit den dortigen oberen Bebörden zu besestigen, sodann meinen Geschäften in Weimar und Iena weiter obzuliegen.

Alls ich mir nun für riese Zeit tas Theaterwesen ziemlich aus bem Sinne geschlagen hatte, ward ich im Geiste mehr als jemals dahin zurückzestührt. Es melteten sich, mit entschiedener Reigung für die Bühne, zwei junge Männer, die sich Wolff und Grüner nannten, von Augsburg somment, jener bisher zum Handelsstande, dieser zum Militär zu

rechnen. Nach einiger Prüfung fant ich balt taß beite tem Theater zur besontern Zierte gereichen würten und daß, bei unserer schon wohlbe stellten Bühne, ein paar frische Subjecte von tiesem Werth sich schnell heranbilten würten. Ich beschloß sie sest zu halten, und weil ich eben Zeit hatte, auch einer heitern Ruhe genoß, begann ich mit ihnen gründliche Tirassalien, intem ich auch mir die Kunst aus ihren einfachsten Elementen entwickelte und an ten Fortschritten beider Lehrlinge mich nach und nach emporstnitirte, so daß ich selbst klarer über ein Geschäft wart, dem ich mich bisher instinctmäßig hingegeben hatte. Die Grammatif, die ich mir ausbildete, versolgte ich nacher mit mehreren jungen Schauspielern; einiges davon ist schriftlich übrig geblieben.

Nach jenen genannten beiden fügte sich's, daß noch ein hübscher junger Mann, Namens Grimmer, mit gleichmäßigem Antrag bei uns vortrat. Auch von ihm ließ sich nach Gestalt und Wesen das Beste hoffen; besonders war er Schillern willsommen, der seinen personenreichen Tell im Sinne hatte und auf schiestliche Besetzung der sämmtlichen Rollen sein Augenmert richtete. Wir hielten baher auch ihn sest, und sanden ihn bast an seinem Plaze brauchbar.

Der erste Theil von Engenic war geschrieben, gespielt und getruckt; das Schema des Ganzen lag Scene nach Scene vor mir, und ich kann wohl sagen, meine mehrjährige Neigung zu diesem Erzengniß hatte seineswegs abgenommen. Der zweite Theil sollte auf dem Landgut, dem Ausenthalt Eugeniens, vorgehen, der dritte in der Hauptstadt, wo mitten in der größten Berwirrung das wiedergefundene Sonett freilich sein, aber doch einen schönen Augenblick würde hervorgebracht haben. Doch ich darf nicht weiter gehen, weil ich sonst das Ganze umständlich vortragen müßte.

Ich hatte mich ter freundlichsten Aufnahme von vielen Seiten her zu erfreuen, wovon ich die wohlthätigsten Zeugnisse gesammelt habe, die ich dem Deffentlichen mitzutheilen vielleicht Gelegenheit sinde. Man empfand, man dachte, man solgerte was ich nur wünschen konnte; allein ich hatte den großen unverzeihlichen Fehler begangen, mit dem ersten Theil hervorzutreten, ehe das Ganze vollendet war. Ich nenne den Fehler unverzeihlich, weil er gegen meinen alten geprüften Aberglauben begangen wurde, einen Aberglauben, der sich indeß wohl ganz vernünstig erklären läßt.

Einen fehr tiefen Sinn hat jener Wahn, bag man, um einen Schatz

wirklich zu heben und zu ergreifen, stillschweigend versahren musse, kein Wort sprechen durfe, wie viel Schreckliches und Ergötzendes auch von allen Seiten erscheinen möge. Eben so bedeutsam ist das Mährchen, man musse, bei wunderhafter Wagesahrt nach einem kostbaren Talisman in entlegensten Bergwildnissen, unaushaltsam vorschreiten, sich ja nicht umsehen, wenn auf schrossen Pfade fürchterlich drohende oder lieblich lockende Stimmen ganz nahe hinter uns vernommen werden.

Indessen war's geschehen, und die geliebten Scenen der Folge besuchten mich nur manchmal wie unstäte Geister, die wiederkehrend slehentlich nach Erlösung seuszen.

So wie schon einige Jahre machte ber Zustand von Jena uns auch vießmal gar manche Sorge. Seit der französischen Revolution war eine Unruhe in die Menschen gekommen, dergestalt daß sie entweder an ihrem Zustand zu ändern oder ihren Zustand wenigstens dem Ort nach zu versändern gedachten. Sierzu konnten besonders die Lehrer an Hochschulen ihrer Stellung nach am meisten verlockt werden; und da eben zu dieser Zeit dergleichen Anstalten neu errichtet und vorzüglich begünstigt wurden, so sehlte es nicht an Reiz und Sinladung dorthin, wo man ein bessers Sinkommen, höhern Rang, mehr Sinsluß in einem weitern Kreise sich versprechen konnte. Diese großweltischen Ereignisse nunß man im Auge behalten, wenn man sich im allgemeinen einen Begriff machen will von dem was um diese Zeit in dem sleinen Kreise der Jenaischen Afademie sich ereignete.

Ter im ärztlichen Kache so umsichtige und mit mannichfachem Talent ter Behandlung und Darstellung begabte Christian Wilhelm Huse-land war nach Berlin berusen, führte bort ten Titel eines Geheimen Raths, welcher in einem großen Reiche schon zum bloßen Ehrentitel ge-worten war, intessen er in kleineren Staaten noch immer die ursprüngliche active Würde bezeichnete und ohne dieselbe nicht leicht verliehen werden konnte. Eine solche Rangerhöhung aber blieb auf die Zurückgelassenen nicht ohne Einsluß.

Fichte hatte in seinem philosophischen Journal über Gott und göttliche Dinge auf eine Weise sich zu äußern gewagt, welche den hergebrachten Ausbrücken über solche Geheimnisse zu widersprechen schien: er ward in Anspruch genommen; seine Vertheidigung besserte die Sache nicht, weil er leidenschaftlich zu Werke ging, ohne Ahnung wie gut man diesseits

für ihn gesinnt seh, wie wohl man seine Gedanken, seine Worte auszu legen wisse; welches man freilich ihm nicht gerade mit dürren Worten zu erkennen geben konnte, und eben so wenig die Art und Weise, wie man ihm auf das gesindeste herauszuhelsen gedachte. Das Hin- und Wiederreden, das Vermuthen und Behaupten, das Bestärken und Entschließen wogte in vielsachen unsichern Neden auf der Akademie durch einander, man sprach von einem ministeriellen Vorhalt, von nichts geringerem als einer Art Verweis, dessen Fich sichte sich zu gewärtigen hätte. Hierüber ganz außer Fassung, hielt er sich sir berechtigt ein heftiges Schreiben beim Ministerium einzureichen, worin er, jene Maßregel als gewiß voraussetzend, mit Ungestüm und Trotz erklärte, er werde dergleichen niemals dulden, er werde lieber ohne weiteres von der Akademie abziehen, und in solchem Falle nicht allein, indem mehrere bedeutende Lehrer mit ihm einstimmig den Ort gleichzeitig zu verlassen gedächten.

Hierdurch war nun auf einmal aller gegen ihn gehegte gute Wille gehemmt, ja paralysirt: hier blieb kein Ausweg, keine Vermittelung übrig, und das gelindeste war ihm ohne weiteres seine Entlassung zu ertheilen. Nun erst, nachdem die Sache sich nicht mehr ändern ließ, vernahm er die Bendung, die man ihr zu geben im Sinne gehabt, und er mußte seinen übereilten Schritt bereuen, wie wir ihn bedauerten.

Zu einer Berabredung jedoch, mit ihm die Akademie zu verlassen, wollte sich niemand bekennen, alles blieb für den Augenblick an seiner Stelle; doch hatte sich ein heimlicher Unmuth aller Geister so bemächtigt, daß man in der Stille sich nach außen umthat und zuletzt Hufeland, der Jurist, nach Ingolstadt, Paulus und Schelling aber nach Würzeburg wanderten.

Nach allem biesem vernahmen wir im Angust, die so hochzeschätzte Literaturzeitung solle auch von Jena weg und nach Halle gebracht werden. Der Plan war king genug angelegt: man wollte ganz im geswohnten Gange das laufende Jahr durchführen und schließen, sodann als geschähe weiter nichts, ein neues anfangen, zu Ostern aber gleichsam nur den Druckort verändern und durch solches Manöver, mit Anstand und Bequemlichkeit, diese wichtige Anstalt für ewig von Jena wegspielen.

Die Sache war von der größten Bedeutsamkeit, und es ift nicht zu viel gesagt: diese stille Einleitung bedrohte die Akademie für den Augenblick mit völliger Auflösung. Man war diesseits wirklich in Verlegenheit: renn ob man gleich tas Necht hatte tie Unternehmer zu fragen, ob tieses allgemeine Gerücht einen Grund habe, so wollte man boch in einer solchen gehässigen Sache nicht übereilt, noch hart erscheinen; taher anfänglich ein Zautern, tas aber von Tag zu Tag gefährlicher ward. Die erste Hälfte res Augusts war verstrichen und alles kam barauf an, was in den sechs Wochen bis Michael zu einer Gegenwirfung vorgenommen werden könnte.

Auf einmal kommt Hilfe, woher sie nicht zu erwarten war. Ropelne, ter sich seit den Scenen tes vorigen Jahrs als Torseind aller Weimarischen Thätigkeit erwiesen hatte, kann seinen Triumph nicht im stillen seiern; er giebt in dem Freimüthigen übermüthig an den Tag, mit der Akademie Jena, welche bisher schon großen Verlust an tücktigen Professoren erlitten, sen es nun völlig zu Ende, indem die allegemeine Literaturzeitung, in Gesolg großer, dem Redacteur verwilligter Begünstigungen, von da hinweg und nach Halle verlegt werde.

Bon unserer Seite hörte nun alles Bedenken auf: wir hatten volle Ursache die Unternehmer zu fragen, ob dieß ihre Absicht sey. Und da solche nun nicht geläugnet werden konnte, so erklärte man ihren Borsatz, die Anstalt bis Oftern in Jena hinzuhalten, für nichtig, und versicherte zugleich, man werde mit dem neuen Jahre in Jena die allgemeine Literaturzeitung selbst fortsetzen.

Tiese Erklärung war fühn genug, benn wir hatten kaum die Mögelichkeit in der Ferne zu sehen geglaubt; doch rechtsertigte der Erfolg den wackern Entschluß. Die Actenstücke jener Tage sind in der größten Ordnung verwahrt; vielleicht ergößen sich unsere Nachkommen an dem Heregang dieser sür uns wenigstens höchst bedeutenden Begebenheit.

Nachdem also die Anstalt der Literaturzeitung in ihrem ganzen Gewichte gesichert war, hatte man sich nach Männern umzusehen, die erledigten Lehrsächer wieder zu besetzen. Von mehreren in Vorschlag gebrachten Anatomen wurde Ackermann berusen, welcher den Grund zu einem längst beabsichtigten stehenden anatomischen Museum legte, das der Akademie verbleiben sollte. Auch Schelver ward herangezogen und der botanischen Anstalt vorgesetzt. Man hatte von seiner Versönlichseit, als eines zugleich höchst zarten und tiefsinnigen Wesens, die besten Hoffnungen sir die Naturwissenschaft.

Die von Lenz gegründete mineralogische Societät erweckte bas größte Bertrauen; alle Freunde bieses Bissens wünschten als Mitglieber anigenommen zu werden, und sehr viele beeiserten sich mit bedeutenden Geschenken bas angelegte Cabinet zu vermehren.

Unter solden zeichnete sich Fürst Gallitin aus, welcher tie Ehre ter ihm übertragenen Präsidentenstelle durch das Geschenk seines ansehnlichen Cabinets anzuerkennen suchte, und da durch diesen wie durch andern Zuwachs die Anstalt höchst bedeutend geworden, so bestätigte der Herzog gegen Ende des Jahrs die Statuten der Gesellschaft, und gab ihr dadurch unter den öffentlichen Anstalten einen entschiedenen Rang.

Nach bem Berluft so mancher bereutenden Personen hatten wir ums jedoch neumitwirkender Männer zu erfreuen. Fernow kam von Rom, um fünftig in Deutschland zu verbleiben; wir hielten ihn fest. Herzogin Amalia gab ihm die seit Jagemanns Tode unbesetzte Bibliothekarstelle ihrer besondern Büchersammlung; seine gründliche Kenntniß der italiänischen Literatur, eine ausgesuchte Bibliothek diese Faches und seine angenehmen geselligen Eigenschaften machten diesen Erwerd höchst schätzbar. Daneben sührte er einen bedeutenden Schatz mit sich, die hinterlassenn Zeichnungen seines Freundes Carstens, dem er in seiner fünstlerischen Lausbahn bis an sein frühzeitiges Ende mit Rath und That, mit Urtheil und Nachhülse treulichst beigestanden hatte.

Dr. Riemer, ter mit Herrn von Humboldt nach Italien gegangen war und dort einige Zeit in teffen Familienkreis mitgewirkt hatte, war in Fernows Gesellschaft herausgereist, und als gewandter Renner der alten Sprachen uns gleichfalls höchlich willsommen. Er gesellte sich zu meiner Familie, nahm Wohnung bei mir und wendete seine Sorgfalt meinem Sohne zu.

Auch mit Zelter ergab sich ein näheres Berhältniß: bei seinem vierzehntägigen Ausenthalt war man wechselseitig in fünftlerischem und sittlichem Sinne um vieles näher gekommen. Er befand sich in dem seltsamsten Drange zwischen einem ererbten, von Jugend auf geübten, dis zur Meisterschaft durchgesichten Handwerk, das ihm eine bürgerliche Existenz ökonomisch versicherte, und zwischen einem eingeborenen, frästigen, unwiderstehlichen Kunsttriebe, der aus seinem Individuum den ganzen Reichthum der Tonwelt entwickelte. Ienes treibend, von diesem getrieben, von jenem eine erwordene Fertigkeit besitzend, in diesem nach einer zu erwerbenden Gewandtheit bestrebt, stand er nicht etwa wie Hercules am Scheidewege zwischen dem was zu ergreisen oder zu meiden sehn

möchte, sondern er ward von zwei gleich werthen Musen hin und her gezogen, deren eine sich seiner bemächtigt, deren andere dagegen er sich anzueignen wünschte. Bei seinem redlichen, füchtig bürgerlichen Ernst war es ihm eben so sehr um sittliche Bildung zu thun, als diese mit der ästhetischen so nah verwandt, ja ihr verkörpert ist, und eine ohne die andere zu wechselseitiger Volksommenheit nicht gedacht werden kann.

Und so konnte ein doppelt wechselseitiges Bestreben nicht außen bleiben, da die Weimarischen Kunstsreunde sich fast in demselben Falle befanden; wozu sie nicht geschaffen waren, hatten sie zu leisten, und was sie Angeborenes zu leisten wünschten, schien immersort unversucht zu bleiben.

Tie Angebäude der Bibliothek, nach dem Schlosse zu, wurden der freiern Ausslicht wegen abgebrochen; nun machte sich statt ihrer ein neuer Gelaß nöthig, wozu die Herren Gentz und Rabe gleichfalls die Risse zu liefern gefällig übernahmen. Was sonst in jenen Platz gefunden hatte, stattliche Treppe, geräumige Expeditions= und Gesellschaftszimmer wurden gewonnen, serner im zweiten Stock nicht allein Stand für mehrere Wücherzrepositorien, sondern auch einige Räume für Alterthümer, Kunstsachen und was dem anhängt; nicht weniger wurde das Münzcabinet, vollständig an sächsischen Metaillen, Thalern und kleineren Gelbsorten, nebenher auch mit Tenkmünzen, ingleichen römischen und griechischen versehen, besonders ausbewahrt.

Da ich mich in meinem Leben vor nichts so sehr als vor leeren Worten gehütet, und mir eine Phrase, wobei nichts gedacht oder empsunden war, an andern unerträglich, an mir unmöglich schien, so litt ich bei der Nebersetzung des Cellini, wozu turchaus unmittelbare Ansicht gesordert wirt, wirkliche Pein. Ich bedauerte herzlich, daß ich meine erste Durchreise, meinen zweiten Ausenthalt zu Florenz nicht besser genutzt, mir von der Kunst neuerer Zeit nicht ein eindringlicheres Anschauen verschafft hatte. Freund Weber, der in den Jahren 96 und 97 sich daselbst die gründelichsten Kenntnisse erworden hatte, half mir möglichst aus, das sehnte ich nich immer nach dem eigenen, nicht mehr gegönnten Anblick.

Ich fam taher auf ten Gedanken, ob nicht wenigstens Cellini'sche Münzen, auf die er sich so viel zu gute thut, noch zu finden sehn möchten, ob nicht anderes, was mich in jene Zeiten versetzen könnte, noch zu haben wäre.

(Müdlicherweise vernahm ich von einer Nürnbergischen Auction, in welcher Aupfermünzen bes fünfzehnten und sechzehnten, ja bes siehzehnten und achtzehnten Sahrhunderts seil geboten wurden, und es gelang die ganze Masse zu erhalten. Die Originalsolge von Päpsten, seit Martin V bis auf Elemens XI, also bis zum ersten Viertel des achtzehnten Jahr-hunderts wurde mir nicht allein zu eigen, sondern auch dazwischen Cartinäle und Priester, Philosophen, Gelehrte, Nünstler, merswirdige Frauen in scharsen undeschädigten Exemplaren, theils gegossen, theils geprägt, aber verwundersam und bedauerlich: unter so manchen Hunderten tein Eellini. Ausseregt war man nun auch hier das Geschichtliche zu studiren; man sorschet nach Bonanni, Mazzucchelli und andern, und legte so den Grund zu ganz neuer Belehrung.

Das ältere Schiesthaus vor dem Frauenthor war schon längst von den Parkanlagen überflügelt, der Raum, den es einnahm, bereits zwischen Gärten eingeschlossen und Spaziergängen, die Uebungen nach der Scheibe, besonders aber das eigentliche Begelschießen, nach und nach umbegnem und gefährlich.

Zum Taufch nahm ber Stadtrath mit mehrfachem Bewinn einen großen schön gelegenen Bezirk vor dem Regelthor; Die weit verbreiteten Wecker sollten in Gärten, Gartenländer verwendet und an dem schießhaus gebaut werden.

Die eigentliche Lage eines Gebändes, sobald dem Architekten Freiheit gegeben ist, bleibt immer desselben Hauptangenmerk: ein ländliches Gestände soll die Gegend zieren und wird von ihr geziert; und so war die sorgfältigste Berathung zwischen den Berliner Architekten und den Beimarischen Kunstfreunden nicht weniger dem Stadtrath und der Schützengesellsschaft eine geranne Zeit im Schwange.

Bei einem neuen Luftgebände mit seinen Umgebungen, zur Aufnahme einer großen Menge bestimmt, ist das Hauptersorderniß Schatten, welcher nicht sogleich herbeigebannt werden kann. Hier war also ein angenehmes Hölzchen der nothwendige Kunkt einen Flügel daran zu sehnen; sür die Hauptrichtung entschied sodann eine oberhalb jenes Buschwerks hergehende uralte viersache Lindenallee; man nußte den Flügel und also das ganze Gebände rechtwinkelig darauf richten.

Ein mäßiger Plan, ben Bedürfniffen allenfalls hinreichent, erweiterte fich nach und nach; bie Schützengesculschaft, bas Publicum, als bie

Tanzenden, die Genießenden, alle wollten beracht sein, alle verlangten ein schiestliches und bequemes Local. Run aber sorderte die nahebei doch gessendert anzulegende Wirthschaft ebenfalls ihre mannichsaltigen Bedürsnisse, und so dehnte sich der Plan immer mehr aus. Zwar gab die Ungleichscheit des Terrains, die man zu überwinden hatte, die schönste Gelegenheit aus der nothwendigen Bedingtheit des Locals die Forderungen des Zweckes zu entwickeln, am Ende aber konnte man sich nicht längnen, bei ökonomischer Ausdehnung und nach ästhetischen Rücksichten über die Gränze des Bedürsnisses hinausgegangen zu sehn.

Toch ein Gebände gehört unter die Tinge, welche nach erfüllten innern Zwecken auch zu Befriedigung der Angen aufgestellt werden, so daß man, wenn es sertig ist, niemals fragt, wie viel Ersindungstraft, Anstrengung, Zeit und Geld dazu ersorderlich gewesen; die Totalwirfung bleibt immer das Tämonische, dem wir huldigen.

Gegen Enre res Jahrs erlebte ich ras Glück mein Verhältniß zu ren Errichellen von Roßla röllig aufgehoben zu sehen. War ter vorige Pachter ein Lebemann und in seinem Geschäft leichtsinnig und nachlässig, so hatte der neue, als bisheriger Bürger einer Lanrstadt, eine gewisse eigene kleinliche Rechtlichkeit, wovon die Behandlung jener bekannten Tuelle ein Symbol seyn mag. Der gute Mann, in seinen Gartenbegriffen einen Springbrunnen als das Höchste befindent, leitete das dort mäßig absließende Wasser in engen Blechröhren an die niedrigste Stelle, wo es denn wieder einige Fuß in die Höche sprang, aber statt des Wasserspriegels einen Sumpf bildete. Das iduslische Naturwesen jenes Spaziergangs war um seine Einfalt verkümmert, so wie denn auch andere ähnliche Austalten ein gewisses erstes Gefallen nicht mehr zuließen.

Zwischen allem riesem war der hänsliche Mann dech auch flar geworden, daß die Besitzung für den, der sie persönlich benutze, ganz einträglich sen, und in dem Maße, wie mir der Besitz verleidete, mußte er ihm wünschenswürdig erscheinen; und so ereignete sich's, daß ich nach sechs Jahren das Gut ihm abtrat, ohne irgend einen Versust als der Zeit und allenfalls des Auswandes auf ländliche Feste, deren Vergnügen man aber dech auch sür etwas rechnen mußte. Konnte man serner die klare Ansichauung dieser Zustände auch nicht zu Geld anschlagen, so war doch viel gewonnen, und nebenbei mancher heitere Tag im Freien gesellig zugebracht.

Frau von Stast fam Anfang Tecember in Weimar an, als ich noch in Bena mit dem Programm beschäftigt war. Was mir Schiller über sie am 21. December schrieb, diente auf einmal über das wechselseitige, aus ihrer Wegenwart sich entwickelnde Verhältniß aufzuklären.

"Fran von Stael wird Ihnen völlig fo erfcheinen, wie Sie fie fich a priori icon conftruirt haben werten; es ift alles aus Ginem Stud, und fein fremder, falscher pathologischer Zug in ihr. Dieg macht, daß man fich, trots bes immensen Abstands ber Raturen und Denfweisen, vollkommen wohl bei ihr befindet, daß man alles von ihr hören, ihr alles fagen mag. Die frangofifche Geiftesbildung stellt fie rein und in einem bochft interessanten Lichte bar. In allem was wir Philosophie nennen, folglich in allen letzten und höchsten Inftangen, ift man mit ihr im Streit, und bleibt es trots alles Redens. Aber ihr Raturell und Gefühl ift beffer als ihre Metaphysif, und ihr schöner Verstand erhebt sich zu einem genialischen Vermögen. Gie will alles erflären, einsehen, ausmeffen; fie statuirt nichts Dunkles, Unzugängliches, und wohin sie nicht mit ihrer Kadel leuchten fann, ta ist nichts für sie vorhanten. Darum hat sie eine horrible Schen vor der Becalphilosophie, welche nach ihrer Meinung zur Mostif und zum Aberglauben führt, und bas ift Die Stickluft, wo fie umtommt. Für tas was wir Poefie nennen, ist fein Ginn in ihr; fie fann sich von solchen Werken nur bas Leidenschaftliche, Rednerische und Allgemeine zueignen, aber sie wird nichts Falsches schätzen, nur bas Redte nicht immer erfennen. Gie erfeben aus biefen paar Worten, baß Die Klarheit, Entschiedenheit und geistreiche Lebhaftigkeit ihrer Natur nicht anders als wohlthätig wirfen konnen. Das einzige Läftige ift bie gang ungewöhnliche Fertigkeit ihrer Zunge; man muß fich gang in ein Behörorgan verwandeln, um ihr folgen zu fommen. Da fogar ich, bei meiner wenigen Fertigkeit im Frangösischreben, gang leiblich mit ihr fortkomme, so werden Sie, bei Ihrer größern Uebung, eine sehr leichte Communication mit ihr haben."

Da ich mich von Jena, ohne mein (Beschäft abgeschlossen zu haben, nicht entsernen konnte, so gelangten noch gar mancherlei Schilberungen und Nachrichten zu mir, wie Frau von Staßt sich benehme und genommen werde, und ich konnte mir ziemlich tie Rolle vorschreiben, welche ich zu spielen hätte. Doch sollte das alles ganz anders werden, wie in dem nächsten Jahr, wohin wir hinüber gehen, zu melden ist.

Wie unbequem aber ein so bebeutender Besuch mir gerade zu der Zeit sehn mußte, wird terjenige mit empfinden, der die Wichtigkeit des Geschäfts bedenkt, das mich damals in Iena sosthielt. Der weltberühmten allgemeinen Literaturzeitung mit Auffündigung des Dienstes zuvor zu kommen, und indem sie sich an einen andern Ort bewegte, sie an derselben Stelle fortsetzen zu wollen, war ein fühnes Unternehmen. Man bedenkt nicht immer, daß ein sihn Unternommenes in der Aussihrung gleichfalls Kühnheit erfordert, weil bei dem Angemeinen durch gemeine Mittel nicht wohl auszulangen sehn möchte. Mehr als ein Verständiger, Einsichtiger gab mir das Erstaumen zu erkennen, wie man sich in ein solch unmögliches Unternehmen habe einlassen dürsen. Freilich aber war die Sache daturch möglich geworden, daß ein Mann von dem Verdienste des Herrn Hofrath Eichstädt sich zu Fortsetung des Geschäfts entschloß, an dem er bisher so bedeutenden Theil genommen hatte.

Die Weimarischen Kunststreunde hielten es munnehr für Pflicht, das was an ihrem Einfluß gewichtig sehn konnte, auch auf die Schale zu legen. Preisaufgaben für bildende Künstler, Recensionen der eingesendeten Blätter, Preisertheilung, sonstige verwandte Aussithrungen, Ausschreiben einer neuen Preisaufgabe: dieser Complex von in einander greisenden Operationen, welcher bisher den Prophläen angehört hatte, sollte nunmehr der allgemeinen Literaturzeitung zu Theil werden. Das Programm hiezu beschäftigte mich in meiner diesmaligen Absolverung, indem ich mit dem Freund und eifrigen Mitarbeiter Heinrich Meher in fortwährender Communication blieb.

Wer Gelegenheit hat den ersten Jahrgang der neuen oder Zenaischen allgemeinen Literaturzeitung anzusehen, der wird gern bekennen, daß es keine geringe Arbeit gewesen. Die Preisaufgabe von 1803 war auf versichiedene Weise gelöst, auch Professor Wagner aus Würzburg der Preis zuerkannt, nachdem vorher die verschiedenen Verdienste der Mitwerber gewürdigt sowohl als von freiwillig Eingesendetem Rechenschaft gegeben worden. Alsrann hatte man einen Versuch gemacht, Polygnots Gemälde in der Lesche zu Telphi zu restauriren, und sich in Gedanken der Kunst dieses Urvaters, wie es sich thun ließe, zu nähern.

Die Weimarischen Kunftfreunde hatten biese fünf Jahre her, während welcher sie biese Austalt durchgeführt, gar wohl bemerken können, daß eine allzu eng bestimmte Ausgabe bem Künftler nicht durchaus zusage, und

baß man bem freien Geift einigen Spielraum lassen musse, um nach eigenem Sinn und Vermögen eine Wahl anstellen zu können. Die bießjährige Aufgabe war baher: bas Menschengeschlicht vom Elemente bes Wassers bedrängt, wovon wir eine ganz besondere Mannichsaltigkeit hoffen konnten.

Aus jenem Programm füge zum Schluß noch eine Stelle hier ein, tie Gelegenheit giebt ein annuthiges Ereigniß zu besprechen. "Unter ten Schätzen ter Galerie zu Cassel verdient die Charitas von Leonardo da Vinci die Ausmerksamkeit der Künstler und Liebhaber im höchsten Grad. Herr Riepenhausen hatte den schönen Kopf dieser Tigur, in Aquarellsarben trefslich copirt, zur Ausstellung eingesandt. Die süße Traurigkeit des Mundes, das Schmachtende der Lugen, die sanste, gleichsam bittende Neigung des Hauptes, selbst der gedämpste Farbenton des Originalbildes waren durchaus rein und gut nachgeahmt. Die größte Bahl derer, welche die Ausstellung besuchten, haben diesen Kopf mit vielem Vergnigen gesehen; ja derselbe nuß einen Kunstliebhaber im höchsten Grade angezogen haben, indem wir die unverkennbaren Spuren eines herzlichen Kusses von angenehmen Lippen auf dem Glase, da wo es den Mund bededt, ausgedrückt sanden."

Wie liebenswürdig aber bas Facsimile eines solchen Ruffes gewesen, wird man nur erst gang empfinden, erfährt man tie Umstände unter welchen foldes möglich geworten. Unfere Ausstellung fam tiefes Jahr fpater zu Stande; bei bem Antheil welchen bas Bublicum zeigte, liegen wir fie länger als gewöhnlich fteben; die Zimmer wurden tälter und nur gegen bie Stunden des eröffneten Ginlaffes geheigt. Gine geringe Abgabe für die einmalige Entrée zum Beften der Auftalt war genehmigt, besonders von Fremden; für Einheimische war ein Abonnement eingerichtet, welches nach Belieben auch außer ber bestimmten Zeit ben Gintritt gewährte. Indem wir also, nach Gewahrwerden riefer liebevollen Theilnahme an einem vorzüglichen Kunftwerk, uns in stiller Heiterkeit ben Urheber zu entbecken bemühten, wurde folgendes erft festgesett. Jung war ber Ruffende, bas hatte man voraussetzen können; aber bie auf bem Glas fixirten Züge sprechen es aus: er muß allein gewesen sehn, vor vielen hätte man bergleichen nicht wagen burfen. Dieg Greignig geschah früh bei ungeheizten Zimmern; ber Gebnfüchtige hauchte bas falte Glas an, brudte ben Rug in seinen eigenen Sauch, ber alsbann erstarrent sich consolivirte. Nur wenige wurden mit dieser Angelegenheit bekannt, aber es war leicht anszumachen, wer bei Zeiten in den ungeheizten Zimmern allein sich eingesunden, und da traf sich's denn auch recht gut; die bis zur Geswißheit gesteigerte Vernuthung blieb auf einem jungen Menschen ruhen, dessen wirklich süßliche Lippen wir Eingeweihten nachher mehr als einmal freundlich zu begrüßen Gelegenheit hatten.

Co viel wir wissen, ist das Bilt nach Dorpat gekommen.

Ein großer, jedoch leiter schon vorausgesehener Verlust betraf uns am Ende des Jahres, Herder verließ uns, nachdem er lange gesiecht hatte. Schon trei Jahre hatte ich mich von ihm zurückgezogen: denn mit seiner Krankheit vermehrte sich sein miswollender Witerspruchsgeist, und überdüsterte seine unschätzbare einzige Liebensfähigteit und Liebenswürdigkeit. Man kam nicht zu ihm, ohne sich seiner Milte zu ersreuen; man ging nicht von ihm, ohne verletzt zu seyn.

Wie leicht ist es irgent jemant zu fränken over zu betrüben, wenn man ihn in heiteren, offenen Augenblicken an eigene Mängel, an die Mängel seiner Gattin, seiner Linder, seiner Zustände, seiner Wohnung, mit einem scharsen, treffenden, geistreichen Wort erinnert! Dieß war ein Fehler früherer Zeit, dem er aber nachhing, und der zuletzt jedermann von ihm entfremdete. Fehler der Jugend sind erträglich, denn man bestrachtet sie als Uebergänge, als die Säure einer unreisen Frucht; im Alter bringen sie zur Verzweissung.

Sonderbar genug sollte ich furz vor seinem Enve ein Resumé unserer vielsährigen Freuden und Leiren, unserer Uebereinstimmung so wie ves störenden Misverhältnisses erleben.

Herrer hatte sich, nach ber Vorstellung von Eugenie, wie ich von andern hörte, auf das günstigste darüber ausgesprochen, und er war freilich der Mann, Absicht und Leistung am gründlichsten zu unterscheiden. Mehrere Freunde wiederholten die eigensten Ausdrücke; sie waren prägnant, genau, mir höchst erfreulich; ja ich durste eine Wiederannäherung hoffen, wodurch mir das Stück doppelt lieb geworden wäre.

Hierzu ergab sich rie nächste Aussicht. Er war zu der Zeit, als ich mich in Jena befant, eines Geschäfts wegen baselbst; wir wohnten im Schloß unter einem Dache und wechselten auftäntige Besuche. Eines

Abentes sant er sich bei mir ein und begann mit Ruhe und Reinheit das Beste von gedachtem Stück zu sagen. Indem er als Kenner entwickelte, nahm er als Wohlwollender innigen Theil, und wie uns oft im Spiegel ein Gemälde reizender vorsommt als beim unmittelbaren Anschauen, so schien ich nun erst diese Production recht zu kennen und einsichtig selbst zu genießen. Diese innerlichste, schöne Freude jedoch sollte mir nicht lange gegönnt sehn: denn er endigte mit einem zwar heiter ausgesprochenen, aber böchst widerwärtigen Trunpf, wodurch das Ganze, wenigstens für den Augenblick, vor dem Berstand vernichtet ward. Der Einsichtige wird die Möglichseit begreisen, aber auch das schreckliche Gesühl nachempfinden, das mich ergriff; ich sah ihn an, erwiederte nichts, und die vielen Jahre unseres Zusammensehns erschreckten mich in diesem Symbol auf das fürchterlichste. So schieden wir, und ich habe ihn nicht wiedergesehen.

## 1804.

Der Winter hatte sich mit aller Gewalt eingesunden, die Wege waren verschneit, auf der Schnecke, einer steilen Anhöhe vor Jena, kein Fortstommen. Fran von Staöl kündigte sich immer dringender an; mein Geschäft war vollendet, und ich entschloß mich in mancherlei Betracht, nach Weimar zu gehen. Aber auch dießmal fühlte ich die Schädlichkeit des Winterausenthaltes im Schlosse. Die so theure Ersahrung von 1801 hatte mich nicht ausmertsam, nicht klüger gemacht: ich kehrte mit einem starken Katarrh zurück, der, ohne gesährlich zu sehn, mich einige Tage im Bette und sorann Wochen lang in der Stube hielt. Dadurch ward mir num ein Theil des Aussenhaltes dieser seltenen Fran historisch, indem ich, was in der Gesculschaftes dieser seltenen Fran historisch, indem ich, was in der Gesculschaft vorging, von Frennden berichtlich vernahm; und so muste dem auch die Unterhaltung erst durch Billete, dann durch Zwiegespräche, später in dem kleinsten Eirkel stattsinden — vielleicht die günstigste Weise, wie ich sie kennen lernen und mich ihr, in sosen dies möglich war, auch mittbeilen konnte.

Ihre Gegenwart hatte, wie in geistigem so in körperlichem Sinne, etwas Reizendes, und sie schien es nicht übel zu nehmen, wenn man auch von dieser Seite nicht unempfindlich war. Wie oft mochte sie Geselligkeit, Wohlwollen, Neigung und Leidenschaft zusammengeschmolzen haben! Auch

sagte sie einst: "Ich habe niemals einem Manne vertraut, ber nicht einemal in mich verliebt gewesen wäre." Die Bemerkung ist richtig: benn hat, wie in der Liebe geschieht, ein Mann sein Inneres aufgeschlossen und sich hingegeben, so ist das ein Geschenk, das er nicht zurücknehmen kann, und es würde unmöglich sehn ein ehemals geliebtes Wesen zu beschädigen oder ungeschützt zu lassen.

Mit entschiedenem Andrang versolgte sie ihre Absicht unsere Zustände kennen zu lernen, sie ihren Begriffen ein- und unterzuordnen, sich nach dem Einzelnen so viel als möglich zu erkundigen, als Weltsrau sich die geselligen Berhältnisse klar zu machen, in ihrer geistreichen Weiblichkeit die allgemeineren Vorstellungsarten, und was man Philosophie neunt, zu durchtringen und zu durchschauen. Ob ich nun gleich gar keine Ursache hatte mich gegen sie zu verstellen, wiewohl ich, auch wenn ich mich gehen lasse, doch innmer von den Leuten nicht recht gefaßt werde, so trat doch bier ein änserer Umstand ein, der nich für den Augenblick schen machte. Ich erhielt so eben ein erst herausgesommenes französisches Buch, die Correspondenz von ein paar Franenzimmern mit Rousseau enthaltend. Sie hatten den unzugänglichen schenen Mann ganz eigentlich mystissiert, indem sie ihn erst durch kleine Angelegenheiten zu interessiren, zu einem Brieswechsel mit ihnen anzulossen gewußt, den sie, nachdem sie den Scherz genug hatten, zusammenstellen und drucken ließen.

Hierüber gab ich mein Missallen an Fran von Stasl zu erkennen, welche die Sache leicht nahm, sogar zu billigen schien, und nicht undeutlich zu verstehen gab, sie denke ungefähr gleicherweise mit uns zu versahren. Weiter bedurfte es nichts, um mich ausmerksam und vorsichtig zu machen, mich einigermaßen zu verschließen.

Die großen Borzüge tieser hochbenkenden und empfindenden Schriftftellerin liegen jedermann vor Augen, und die Resultate ihrer Reise durch Deutschland zeigen genugsam, wie wohl sie ihre Zeit angewendet.

Ihre Zwecke waren vielfach: sie wollte das sittliche, gesellige, literarische Weimar kennen lernen, und sich über alles genau unterrichten; dann aber wollte auch sie gekannt senn, und suchte daher ihre Ansichten eben so geltend zu machen, als es ihr darum zu thun schien unsere Denkweise zu erforschen. Allein dabei konnte sie es nicht lassen; auch wirken wollte sie auf die Sinne, auß Gefühl, auf den Geist, sie wollte zu einer gewissen Thätigkeit aufregen, deren Mangel sie uns vorwarf.

Da sie seinen Begriff hatte von dem was Pflicht heißt, und zu welcher stillen, gesaßten Lage sich derzenige, der sie übernimmt, entschließen nunß, so sollte immersort eingegriffen, augenblicklich gewirkt, so wie in der Geschlichaft immer gesprechen und verhandelt werden.

Die Weimaraner sind gewiß eines Enthusiasmus fähig, vielleicht gelegentlich auch eines falschen, aber das französische Auslodern ließ sich nicht von ihnen erwarten, am wenigsten zu einer Zeit wo die französische Uebergewalt so allseitig drohte, und stillstuge Menschen das unansweichtiche Unbeil voraussahen, das uns im nächsten Jahre an den Rand der Bernichtung führen sollte.

Auch vorlesend und beclamirend wollte Fran von Stael sich Kränze erwerben. Eine Borlesung ber Phädra, ber ich nicht beiwohnen kommte, hatte jedoch einen vorauszuschenden Ersolg: es ward abermals klar, der Dentsche möchte wohl auf ewig dieser beschränkten Form, diesem abgemessenen und aufgedunsenen Pathos entsagt haben. Den darunter verborgenen hübschen natürlichen Kern mag er lieber entbehren, als ihn aus so vieler nach und nach darum gehüllten Unnatur gutmuthig herausklanden.

Philosophiren in der Geseuschaft heißt sich über unauslösliche Probleme lebhaft unterhalten. Dieß war ihre eigentliche Lust und Leidenschaft. Natürlicherweise trieb sie es in Reden und Wechselreden gewöhnlich dis zu den Angelegenheiten des Denkens und Empfindens, die eigentlich nur zwischen Gott und dem Einzelnen zur Sprache kommen sollten. Dabei hatte sie, als Fran und Französin, immer die Art auf Hauptstellen positiv zu verharren und eigentlich nicht genau zu hören was der andere sagte.

Durch alles tieses war ber bose Genius in mir aufgeregt, daß ich nicht anders als widersprechent, tialektisch und problematisch alles Bertemmende behandelte und sie durch hartnäckige Gegensätze oft zur Bertemillung brachte, wo sie aber erst recht liebenswürdig war und ihre Gewandtheit im Denken und Erwiedern auf die glänzentste Beise barthat.

Noch hatte ich mehrmals unter vier Angen folgerechte Gespräche mit ihr, wobei sie jedoch auch nach ihrer Weise lästig war, indem sie über die bedeutendsten Vorsommenheiten nicht einen Angenblick stilles Nachrenken erlaubte, sondern leidenschaftlich verlangte, man solle bei dringenden Angelegenheiten, bei den wichtigsten Gegenstäuten eben so schnell bei der Hantspun, als wenn man einen Federball aufzusangen hätte.

Ein Geschichten ftatt vieler moge bier Blat nehmen. Fran von Staël trat einen Abend vor ber Hofzeit bei mir ein, und fagte gleich jum Willfommen, mit heftiger Lebhaftigkeit: "Ich habe euch eine wichtige Nachricht anzufündigen. Moreau ist arretirt mit einigen andern, und bes Berraths gegen ben Thrannen angeflagt." 3ch hatte feit langer Zeit, wie jedermann, an der Berfonlichkeit des Edlen Theil genommen, und war seinem Thun und Hanteln gefolgt; ich rief im ftillen mir bas Bergangene zurück, um, nach meiner Art, baran bas Gegenwärtige zu prüfen und bas Münftige barans zu schließen ober boch wenigstens zu ahnen. Die Dame veränderte das Gespräch, dasselbe wie gewöhnlich auf mannichfach gleichgültige Tinge führend, und als ich in meinem Grübeln verharrent ihr nicht fogleich gesprächig zu erwiedern wußte, erneuerte fie die schon oft vernommenen Vorwürfe, ich sen biesen Abend wieder einmal, gewohnterweise, maussate und feine beitere Unterhaltung bei mir zu finden. 3d mart wirklich im Ernft boje, versicherte, sie fen keines mahren Untheils fähig; fie falle mit ber Thure ins Sans, betäube mich mit einem terben Edlag, und verlange forann, man felle alfobalt fein Liedden pfeifen und von einem Gegenstand zum andern hüpfen. Dergleichen Meugerungen waren recht in ihrem Ginn; fie wollte Leidenschaft erregen, gleichviel welche. Um mich zu versöhnen, sprach sie die Momente des gevachten wichtigen Unfalls gründlich burch und bewieß babei große Ginsicht in die Lage der Dinge, wie in die Charaftere.

Ein anderes Geschichtschen bezeugt gleichfalls, wie heiter und leicht mit ihr zu leben war, wenn man es auf ihre Weise nahm. An einem personenreichen Abendessen bei Herzogin Amalia saß ich weit von ihr, und war eben auch für dießund still und mehr nachdenklich. Meine Rachbarschaft verwies es mir, und es gab eine kleine Bewegung, deren Ursachendlich bis zu den höheren Personen hinausreichte. Frau von Stael vernahm die Anklage meines Schweigens, äußerte sich darüber wie gewöhnlich, und fügte hinzu: "Neberhaupt mag ich Goethe nicht, wenn er nicht eine Bonteille Champagner getrunken hat." Ich sagte darauf halb laut, so daß es nur meine Nächsten vernehmen konnten: "Da müssen wir und den dech schon manchmal zusammen bespitzt haben." Ein mäßiges Gelächter entstand darauf: sie wollte den Anlaß ersahren, niemand konnte und mochte meine Worte im eigentlichsten Sinne französsisch wieder geben, die entlich Benjamin Constant, auch ein Nahsigender,

auf ihr anhaltentes Fortern und Drängen, um tie Sache abzuschließen, es unternahm ihr mit einer euphemistischen Phrase genug zu thun.

Was man jedoch von solchen Verhältnissen hinterher denken und sagen mag, so ist immer zu bekennen, daß sie von großer Bedeutung und Einfluß auf die Folge gewesen. Jenes Werk über Teutschland, welches seinen Ursprung dergleichen geselligen Unterhaltungen verdankte, ist als ein mächtiges Rüstzeug anzusehen, das in die chinesische Mauer antiquirter Borurtheile, die uns von Frankreich trennte, sogleich eine breite Lüske durchbrach, so daß man über dem Rhein und, in Gesolg dessen, über dem Canal, endsich von uns nähere Kenntniß nahm, wodurch wir nicht anders als lebendigen Einfluß auf den sernern Westen zu gewinnen hatten. Segnen wollen wir also jenes Unbequeme und den Conflict nationeller Eigenthümlichkeiten, die uns damals ungelegen kamen und keineswegs förderlich erscheinen wollten.

Mit Benjamin Constant wurden mir gleichfalls angenehme belehrende Stunden. Wer fich erinnert was biefer vorzügliche Mann in den folgenden Zeiten gewirft und mit welchem Gifer terfelbe ohne Wanken auf rem einmal eingeschlagenen, für recht gehaltenen Wege fortgeschritten, ber würde abnen können, was in jener Zeit für ein würdiges, noch unentwickeltes Streben in einem folden Manne gewaltet. In befondern vertraulichen Unterredungen gab er feine Grundfäte und lleberzeugungen zu erfennen, welche burchaus ins Sittlich = Politisch = Praktische auf einem philosophischen Wege gerichtet waren. Auch er verlangte bas gleiche von mir; und wenn ihm auch meine Art und Weise, Natur und Kunft anzufeben und zu behandeln, nicht immer beutlich werten konnte, fo war boch Die Urt wie er fich tiefelbe redlich juzueignen, um fie feinen Begriffen anzunähern, in seine Sprache zu übersetzen trachtete, mir felbst von bem größten Ruten, indem für mich darans hervorging was noch Unentwickeltes, Unklares, Unmittheilbares, Unpraktisches in meiner Behandlungsweise liegen dürfte.

Abendlich verweilte er einigemal mit Frau von Staël bei mir. Späterhin langte noch Johannes von Müller an, und es konnte an höchst bedeutender Unterhaltung nicht sehlen, da auch der Herzog, mein gnädigster Herr, an solchen engen Abendkreisen Theil zu nehmen geneigt war. Freilich waren alsdann die wichtigen Ereignisse und Berhänguisse des Augenblicks unaushaltsam an der Tagesordnung, und um hiervon zu

zerstreuen, kam bie von mir angelegte, gerade bamals leidenschaftlich vermehrte Metaillensammlung aus der zweiten Hälfte des fünizehnten Jahrehunderts glücklich zu Hülfe, indem die Gesellschaft sich dadurch veranlaßt sah, aus dem Bedenklich-Politischen, aus dem Allgemein-Philosophischen in das Besondere, Historisch-Menschliche hinüberzugehen. Hier war nun Iohannes Müller au seiner Stelle, indem er die Geschichte eines jeden, mehr oder weniger bedeutenden vor unsern Augen in Erz abgebildeten Mannes vollkommen gegenwärtig hatte, und dabei gar manches Biographisch-Erheiternte zur Sprache brachte.

Auch in den folgenden Wochen des ersten Jahresviertels sehlte es nicht an theilnehmenden Fremden. Professor Wolf, der mächtige Philolog, schien sich immer mehr in unserm Kreise zu gefallen und war von Halle dießmal auf furze Zeit mich zu besuchen gekommen. Rehberg, verdienste voller Maler, den die Kriegsläuste aus Italien vertrieben hatten, ließ und preiswürdige Arbeiten sehen, mit denen er sich nach England begeben wollte. Auch vernahmen wir umständlich durch ihn, welchen Unbilden das schöne Land, besonders aber auch Rom, ausgesetzt sen. Fernows Gegenwart war höchst erfrischend und belehrend, indem er sür Kunst und italiänische Sprache viel Anregendes mitgebracht hatte. Bossens Aussenthalt in Iena war nicht weniger einflußreich; sein gutes Verhältniß zu Hofrath Eichstädt ließ ihn sür die Literaturzeitung thätig senn, ob er gleich schon die Abssicht Jena zu verlassen nicht ganz verbergen konnte.

Die schwer es übrigens war mit den fremden trefflichen Gästen einigermaßen auszudauern, davon gebe ich nur solgendes Beispiel. Frau von Staël hatte eine Aufführung der natürlichen Tochter so gut wie erzwungen; was wollte sie aber bei der wenigen minischen Bewegung des Stücks aus der ihr völlig unverständlichen Redessülle herausnehmen? Mir sagte sie, daß ich nicht wohlgethan diesen Gegenstand zu behandeln; das Buch das den Stoff dazu hergegeben, werde nicht gesochet und das Original der Heldin die darin signrire, in der guten Societät nicht gesachtet. Als ich nun solche Instanzen scherzhaft abzulehnen Humor genug hatte, versetzte sie, das seh eben der große Fehler von uns dentschen Autoren, daß wir uns nicht um's Publicum bekümmerten. Ferner verslangte sie dringend, das Mädchen von Andros aufsühren zu sehen. Ich erinnere mich aber nicht, wie sie vieses antisissirche Maskenwesen mochte aufgenommen haben.

Gegen Ente Juni begab ich mich nach Jena, und ward gleich an temfelbigen Abent durch lebhafte Johannisseuer munter genug empfangen. Es ist feine Frage, daß siehe kuftslammen auf den Bergen, sowohl in der Rähe der Stadt, als wenn man das Thal auf- und abwärts fährt, überraschend freundlich ausnehmen.

Nach Verschiedenheit der vorhandenen Materialien, ihrer Menge, mehr oder weniger Schnelligfeit der Verwendung, züngeln sie bald obelissen-, bald ppramidenartig in die Höhe, scheinen glühend zu verlöschen und leben auf einmal ernuntert wieder auf. Und so sieht man ein solches seuriges Wechselspiel Thal auf Thal ab auf die mannichfaltigste Weise belebend sortsetzen.

Unter allen tiesen Erscheinungen that sich eine zwar nur auf fürzere Zeit, aber bedeutend und auffallend hervor. Auf der Spitze des Hausbergs, welcher, von seiner Vorderseite angesehen, kegesartig in die Höche steigt, flammte gleichmäßig ein bedeutendes Feuer empor, doch hatte es einen beweglichern und unruhigern Charafter; auch verlief nur kurze Zeit, als es sich in zwei Bächen an den Seiten des Kegels heruntersließend seigten ließ; diese in der Mitte durch eine senvige Duersinie verbunden zeigten ein folossales leuchtendes A, auf dessen Gipfel eine starke Flamme gleichsam als Krone sich hervorthat und auf den Namen unserer verehrten Herzogin-Mutter hindeutete. Diese Erscheinung ward mit allgemeinem Beisall ausgenommen; fremde Gäste fragten verwundert über die Mittel, wodurch ein so bedeutendes und Festlichseit krönendes Feuergebilde habe veranstaltet werden können. Sie ersuhren jedoch gar bald, daß diese das Wert einer vereinigten Menge war, und einer solchen von der man es am wenigsten erwartet hätte.

Die Universitätsstadt Jena, deren unterste ärmste Klasse sich so fruchtbar erweist, wie es in den größten Städten sich zu ereignen pflegt, wimmelt von Knaben verschiedenen Alters, welche man gar füglich den Lazaronis vergleichen kann. Dhue eigentlich zu betteln, nehmen sie durch Bielthätigseit das Wohlthun der Einwohner, besonders aber der Studirenden in Anspruch. Bei vorzüglicher Frequenz der Akademie hatte sich diese Erwerbsclasse besonders vermehrt; sie standen am Markte und an den Straßenecken überall bereit, trugen Botschaften hin und wieder, bestellten Pferde und Wagen, trugen die Stammbücher hin und her und sollicitirten das Einschreiben, alles gegen geringe Netributionen, welche

renn boch ihnen und ihren Familien bedeutend zu gute kamen. Man nannte sie Mohren, wahrscheinlich weil sie, von der Sonne verbrannt, sich durch eine dunklere Gesichtsfarbe auszeichneten.

Diese hatten sich schon lange her das Recht angemaßt, das Feuer auf der Spitze des Hausbergs anzuzünden und zu unterhalten, welches anzusachen und zu ernähren sie sich solgender Mittel bedienten. Gben so den weiblichen Diensteden der dürgerlichen Häuser als den Studirenden willfährig, wußten sie jene durch manche Gefälligkeit zu verpstichten, dergestalt das ihnen die Besenstumpsen das Jahr über ausbewahrt und zu dieser Festlichkeit abgeliesert wurden. Um diese regelmäßig in Empfang zu nehmen, theilten sie sich in die Duartiere der Stadt und gelangten am Abend des Johannistags schaarenweise zusammen auf der Spitze des Hausbergs an, wo sie dann ihre Reissackeln so schnell als möglich entzünzeten, und sodann mit ihnen mancherlei Bewegungen machten, welche sich diesmal zu einem großen A gestalteten, da sie denn still hielten und jeder an seinem Platze die Flamme so lange als möglich zu erhalten suchten.

Tiese lebhafte Erscheinung, bei einem heitern Abendzelag von verssammelten Freunden gewahrt und bewundert, eignete sich auf alle Fälle, einigen Enthusiasmus zu erregen. Man stieß auf das Wohl der versehrten Fürstin an, und da schon seit einiger Zeit eine immer ernstere Polizei dergleichen seurige Lustbarkeiten zu verbieten Anstalten machte, so bedauerte man, daß eine solche Secleusreude künstig nicht mehr genossen werden sollte, und äußerte den Wunsch für die Dauer einer solchen Gewohnheit in dem heitern Toast:

Johannisseuer seh unverwehrt, Die Freude nie verloren! Besen werden immer stumpf gekehrt, Und Jungens immer geboren.

Einer gründlichern Heiterkeit genoß man bei Untersuchung der dortigen wissenschaftlichen Anstalten; besonders hatte die Sammlung der minera-logischen Societät an Reichthum und Ordnung merklich zugenommen. Die Blitzsinter, welche zu der Zeit erst lebhaft zur Sprache gekommen, gaben, wie es mit allem bedeutenden Neuen geschieht, dem Studium ein frisches Interesse. Geognostische Ersahrungen, geologische Gedanken in

ein folgerechtes Anschanen einzuleiten gerachte man an ein Mobell, ras beim ersten Anblid eine annutbige Landschaft vorstellen, deren Uneben beiten bei dem Anseinanderziehen des Ganzen durch die innerlich angedeuteten verschiedenen Gebirgsarten rationell werden sollten. Eine Anlage im Kleinen ward gemacht, anfänglich nicht ohne Ersolg, nachher aber durch andere Interessen beseitigt und durch streitige Borstellungsarten über dergleichen problematische Tinge der Bergessenheit übergeben.

Die von Hofrath Büttner hinterlassene Bibliothek gab noch immer manches zu thun, und das Binden der Bücher, das nachherige Einordnen manche Beschäftigung.

Höchst erfreulich aber bei allem diesem war der Besuch meines gnäsdigten Herrn, welcher mit Geheime Rath von Boigt, einem in diesen Geschäften eifrig mitwirkenden Staatsmanne, herüberkam. Wie belohnend war es für einen solchen Fürsten zu wirken, welcher immer neue Ausssichten dem Handeln und Thun eröffnete, sodann die Ausssührung mit Bertrauen seinen Dienern überließ, immer von Zeit zu Zeit wieder einmal hereinsah und ganz richtig beurtheilte, in wiesern man den Absichten gemäß gehandelt hatte, da man ihn denn wohl ein und das anderemal durch die Resultate schnellerer Fortschritte zu überraschen wußte.

Bei seiner rießmaligen Anwesenheit wurde ber Beschluß reif, ein anatomisches Museum einzurichten, welches, bei Abgang eines Prosessors ber Anatomie, ber wissenschaftlichen Anstalt verbleiben mitste. Es ward bieses um so nöthiger, als bei Entsernung bes bedeutenden Lover'schen Cabinets eine große Lücke in diesem Fach empfunden wurde. Prosessor Ackermann, von Heidelberg berusen, machte sich's zur Pflicht, sogleich in diesem Sinne zu arbeiten und zu sammeln, und unter seiner Anleitung gedieh gar bald das Unternehmen, zuerst im didastischen Sinne, welcher durchaus ein anderer ist als der wissenschaftliche, der zugleich auf Reues, Seltenes, ja Curioses Ausmerssamseit und Bemühung richtet, und nur in Gesolg des ersten allerdings Plats sinden kann und muß.

Je weiter ich in meinen chromatischen Studien vorrückte, beste wicktiger und liebwerther wollte mir die Geschichte der Naturwissenschaften überhaupt erscheinen. Wer dem Gange einer höhern Erkenntniß und Einsicht getreulich folgt, wird zu bemerken haben, daß Ersahrung und Wissen fortschreiten und sich bereichern können, daß jedoch das Tenken und die eigentlichste Einsicht feineswegs in gleichem Maße vollkommener

wird, und zwar aus der ganz natürlichen Ursache, weil das Wissen unendlich und jedem neugierig Umherstehenden zugänglich, das Ueberlegen, Tenken und Verknüpfen aber innerhalb eines gewissen Kreises der menschlichen Fähigkeiten eingeschlossen ist; dergestalt, daß das Erkennen der vorsliegenden Weltgegenstände, vom Firstern bis zum kleinsten sebendigen Lebepunkt, innner deutlicher und aussührlicher werden kann, die wahre Einsicht in die Natur dieser Dinge jedoch in sich selbst gehindert ist und dieses in dem Grade, daß nicht allein die Individuen, sondern ganze Jahrhunderte vom Irrthum zur Wahrheit, von der Wahrheit zum Irrethum sich in einem stätigen Kreise bewegen.

In diesem Jahre war ich bis zu ber wichtigen Zeit gelangt, wo die nachher königlich genannte englische Gesellschaft sich erst in Oxford, bann in London zusammenthat, durch mannichsaltige wichtige Hindernisse aufgehalten, sodann durch den großen Brand in London in ihrer Thästigkeit unterbrochen, zuletzt aber immer mehr eingerichtet, geordnet und gegrindet war.

Die Geschichte rieser Societät von Thomas Sprat las ich mit großem Beifall und bedeutender Belehrung, was auch strengere Forderer gegen diesen freilich etwas flüchtigen Mann mögen einzuwenden haben. Geistreich ift er immer und läßt uns in die Zustände recht eigentlich bineinblicken.

Die Protofolle rieser Gesellschaft, herausgegeben von Birch, sind dagegen unbestritten ganz unschätzbar. Die Anfänge einer so großen Anstalt geben uns genug zu tenken. Ich widmete diesem Werke sede ruhige Stunde und habe von dem, was ich mir davon zugeeignet, in meiner Geschichte der Farbenlehre kurze Rechenschaft gegeben.

Hier darf ich aber nicht verschweigen, daß diese Werke von der Göttinger Bibliothek durch die Gunst des edeln Henne mir zugekommen, tessen nachsichtige Geneigtheit durch viele Jahre mir ununterbrochen zu Theil wart, wenn er gleich öfters wegen verspäteter Zurücksendung mancher bedeutenden Werke einen kleinen Unwillen nicht ganz verbarg. Freisich war meine desulterische Lebens = und Studienweise meistens Schuld, daß ich an tüchtige Werke nur einen Anlauf nehmen und sie wegen äußerer Zudringlichkeiten bei Seite legen mußte, in Hoffnung eines günstigern Augenblicks, der sich denn wohl auf eine lange Zeitstrecke verzögerte.

Windelmanns frühere Briefe an Hofrath Verentis waren schon längst in meinen Händen und ich batte mich zu ihrer Ausgabe vorbereitet. Um tas was zu Schilderung des außerordentlichen Mannes auf mannichfaltige Weise tienen könnte, zusammen zu stellen, zog ich die werthen Freunde, Wolf in Halle, Meyer in Weimar, Fernow in Iena, mit ins Interesse, und so bildete sich nach und nach der Octavband, wie er sodann in die Hände des Publicums gelangte.

Ein französisches Manuscript, Diverots Nesse, wart mir von Schiller eingehändigt, mit dem Bunsche ich möchte solches übersetzen. Ich war von jeher, zwar nicht für Diverots Gesunnungen und Denkweise, aber für seine Art der Darstellung als Autor ganz besonders eingenommen, und ich fand das mir vorliegende kleine Heft von der größten, aufregenden Tressschichteit. Frecher und gehaltener, geistreicher und verwegener, unsittlich sittlicher war mir kann etwas vorgekommen; ich entschloß nich raber sehr gern zur Uebersetzung, rief zu eigenem und fremdem Berständwist das früher Eingesehene ans den Schätzen der Literatur hervor, und so entstand, was ich unter der Form von Noten in alphabetischer Ordnung dem Berk hinzusügte, und es endlich bei Göschen herausgab. Die deutsche Uebersetzung sollte vorausgehen und das Original vald nachher abgedruckt werden. Hievon überzeugt, versäumte ich eine Abschift des Originals zu nehmen, woraus, wie später zu erzählen sehn wird, gar wunderliche Berhältnisse sich hervorthaten.

Die neue allgemeine Literaturzeitung bewegte sich mit jedem Monat lebendiger vorwärts, nicht ohne mancherlei Ansechtungen, doch ohne eigentsliches Hinderniß. Alles Für und Wider, was hier durchgesochten werden mußte, im Zusammenhang zu erzählen, würde keine unangenehme Aufgabe sein, und der Gang eines wichtigen literarischen Unternehmens wäre jedensalls belehrend. Hier können wir und jedoch nur durch ein Gleichniß ausdrücken. Der Irrthum jenseits bestand darin, man hatte nicht bedacht, daß man von einem militärisch günstigen Posten wohl eine Batterie wegsühren und an einen andern bedeutenden versegen kann, daß aber dadurch der Widersacher nicht verhindert wird, an der verlassenen Stelle sein Geschütz aufzusahren, um für sich gleiche Bortheile daraus zu gewinnen. An der Leitung des Geschäftes nahm ich sortwährenden lebhasten Antheil; von Recensionen, die ich sieserte, will ich nur die der Bossischen Gedickte nennen und bezeichnen.

Im Jahr 1797 hatte ich mit dem aus Italien zurücklehrenden Freund Mener eine Wanderung nach den kleinen Cantonen, wohin mich num schon zum drittenmal eine unglaubliche Sehnsucht anregte, heiter vollbracht. Der Bierwaldstätter See, der Schwazer Haken, Flüelen und Altorf auf dem Hin- und Herwege nur wieder mit freiem offenem Auge beschaut, nöthigten meine Einbildungskraft, diese Localitäten als eine ungeheure Landschaft mit Personen zu bevölkern; und welche stellten sich schneller dar als Tell und seine wackern Zeitgenossen? Ich ersam hier an Ort und Stelle ein episches Gedicht, dem ich um so lieber nachhing, als ich wünschte wieder eine größere Arbeit in Hexametern zu unternehmen, in dieser schönen Dichtart, in die sich nach und nach unsere Sprache zu finden wuste, wobei die Absicht war mich immer mehr durch lebung und Beachtung mit Freunden darin zu vervollkommnen.

Von meinen Absidten melbe nur mit wenigem, daß ich in dem Tell eine Art von Demos darzustellen vorhatte und ihn deßhalb als einen kolossal kräftigen Lastträger bildete, die rohen Thierfelle und sonstige Waaren durchs Gebirg herüber und hinüber zu tragen sein Leben lang beschäftigt, und, ohne sich weiter um Herrschaft noch Anechtschaft zu bestümmern, sein Gewerbe treibend und die unmittelbarsten persönlichen Uebel abzuwehren fähig und entschlossen. In diesem Sinne war er den reicheren und höheren Landsleuten bekannt, und harmlos übrigens auch unter den fremden Bedrängern. Diese seine Stellung erleichterte mir eine allgemeine in Handlung gesetzte Exposition, wodurch der eigentliche Zustand des Augenblicks anschaulich ward.

Mein Lantvogt war einer von ten behaglichen Thrannen, welche berze und rückfichtloß auf ihre Zwecke hindringen, übrigens aber sich gern bequem sinten, tekhalb auch leben und leben lassen, dabei auch humoristisch gelegentlich diek oder jenes verüben, was entweder gleichgültig wirken oder auch wohl Nutzen und Schaden zur Kolge haben kann. Man sieht aus beiden Schilderungen, daß die Anlage meines Gedichtes von beiden Seiten etwas Lässliches hatte und einen gemessenen Gang erlaubte, welcher dem exischen Gedichte so wohl austeht. Die ältern Schweizer und deren treue Nepräsentanten, an Besitzung, Ehre, Leib und Ausehen versletzt, sollten das sittlich Leidenschaftliche zur innern Gährung, Bewegung und endlichem Ausbruch treiben, indeß jene beiden Figuren persönlich gegen einander zu stehen und unmittelbar aus einander zu wirken hatten.

Diese Geranken und Einbildungen, so sehr sie mich auch beschäftigt und sich zu einem reisen Ganzen gebildet hatten, gesielen mir, ohne daß ich zur Aussührung mich hätte bewegt gesunden. Die deutsche Prosodie, in so sern sie die alten Sylbenmaße nachbildete, ward, austatt sich zu regeln, immer problematischer; die anerkannten Meister solcher Künste und Künstlichkeiten lagen dis zur Feindschaft in Wierestreit. Hierdurch ward das Zweiselhafte noch ungewisser; mir aber, wenn ich etwas vorhatte, war es unmöglich über die Mittel erst zu denken, wodurch der Iweck zu erreichen wäre; jene nuchten mir schon bei der Hand seyn, wenn ich diesen nicht alsobald ausgeden sollte.

lleber bieses innere Vilven und äußere Unterlassen waren wir in das neue Jahrhundert eingetreten. Ich hatte mit Schiller diese Angelegenheit oft besprechen und ihn mit meiner lebhasten Schilderung jener Felswände und gedrängten Justände oft genug unterhalten, dergestalt, daß sich bei ihm dieses Thema nach seiner Weise zurechtstellen und formen nußte. Auch er machte mich mit seinen Ansichten bekannt, und ich entbehrte nichts an einem Stoff, der bei mir den Reiz der Renheit und des unmittelbaren Ausschanens verloren hatte, und überließ ihm daher denselben gern und förmlich, wie ich schon früher mit den Kranichen des Ihneus und manchem andern Thema gethan hatte; da sich denn aus jener obigen Tarstellung, verglichen mit dem Schillerschen Trama, deutlich ergiebt, daß ihm alles vollkommen angehört, und daß er mir nichts als die Anzegung und eine lebendigere Anschauung schuldig sehn mag, als ihm die einsache Legende hätte gewähren können.

Eine Bearbeitung rieses Gegenstandes ward immersort, wie gewöhnlich, unter uns besprochen, die Rollen zuletzt nach seiner Ueberzengung
ausgetheilt, die Proben gemeinschaftlich vielsach und mit Sorgfalt behanbelt; anch suchten wir in Costum und Decoration nur mäßig, wiewohl
schicklich und charafteristisch, zu versahren, wobei wie immer mit unsern
ökonomischen Kräften die Ueberzengung zusammentras, daß man mit allem Neußern mäßig versahren, hingegen das Innere, Geistige so hoch als
möglich steigern müsse. Ueberwiegt jenes, so erdrückt der einer jeden
Sinnlichseit am Ende doch nicht genugthnende Stoff alles das eigentlich
höher Gesormte, dessentwegen das Schauspiel eigentlich nur zulässig ist.
Den 17. März war die Ausschlung, und durch diese erste wie durch die
folgenden Vorstellungen, nicht weniger durch das Glück, welches dieses Werk burchaus machte, die darauf gewendete Sorgfalt und Mühe voll- kommen gerechtfertigt und belohnt.

Der Berabredung mit Schiller gemäß, ein Repertorium unseres teutschen Theaters nach und nach zu bilden, versuchte ich mich an Göts von Berlichingen, ohne dem Zweck genug thun zu können. Das Stück blieb immer zu lang; in zwei Theile getheilt war es unbequem, und der sließende historische Gang hinderte durchaus ein stationäres Interesse der Scenen, wie es auf dem Theater gesordert wird. Indessen war die Arbeit angesangen und vollendet, nicht ohne Zeitverlust und sonstige Unbilden.

In diesen Zeiten melvete sich auch bei mir Graf Zenobio, um die funszig Carolin wieder zu empfangen, die er vor einigen Jahren bei mir niedergelegt hatte; sie waren als Preis ausgesetzt für die beste Auslösung einer von ihm gestellten Frage, die ich gegenwärtig nicht mehr zu articuliren wüßte, die aber auf eine wunderliche Weise da hinausging: wie est eigentlich von jeher mit der Bildung der Menschen und menschlichen Gesellschaft zugegangen sen? Wan hätte sagen mögen, die Antwort sen in Herders Ideen und sonstigen Schriften der Art schon enthalten geswesen; auch hätte Herder, in seinem früheren Vigor, um diesen Preis zu gewinnen, wohl noch einmal zu einem sasslichen Resumé seine Feder walten lassen.

Der gute wohldenkende Fremde, der sich's um die Aufklärung der Menschen etwas wollte koften lassen, hatte sich von der Universität Jena eine Borstellung gemacht, als wenn es eine Akademie der Wissenschaften wäre. Bon ihr sollten die eingekommenen Arbeiten durchgesehen und beurtheilt werden. Wie sonderbar eine solche Forderung zu unsern Zuständen raßt, ist bald übersehen. Indessen besprach ich die Sache mit Schiller weitläussig, sodann auch mit Griesbach. Beide fanden die Aufgabe allzuweit umgreisend, und doch gewissermaßen unbestimmt. In wessen Namen sollte sie ausgeschrieben, von wem sollte sie beurtheilt werden, und welcher Behörde durste man zumuthen die eingehenden Schriften, welche nicht anders als umfänglich sehn konnten, selbst von dem besten Kopfe ausgearbeitet, durchzuprüsen? Der Conslict zwischen den Anatoliern und Dekumeniern war damals lebhafter als jetzt; man sing an sich zu überzeugen, daß das Menschengeschlecht überall unter gewissen Raturbedingungen habe entstehen können, und daß jede so entstehende Menschenace sich ihre

Sprache nach organischen Gesetzen habe erfinden müssen. Jene Frage nöthigte nun auf diese Anfänge hinzudringen. Entschied man sich für eine Seite, so konnte der Auffatz keinen allgemeinen Beisall erwarten; schwanken zwischen beiden war nicht ein Leichtes. Genug, nach vielem Hin- und Wiederreden ließ ich Preis und Frage ruhen, und vielleicht hatte unser Mäcen in der Zwischenzeit andere Gedanken gefaßt und glaubte sein Geld besser anwenden zu kömnen, welches aus meiner Verwahrung und Verantwertung los zu werden sir mich ein angenehmes Ereigniß war.

## 1805.

Also ward auch tieses Jahr mit den besten Borsätzen und Hofsnungen angesangen, und zumal Demetrius umständlich öfters besprochen. Weil wir aber beide durch körperliche Gebrechen östers in den Hauptarbeiten gestört wurden, so setzte Schiller die Uebertragung der Phädra, ich die des Nameau fort, wobei nicht eigene Production verlangt, sondern unser Talent durch fremde, schon vollendete Werke ausgeheitert und ansgeregt wurde.

Ich ward bei meiner Arbeit aufgemuntert, ja genöthigt, Die frangöfische Literatur wieder vorzunehmen, und zu Berftandnig des feltsamen frechen Büchleins manche für und Deutsche wenigstens völlig verschollene Ramen in charafteristischen Bilbern abermals zu beleben. Musikalische Betrachtungen rief ich auch wieder hervor, obgleich diese mir früher so angenehme Beschäftigung lange geschwiegen hatte. Und so benutte ich manche Stunde, bie mir fonft in Leiben und Ungeduld verloren gegangen ware. Durch einen fonderbar glüdlichen Zufall traf zu gleicher Zeit ein Frangose hier ein, Namens Texier, welcher sein Talent frangosische Romödien mit abwechselnder Stimme, wie ihre Schauspieler fie vortragen, munter und geistreich vorzulesen, bei Hofe mehrere Abende hindurch zu bewundern gab; mir befonders zu Genug und Ruten, ba ich Molière, ben ich höchlich schätzte, bem ich jährlich einige Zeit widmete, um eine wohl empfundene Berehrung immer wieder zu prufen und zu erneuen, nunmehr in lebendiger Stimme von einem Landsmann vernahm, ber, gleichfalls von einem fo großen Talente burchbrungen, mit mir in Hochichätzung beffelben barftellend wetteiferte.

Schiller, turch ten 30. Januar gebrängt, arbeitete fleißig an Phätra, tie auch wirklich am bestimmten Tage aufgeführt ward, und hier am Orte, wie nachher auswärts, bedeutenden Schauspielerinnen Gelegenheit gab sich hervorzuthun und ihr Tasent zu steigern.

Intessen war ich durch zwei schreckhafte Borfälle, Durch zwei Brande. welche in wenigen Abenden und Nächten binter einander entstanden, und wobei ich jedesmal perfönlich bedroht war, in mein lebel, aus dem ich mich zu retten ftrebte, zurückgeworfen. Schiller fühlte sich von gleichen Banden umschlungen. Unsere persönlichen Zusammenkunfte maren unterbrochen; wir wechselten fliegende Blätter. Einige im Februar und März von ihm geschriebene zeugen noch von seinen Leiven, von Thätigkeit, Ergebung und immer mehr ichwindenter Hoffnung. Unfangs Mai magte ich mich aus; ich fant ihn im Begriff ins Schauspiel zu gehen, wovon ich ihn nicht abhalten wollte; ein Mißbehagen hinderte mich ihn zu begleiten, und so ichieben wir vor feiner Sausthure, um uns niemals wieder gu feben. Bei bem Buftante meines Korpers und Geiftes, bie nun aufrecht zu bleiben aller eignen Kraft bedurften, magte niemand bie Rachricht von seinem Scheiden in meine Einfamkeit zu bringen. Er war am 9. verschieden, und ich nun von allen meinen lebeln doppelt und dreifach angefallen.

Als ich mich ermannt hatte, blickte ich nach einer entschiedenen großen Thätigkeit umber; mein erster Gerante war ben Demetrius zu vollenden. Bon tem Borfats an bis in die letzte Zeit hatten wir ben Blan öfters burchgesprochen: Schiller mochte gern unter bem Arbeiten mit fich selbst und andern für und wider streiten, wie es zu maden wäre; er ward eben so wenig müde fremte Meinungen zu vernehmen, wie seine eigenen hin und her zu wenten. Und jo hatte ich alle seine Stücke, vom Wallenftein an, zur Geite begleitet, meistentheils friedlich und freundlich, ob ich gleich mandymal, zuletzt wenn es zur Aufführung fam, gewisse Dinge mit Heftigkeit bestritt, wobei tenn endlich einer ober ber andere nachzugeben für gut fant. Go hatte sein auß= und aufstrebender Beift auch die Dar= stellung bes Demetrius in viel zu großer Breite gedacht; ich war Zeuge wie er die Exposition in einem Borspiel bald bem Wallenstein'schen balt bem Orleans'schen ähnlich ausbilden wollte, wie er nach und nach sich ins Engere zog, die Hauptmomente ausammenfaste, und hie und ba zu arbeiten aufing. Indem ihn ein Ereignift vor dem andern anzog,

hatte ich beiräthig und mitthätig eingewirft; bas Stück war mir jo lebendig als ihm. Run brannte ich vor Begierbe, unfere Unterhaltung, bem Tobe gu Trot, fortgufeten, feine Gedanken, Anfichten und Abfichten bis ins Einzelne zu bewahren, und ein herkömmliches Zusammenarbeiten bei Revaction eigener und fremder Stücke bier zum letztenmal auf ihrem höchsten Gipfel zu zeigen. Sein Berluft schien mir erfetzt, indem ich sein Dasenn fortsette. Unsere gemeinsamen Freunde hoffte ich zu verbinden; bas beutsche Theater, für welches wir bisher gemeinschaftlich, er bichtend und bestimmend, ich belehrend, übend und ansführend gearbeitet hatten, follte. bis zur Berankunft eines frifden ähnlichen Beiftes, burch feinen Abschied nicht gang verwaist sehn. Genng, aller Enthusiasmus ben bie Berweiflung bei einem großen Berluft in uns aufregt, hatte mich ergriffen. Frei mar ich von aller Arbeit, in wenigen Monaten hätte ich bas Stück vollendet; ce auf allen Theatern zugleich gespielt zu sehen, wäre bie berrlichste Todtenfeier gewesen, die er selbst sich und ben Freunden bereitet batte. 3d fcbien mir gefund, ich schien mir getröftet. Run aber setzten fich ber Ausführung mancherlei Sinderniffe entgegen, mit einiger Besonnenheit und Alugheit vielleicht zu beseitigen, Die ich aber burch leibenschaftlichen Sturm und Berworrenheit nur noch vermehrte; eigenfinnig und übereilt gab ich ben Borsatz auf, und ich barf noch jetzt nicht an ben Zustand benken, in welchen ich mich versetzt fühlte. Run war mir Schiller eigentlich erft entriffen, fein Umgang erft verfagt. Meiner fünftlerischen Einbildungsfraft war verboten sich mit bem Ratafalk zu beschäftigen, ben ich ihm aufzurichten gedachte, ber länger als jener zu Messina, bas Begräbnif überdauern follte; fie wendete sich nun und folgte bem Leichnam in die Gruft, die ihn gepränglos eingeschlossen hatte. Nun fing er mir erst an zu verwesen; unleidlicher Schmerz ergriff mich, und ba mich förperliche Leiden von jeglicher Gefellschaft trennten, fo mar ich in traurigster Einfamkeit befangen. Meine Tagebücher melben nichts von jener Zeit; Die weißen Blätter beuten auf ben hohlen Zuftand, und was fonft noch an Nachrichten sich findet, zeugt nur, bag ich ben laufenden Geschäften ohne weitern Antheil zur Seite ging und mich von ihnen leiten lieft, anftatt fie zu leiten. Wie oft mußte ich nachher im Laufe ber Zeit still bei mir lächeln, wenn theilnehmende Freunde Schillers Monument in Weimar vermißten; mid wollte fort und fort bedünken, als hatte ich ihm und unserem Zusammensenn bas erfreulichste stiften können.

Die Uebersetzung von Rameau's Neffe war noch durch Schiller nach Leipzig gesandt. Einige geschriebene Hefte der Farbenlehre erhielt ich nach seinem Tode zurück. Was er bei angestrichenen Stellen einzu-wenden gehabt, konnte ich mir in seinem Sinne deuten, und so wirkte seine Freundschaft vom Todtenreiche aus noch sort, als die meinige unter die Lebendigen sich gebannt sah.

Die einsame Thätigkeit mußte ich nun auf einen andern Gegenstand werfen. Windelmanns Briefe, die mir zugekommen waren, veranlaßten mich über diesen herrlichen längst vermißten Mann zu denken, und
was ich über ihn seit so vielen Jahren im Geist und Gemüth herumgetragen, ins Enge zu bringen. Manche Freunde waren schon früher zu
Beiträgen ausgesordert, ja Schiller hatte versprochen nach seiner Weise
Theil zu nehmen.

Run aber darf ich es wohl als die Fürforge eines gutgefinnten Genius preisen, daß ein vorzüglich geschätzter und verehrter Mann, mit rem ich früher nur in ben allgemeinen Berhältniffen eines gelegentlichen Briefwechsels und Umgangs gestanden, sich mir näher anzuschließen Beranlaffung fühlte. Brofeffor Wolf aus Salle bewährte feine Theilnahme an Windelmann und bem was ich für sein Andenken zu thun gedachte, durch Uebersendung eines Auffates, der mir höchlich willkommen war, ob er ihn gleich für unbefriedigend erklärte. Schon im März bes Jahrs hatte er sich bei uns angefündigt; die fämmtlichen Weimarischen Freunde freuten sich, ihn abermals in ihrem Greise zu besitzen, ben er leider um ein edles Mitglied vermindert, und uns alle in tiefer Bergenstrauer fand, als er am 30. Mai in Weimar anlangte, begleitet von feiner jungern Tochter, die in allen Reizen der frischen Jugend mit dem Frühling wetteiferte. Ich konnte den werthen Mann gastfreundlich aufnehmen und so mit ihm höchst erfreulich belehrende Stunden zubringen. Da nun in fo vertraulichem Berhältniß jeder offen von demjenigen sprach, was ihm zunächst am Bergen lag, so that fich febr bald bie Differenz entschieden hervor, die zwischen uns beiden obwaltete. Hier war sie von anderer Art als riejenige, welche mich mit Schiller, anstatt zu entzweien, innigst vereinigte. Schillers ibeeller Tenteng konnte ich meine reelle gar wohl nähern, und weil beide vereinzelt bod nicht zu ihrem Ziele gelangen, so traten beibe zulett in einem lebendigen Ginne gufammen. Wolf bagegen hatte fein ganzes leben ben schriftlichen lleberlieferungen bes Alterthums

gewidmet, sie, in so fern es möglich war, in Handschriften, oder soust in Ausgaben genau untersucht und verglichen. Sein durchdringender Geist hatte sich der Eigenheiten der verschiedenen Antoren, wie sie sich nach Orten und Zeiten ausspricht, dergestalt bemächtigt, sein Urtheil auf den höchsten Grad geschärft, daß er in dem Unterschied der Sprache und des Smis zugleich den Unterschied des Geistes und des Sinnes zu entdecken wuste, und dies vom Buchstaben, von der Sylde hinauf die zum rhythmischen und profaischen Wohlklang, von der einsachen Wortfügung die zur mannichsaltigen Verslechtung der Sätze.

War es daher ein Winder, daß ein so großes Talent, das nit solcher Sicherheit in diesem Clemente sich erging, mit einer fast magischen Gewandtheit Tugenden und Mängel zu erkennen und einem jeden seine Stelle nach Ländern und Jahren anzuweisen verstand, und so im höchsten Grade die Bergangenheit sich vergegenwärtigen konnte — war es also ein Wunder, daß ein solcher Mann dergleichen durchgreisende Bemühungen auf das höchste schätzen und die darans entspringenden Resultate sür einzig halten nunste! Genug, aus seinen Unterhaltungen ging hervor, er achte das nur einzig für geschichtlich, für wahrhaft glaubwürdig, was durch geprüste und zu prüsende Schrift aus der Borzeit zu uns herübersgekommen sey.

Dagegen hatten die Weimarischen Freunde mit denselben Uleberzeugungen einen andern Weg eingeschlagen: bei leidenschaftlicher Neigung für bildende Runst mußten sie gar bald gewahr werden, daß anch hier das Geschichtliche sowohl der Grund eines jeden Urtheils als einer praktischen Nacheiserung werden könne. Sie hatten daher sowohl alte als neuere Runst auf ihrem Lebenswege immer geschichtlich zu betrachten sich gewöhnt, und glaubten auch von ihrer Seite sich gar manches Merkmals bemächtigt zu haben, woran sich Zeit und Ort, Meister und Schüler, Ursprüngliches und Nachgeahmtes, Borgänger und Nachsolger füglich unterscheiden ließen.

Wenn nun im lebhaftesten Gespräche beibe Arten die Vergangenheitsich zu vergegenwärtigen zur Sprache kamen, so durften die Weimarischen Kunstfreunde sich wohl gegen den trefslichen Mann im Vortheil dunken, da sie seinen Studien und Talenten volle Gerechtigkeit widersahren ließen, ihren Geschmack an dem seinigen schärften, mit ihrem geistigen Vermögen seinem Geiste nachzudringen suchten und sich also im höhern Sinne auserbaulich bereicherten. Dagegen läugnete er hartnäckig die Zulässigisteit ihres Verfahrens, und es fand sich fein Weg ihn vom Gegentheil zu überzengen: venn est ist schwer, ja unmöglich, demjenigen der nicht aus Liebe und Leidenschaft sich irgend einer Betrachtung gewidmet hat und dadurch auch nach und nach und nach zur genauern Kenntniß und zur Bergleichungsfähigkeit gelangt ist, auch nur eine Uhnung des zu Unterscheidenden aufzuregen, weil dem doch immer zuletzt in solchem Falle an Glauben, au Zutrauen Anspruch gemacht werden muß. Wenn wir ihm nun sehr willig zugaben, daß einige Neden Cicero's, vor denen wir den größten Respect hatten, weil sie zu unserm wenigen Latein uns behülflich gewesen waren, sür später untergeschodenes Machwerf und keineswegs für sonderliche Redemuster zu achten sehen, so wollte er uns dagegen keineswegs zugeben, daß man auch die überbliebenen Vildwerfe nach einer gewissen Zeitsolge zuversichtlich ordnen könne.

Db wir nun gleich gern einräumten, daß auch hier manches problematisch möchte liegen bleiben, wie denn ja auch der Schriftsorscher weder sich selbst, noch andere jederzeit völlig bestriedigen werde, so konnten wir doch niemals von ihm erlangen, daß er unsern Documenten gleiche Giltigkeit mit den seinigen, unserer durch Uebung erworbenen Sagacität gleichen Werth wie der seinigen zugestanden hätte. Aber eben aus diesem hartnäckigen Conflict ging für uns der bedeutende Bortheil hervor, daß alle die Argumente für und wider auf das entschiedenste zur Sprache kamen, und es denn nicht sehlen konnte, daß jeder, indem er den andern zu erleuchten trachtete, bei sich selbst auch heller und klarer zu werden bestrebt sehn mußte.

Ta nun allen riefen Bestrebungen Wohlwollen, Neigung, Freundschaft, wechselseitiges Bedürsniß zum Grunde lag, weil beide Theile während der Unterhaltung noch immer ein Unendliches von Kenntniß und Bestreben vor sich sahen, so herrschte in der ganzen Zeit eines längern Zusammensehns eine aufgeregte Munterseit, eine heftige Heiterkeit, die kein Stillstehen duldete, und innerhalb besselben Kreises immer neue Unterhaltung fand.

Run aber mußte, indem von der ältern Kunstgeschichte die Nede war, der Name Phivias oft genug erwähnt werden, der so gut der Welt als der Kunstgeschichte angehört: denn was wäre die Welt ohne Kunst? Und so ergab sich's ganz natürlich, daß der beiden Kolossalförste von Monte Cavallo, als in Rudolstadt besindlich,

geracht wurde. Ter ungländige Freund nahm hiervon Gelegenheit zu einer Spazierfahrt, als Beweis des guten Willens sich uns zu nähern, allein, wie vor us zu sehen war, ohne sonderlichen Ersolg: denn er fand leider die beiden Ricsenköpse, sür welche man dis jetzt keinen schicklichen Raum sinden können, an der Erde stehen; da denn nur dem liedevollsten Kenner ihre Trefslickseit hätte entgegen leuchten mögen, indem jedes saß-liche Anschanen ihrer Vorzüge versagt war. Wohl aufgenommen von dem dortigen Hose, vergnügte er sich in den bedeutend schönen Umgebungen, und so kam er, nach einem Besuch in Schwarzburg, mit seinem Besgleiter, Freund Meher, vergnügt und behaglich, aber nicht überzengt zurück.

Die Weimarischen Kunstfreunde hatten sich bei dem Aufenthalt dieses böchst werthen Mannes so viel Fremdes zugeeignet, so viel Eigenes aufgeklärt und geordnet, daß sie in mehr als einem Sinne sich gefördert sinden mußten, und da num ihr Gaft noch außerdem sebenssussig als theilnehmender Gesellschafter sich erwies, so war durch ihn der ganze Kreis auf das schönste belebt, und auch er kehrte mit heiterm Sinne und mit dringender Sinladung zu einem baldigen Gegenbesuch in Halle, wohlsemuth nach Sause zurück.

3d hatte baber bie ichonfte Beranlaffung abermals nach Lauchftabt ju geben, obgleich bas Theater mich eigentlich nicht hinforderte. Das Repertorium enthielt so manches bort noch nicht gesehene Gute und Treffliche, fo bag wir mit bem anlockenben Worte gum erftenmal gar manchen unferer Anschläge zieren konnten. Möge hier den Freunden ber Theatergeschichte zu Liebe bie damalige Conftellation vorgeführt werden, womit wir in jener Sphare ju glangen fuchten. Als meiftens neu, ober boch febr beliebt, erschienen an Trauer = und Helbenspielen: Othello, Regulus, Wallenftein, Rathan ber Weife, Gop von Berlidingen, Jungfrau von Orleans, Johanna von Montfancon. Chenmäfig führte man an Luft = und Gefühlfpielen folgende vor: Poreng Ctart, beidamte Giferfucht, Die Mitichulbigen, Laune bes Berliebten, Die beiben Rlingsberge, Suffiten und Pagenftreiche. Un Gingspielen murben vorgetragen: Gaalnire, Coja Rara, Fandon, Unterbrochenes Opferfeft, Schatgraber, Soliman ber Zweite, jum Schluffe fodann bas Lieb von ber Glode, ale ein werthes und murdiges Andenken bes verehrten Schiller, ba einer beabsichtigten eigentlichen Feier sich manderlei hinbernisse entgegenstellten.

Bei einem kurzen Aufenthalt in Lauchskädt suchte ich daher vorzüglich rasjenige zu beforgen, was an Baulichkeiten und sonstigen Localitäten, nicht weniger was mit dortigen Beamten zu verabreden und festzustellen war, und begab mich darauf nach Halle, wo ich in dem Hause meines Freundes die gastlichste Aufnahme fand. Die vor kurzem abgebrochene Unterhaltung ward lebhaft fortgesetzt und nach vielen Seiten hin erweitert; denn da ich hier den unablässig arbeitenden Mann, mitten in seiner täglichen, bestimmten, manchmal aufgenöthigten Thätigkeit sand, so gab es tausend Gelegenheiten, einen neuen Gegenstand, eine verwandte Materie, irgend eine ins Leben eingreisende Handlung zum Text geistreicher Gespräche aufzusassen, wobei denn der Tag und halbe Rächte schnell vorüber gingen, aber bedeutenden Reichthum zurückließen.

Hatte ich nun an ihm die Gegenwart eines ungeheuern Wissens zu bewundern, so war ich doch auch neugierig zu vernehmen, wie er das Einzelne an die Jugend methodisch und eingänglich überliesere. Ich hörte daher, durch seine liebenswürdige Tochter geleitet, hinter einer Tapetenthüre seinem Vortrag mehrmals zu, wo ich denn alles was ich von ihm erwarten kounte, in Thätigkeit fant — eine aus der Fülle der Kenntnischervortretende freie Ueberlieserung, aus gründlichstem Wissen mit Freiheit, Geist und Geschmack sich über die Zuhörer verbreitende Mittheilung.

Was ich unter folchen Verhältniffen und Zuständen gewonnen, läßt sich nicht übersehen; wie einflußreich diese wenigen Monate auf mein Leben gewesen, wird aber der Verständige im Allgemeinen mitempfinden können.

Hierauf nun erwartete mich in einem andern Fache eine höchst durchsgreisende Belehrung. Dr. Gall begann seine Borlesungen in den ersten Tagen des Augusts, und ich gesellte mich zu den vielen sich an ihn hersandrängenden Zuhörern. Seine Lehre mußte gleich so wie sie bekannt zu werden ansing, mir dem ersten Andlicke nach zusagen. Ich war gewohnt das Gehirn von der vergleichenden Anatomie her zu betrachten, wo schon dem Auge kein Geheimniß bleibt, daß die verschiedenen Sinne als Zweige des Rückenmarts aussteisen und erst einsach, einzeln zu erkennen, nach und nach aber schwerer zu beobachten sind, die allmählig die angeschwollene Masse Unterschied und Ursprung völlig verbirgt. Da nun eben diese organische Operation sich in allen Systemen des Thiers von unten auf

wiederholt und sich vom Greiflichen bis zum Unbemerkbaren steigert, so war mir der Hauptbegriff keineswegs fremd, und sollte Gall, wie man vernahm, auch durch seinen Scharfblick verleitet zu sehr ins Specifische geben, so hing es ja nur von uns ab, ein scheinbar paradores Absondern in ein sastlicher Allgemeines hinüber zu beben. Man konnte den Mord-, Raub- und Diebsinn so gut als die Kinder-, Freundes- und Menschenliebe unter allgemeinere Aubriken begreifen, und also gar wohl gewisse Tendenzen mit dem Borwalten gewisser Organe in Bezug setzen.

Wer jedoch das Allgemeine zum Grund legt, wird sich nicht leicht einer Anzahl wünschenswerther Schüler zu erfrenen haben, das Besondere hingegen zieht die Menschen an, und mit Recht; denn das Leben ist aufs Besondere angewiesen, und gar viele Menschen können im Einzelnen ihr Leben fortsetzen, ohne daß sie nöthig hätten weiter zu gehen als bis dahin, wo der Menschenverstand noch ihren füns Sinnen zu Hülfe kommt.

Beim Anfang seiner Vorträge brachte er einiges die Metamorphose ver Pflanze Berührende zur Sprache, so daß der neben mir sitzende Freund Loder mich mit einiger Verwunderung ansah; aber eigentlich zu verwundern war es, daß er, ob er gleich diese Analogie gefühlt haben mußte, in der Folge nicht wieder darauf zurücksam, da doch diese Idee gar wohl durch sein ganzes Geschäft hätte walten können.

Anser viesen öffentlichen, vorzüglich franiologischen Belehrungen entfaltete er privatim das Gehirn selbst vor unsern Augen, wodurch denn meine Theilnahme sich steigerte. Denn das Gehirn bleibt immer der Grund und daher das Hauptaugenmerk, da es sich nicht nach der Hirnschale, sondern diese nach jenem zu richten hat, und zwar dergestalt, daß die innere Diploe der Hirnschale vom Gehirn sestgehalten und an ihre organische Beschränkung gesesselt wird; dagegen denn, bei genugsamem Borrath von Anochenmasse, die äußere Lamina sich die ins Monstrose zu erweitern und innerhalb so viele Kammern und Fächer auszubilden das Recht behauptet.

Galls Bortrag durfte man wohl als den Gipfel vergleichender Anatomie anerkennen; denn ob er gleich seine Lehre von dorther nicht ableitete und mehr von außen nach innen versuhr, auch sich mehr eine Belehrung als eine Ableitung zum Zweck vorzusetzen schien, so stand doch alles mit dem Rückenmark in solchem Bezug, daß dem Geist vollkommene Freiheit blieb, sich nach seiner Art diese Geheimnisse auszulegen. Auf

alle Weise war vie Gall'sche Entsaltung ves Gehirns in einem höbern Sinne als jene in der Schule hergebrachte, wo man etagen- oder segmentweise von oben herein durch bestimmten Messerschnitt von gewissen unter einander solgenden Theilen Anblick und Namen erhielt, ohne daß auf irgend etwas weiter daraus wäre zu solgern gewesen. Selbst die Basis des Gehirns, die Ursprünge der Nerven, blieben Localkenntnisse, denen ich, so ernst mir es auch war, nichts abgewinnen konnte; weschalb auch noch vor kurzem die schönen Abbildungen von Vicq d'Azyr mich völlig in Verzweissung gesetzt hatten.

Dr. Gall war in der Gesellschaft, die mich so freundlich aufgenommen hatte, gleichfalls mit eingeschlossen; und so sahen wir uns täglich, fast stündlich, und das Gespräch hielt sich immer in dem Areise seiner bewundernswürdigen Beobachtung: er scherzte über uns alle und behauptete, meinem Stirnbau zusolge, ich könne den Mund nicht austhun, ohne einen Tropus auszusprechen; worauf er mich denn freilich jeden Augenblick ertappen konnte. Mein ganzes Wesen betrachtet, versicherte er ganz ernstlich, daß ich eigentlich zum Volksredner geboren seh. Vergleichen gab nun zu allerlei scherzhaften Bezügen Gelegenheit, und ich nußte es gelten lassen, daß man mich mit Chrysostomus in Eine Reihe zu setzen beliebte.

Nun mochte freisich solche geistige Anstrengung, verslochten in geselliges Wohlleben, meinen körperlichen Zuständen nicht eben zusagen; es übersiel mich ganz unversehens der Paroxysmus eines herkömmlichen Uebels, das von den Nieren ausgehend sich von Zeit zu Zeit durch frankhafte Symptome schmerzlich ankündigte. Es brachte mir dießmal den Bortheil einer größern Unnäherung an Bergrath Reil, welcher als Arzt mich behandelnd mir zugleich als Praktiker, als denkender, wohlgesinnter und anschanender Mann bekannt wurde. Wie sehr er sich meinen Zustand angelegen sehn ließ, davon giebt ein eigenhändiges Gutachten Zeugniß, welches vom 17. September dieses Jahrs unter meinen Papieren noch mit Achtung verwahrt wird.

Dr. Galls serneren Unterricht sollte ich benn auch nicht vermissen; er hatte die Gefälligkeit, den Apparat jeder Borlesung auf ntein Zimmer zu schaffen und mir, der ich durch mein Uebel an höherer Beschauung und Betrachtung nicht gehindert war, sehr auslangende Kenntniß und Uebersicht seiner Ueberzengungen mitzutheilen.

Dr. Gall war abgegangen und befuchte Göttingen; wir aber murben durch bie Aussicht eines eigenen Abenteners angezogen. Der wunderliche, in mandem Ginne viele Jahre burch icon bekannte problematifde Mann, Sofrath Beireis in Selmstädt, war mir ichon fo oft genannt, feine Umgebung, fein merkwürdiger Besitz, sein fonderbares Betragen, fo wie bas Geheimniß, bas über allem biefem waltete, hatte ichen längst auf mich und meine Freunde bennruhigent gewirft, und man mußte fich schelten, baf man eine fo einzig merhvürdige Perfonlichkeit, bie auf cine frühere vorübergebende Epoche bindentete, nicht mit Augen gefeben, nicht im Umgang einigermaßen erforscht habe. Professor Wolf war in demfelbigen Falle, und wir beschloffen, ba wir ben Mann zu Saufe wußten, eine Fahrt nach ihm, ber wie ein geheimniftvoller Greif über außererbentlichen und faum benkbaren Schätzen waltete. Mein humoriftischer Reisegefährte erlaubte gern, bag mein füngzehnjähriger Cohn Angust Theil an biefer Fahrt nehmen burfte, und riefes gerieth zur besten geselligen Erheiterung; tenn indem ber tüchtige gelehrte Mann ten Anaben unausgesetzt zu neden fich zum Geschäft machte, fo burfte biefer bes Rechts ber Nothwehr, welche benn auch, wenn fie gelingen foll, offensiv verfahren ung, sich bedienen und, wie ber Angreifende, auch wohl mandymal bie Gränze überschreiten zu können glauben; wobei fich benn wohl mitunter bie wörtlichen Reckereien in Rigeln und Balgen zu allgemeiner Beiterfeit, obgleich im Wagen etwas unbequem, ju fteigern pflegten. Run machten wir Salt in Bernburg, mo ber würdige Freund gewisse Eigenheiten in Kauf und Tausch nicht unterließ, welche ber junge lofe Bogel, auf alle Handlungen feines Gegners gespannt, zu be merken, hervorzuheben und zu bescherzen nicht ermangelte.

Der eben so trefsliche als wunderliche Mann hatte auf alle Zöllner einen entschiedenen Haß geworfen und konnte sie, selbst wenn sie ruhig und mit Nachsicht versuhren, ja wohl eben deßhalb nicht ungehndelt lassen, woraus denn unangenehme Begebenheiten beinahe entstanden wären.

Da nun aber auch bergleichen Abneigungen und Eigenheiten uns in Magdeburg vom Besuch einiger verdienten Männer abhielten, so beschäftigte ich mich vorzüglich mit den Alterthümern des Toms, betrachtete die plastischen Monumente, vorzüglich die Grabmäler. Ich spreche nur von drei bronzenen derselben, welche für drei Erzbischösse von Magdeburg errichtet waren. Abelbert II., nach 1403, steif und starr, aber sorgsältig

und einigermaßen natürlich, unter Lebensgröße. Friedrich, nach 1464, über Lebensgröße, naturs und kunstgemäßer. Erust, mit der Jahrzahl 1499, ein unschätzbares Tenkmal von Peter Bischer, das wenigen zu vergleichen ist. Hieran konnte ich mich nicht genug ersrenen; denn wer einmal auf die Zunahme der Kunst, auf deren Abnahme, Ausweichen zur Seite, Rücklehr in den rechten Weg, Herrschaft einer Hauptepoche, Einwirkung der Individualitäten gerichtet, Aug' und Sinn danach gebildet hat, der sindet keine Zwiegespräche belehrender und unterhaltender als das Schweigsame in einer Folge von solchen Monumenten. Ich verzeichnete meine Bemerkungen sowohl zur Nebung als Erinnerung, und sinde die Blätter noch mit Vergnügen unter meinen Papieren; doch wünschte ich nichts mehr in diesen Stunden, als daß eine genaue Nachbildung, besonsters des herrlichen Vischen Monuments, vorhanden sehn möge. (Ist späterhin lobenswürzig mitgetheilt worden.)

Stadt, Festung und von den Wällen aus die Umgegend ward mit Aufmerksamkeit und Theilnahme betrachtet; besonders verweilte mein Blick sange auf der großen Baumgruppe, welche nicht allzusern die Fläche zu zieren ehrwitrig dastand. Sie beschattete Kloster Bergen, einen Ort, der mancherlei Erinnerungen ausries. Dort hatte Wieland in allen concentrirten jugendlichen Zartgefühlen gewandelt, zu höherer literarischer Bildung den Grund gelegt; dort wirkte Abt Steinmetz in frommem Sinne, vielleicht einseitig, doch redlich und frästig. Und wohl bedarf die Welt in ihrer unsremmen Einseitigkeit auch solcher Licht= und Wärmequellen, um nicht durchaus im egoistischen Irrsale zu erfrieren und zu verdursten.

Bei wiederholten Besuchen des Toms bemerkten wir einen lebhaften Franzosen in geistlicher Kleidung, der von dem Küster umber geführt, sich mit seinen Gefährten sehr laut unterhielt, indessen wir als Eingewohnte unsere stillen Zwecke versolgten. Wir ersuhren, es seh der Abbe Gregoire, und ob ich gleich sehr neugierig war mich ihm zu nähern und eine Bekanntschaft anzuknüpsen, so wollte doch mein Freund, aus Abneigung gegen den Gallier, nicht einwilligen, und wir begnügten uns, in einiger Ferne beschäftigt, sein Betragen genauer zu bemerken unt seine Urtheile, die er saut aussprach, zu vernehmen.

Wir verfolgten unsern Weg, und da der llebergang aus einer Flußeregion in die andere immer der Hauptaugenmerk mein, des Geognosten, war, so sielen mir die Sandsteinhöhen auf, die nun statt nach der Elbe

nach der Weser bindenteten. Helmstädt selbst liegt ganz freundlich; der Sand ist dort, we ein geringes Wasser fließt, durch Gärten und sonst annuthige Umgedung gedändigt. Wer nicht gerade den Begriff einer lebbaiten deutschen Afademie mitbringt, der wird angenehm überrascht sewn, in einer solchen Lage eine ältere beschränkte Studienanstalt zu sinden, wo auf dem Fundament eines frühern Alosterwesens Lehrstühle späterer Art gegründet worden, wo gute Pfründen einen behaglichen Sit darbieten, wo alträumliche Gedände einem auständigen Hanschalt, bedeutenden Vieblichbeken, ausschulichen Cabinetten hinreichenden Platz gewähren, und eine stille Thätigkeit deste emsiger schriftstellerisch wirken kann, als eine geringe Versammlung von Studierenen nicht jene Hast der Ueberlieserung sordert, die uns auf besuchten Afademien nur übertändt.

Das Personal ber Lehrer war auf alle Beise bedeutend; ich darf nur die Namen Heufe, Bott, Lichtenstein, Crell, Bruns und Bredow nennen, so weiß jedermann den damaligen Cirfel zu schätzen, in welchem die Reisenden sich befanden. Gründliche Gelehrsamseit, willige Mittheitungen, durch immer nachwachsende Jugend erhaltene Heiterkeit des Umgangs, frohe Behaglichkeit bei ernsten und zweckmäßigen Beschäftigungen, das alles wirkte so schwilcheit, wozu noch die Frauen mitwirkten, ältere durch gastsreie Häuslichkeit, jüngere Gattinnen mit Anmuth, Töchter in aller Liebenswürdigteit, sämmtlich mur einer allgemeinen einzigen Familie anzugehören scheinend. Sehen die großen Käume altherkömmtlicher Häuser erlaubten zahlreiche Gastmahle und die besuchtesten Feste.

Bei einem derselben zeigte sich auch der Unterschied zwischen mir und meinem Freunde. Am Ende einer reichlichen Abendtasel hatte man uns beiden zwei schön gestochtene Kränze zugedacht. Ich hatte dem schönen Kinde, das mir ihn aufsetzte, mit einem lebhast erwiederten Kuß gedankt und mich eitel genug gesreut, als ich in ihren Augen das Bekenntniß zu lesen schien, daß ich ihr so geschmückt nicht mißfalle. Indessentlige Gönerein gar widerspenstig, und wenn auch der Kranz unter solchem Ziehen und Zerren nicht ganz entstellt wurde, so mußte doch das liebe Kind sich einigermaßen beschämt zurückziehen, daß sie ihn nicht losgeworden war.

Ueber so vieles Anmuthige hätten wir nun fast ben Zweck vergessen können, der uns eigentlich hieher geführt hatte; allein Beireis belebte durch seine heitere Gegenwart jedes Fest. Nicht groß, wohl und beweglich

gebaut, konnte man eben die Legenden seiner Fechterfünste gelten lassen; eine unglaublich hohe und gewölbte Stirn, ganz in Misverhältniß der untern sein zusammen gezogenen Theile, deutete auf einen Mann von besondern Geisteskräften, und in so hohen Jahren konnte er sich sürwahr einer besonders muntern und ungeheuchelten Thätigkeit erfreuen.

In Gesellschaften, besonders aber bei Tische, gab er seiner Galanterie die ganz eigene Wendung, daß er sich als ehemaliger Verehrer der Mutter, als jetziger Freier der Tochter oder Nichte ungezwungen darzustellen wußte; und man ließ sich dieses oft wiederholte Mährchen gern gefallen, weil zwar niemand auf den Besitz seiner Hand, wohl aber mancher gern auf einen Antheil an seinem Nachlaß Anspruch gemacht hätte.

Angemeldet wie wir waren, bot er uns alle Gastfreundschaft an; eine Aufnahme in sein Haus lehnten wir ab, bankbar aber ließen wir uns einen großen Theil bes Tags bei ihm unter seinen Merkwürdigkeiten gefallen.

Gar manches von seinen srüheren Besitzungen, das sich dem Namen und dem Ruhme nach noch lebendig erhalten hatte, war in den jämmerlichsten Umständen. Die Baucanson'schen Automaten sanden wir durchaus paralhsirt. In einem alten Gartenhause saß der Flötenspieler in sehr unscheindaren Kleidern; aber er flötete nicht mehr, und Beireis zeigte die ursprüngliche Walze vor, deren erste einsache Stückhen ihm nicht genügt hatten. Dagegen ließ er eine zweite Walze sehen, die er von Jahre lang im Hause unterhaltenen Orgelsünstlern unternehmen lassen, welche aber, da jene zu früh geschieden, nicht vollendet, noch an die Stelle gesetzt werden können, weschalb denn der Flötenspieler gleich ansangs verstummte. Die Ente, undesiedert, stand als Gerippe da, fraß den Hafer noch ganz munter, verdaute jedoch nicht mehr. An alle dem ward er aber keineswegs irre, sondern sprach von diesen veralteten halbzerstörten Dingen mit solchem Behagen und so wichtigem Ausdrunk, als wenn seit jener Zeit die höhere Mechanik nichts Frisches, Bedeutenderes hervorgebracht hätte.

In einem großen Saale, der Naturgeschichte gewidnet, wurde gleichsfalls die Bemerkung rege, daß alles was sich selbst erhält, bei ihm gut ausgehoben seh. So zeigte er einen sehr kleinen Magnetstein vor, der ein großes Gewicht trug, einen ächten Phreniten vom Cap von größter Schönsheit, und sonstige Mineralien in vorzüglichen Exemplaren.

Aber eine in ber Mitte bes Saals gedrängt ftebente Reihe ausgestopfter

Bögel zersielen unmittelbar durch Mottenfraß, so daß Gewürm und Kedern auf den Gestellen selbst ausgehäuft lagen; er bemerkte dieß auch und versicherte, es sen eine Kriegslist; denn alle Motten des Hauses zögen sich hieher, und die übrigen Zimmer blieben von diesem Geschmeiße rein. In geordneter Folge kamen denn nach und nach die sieben Bunder von Helmstätt zu Tage, die Lieberkühu'schen Präparate, so wie die Hahn'sche Rechenmaschine. Bon jenen wurden einige wirklich bewundernswirdige Beispiele vorgewiesen, an diesem complicite Exempel einiger Species durchgesührt. Das magische Orasel jedoch war verstummt; Beireis hatte geschworen die gehorsame Uhr nicht wieder auszusiehen, die auf seine, des Entserntstehenden, Besehle bald stille hielt, bald fortging. Ein Officier, den man wegen Erzählung solcher Bunder Lügen gestraßt, sen Mell erstochen worden, und seit der Zeit habe er sich sest vorgenommen, seine Bewunderer nie solcher Gesahr wieder auszusehen, noch die Ungländigen zu so übereilten Gränelthaten zu veranlassen.

Nach dem bisher Erzählten darf man nun wohl sich einige Bemertungen erlauben. Beireis, im Jahre 1730 geboren, sühlte sich als tresselicher Kopf eines weit umsassenen Wissens fähig und zu vielseitiger Ausübung geschickt. Den Anregungen seiner Zeit zusolge bildete er sich zum Polyhistor; seine Thätigkeit widmete er der Heilfunde, aber bei dem glücklichsten, alles sesthaltenden Gedächtnis konnte er sich anmaßen in den sämmtlichen Facultäten zu Hause zu sehn, jeden Lehrstuhl mit Ehre zu betreten. Seine Unterschrift in meines Sohnes Stammbuch lautet solgenderungen: Godofredus Christophorus Beireis, Primarius Prosessor Medicinae, Chemiae, Chirurgiae, Pharmaceutices, Physices, Botanices et reliquae Historiae naturalis. Helmstadii d. XVII. Augusti a. MDCCCV.

Ans dem bisher Vorgezeigten jedoch ließ sich einsehen, daß seine Sammlungen dem naturhistorischen Theile nach einen eigentlichen Zweck haben konnten, daß hingegen das, worauf er den meisten Werth legte, eigentlich Curiositäten waren, die durch den hohen Kaufpreis Ausmerksamkeit und Bewunderung erregen sollten; wobei denn nicht vergessen wurde, daß bei Antauf desselben Kaiser und Könige überboten worden.

Dem sey nun wie ihm wolle, ansehnliche Summen mußten ihm zu Gebote stehen; benn er hatte, wie man wohl bemerken konnte, eben so sehr eine gelegene Zeit zu solchen Ankaufen abgewartet, als auch mehr

venn andere vielleicht sich sogleich zahlungsfähig erwiesen. Dbengenannte Gegenstände zeigte er zwar mit Antheil und Behagen umständlich vor, allein die Freude daran schien selbst gewissermaßen nur historisch zu senn; wo er sich aber lebhaft, leidenschaftlich überredend und zudringlich bewies, war bei Borzeigen seiner Gemälde, seiner neuesten Liebhaberei, in die er sich ohne die mindeste Kenntniß eingelassen hatte. Bis ins Unbegreisliche ging der Grad, womit er sich hierüber getäusicht hatte, oder und zu täuschen suchte, da er denn doch auch vor allen Tingen gewisse Curiosa vorzustellen pslegt. Hier war ein Christus, bei dessen Anblid ein Göttinger Professor in den bittersten Thränenguß sollte ausgebrochen sehn; sogleich darauf ein von einer englischen Dogge angebelltes natürlich genug gemaltes Brod auf dem Tische der Jünger zu Emmans, ein anderes aus dem Feuer wunderwürdig gerettetes Heiligenbild und was dergleichen mehr sehn mochte.

Tie Urt seine Bilter vorzuweisen war seltsam genug, und schien gewissermaßen absichtlich; sie hingen nämlich nicht etwa an den hellen breiten Wänden seiner obern Stockwerfe wohlgenießbar neben einander, sie standen vielmehr in seinem Schlafzimmer um das große Thronhimmelbett an den Wänden geschichtet über einander, von wo er, alle Hüsselstung ablehnend, sie selbst herholte und dann wieder zurück brachte. Einiges blieb in dem Zimmer um die Beschauer herum gestellt; immer enger und enger zog sich der Arcis zusammen, so daß freilich die Ungeduld unseres Reisgesährten allzu start erregt, plötzlich ausbrach und sein Entsfernen veranlaßte.

Es war mir wirklich angenehm; tenn solche Qualen ber Unvernunft ertragen sich leichter allein als in Gesellschaft eines einsichtigen Freundes, wo man bei gesteigertem Unwillen jeden Augenblick einen Ausbruch von einer ober der andern Seite befürchten nuß.

Und wirklich war es auch zu ftark, was Beireis seinen Gästen zumuthete; er wußte sich nämlich damit am meisten, daß er von den größten namhaften Künstlern drei Stücke besitze, von der ersten, zweiten und letzten Manier, und wie er sich vorstellte und vortrug, war jede Art von Fassung, die dem Menschen zu Gebot stehen soll, kaum hinreichend; denn die Scene war lächerlich und ärgerlich, beleidigend und wahnsinnig zugleich.

Die ersten Lehrlingsproben eines Raphael, Tizian, Carracci, Correggio, Domenichino, Guito, und von wem nicht fonst waren

nichts weiter ats schwache, von mäßigen Minstlern gesertigte, auch wohl copirte Bilder. Hier verlangte er nun sederzeit Nachsicht gegen derzleichen Anfänge, rühmte aber mit Bewunderung in den solgenden die außer ordentlichsten Fortschritte. Unter solchen der zweiten Epoche zugeschriebenen fand sich wohl manches (Bute, aber ven dem Namen, dem es zugesignet worden, sowohl dem Talent als der Zeit nach himmelweit entsernt. Seden so verhielt es sich mit den letzten, wo denn auch die leersten Bbrasen, deren amnaßliche Unkenner sich bedienen, gar wohlgesällig vom Minnde flossen.

Zum Beweis der Aechtheit solcher und anderer Bilder zeigte er die Anctionsfatalogen vor, und frente sich der gedruckten Lobpreisung jeder von ihm erstandenen Rummer. Darunter befanden sich zwar ächte, aber stark restaurirte Originale; genug, an irgend eine Art von Kritik war bei diesem sonst werthen und würdigen Manne gar nicht zu denken.

Hatte man nun die meiste Zeit alle Geduld und Zurückhaltung nöthig, so ward man denn doch mitunter durch den Anblick trefflicher Bilder getröstet und belohnt.

Unschätzbar hielt ich Albrecht Türers Porträt, von ihm selbst gemalt, mit der Jahrzahl 1493, also in seinem zweinundzwanzigsten Jahre, halbe Lebensgröße, Bruststiid, zwei Hände, die Ellenbogen abgestutzt, purpurrothes Mützchen mit furzen schmalen Resteln, Hals bis unter die Schlüsselbeine bloß, am Hemde gestickter Obersaum, die Falten der Aermel mit pfirsichrothen Bändern unterbunden, blaugrauer mit gelben Schnüren verbrämter Ueberwurf, wie sich ein seiner Jüngling gar zierlich herausgeputzt hätte, in der Hand bedeutsam ein blaublühendes Eryngium, im Teutschen Mannstrene genannt, ein erustes Jünglingsgesicht, keimende Barthaare um Mund und Kinn, das Ganze herrlich gezeichnet, reich und unschnleig, harmonisch in seinen Theilen, von der höchsten Ausssührung, vollkommen Türers würdig, obgleich mit sehr dinner Farbe gemalt, die sich an einigen Stellen zusammen gezogen hatte.

Dieses preiswürdige, durchaus unschätzbare Bitt, das ein wahrer Kunstfreund in goldenen Rahmen eingesaßt im schönsten Schränken aufbewahrt hätte, ließ er, das auf ein dünnes Brett gemalte, ohne irgend einen Rahmen und Verwahrung. Jeden Angenblick sich zu spalten drohend, ward es unvorsichtiger als jedes andere hervorgeholt, auf und wieder bei Seite gestellt, nicht weniger die dringende Theilnahme des Gastes,

vie um Schonung und Sicherung eines solchen Kleinods flehte, gleichgültig abgelehnt; er schien sich wie Hofrath Büttner in einem herkömmlichen Unwesen eigenfinnig zu gefallen.

Ferner gebente ich eines geiftreich frei gemalten Bilbes von Rubens, länglich, nicht allzugroß, wie er sich's für folche ausgeführte Stizzen liebte. Eine Sockenfrau fitent in ber Fülle eines wohlverforgten Gemüstrams, Roblhäupter und Salat aller Arten, Wurzeln, Zwiebeln aller Farben und Geftalten; fie ift eben im Sandel mit einer ftattlichen Bürgerefrau begriffen, beren behagliche Bürte sich gar gut ausnimmt neben bem ruhig anbietenden Wesen ber Berfäuferin, hinter welcher ein Knabe, so eben im Begriff einiges Obst zu stehlen, von ihrer Magd mit einem unvorgesehenen Schlag betroht wird. Un ber andern Seite, hinter ber angesehenen Bürgerefrau, sieht man ihre Magt einen wohlgeflochtenen, mit Marttmaaren ichon einigermaßen versehenen Korb tragen; aber auch sie ist nicht mußig, sie blidt nach einem Burschen und scheint bessen Fingerzeig mit einem freundlichen Blid zu erwiedern. Beffer gedacht und meifterhafter ausgeführt mar nicht leicht etwas zu schauen, und hätten wir nicht unsere jährlichen Ausstellungen abzuschließen festgestellt, so würden wir diesen Gegenstand, wie er hier beschrieben ift, als Preisaufgabe gesett haben, um die Künftler fennen zu lernen, die von der überhandnehmenden Berirrung auf Gologrund noch unangestedt, ins berbe frische Leben Blid und Talent zu wenden geneigt wären.

Im funftgeschichtlichen Sinne hatte benn auch Bereis, bei Aushebung ber Klöster, niehr als ein bedeutendes Bild gewonnen; ich betrachtete sie mit Antheil und bemerste manches in mein Taschenbuch. Hier sinde ich nun verzeichnet, daß außer dem ersten vorgewiesenen, welches sür ächt byzantinisch zu halten wäre, die übrigen alle ins sünfzehnte, vielleicht ins sechzehnte Jahrhundert sallen möchten. Zu einer genauern Würdigung mangelte es mir an durchgreisender Kenntniß, und bei einigem, was ich allensalls noch hätte näher bestimmen können, brachte mich Zeitrechnung und Nomenclatur unseres wunderlichen Sammlers Schritt für Schritt aus der Richte.

Denn er wollte nun ein = für allemal, wie perfönlich so auch in seinen Besitzungen, einzig sehn, und wie er jenes erste byzantinische Stück dem vierten Jahrhundert zuschrieb, so wies er ferner eine ununterbrochene Reihe aus dem fünften, sechsten u. s. w. bis ins fünfzehnte mit einer

Sicherheit und Ueberzeugung vor, baß einem die Gebanken vergingen, wie es zu geschehen pflegt, wenn uns das handgreiflich Unwahre, als etwas das sich von selbst versteht, zutraulich vorgesprochen wird, wo man denn weder den Selbstbetrug noch die Unverschämtheit in solchem Grade für möglich hält.

Ein solches Beschauen und Betrachten ward sodann durch sestliche Gastmahle gar angenehm unterbrochen. Hier spielte der seltsame Mann seine jugendliche Kolle mit Behagen sort: er scherzte mit den Müttern, als wenn sie ihm auch wohl früher geneigt sehn mögen; mit den Töchtern, als wenn er im Begriff wäre ihnen seine Hand anzubieten. Niemand erwiederte dergleichen Aeußerungen und Anträge mit irgend einem Befremden; selbst die geistreichen männlichen Glieder der Gesellschaft behandelten seine Thorheiten mit einiger Achtung, und aus allem ging hervor, daß sein Hatur- und Kunstschäße, seine Baarschaften und Capitalien, sein Reichthum, wirklich oder durch Großthun gesteigert, vielen ins Auge stach; weshalb denn die Achtung für seine Berdienste auch seinen Seltsamsteiten das Wort zu reden schien.

Und gewiß es war niemand geschickter und gewandter Erbschleicherei zu erzielen als er; ja es schien Maxime zu senn, sich dadurch eine neue künstliche Familie und die unfromme Pietät einer Anzahl Menschen zu verschaffen.

In seinem Schlafzimmer hing das Bild eines jungen Mannes, von der Art wie man hunderte sieht, nicht ausgezeichnet, weder anziehend noch abstoßend; diesen ließ er seine Gäste gewöhnlich beschauen und bejammerte dabei das Ereigniß, daß dieser junge Mann, an den er vieles gewendet, dem er sein ganzes Bermögen zugedacht, sich gegen ihn untren und undankbar bewiesen, daß er ihn habe müssen sahren lassen und nun vergebens nach einem zweiten sich umsehe, mit dem er ein gleiches und glücklicheres Berhältniß anknüpsen könne.

In biesem Vortrag war irgend etwas Schelmisches: benn wie jeder bei Erblickung eines Lotterieplans das große Loos auf sich bezieht, so schien auch jedem Zuhörer, wenigstens in dem Augenblick, ein Hoffnungszestirn zu leuchten; ja ich habe kluge Menschen gekannt, die sich eine Zeit lang von diesem Irrlicht nachziehen ließen.

Den größten Theil des Tages brachten wir bei ihm zu, und Abends bewirthete er uns auf chinefischem Porzellan und Silber mit fetter

Schafmild, die er als höchst gesunde Nahrung pries und aufnöthigte. Hatte man dieser ungewohnten Speise erst einigen Geschmack abgewonnen, so ist nicht zu längnen, daß man sie gern genoß, und sie auch wohl als gesund ansprechen durfte.

Unt so besah man benn auch seine ältern Sammlungen, zu beren glücklichem Beischaffen historische Kenntniß genügt, ohne Geschmack zu verlangen. Die gestenen Münzen römischer Kaiser und ihrer Familien hatte er auss vollständigste zusammengebracht, welches er durch die Katalogen des Bariser und Gothaischen Cabinets eistig zu belegen und dabei zugleich sein Uebergewicht durch mehrere dort sehlende Exemplare zu bezeugen wußte. Was jedoch an dieser Sammlung am höchsten zu bewundern, war die Vollkommenheit der Abdrücke, welche sämmtlich als kämen sie aus der Münze, vorlagen. Diese Bemerkung nahm er wohl auf, und versicherte, daß er die einzelnen erst nach und nach eingetauscht und mit schwerer Zubuße zulest erhalten, und doch noch immer von Glück zu sagen habe.

Brachte nun der geschäftige Besitzer aus einem nebenstehenden Schrant neue Schieber zum Anschauen, so ward man sogleich der Zeit und dem Ort nach anders wehin versetzt. Sehr schöne Silbermünzen griechischer Stäte lagen vor, die, weil sie lange genug in seuchter versichlossener Luft aufbewahrt worden, die wehlerhaltenen Gepräge mit einem bläulichen Anhauch darwiesen. Sten so wenig sehlte es sodann an goldenen Rosenobeln, päpstlichen älteren Münzen, an Bracteaten, verfänglichen sathrischen Geprägen und was nan nur merkwürdig Seltsames bei einer so zahlreichen altherkömmlichen Sammlung erwarten konnte.

Nun war aber nicht zu läugnen, daß er in diesem Fache unterrichtet und in gewissem Sinne ein Kenner war: denn er hatte ja schon in früheren Jahren eine kleine Abhandlung, wie ächte und salsche Münzen zu unterscheiten seine, herausgegeben. Indessen scheint er auch hier wie in andern Tingen sich einige Willkür vorbehalten zu haben; denn er behauptete hartnäckig und über alle Minzkenner triumphirend, die goldenen Khsimachen seinen durchaus falsch, und behandelte deshald einige vorliegende schöne Exemplare böchst verächtlich. Auch dieses sießen wir, wie manches andere, hingehen und ergögten uns mit Belehrung an diesen wirklich seltenen Schätzen.

Neben allen Diejen Merkwürdigkeiten, zwischen fo vieler Zeit, Die und

Beireis wirmete, trat immer zugleich seine ärztliche Thätigkeit hervor; batt war er Morgens früh schon vom Lante, wo er eine Bauersfrau enthunden, zurückgesehrt, balt hatten ihn verwickelte Consultationen beschäftigt und sestgebalten.

Wie er nun aber zu solchen Geschäften Tag und Nacht bereit sehn könne, und sie doch mit immer gleicher äußerer Würde zu vollbringen im Stande sey, machte er auf seine Frisur ausmerksam: er trug nämlich vollenartige Locken, länglich, mit Radeln gesteckt, sest gepicht über beiden Ohren; das Vorderhaupt war mit einem Toupet geschmückt, alles sest, glatt und tüchtig gepudert. Auf diese Weise, sagte er, lasse er sich alle Abend frisiren, sege sich, die Haare sestgedunden, zu Bette, und welche Stunde er denn auch zu einem Kranken gerusen werde, erscheine er doch so anständig, eben als wie er in sede Gesellschaft komme. Und es ist wahr, man sah ihn in seiner hellblaugranen vollskändigen Kleidung, in schwarzen Strümpsen und Schuhen mit großen Schnallen, überall eins wie das anderemal.

Währent folder belebten Unterhaltung und fortbauernber Berftreuung hatte er eigentlich von unglaublichen Dingen noch wenig vorgebracht; allein in ber Folge fonnte er nicht gang unterlaffen, Die Litanei feiner Legenden nach und nach mitzutheilen. Als er uns nun eines Tags mit einem gang wohl bestellten Gastmable bewirthete, so mußte man eine reichliche Schüffel besonders großer Krebse in einer so bad= und wasserarmen Gegend höchst merkwürdig finden; worauf er benn versicherte, sein Fischkasten durfe niemals ohne bergleichen Borrath gefunden werden; er sen diesen Geschöpfen jo viel schuldig, er achte ben Genug berselben für so beilfam, daß er sie nicht nur als schmachaftes Gericht für werthe Gafte, sondern als das wirksamste Arzeneimittel in äußersten Fällen immerfort bereit halte. Run aber schritt er zu einigen geheimniftvollen Einleitungen; er sprach von ganglicher Erschöpfung, in Die er sich durch ununterbrochene höchst wichtige, aber auch höchst gefährliche Arbeit versetzt gesehen, und wollte badurch ben schwierigen Proces der höchsten Wiffenschaft verstanden wiffen. In einem folden Buftande habe er nun ohne Bewuftfenn, in letten Zugen hoffnungslos ba gelegen, als ein junger ihm herzlich verbundener Schüler und Barter, burch inspirationsmäßigen Inftinct angetrieben, eine Schuffel großer gefottener Arebse seinem Herrn und Meister dargebracht und bavon genugfant zu sich zu nehmen genöthigt; worauf benn biefer wunderfam

ins Leben zwückgefehrt, und bie hohe Berehrung für bieses Gericht behalten habe.

Schalthafte Freunde behaupteten, Beireis habe senst auch wohl gelegentlich zu verstehen gegeben, er wüßte, durch das Universale, ausgessuchte Maikäser in junge Arebse zu verwandeln, die er denn auch nachher durch besondere spagnrische Nahrung zu merkwürdiger Größe herauszussüttern verstehe. Wir hielten dieß wie billig für eine im Geist und Geschmack des alten Wunderthäters ersundene Legende, dergleichen mehr auf seine Rechnung herungehen, und die er, wie zu wohl Taschenspieler und sonstige Thaumaturgen auch gerathen sinden, keineswegs abzuläugnen geneigt war.

Hofrath Beireisens ärztliches Ansehen war in der ganzen Gegend wohl gegründet, wie ihn denn auch die gräslich Beltheim'sche Familie zu Harbke als Hausarzt willkommen hieß, in die er uns daher einzuführen sich sogleich geneigt erklärte. Angemeldet traten wir dort ein. Stattliche Wirthschaftsgebäude bildeten vor dem hohen ältlichen Schlosse einen geräumigen Gutshof. Der Graf hieß uns willkommen und freute sich an nur einen alten Freund seines Baters kennen zu lernen: denn mit diesem hatte uns andere durch mehrere Jahre das Studium des Bergwesens verbunden, nur daß er versuchte seine Naturkenntnisse zu Ausklärung problematischer Stellen alter Autoren zu benutzen. Mochte man ihn bei diesem Geschäft auch allzu großer Kühnheit beschuldigen, so konnte man ihm einen geistreichen Scharssinn nicht absprechen.

Gegen den Garten hin war das alterthümlich aufgeschmückte ansehnsliche Schloß vorzüglich schön gelegen. Unmittelbar aus demselden trat man auf ebene reinliche Flächen, woran sich sanft aufsteigende von Büschen und Bäumen überschattete Hügel anschlossen. Bequeme Wege führten sodam auswärts zu heiteren Aussichten gegen benachbarte Höhen, und man ward mit dem weiten Umkreis der Herrschaft, besonders auch mit den wohlbestandenen Wäldern, immer mehr bekannt. Den Großvater des Grasen hatte vor sunszig Jahren die Forstcultur ernstlich beschäftigt, wobei er denn nordamerikanische Gewächse der deutschen Landesart auzueignen trachtete. Nun sührte man uns in einen wohlbestandenen Wald von Wehmouthse Riesern, ansehnlich start und hoch gewachsen, in deren stattlichen Bezirk wir uns, wie sonst in den Forsten des Thüringer Walzes, aus Moos gelagert an einem guten Frühstück erquickten, und

väterliche Forst zeigte noch die Absichtlichkeit der ersten Anlage, indem die fämmtlichen Bämme, reihenweise gestellt, sich überall ins Gevierte sehen ließen. Gben so konnte man in jeder Forstabtheilung bei jeder Bammegattung die Absicht des vorsorgenden Ahnherrn gar deutlich wahrnehmen.

Die junge Gräfin, so eben ihrer Entbindung nahe, blieb leider unsichtbar, da wir von ihrer gerühmten Schönheit selbst doch gern Zeugnist abgelegt hätten. Indessen wußten wir und mit ihrer Fran Mutter, einer verwittibten Fran von Lanterbach aus Franksurt am Main, von alten reichstädischen Familienverhältnissen angenehm zu unterhalten.

Die beste Bewirthung, ber anmuthiaste Umgang, belehrendes Gespräch, worin und nad, und nad, bie Bortheile einer fo großen Besitzung im Einzelnen deutlicher wurden, besonders da hier so viel für die Unterthanen geschehen war, erregten ben stillen Bunsch länger zu verweilen, dem benn eine freundlich bringende Einladung unverhofft entgegen fam. Aber unfer theurer Gefährte, ber vortreffliche Wolf, ber bier für seine Reigung keine Unterhaltung fand und besto eher und heftiger von seiner gewöhnlichen Ungeduld ergriffen ward, verlangte so bringend wieder in Helmstädt zu febn, bag wir uns entschließen mußten, aus einem so angenehmen Rreife zu scheiden; boch follte sich bei unserer Trennung noch ein wechselseitiges Berhältniß entwickeln. Der freundliche Wirth verehrte aus feinen fossilen Schätzen einen föftlichen Enfriniten meinem Gobn, und wir glaubten faum etwas Gleichgefälliges erwiedern zu können, als ein forstmännisches Problem zur Sprache kam. Im Ettersberg nämlich bei Weimar folle, nach Answeis eines beliebten Journals, eine Buche gefunden werden, welche fich in Geftalt und sonstigen Eigenschaften offenbar ber Eiche nähere. Der Graf, mit angeerbter Reigung zur Forstcultur, wünschte bavon eingelegte Zweige und was sonst noch zu genauerer Kenntniß beitragen könne, besonders aber wo möglich einige lebendige Pflanzen. In der Folge waren wir fo glücklich bieß Gewünschte zu verschaffen, unfer Versprechen wirklich halten zu können, und hatten bas Bergnügen von bem zweidentigen Baume lebendige Abkömmlinge zu übersenden, auch nach Jahren von dem Gebeihen berselben erfreuliche Nachricht zu vernehmen.

Auf bem Rüchwege nun wie auf bem Hinwege hatten wir benn mandherlei von bes alten uns geleitenden Zauberers Großthaten zu hören. Nun vernahmen wir aus bessen Munde, was uns schon aus seinen früheren Tagen durch Ueberlieferung zugekommen war: doch genau besehen fant sich in der Legende dieses Heiligen eine merkliche Monotonie. Als Knabe jugendlich muthiger Entschluße, als Schüler rasche Selbstwertheistigung; akademische Händel, Nappiersertigkeit, kunstmäßige Geschicklichkeit im Reiten, und sonstige körperliche Vorzüge, Muth und Gewandtheit, Kraft und Ausdauer, Beständigkeit und Thatlust — alles dieses lag rückswärts in dunkeln Zeiten; dreisährige Reisen blieben geheimnisvoll, und sonst noch manches im Vortrag, gewiß aber in der Erörterung unbestimmt.

Weil jedoch das auffallende Resultat seines Lebensganges ein unübersehlicher Besitz von Kostbarkeiten, ein unschätzbarer Geldreichthum zu sehn schien, so konnte es ihm an Gläubigen, an Verehrern gar nicht sehlen. Zene beiden sind eine Urt von Hausgöttern, nach welchen die Menge andächtig und gierig die Augen wendet. Ist nun ein solcher Besitz nicht etwa ererbt und offenbaren Herkommens, sondern im Geheinmiß selbst erworben, so giebt man im Tunkeln alles übrige Wunderbare zu, man läßt ihn sein mährchenhaftes Wesen treiben: denn eine Masse gemünztes Gold und Silber verleiht selbst dem Unwahren Ausehen und Gewicht; man läßt die Lüge gelten, indem man die Baarschaft beneidet.

Die möglichen oder wahrscheinlichen Mittel, wie Beireis zu solchen Gütern gelangt, werden einstimmig und einsach angegeben. Er solle eine Karbe ersunden haben, die sich an die Stelle der Cochenille setzen konnte; er solle vortheilhaftere Gährungsprocesse als die damals bekannten an Kabrikherren mitgetheilt haben. Wer in der Geschichte der Chemie bewandert ist, wird beurtheilen, ob in der Hälfte des vorigen Jahrhunderts dergleichen Recepte umherschleichen konnten, er wird wissen, in wiesern sie in der neuern Zeit offendar und allgemein bekannt geworden. Sollte Beireis zum Beispiel nicht etwa zeitig auf die Vererlung des Krapps gekommen seyn?

Nach allem diesem aber ist das sittliche Element zu bedenken, worin und worans er gewirft hat, ich meine die Zeit, den eigentlichen Sinn, das Bedürsniß derselben. Die Communication der Weltbürger ging noch nicht so schnell wie gegenwärtig, noch konnte jemand, der an entsernten Orten wie Swedenborg, oder auf einer beschränkten Universität wie Beireis seinen Aufenthalt nahm, immer die beste Gelegenheit sinden, sich in geheimnissvolles Tunkel zu hüllen, Geister zu berusen und am Stein der Weisen zu arbeiten. Haben wir nicht in den neueren Tagen Cagliostro

geieben, wie er große Räume eilig turchstreisent, wechselsweise im Siten, Rorten, Westen seine Taschenspielereien treiben und überall Anhänger sinten konnte? Ift es tenn zuviel gesagt, daß ein gewisser Aberglaube an dämonische Menschen niemals aufhören, ja daß zu jeder Zeit sich immer ein Local sinden wird, wo daß problematisch Wahre, vor dem wir in ter Theorie allein Respect haben, sich in der Ausübung mit der Lüge auf daß allerbequemste begatten kann!

Vänger als wir gedacht hatte uns die annuthige Gesellschaft in Helmstätt ausgehalten. Hofrath Beireis betrug sich in jedem Sinne wohlswollend und mittheilend, doch von seinem Hauptschaft dem Diamanten hatte er noch nicht gesprochen, geschweige denselben vorgewiesen. Niemand der Helmstädter Akademieverwandten hatte denselben gesehen, und ein oft wiederholtes Mährchen, daß dieser unschätzbare Stein nicht am Orte sen, diente ihm, wie wir hörten, auch gegen Fremde zur Entschuldzigung. Er pslegte näntlich scheinder vertranlich zu äußern, daß er zwölf vollkemmen gleiche versiegelte Kästchen eingerichtet habe, in deren einem der Edelstein besindlich sen. Diese zwölf Kästchen nun vertheile er an auswärtige Freunde, deren jeder einen Schatz zu besitzen glaube; er aber wisse nur allein, wo er besindlich sen. Daher musten wir besürchten, daß er auf Anfragen dieses Naturwunder gleichfalls verlängnen werde. Glücklicherweise jedoch kurz vor unsern Abschiede begegnete solgendes.

Eines Morgens zeigte er in einem Bande der Reise Tournesorts die Abbildung einiger natürlichen Diamanten, die sich in Eisorm mit theilweiser Abweichung ins Nieren = und Zitzenförmige unter den Schätzen der Indier gesunden hatten. Nachdem er uns die Gestalt wohl eingeprägt, brachte er ohne weitere Ceremonien aus der rechten Hosentasche das bedeutende Naturerzeugniß. In der Größe eines mäßigen Gänseies war es vollkommen klar, durchsichtig, doch ohne Spur daß daran geschliffen worden; an der Seite bemerkte man einen schwachen Höcker, einen nierenförmigen Auswuchs, wodurch der Stein jenen Abbildungen vollkommen ähnlich ward.

Mit seiner gewöhnlichen ruhigen Haltung zeigte er darauf einige zweideutige Bersuche, welche die Eigenschaften eines Diamanten bethätigen sollten: auf mäßiges Reiben zog der Stein Papierschnitzchen an; die englische Feile schien ihm nichts anzuhaben; doch ging er eilig über diese Beweisthümer hinweg, und erzählte die oft wiederholte Geschichte, wie er

ren Stein unter einer Muffel geprüft und über das herrliche Schauspiel ber sich entwickelnden Flamme das Feuer zu mildern und auszulöschen vergessen, so daß der Stein über eine Million Thaler an Werth in kurzem verloren habe. Demungeachtet aber pries er sich glücklich, daß er ein Feuerwerk geschen, welches Kaisern und Königen versagt worden.

Intessen er nun sich weitläufig barüber herausließ, hatte ich, chromatischer Prüfungen eingebenf, bas Wunderei vor die Augen genommen, um die horizontalen Fensterstäbe badurch zu betrachten, sand aber die Farbensäume nicht breiter, als ein Bergkrystall sie auch gegeben hätte; westhalb ich im stillen wohl einige Zweifel gegen die Aechtheit dieses geseierten Schahes fernerhin nähren durfte. Und so war denn unser Ausenthalt durch die größte Rodomontade unseres wunderlichen Freundes ganz eigentlich gekrönt.

Bei heitern vertrausichen Unterhaltungen in Helmstädt, wo denn vorzüglich die Beireisischen Eigenheiten zur Sprache kamen, ward auch mehrmals eines höchst wunderlichen Edelmanns gedacht, welchen man, da unser Rückweg über Halberstadt genommen werden sollte, als unsern vom Wege wohnend, auf der Reise gar wohl besuchen und somit die Kenntniß seltsamer Charaktere erweitern könne. Man war zu einer solchen Expebition desto eher geneigt, als der heitere geistreiche Probst Henke uns dorthin zu begleiten versprach; woraus wenigstens hervorzugehen schien, daß man über die Unarten und Unschieslichseiten jenes berusenen Mannes noch allenfalls hinauskommen werde.

So sassen wir benn zu vier im Wagen, Probst Henke mit einer langen weißen Thompseise, tie er, weil ihn jede andere Art zu rauchen anwiderte, sogar im Wagen, selbst, wie er versicherte, auf weiteren Reisen, mit bes sonderer Borsicht ganz und unzerstückt zu erhalten wußte.

In so froher als besehrender Unterhaltung legten wir den Weg zurück und langten endlich an dem Gute des Mannes an, der unter dem Namen des tollen Hagen weit und breit bekannt, wie eine Urt von gefährlichem Chklopen auf einer schönen Besitzung hauste. Der Empfang war schon charakteristisch genug. Er machte uns ausmerksam auf das an tüchtigem Schmiedewerk hangende Schild seines neuerbauten Gasthoses, das den Gästen zur Lockung dienen sollte. Wir waren jedoch nicht wenig verwundert, hier von einem nicht ungeschickten Künstler ein Bild ausgeführt zu sehen, welches das Gegenstück jenes Schildes vorstellt, an welchem ver Reisenve in bas fübliche Frankreich sich se umständlich ergeht und ergötzt; man sah auch hier ein Wirthshaus mit bem bedenklichen Zeichen und umstehende Betrachter vorgestellt.

Ein solcher Empfang ließ uns freilich das Schlimmste vermuthen und ich ward ausmerksamer, indem mich die Ahnung anslog, als hätten die werthen neuen Freunde, nach dem edlen Helmstädter Drama, uns zu diesem Abentener beredet, um uns als Mitspieler in einer leidigen Satyrpesse verwickelt zu sehen. Sollten sie nicht, wenn wir diesen Jocus unswillig ausnähmen, sich mit einer stillen Schadenfrende kitzeln?

Doch ich verschenchte solchen Argwehn, als wir das ganz ansehnliche Gehöfte betraten. Die Wirthschaftsgebäude befanden sich im besten Zustand, die Höse in zwecknäßiger Ordnung, obgleich ohne Spur irgend einer ästhetischen Absicht. Des Herrn gelegentliche Behandlung der Wirthschaftsleute mußte man rauh und hart nennen, aber ein guter Humor, der durchblickte, machte sie erträglich; auch schienen die guten Leute an diese Weise schon so gewöhnt zu sehn, da sie ganz ruhig, als hätte man sie sanzt angesprochen, ihrem Geschäft weiter oblagen.

In dem großen, reinlichen, hellen Tafelzimmer fanden wir die Haußeran, eine schlanke wohlgebildete Dame, die sich aber in stummer Leidenszgestalt ganz untheilnehmend erwieß und uns die schwere Duldung, die sie zu übertragen hatte, unmittelbar zu erkennen gab. Ferner zwei Kinder, ein preußischer Fähndrich auf Urlaub, und eine Tochter auß der Braunsschweigischen Pension zum Besuche da, beide noch nicht zwanzig, stumm wie die Mutter, mit einer Art von Berwunderung drein sehend, wenn die Blicke jener ein vielsaches Leiden außsprachen.

Die Unterhaltung war sogleich einigermaßen solvatisch derb, der Burgunder, von Braunschweig bezogen, ganz vortrefslich; die Hausfrau machte sich durch eine so wohlbediente als wohlbestellte Tasel Ehre; daher wäre denn dis jetzt alles ganz leidlich gegangen, nur durste man sich nicht weit umsehen, ohne das Faunenohr zu erblicken, das durch die häusliche Zucht eines wohlhabenden Landedelmanns durchstach. In den Ecken des Saales standen saubere Abgüsse des Apollin und ähnlicher Statuen, wunderlich aber sah man sie aufgeputzt; denn er hatte sie mit Manschetten, von seinen abgelegten, wie mit Feigenblättern der guten Gesellschaft zu accommodiren geglaubt. Ein solcher Anblick gab nur um so mehr Appreshension, da man versichert sehn kann, daß ein Abgeschmacktes gewiß auf

ein anderes bindentet: und fe fant fich's auch. Das Gefpräch war noch immer mit einiger Mäßigung, wenigftens von unferer Seite geführt, aber boch auf alle Fälle in Gegenwart ber heranwachsenden Kinder unschicklich genug. Ills man sie aber mabrent bes Rachtisches fortgeschieft batte, ftand unfer munterlicher Wirth gang feierlich auf, nahm bie Manschettchen von ben Statuen weg und meinte, mm fen es Zeit fich etwas natürlicher und freier zu benehmen. Wir hatten indessen ber betauernswerthen Leidensgestalt unferer Wirthin burch einen Schmant gleichfalls Urlaub verschafft; denn wir bemerkten, worauf unfer Wirth ausgeben mochte, indem er noch schmachaftern Burgunter vorfette, bem wir uns nicht abholt bewiesen. Tennoch murten wir nicht gehindert nach aufgehobener Tafel einen Spaziergang verzuschlagen. Dazu wollte er aber feinen Gaft aulasien, wenn er nicht vorher einen gewissen Ort besucht hätte. Dieser gehörte freilich auch jum Gangen. Man fant in einem reinlichen Cabinet einen gepolfterten Grofraterfessel, und um zu einem längern Aufenthalt einzuladen, eine mannichfaltige Ungabl bunter, ringsumber aufgeklebter Aupferstiche, fathrischen, pasquillantischen, unsaubern Inhalts, neckisch genug. Diese Beispiele genügen wohl bie munterliche Lage auzuteuten, in ber wir uns befanten. Bei eintretenter Racht nöthigte er feine beträngte Sausfrau, einige Lieder nach eigener Wahl zum Flügel zu fingen, wodurch sie uns bei gutem Vortrag allerdings Vergnügen machte; zuletzt aber enthielt er fich nicht sein Miffallen an folden faben Gefängen zu bezeugen, mit ber Unmagung ein tüchtigeres vorzutragen, worauf fich benn bie gute Dame gemußigt fah, eine höchft unschickliche und absurde Strophe mit tem Flügel zu begleiten. Nun fühlte ich, indignirt durch bas Widerwärtige, inspirirt burch ben Burgunder, es sen Zeit meine Jugentpferbe zu besteigen, auf tenen ich mich soust übermüthig gern herum getummelt hatte.

Nachdem er auf mein Ersuchen die detestable Strophe noch einigemal wiederholt hatte, versicherte ich ihm, das Gedicht sen vortrefflich, nur müsse er suchen durch fünstlichen Vortrag sich dem köstlichen Inhalt gleich zu stellen, ja ihn durch den rechten Ausdruck erst zu erhöhen. Nun war zuvörderst von Forte und Piano die Rede, sodann aber von seineren Abschattirungen, von Accenten, und so muste gar zuletzt ein Gegensatz von Lissischrei zur Sprache kommen. Hinter dieser Tollheit lag jedoch eine Art von Didasstalie verborgen, die mir denn auch eine große Mannichsaltigkeit von Forderungen an ihn verschaffte, woran er sich

als ein geistreich barecker Mann zu unterhalten schien. Toch suchte er riese lästigen Zumuthungen manchmal zu unterbrechen, indem er Burgunder einschenfte und Backwerf andet. Unser Wess hatte sich, unendsich gelangweilt, schon zurückgezogen; Abt Hense ging mit seiner langen thönernen Pseise auf und ab und schüttete den ihm ausgedrungenen Burgunder, seine Zeit ersehend, zum Fenster hinauß, mit der größten Gemüthsenhe dem Verlauf dieses Unssunes abzuwarten. Diese aber war kein Geringes; dem ich sorderte immer mehr, noch immer einen wunderlichern Ausdruck von meinem humoristisch gelehrigen Schüler, und verwarf zuleht gegen Mitternacht alles bisherige. Das seh nur eingelernt, sagte ich, und gar nichts werth. Num müsse er erst aus eigenem Geist und Sinn das Wahre, das bisher verborgen gebtieben, selbst ersinden und dadurch mit Dichter und Musster als Original wetteisern.

Nun war er gewandt genng um einigermaßen zu gewahren, daß hinter diesen Tollheiten ein gewisser Sinn verborgen seh, ja er schien sich an einem so freventlichen Mißbranch eigentlich respectabler Lehren zu ergößen; dech war er indessen selbst müde und so zu sagen mürbe geworden, und als ich endlich den Schluß zog, er müsse nun erst der Ruhe pflegen und abwarten, ob ihm nicht vielleicht im Traum eine Austlärung komme, gab er gern nach und entließ uns zu Bette.

Den andern Morgen waren wir früh wieder bei der Hand und zur Abreise bereit. Beim Frühftück ging es ganz menschlich zu; es schien als wolle er uns nicht mit ganz ungünstigen Begriffen entlassen. Als Landrath wußte er vom Zustand und den Angelegenheiten der Provinz sehr treffende, nach seiner Art barocke Rechenschaft zu geben. Wir schieden freundlich, und konnten dem nach Helmstädt mit unzerbrochener langer Pfeise zurück sehrenden Freunde für sein Geleit bei diesem bedenklichen Abentener nicht genugsam Tank sagen.

Bollkommen friedlich und vernunftgemäß wart uns dagegen ein längerer Aufenthalt in Halberstadt beschert. Schon war vor einigen Jahren der edle Gleim zu seinen frühesten Freunden hinüber gegangen; ein Besuch, den ich ihm vor geranmer Zeit abstattete, hatte nur einen dunteln Eindruck zurückgelassen, indem ein dazwischen rauschendes, man nichsaltiges Leben mir die Sigenheiten seiner Person und Umgebung beinahe verlössche. Auch konnte ich damals wie in der Folge kein Berhältniß zu ihm gewinnen, aber seine Thätigkeit war mir niemals fremd geworden:

ich hörte viel von ihm burch Wieland und herber, mit tenen er immer in Briefwechsel und Bezug blieb.

Tiesmal wurden wir in seiner Wohnung von Herrn Körte gar freundlich empfangen; sie beutete auf reinliche Wohlhäbigkeit, auf ein friedliches Leben und stilles, geselliges Behagen. Sein vorüber gegangenes Wirken seierten wir an seiner Verlassenschaft; viel ward von ihm erzählt, manches vorgewiesen, und Herr Körte versprach, durch eine aussührliche Lebensbeschreibung und Herausgabe seines Brieswechsels einem jeden Anlaß genug zu verschaffen, auf seine Weise ein so merkwürdiges Individuum sich wieder hervorzurusen.

Tem allgemeinen teutschen Wesen war Gleim burch seine Gedichte am meisten verwandt, worin er als ein verzüglich liebender und liebendswürtiger Mann erscheint. Seine Poesie von der technischen Seite besehen ist rhythmisch, nicht melodisch, weshalb er sich denn auch meistens freier Sylbenmaße bedient; und so gewähren Bers und Reim, Brief und Abhandlung durch einander verschlungen den Ausdruck eines gemüthlichen Mensichenverstandes innerhalb einer wohlgesinnten Beschränkung.

Vor allem aber war uns anziehend ber Freundschaftstempel, eine Sammlung von Biltnissen älterer und neuerer Angehörigen. Sie gab ein schönes Zeugniß, wie er die Mitlebenden geschätzt und uns eine anzenehme Recapitulation so vieler ausgezeichneten Gestalten, eine Erinnerung an die bedeutenden einwohnenden Geister, an die Bezüge dieser Personen unter einander und zu dem werthen Manne, der sie meistens eine Zeit lang um sich versammelte, und die Scheidenden, die Abwesenden wenigstens im Bilde sestzuhalten Sorge trug. Bei solchem Betrachten ward gar manches Bedenken hervorgerusen; nur eines spreche ich aus: man sch über hundert Poeten und Literatoren, aber unter diesen keinen einzigen Musister und Componisten. Bie? sollte jener Greis, der seinen Aeußerungen nach nur im Singen zu seben und zu athmen schien, keine Ahnung von dem eigentlichen Gesang gehabt haben? von der Tenkunst, dem wahren Element, woher alle Dichtungen entspringen, und wohin sie zurückstehren?

Suchte man nun aber in einen Begriff zusammenzufassen, was uns von dem edlen Manne vorschwebt, so könnte man sagen, ein leidenschaft- liches Wohlwollen lag seinem Charakter zu Grunde, das er durch Wort und That wirksam zu machen suchte. Durch Rede und Schrift

aufmunternt, ein allgemeines, rein menschliches Gesühl zu verbreiten bemüht, zeigte er sich als Freund von jedermann, hülfreich dem Darbenden, armer Ingend aber besonders sörderlich. Ihm, als gutem Haushalter, scheint Wohlthätigkeit die einzige Liebhaberei gewesen zu sehn, auf die er seinen Neberschußt verwendet. Das Meiste thut er aus eigenen Kräften; seltener und erst in späteren Jahren bedient er sich seines Namens, seines Ruhms, um bei Königen und Ministern einigen Einfluß zu gewinnen, ohne sich dadurch sehr gefördert zu sehen. Man behandelt ihn ehrenvoll, duldet und velebt seine Thätigkeit, hilft ihm anch wohl nach, trägt aber gewöhntich Bedenken in seine Absichten kräftig einzugehen.

Alles jedoch zusammengenemmen, nuß man ihm den eigentlichsten Bürgersinn in jedem Betracht zugestehen; er ruht als Mensch auf sich selbst, verwaltet ein bedeutendes öffentliches Amt, und beweist sich übrigens gegen Stadt und Provinz und Königreich als Patriot, gegen deutsches Baterland und Welt als ächten Liberalen. Alles Nevolutionäre dagegen, das in seinen älteren Tagen hervortritt, ist ihm höchlich verhaßt, so wie alles was früher Preußens großem Könige und seinem Neiche sich seindsselfel entgegenstellt.

Da nun ferner eine jede Religion das reine ruhige Verkehr der Menschen unter einander befördern soll, die christlich-evangelische jedoch hierzu besonders geeignet ist, so konnte er die Religion des rechtschaffenen Mannes, die ihm angeboren und seiner Natur nothwendig war, immerfort ausübend, sich sür den rechtgläubigsten aller Menschen halten und an dem ererbten Bekenntniß, so wie bei dem herkömmlichen einsachen Eultus der protestantischen Kirche, gar wohl beruhigen.

Nach allen biesen sebhaften Vergegenwärtigungen sollten wir noch ein Bild des Vergänglichen erblicken: denn auf ihrem Siechbette begrüßten wir die ablebende Nichte Gleims, die unter dem Namen Gleminde viele Jahre die Zierde eines dichterischen Kreises gewesen. In ihrer anmuthigen obsichen fränklichen Vildung stimmte gar sein die große Reinlichseit ihrer Umgebung, und wir unterhielten uns gern mit ihr von vergangenen guten Tagen, die ihr mit dem Vandeln und Wirken ihres trefslichen Oheims immer gegenwärtig geblieben waren.

Zuerst um unsere Wallsahrt ernst und würdig abzuschließen, traten wir in den Garten um das Grab des edlen Greises, dem nach vielsährigen Leiden und Schmerzen, Thätigkeit und Erdulden, umgeben von Denkmalen

vergangener Freunde, an der ihm gemüthlichen Stelle gegönnt war aus zuruhen.

Die öben senchten Räume bes Doms besuchten wir zu wiederholtenmalen; er stand, obgleich seines frühern religösen Lebens beraubt, boch noch unerschüttert in ursprünglicher Bürde. Dergleichen Gebäude haben etwas eigen Anziehendes: sie vergegenwärtigen uns tüchtige, aber düstere Zustände, und weil wir uns manchmal gern ins Halbunkel der Bergangenheit einhüllen, so sinden wir es willsoumen, wenn eine ahnungsvolle Beschränkung uns mit gewissen Schauern ergreift, sörperlich, physisch, geistig auf Gesühl, Einbildungskraft und Gemüth wirft, und somit sittliche, poetische und religiöse Stimmung anregt.

Die Spiegelberge, unschultig buschig bewachsene Unhöhen, dem nachbarlichen Harze vorliegend, jest durch die seltsamsten Gebilde ein Tummelsplat häßlicher Creaturen, eben als wenn eine vermaledeite Gesellschaft, vom Blocksberge wiederkehrend, durch Gottes unergründlichen Rathschluß hier wäre versteinert worden. Um Fuße des Aufstiegs dient ein jungeheures Faß abscheulichem Zwergengeschlecht zum Hochzeitsaal; und von da, durch alle Gänge der Anlagen, sauern Mißgeburten jeder Art, so daß der Mißgeskalten siebende Prätorius seinen mundus anthropodemicus hier vollkommen realisit erblicken könnte.

Da fiel es benn recht auf, wie nöthig es seh in der Erziehung die Einbildungsfraft nicht zu beseitigen, sondern zu regeln, ihr durch zeitig vorgeführte edle Bilder Lust am Schönen, Bedürsniß des Bortrefslichen zu geben. Was hilft es die Sinnlichkeit zu zähmen, den Verstand zu bilden, der Bernunft ihre Herrschaft zu sichern? Die Einbildungsfraft lauert als der mächtigste Feind; sie hat von Natur einen unwiderstehlichen Tried zum Absurden, der selbst in gebildeten Menschen mächtig wirst und gegen alle Cultur die angestammte Rohheit fratzenliedender Wilden mitten in der anständigsten Welt wieder zum Borschein bringt.

Bon der übrigen Rückreise darf ich nur vorübereilent sprechen. Wir suchten das Bodethal und den längst bekannten Hammer. Bon hier ging ich, nun zum drittenmal in meinem Leben, das von Granitselsen eingeschlossen rauschende Wasser hinan, und hier siel mir wiederum auf, daß wir durch nichts so sehr veranlaßt werden über uns selbst zu denken, als wenn wir höchst bedeutende Gegenstände, besonders entschiedene charakteristische Natursenen, nach langen Zwischenräumen endlich wiedersehen und den

zurückgebliebenen Eintruck mit der gegenwärtigen Einwirkung vergleichen. Da werden wir denn im Ganzen bemerken, daß das Object immer mehr bervortritt, daß, wenn wir ums früher an den Gegenständen empfanden, Frend' und Leid, Heiterkeit und Verwirrung auf sie übertrugen, wir nunmehr bei gebändigter Selbstigkeit ihnen das gebührende Recht widersahren lassen, ihre Sigenheiten zu erkennen und ihre Sigenschaften, sosern wir sie durchdringen, in einem höhern Grade zu schähren wissen. Jene Art des Anschauens gewährt der künstlerische Blick, diese eignet sich dem Natursforscher, und ich mußte mich, zwar ansangs nicht ohne Schmerzen, zuletzt des glücklich preisen, daß, indem jener Sinn mich nach und nach zu verlassen drehte, dieser sich im Ang' und Geist deste frästiger entwickelte.

## 1806.

Die Interimshoffmungen mit denen wir uns philisterhaft schon manche Jahre hingehalten, wurden so abermals im gegenwärtigen genährt. Zwar brannte die Welt in allen Ecken und Enden, Europa hatte eine andere Gestalt genommen, zu Laude und See gingen Etädte und Flotten zu Trümmern, aber das mittlere, das nördliche Deutschland genoß noch eines gewissen siederhaften Friedens, in welchem wir uns einer problematischen Sicherheit hingaben. Das große Reich in Westen war 'gegründet, est trieb Wurzeln und Zweige nach allen Seiten hin. Indessen scheich gegönnt sich im Norden zu besestigen. Zunächst besaß es Ersurt, einen sehr wichtigen Haltepunst, und wir ließen uns in diesem Sinne gefallen, daß von Ansang des Jahrs preußische Truppen bei uns einsehrten. Dem Regiment Ostin solgten Ansang Februars Füseliere, sodann trasen ein die Regimenter Berk, Arnim, Pirsch; man hatte sich schon an diese Unruhe gewöhnt.

Der Geburtstag unserer verehrten Herzogin, der 30. Januar, ward für dießmal zwar pomphast genug, aber dech mit unerfreulichen Borahnungen geseiert. Das Regiment Oftin rühmte sich eines Chors Trompeter, das seines Gleichen nicht hätte; sie traten in einem Halbkreis zum Willsommen auf das Theater, gaben Proben ihrer anßerordentlichen Geschicklichkeit, und begleiteten zuletzt einen Gesang, dessen allgemein besamte Melodie, einem Inselsönig gewirmet und noch keineswegs von

dem patriotischen Festland überboten, ihre vollkommen herzerhebente Wirkung that.

Eine Uebersetzung ober Umbildung des Cid von Corneille ward hiernach aufgeführt, so wie auch Stella, zum erstenmal mit tragischer Katastrophe. Götz von Berlichingen kam wieder an die Reihe, nicht weniger Egmont. Schillers Glocke mit allem Apparat des Gießens und der fertigen Darstellung, die wir als Didaskalie schon längst versucht hatten, ward gegeben, und so daß die sämmtliche Gesellschaft mitwirkte, indem der eigentliche dramatische Kunst- und Handwerkstheil dem Meister und den Gesellen anheim siel, das übrige Lyrische aber an die männlichen und weiblichen Glieder, von den ältesten bis zu den jüngsten, vertheilt und jedem charakteristisch angeeignet ward.

Aufmerksamkeit erregte im Ganzen der von Iffland zur Vorstellung gebrachte Dr. Luther, ob wir gleich zauderten, denfelben gleichfalls aufzunehmen.

Bei dem verlängerten Aufenthalt in Carlsbad gedachte man der nächsten Theaterzeit, und versuchte Dehlenschlägers verdienstliche Tragödie Hakon Farl unserer Bühne anzueignen, ja es wurden sogar schon Kleider und Decorationen aufgesucht und gesunden. Allein späterhin schien es bedenklich, zu einer Zeit da mit Kronen im Ernst gespielt wurde, mit dieser heiligen Zierde sich scherzhaft zu gebärden. Im vergangenen Frühjahr hatte man nicht mehr thun können als das bestehende Repertorium zu erhalten und einigermaßen zu vermehren. Im Spätjahr als der Kriegsdrang jedes Berhältniß aufzulösen drohte, hielt man sür Pflicht die Theateranstalt, als einen öffentlichen Schatz, als ein Gemeingut der Stadt zu bewahren. Nur zwei Monate blieben die Borstellungen unterbrochen, die wissenschaftlichen Bemühungen nur wenige Tage, und Isslands Theatersalender gab der deutschen Bühne eine schwunghafte Ausmunterung.

Die projectirte neue Ausgabe meiner Werke nöthigte mich sie sämmtlich wieder durchzugehen, und ich widmete jeder einzelnen Production die gehörige Ausmerksamkeit, ob ich gleich bei meinem alten Borsatze blieb, nichts eigentlich umzuschreiben oder auf einen hohen Grad zu verändern.

Die zwei Abtheilungen ber Elegien, wie sie noch vorliegen, wurden eingerichtet und Fauft in seiner jetigen Gestalt fragmentarisch behandelt. So gelangte ich bieses Jahr bis zum vierten Theil einschließlich, aber

mich beschäftigte ein wichtigeres Werk. Der epische Tell kam wieder zur Sprache, wie ich ihn 1797 in der Schweiz concipirt, und nachher dem dramatischen Tell Schillers zu Liebe bei Seite gelegt. Beide komuten recht gut neben einander bestehen; Schillern war mein Plan gar wohl bekannt, und ich war zusrieden, daß er den Hauptbegriff eines selbstständigen von den übrigen Berschworenen unabhängigen Tell benutzte; in der Ausssührung aber nunfte er, der Richtung seines Talents zusolge; so wie nach den deutschen Theaterbedürsnissen, einen ganz andern Weg nehmen, und mir blieb das Episch-Nuhig-Grandiose noch immer zu Gebot, so wie die sämmtlichen Motive, wo sie sich auch berührten, in beiden Bearbeitungen durchaus eine andere Gestalt nahmen.

Ich hatte Luft wieder einmal Hegameter zu schreiben, und mein gutes Berhältniß zu Boß, Bater und Sohn, ließ mich hoffen auch in dieser herrlichen Bersart immer sicherer vorzuschreiten. Aber die Tage und Wochen waren so ahnungsvoll, die letzten Monate so stürmisch und so wenig Hoffnung zu einem freiern Athembolen, daß ein Plan, auf dem Vierwaldstätter See und auf dem Wege nach Altorf, in der freien Natur concipirt, in dem beängstigten Deutschland nicht wohl wäre auszuführen gewesen.

Wenn wir nun auch schon unser öffentliches Verhältniß zur bildenden Kunst aufgegeben hatten, so blieb sie uns doch im Innern stets lieb und werth. Bilthauer Weißer, ein Kunstgenosse von Friedrich Tieck, bearbeitete mit Glück die Büste des hier verstorbenen Herzogs von Braunschweig, welche, in der öffentlichen Bibliothek aufgestellt, einen schönen Beweis seines vielversprechenden Talents abgiebt.

Kupferstiche sind überhaupt das Kunstmittel, durch welches Kenner und Liebhaber sich am meisten und bequemsten unterhalten, und so empfingen wir aus Rom von Gmelin das vorzügliche Blatt, unterzeichnet: Der Tempel der Benus, nach Clande. Es war mir um so viel mehr werth, als das Original erst nach meinem Abgang von Kom bekannt geworden, und ich mich also zum erstennal von den Borzügen desselben aus rieser kunstreichen Nachbildung überzeugen sollte.

Ganz in einem andern Fache, aber heiter und geiftreich, genng erschienen die Riepenhaufischen Blätter zur Genoveva, deren Driginalzeichnungen wir schon früher gekannt. Auch diese jungen Männer, die sich zuvor an Polygnot geübt hatten, wandten sich nun gegen die Romantik, welche sich durch schriftstellerische Talente beim Publicum eingeschmeichelt batte, und so die Bemerkung wahr machte, daß mehr als man denkt, der bildende Künstler vom Tichter und Schriftsteller abhängt.

In Carlobat unterhielt mich belehrend eine Sammlung Aupfer, welche Graf Lepel mit sich führte; nicht weniger große mit der Feder gezeichnete, aquarellirte Blätter von Ramberg bewährten das heitere glücklich auffassende, mitunter extemporirende Talent des genannten Kinstlers. Graf Corneillan besaß dieselben und nebst eigenen Arbeiten noch sehr schöne Landschaften in Tecksachen.

Die hiesigen Sammlungen vermehrten sich durch einen Schatz von Zeichnungen im höhern Sinne. Carstens fünstlerische Berlassenschaft war an seinen Freund Fernow vererbt; man tras mit diesem eine billige Uebereinkunst, und so wurden mehrere Zeichnungen des verschiedensten Formats, größere Cartone und kleinere Bilter, Studien in schwarzer Kreide, in Rothstein, aquarellirte Federzeichnungen und so vieles andere, was den Künstler das jedesmalige Studium, Bedürsniß oder Laune mannichfaltig ergreisen läßt, für unser Museum erworben.

Wilhelm Tischhein, ber nach seiner Entsernung von Neapel, von dem Herzog von Olvenburg begünstigt, sich in einer friedlichen glücklichen Yage besand, ließ auch gelegentlich von sich hören, und sendete dieß Frühjahr manches Angenehme.

Er theilte zuerst die Bemerkung mit, daß die slücktigsten Bilder oft die glücklichsten Gedanken haben — eine Beobachtung, die er gemacht, als ihm viele hundert Gemälde von trefslichen Meistern, herrlich gedacht aber nicht sonderslich ausgeführt, vor die Angen gesommen. Und es bewährt sich freilich, daß die ausgeführtesten Bilder der niederländischen Schule, bei allem großen Reichthum womit sie ausgestattet sind, doch manchmal etwas an geistreicher Ersindung zu wünschen übrig lassen. Es scheint als wenn die Gewissenhaftigseit des Künstlers, dem Liebhaber und Kenner etwas vollkommen Würdiges überliesern zu wollen, den Aufflug des Geistes einigermaßen beschränke, dahingegen eine geistreich gefaßte flüchtig hingeworsene Stizze außer aller Berantwortung das eigenste Talent des Künstlers offenbare. Er sendete einige aquarellirte Copien, von welchen uns zwei geblieben sind. Schatzgräber in einem tiesen Stadtgraben und Casematten, bei Nachtzeit durch unzulängliche Beschwörungen sich die bösen Geister auf den Hald ziehend, der entdeckten und schon halb

ergriffenen Schätze verluftig. Der Anstand ist bei dieser Gelegenheit nicht durchaus beobachtet, Borgestelltes und Anssührung einem Geheimbilde angemessen; das zweite Bild vielleicht noch mehr. Eine gränliche Kriegssene, erschlagene beraubte Männer, trostlose Weiber und Kinder, im Hintergrunde ein Kloster in vollen Flammen, im Bordergrund mißbandelte Mönche; gleichfalls ein Bild, welches im Schränken müßte ausbewahrt werden.

Ferner sendete Tischbein an Berzogin Amalia einen mäßigen Foliobant aquarellirter Federzeichnungen. Hierin ist nun Tischbein ganz besonders glücklich, weil auf diese leichte Weise ein geübtes Talent Gedanken, Einfälle, Grillen ohne großen Auswand und ohne Gesahr seine Zeit zu verlieren ausspricht. Solche Blätter sind fertig wie gedacht.

Thiere darzustellen war immer Tischbeins Liebhaberei; so erinnern wir uns hier auch eines Esels, der mit großem Behagen Ananas statt Tisteln fraß.

Auf einem andern Bilte blickt man über die Dächer einer großen Start gegen die aufgehende Sonne; ganz nah an dem Beschauer, im vordersten Vordergrunde sitzt ein schwarzer Essenjunge unmittelbar an dem Schornstein. Was an ihm noch Farbe annehmen konnte, war von der Sonne vergoldet, und man mußte den Gedanken allerliebst sinden. daß der letzte Sohn des jammervollsten Gewerbes unter viel Tausenden der einzige sen, der eines solchen herzerhebenden Naturanblicks genösse.

Tergleichen Mittheilungen geschahen von Tischbein immer unter ber Bedingung, daß man ihm eine poetische oder prosaische Anslegung seiner sittlich-künstlerischen Träume möge zukommen lassen. Die kleinen Gedichte, die man ihm zur Erwiederung sendete, sinden sich unter den meinigen. Herzogin Amalia und ihre Umgebung theilten sich darin nach Stand und Würden, und erwiederten so eigenhändig die Freundlichkeit des Gebers.

Auch ich ward in Carlsbad angetrieben die bedeutend abwechselnden Gegenstände mir durch Nachbildung besser einzuprägen; die vollkommenern Stizzen behielten einigen Werth für mich, und ich fing an sie zu sammeln.

Ein Medaillencabinet, welches von der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts an über den Weg, den die Bildhauerkunft genommen, hin länglichen Aufschluß zu geben, schon reich genug war, vermehrte sich ansehnlich und lieserte immer vollständigere Begriffe.

Eben so wurde die Sammlung von eigenhändig geschriebenen Blättern

vorzüglicher Männer beträchtlich vermehrt. Ein Stammbuch der Walchischen Familie, seit etwa den Unfängen des achtzehnten Jahrhunderts, worin Massei voraussteht, war höchst schzenswerth, und ich dankte sehr verpstlichtet den freundlichen Gebern. Ein alphabetisches Verzeichniß des handschriftlichen Besitzes war gedruckt; ich legte solches jedem Brief an Freunde bei, und erhielt dadurch nach und nach fortdauernde Vermehrung.

Von Künstlern besuchte uns nun abermals Rabe von Berlin, und empfahl sich eben so burch sein Talent wie durch seine Gefälligkeit.

Aber betrüben mußte mich ein Brief von Hackert; dieser trefsliche Mann hatte sich von einem apoplektischen Anfall nur in sosern erholt, taß er einen Brief dictiren und unterschreiben konnte. Es jammerte mich die Hand, die so viel sichere Charafterstriche geführt, nun zitternd und unvollständig den eigenen, so ost mit Freude und Bortheil unterzeichneten berühmten Namen bloß andeuten zu sehen.

Bei den Jenaischen Museen brangen immer neue Gegenstände zu, und man mußte deßhalb Erweiterungen vornehmen, und in der Anordnung eine veränderte Methode befolgen.

Der Machlag von Batsch brachte neue Mühe und Unbequemlichkeit. Er hatte bie naturforschende Gesellschaft gestiftet, auch in einer Reihe von Jahren burch und für sie ein unterrichtendes Museum aller Art zusammengebracht, welches badurch ansehulicher und wichtiger geworden, daß er temfelben seine eigene Sammlung methodisch eingeschaltet. Rach seinem Hintritt reclamirten Die Directoren und anwesenden Glieder jener Gesellschaft einen Theil bes Nachlasses, besonders das ihr zustehende Museum; die Erben forderten den Rest, welchen man ihnen, da eine Schenfung bes bisherigen Directors nur muthmaßlich war, nicht vorent= halten konnte. Von Seiten herzoglicher Commission entschloß man sich auch hier einzugreifen, und ba man mit ben Erben nicht einig werben fonnte, fo schritt man zu bem unangenehmen Geschäft ber Sonderung und Theilung. Was dabei an Rückständen zu zahlen war, glich man aus und gab ber naturforschenden Gesellschaft ein Zimmer im Schloffe, wo die ihr zugehörigen Naturalien abgesondert stehen konnten. Man verpflichtete sich bie Erhaltung und Vermehrung zu begünftigen, und so ruhte auch dieser Gegenstand ohne abzusterben.

Mis ich von Carlsbad im September zurückfam, fant ich bas

mineralogische Cabinet in ter schönften Ordnung, auch das zoologische reinlich aufgestellt.

Dr. Seebed brachte bas ganze Jahr in Jena zu und förderte nicht wenig unsere Einsicht in die Physik überhaupt, und besonders in die Varbenlehre. Wenn er zu jenen Zwecken sich um den Galvanismus bemühte, so waren seine übrigen Bersuche auf Drydation und Desoxydation, auf Erwarmen und Erkalten, Entzünden und Auslöschen, für mich im dromatischen Sinne von der größten Bedeutung.

Sin Versuch, Glasscherben trübe zu machen, wollte unserm wackern Göttling nicht gelingen, eigentlich aber nur beschalb, weil er die Sache zu ernst nahm, da boch diese chemische Wirkung, wie alle Wirkungen ber Natur, aus einem Hauch, aus der mindesten Bedingung hervorgehen.

Mit Professor Schelver ließen sich gar schöne Betrachtungen wechseln; das Zarte und Gründliche seiner Natur gab sich im Gespräch gar liebenswürdig herver, wo es dem Mitredenden sich mehr anbequemte als sonst dem Leser, der sich immer, wie bei allzu tief gegriffenen Monologen, entfremdet fühlte.

Sömmerings Abbildungen ber menschlichen Hörorgane führten uns zur Anatomie zurück. Alexander von Humboldts freundsliche Sendungen riesen uns in die weit- und breite Welt. Steffens Grundzüge ber philosophischen Naturwissenschaften gaben genug zu benken, indem man gewöhnlich mit ihm in meiniger Einigsteit lebte.

Um so viel als mir gegeben sein möchte, an die Mathematis heranzugehen, las ich Montucla's Histoire des Mathématiques, und nachdem ich die höhern Ansichten, worans das Einzelne sich herleitet, abermals bei mir möglichst ausgeklärt und mich in die Mitte des Reichs der Natur und der Freiheit zu stellen gesucht, schrieb ich das Schema der allgemeinen Naturlehre, um für die besondere Chromatist einen sichern Standpunkt zu sinden.

Ans der alten Zeit, in die ich so gern zurücktrete, um die Muster einer menschenverständigen Anschanung mir abermals zu vergegenwärtigen, las ich Agricola: De ortu et causis subterraneorum, und bemerkte hiebei, daß ich auf eben einer solchen Wanderung ins Vergangene die glaubwürdigste Nachricht von einem Meteorstein in der Tübinger Chronik fand.

Und so rars ich tenn am Schlusse nicht vergessen, daß ich in der Pflanzenkunde zwei schöne Amegungen erlebte. Die große Charte botanique d'après Ventenat machte mir die Familienverhältnisse augenfälliger und eindrücklicher. Sie hing in einem großen Zimmer des Zenaischen Schlosses, welches ich im ersten Stock bewehnte und blieb, als ich eilig dem Fürsten Hohenlohe Platz machte, an der Wand zurück. Nun gab sie seinem unterrichteten Generalstab, so wie nachher dem Napoleon'schen gelegentliche Unterhaltung, und ich fand sie dasselbst noch unversehrt, als ich nach so viel Sturm und Ungethüm meine sonst so friedliche Wohnung wieder bezog.

Cotta's Naturbeobachtungen über ten Saft in Gewächsen, nebst beigefügten Musterstücken von durchschnittenen Hölzern, waren mir eine sehr angenehme Gabe. Abermals regte sie jene Betrachtungen auf, tenen ich so viele Jahre durch nachhing, und war die Hauptveranlassung, taß ich von neuem zur Morphologie mich wendend den Vorsatz faste, sowohl die Metamorphose der Pflanzen als sonst sich anschließendes wieder abtrucken zu lassen.

Tie Vorarbeiten zur Farbenlehre, mit tenen ich mich seit zwölf Jahren ohne Unterbrechung beschäftigte, waren so weit geriehen, daß sich tie Theile immer mehr zu runten ansingen und das Ganze bald selbst eine Consistenz zu gewinnen versprach. Bas ich nach meiner Weise an ten physiologischen Farben thun konnte und wollte, war gethan; eben so lagen die Ansänge des Geschichtlichen bereits vor, und man konnte daher den Truck des ersten und zweiten Theils zugleich ansangen. Ich wendete mich nun zu den pathologischen Farben; und im Geschichtlichen wart untersucht, was Plinius von den Farben mochte gesagt haben.

Während nun bas Einzelne vorschritt, wart ein Schema ber ganzen Lehre immer durchgearbeitet.

Tic phhsischen Farben verlangten nun ter Ordnung nach meine ganze Ausmerksamkeit. Die Betrachtung ihrer Erscheinungsmittel und Bedingungen nahm alle meine Geisteskräfte in Anspruch. Hier nuskte ich num meine längst befestigte Ueberzeugung aussprechen, daß, da wir alle Farben nur durch Mittel und an Mitteln sehen, die Lehre vom Trüben, als dem allerzartesten und reinsten Materiellen, dersenige Beginn seh, worsaus die ganze Chromatik sich entwickele.

Heberzeugt bag rückwärts, innerhalb bem Kreise ber physiologischen

Karben, fich auch ohne mein Mitwirken eben baffelbe nothwendig offen baren miffe, ging ich vorwärts und redigirte was ich alles über Refrac tion mit mir selbst und andern verbandelt hatte. Denn bier war eigent lich ber Aufenthalt jener bezaubernden Bringeffin, welche im fiebenfarbigen Schmud bie gange Welt gum besten hatte; bier lag ber grimmig sophistische Trade, einem jeden bedrohlich, der sich unterstehen wollte das Abentener mit tiefen Irrfalen zu magen. Die Bebeutfamteit tiefer Abtheilung unt ber bagu gebörigen Capitel war groß; ich suchte ihr burch Aussührlichkeit acnua zu thun und ich fürchte nicht, daß etwas verfäumt worden fen. Daß, wenn bei ber Refraction Farben erscheinen follen, ein Bilt, eine Gränze verrückt merben muffe, ward festgestellt. Wie sich bei subjectiven Berfuchen schwarze und weiße Bilber aller Art durch Prisma an ihren Rändern verhalten, wie das Gleiche geschieht an granen Bilbern aller Schattirungen, an bunten jeder Farbe und Abstufung, bei ftarferer ober acringerer Refraction, alles ward ftreng ans einander gesett, und ich bin überzeugt, baf ber Lebrer, bie fammtlichen Erscheinungen in Bersuchen vorlegent, weder an tem Phänomen noch am Bortrag etwas ver miffen wird.

Die katoptrischen und paroptischen Farben solgten darauf, und es war in Betreff jener zu bemerken, daß bei der Spiegelung nur alstann Farben erscheinen, wenn der spiegelnde Körper geritzt oder fadenartig glänzend angenommen wird. Bei den paroptischen längnete man die Bengung und leitete die farbigen Streisen von Doppellichtern her. Daß die Ränder der Sonne jeder für sich einen eigenen Schatten wersen, kam bei einer ringsörmigen Sonnensinsterniß gar bekräftigend zum Borschein.

Die sinnlich-sittliche Wirkung ber Farbe wart barauf ausgeführt, und im Geschichtlichen nebenher Gautiers Chroagenesie betrachtet.

Mit dem Abdruck waren wir bis zum 13. Bogen des ersten Theils und bis zum 4. des zweiten gelangt, als mit dem 14. October das grimmigste Unheil über uns hereinbrach, und die übereilt gestückteten Papiere unwiederbringlich zu vernichten drohte.

Glücklich genug vermochten wir, bald wieder ermannt, mit andern Geschäften auch dieses von neuem zu ergreifen und in gesafter Thätigkeit unser Tagewerk weiter zu fördern.

Run wurden vor allen Dingen die nöthigen Tafeln forgfältig bearbeitet. Eine mit dem guten und werthen Runge fortgesetzte Correspondenz gab und Gelegenheit seinen Brief bem Schluf ber Farbenlehre beizufügen, wie benn auch Seebecks gesteigerte Bersuche bem Bangen zu gute kamen.

Mit befreiter Brust bankten wir ben Musen für so offenbar gegönnten Beistand; aber kaum hatten wir einigermaßen frischen Athem geschöpft, so sahen wir uns genöthigt, um nicht zu stocken, alsogleich den widers wärtigen polemischen Theil anzusassen und unsere Bemühungen um Newtons Optik, so wie die Prüfung seiner Bersuche und der daraus gezogenen Beweise auch ins Enge und badurch endlich zum Abschluß zu bringen. Die Einleitung des polemischen Theils gelang mit Ausgang des Jahrs.

An fremdem poetischen Berdienst war, wo nicht ausgebehnte, aber boch innig erfreuliche Theilnahme. Das Wunderhorn, alterthümlich und phantastisch, ward seinem Berdienste gemäß geschätzt, und eine Recension desselben mit freundlicher Behaglichseit ausgesertigt. Hillers Naturzichtungen, gerade im Gegensatz ganz gegenwärtig und der Wirklichseit angehörig, wurden nach ihrer Art mit billigem Urtheil empfangen. Aladd in von Ochlenschläger war nicht weniger wohl aufgenommen, ließ auch nicht alles, besonders im Berlauf der Fabel, sich gut heißen. Und wenn ich unter den Studien früherer Zeit die Perser des Aeschhlus bemerkt sinde, so schein mir als wenn eine Borahnung dessen, was wir zu erwarten hatten, mich dahin getrieben habe.

Aber einen eigentlichen Nationalantheil hatten boch die Nibelungen gewonnen; sie sich anzueignen, sich ihnen hinzugeben, war die Lust mehrerer verdienten Männer, die mit uns gleiche Borliebe theilten.

Schillers Verlassenschaft blieb ein Hauptaugenmerk, ob ich gleich, jenes frühern Versuchs schmerzlich gedenkend, allem Antheil an einer Herausgabe und einer biographischen Stizze des trefflichen Freundes standhaft entsagte.

Abam Müllers Vorlesungen kamen mir in die Hände. Ich las, ja studirte sie, jedoch mit getheilter Empfindung; denn wenn man wirklich darin einen vorzüglichen Geist erblickte, so ward man auch mancher unssichern Schritte gewahr, welche nach und nach folgerecht das beste Naturell auf falsche Wege sühren mußten.

Hamanns Schriften wurden von Zeit zu Zeit aus bem nuhstischen Gewölbe wo sie ruhten, hervorgezogen. Der rurch bie sonderbare Sprachhülle hindurch wirkende rein kräftige Geist zog immer die Bildungslustigen wieder an, bis man, an so viel Räthseln mübe und irre, sie bei Seite legte und doch jedesmal eine vollständige Ausgabe zu wünschen nicht unterlassen konnte.

Wielands Uebersetzung der Horazischen Epistel an die Pisonen leitete mich wirklich auf eine Zeit lang von andern Beschäftigungen ab. Dieses problematische Werk wird dem einen anders vorkommen als dem andern, und jedem alle zehn Jahre auch wieder anders. Ich unternahm das Wagniß fühner und wunderlicher Anslegungen des Ganzen sowohl als des Einzelnen, die ich wohl aufgezeichnet wünschte, und wenn auch nur um der humoristischen Ansicht willen; allein diese Gedanken und Grillen, gleich so vielen tausend andern in freundschaftlicher Conversation ausgesprochen, gingen ins Nichts der Lüfte.

Der große Bortheil mit einem Manne zu wohnen, der sich ans bem Grunde irgend einem Gegenstande widmet, ward uns reichlich durch Fernows dauernde Gegenwart. Auch in diesem Jahre brachte er uns durch seine Abhandlung über die italiänischen Dialette mitten ins Leben jenes merkwürdigen Landes.

Auch die Geschichte der neuern deutschen Literatur gewann gar mansches Licht; durch Johannes Müller in seiner Selbstbiographie, die wir mit einer Recension begrüßten, ferner durch den Druck der Gleim'schen Briefe, die wir dem eingeweihten Körte, Hubers Lebensjahre, die wir seiner treuen und in so vieler Hinsicht höchst schenswerthen Gattin verdanken.

Von älteren geschichtlichen Studien sindet sich nichts bemerkt, als daß ich des Lampridius Kaisergeschichte gelesen, und ich erinnere mich noch gar wohl des Grausens, das bei Betrachtungen jenes Unregiments mich befiel.

An dem Höhern, Sittlich-Religiösen Theil zu nehmen, riesen mich die Studien von Daub und Creuzer auf, nicht weniger der Hallisch en Mission Berichte zweiundsiedzigstes Stück, das ich wie die vorigen der Geneigtheit des Herrn Dr. Knapp verdankte, welcher, von meiner aufrichtigen Theilnahme an der Verbreitung des sittlichen Gefühls durch religiöse Mittel überzeugt, mir schon seit Jahren die Nachrichten von den gesegneten Fortschritten einer immer lebendigen Anstalt nicht vorenthielt.

Bon anderer Seite ward ich zu der Kenntniß des gegenwärtig Politischen geführt durch die Fragmente aus der Geschichte des politischen Gleichgewichtes von Europa von Gentz, so wie mir von Aufflärung einzelner Zeitereignisse noch wohl erinnerlich ift, daß ein bei uns wohnender Engländer von Bedeutung, herr Osborn, die Strategie der Schlacht von Trafalgar, ihrem großen Sinn und fühner Ausführung nach, umständlich graphisch erflärte.

Seit 1801, wo ich nach überstandener großer Krantheit Burmont besucht hatte, war ich eigentlich meiner Gesundheit wegen in kein Bad gefommen; in Lauchstädt hatte ich bem Theater zu Liebe manche Zeit zugebracht, und in Weimar ber Kunftausstellung wegen. Allein es melbeten sich bazwischen gar manche Gebrechen, Die eine bulbende Indolenz eine Zeit lang hingehen ließ; endlich aber von Freunden und Aerzten bestimmt, entschloß ich mich Carlsbad zu besuchen, um so mehr, als ein thätiger und behender Freund, Major von Hendrich, die ganze Reise= forge zu übernehmen geneigt war. Ich fuhr also mit ihm und Riemer Ende Mai ab. Unterwegs bestanden wir erst bas Abenteuer, ben Suf= fiten vor Naumburg beigumobnen, und in eine Berlegenheit anderer Urt geriethen wir in Eger, als wir bemerkten bag uns bie Baffe fehlten, bie vor lauter Geschäftigkeit und Reiseanstalt vergessen, burch eine mun= berliche Complication von Umständen auch an ber Gränze nicht waren abgefordert worden. Die Polizeibeamten in Eger fanden eine Form biesem Mangel abzuhelfen, wie benn bergleichen Fälle bie schönfte Gelegenheit barbieten, wo eine Behörde ihre Competenz und Gewandtheit bethätigen fann; sie gaben uns einen Geleitschein nach Carlsbad gegen Versprechen bie Baffe nachzuliefern.

An tiefem Eurorte, wo man fich um zu genesen aller Sorgen entschlagen sollte, kam man tagegen recht in die Mitte von Angst und Bekümmernis.

Fürst Reuß XIII., ter mir innner ein gnätiger Herr gewesen, bestand sich taselbst, und war geneigt mir mit diplomatischer Gewandtheit das Unheil zu entsalten, das unsern Zustand bedrohte. Gleiches Zutrauen begte General Richter zu mir, der mich ins Bergangene gar manchen Blick thun ließ. Er hatte die harten Schicksale von Ulm mit erlebt, und mir wart ein Tagebuch vom 3. October 1805 bis zum 17., als dem Tage der Uebergabe gedachter Festung, mitgetheilt. So kam der Juli heran; eine bedeutende Nachricht verdrängte die andere.

Zu Förderniß geologischer Studien hatte in den Jahren, da ich Carlsbad nicht besucht, Joseph Müller treulich vorgearbeitet. Dieser wacere Mann, von Turnan gebirtig, als Steinschneider erzogen, hatte sich in der Welt mancherlei versucht und war zuletzt in Carlsbad einheimisch geworden. Tort beschäftigte er sich mit seiner Kunst und gerieth
auf den Gedanken die Carlsbader Sprudelsteine in Taseln zu schneiden
und reinlich zu poliren, wodurch denn diese ausgezeichneten Sinter nach
und nach der naturliebenden Welt bekannt wurden. Von diesen Productionen der heißen Duellen wendete er sich zu andern auffallenden Gebirgserzeugnissen, sammelte die Zwillingskrystalle des Feldspathes, welche die
dortige Umgegend vereinzelt sinden läst.

Schon vor Jahren hatte er an unsern Spaziergängen Theil genommen, als ich mit Baron von Raknitz und andern Naturfreunden bedeutenden Gebirgsarten nachzing, und in der Folge hatte er Zeit und Mühe nicht gespart, um eine mannichsaltige charakteristische Sammlung aufzustellen, sie zu numeriren und nach seiner Art zu beschreiben. Da er num dem Gebirg gesolgt war, so hatte sich ziemlich was zusammengehörte, auch zusammengefunden, und es bedurfte nur weniges, um sie wissenschaftlichen Zwecken näher zu führen, welches er sich denn auch, obgleich hie und da mit einigem Wirerstreben, gesallen ließ.

Was von seinen Untersuchungen mir ben größten Gewinn versprach, war die Ausmerksankeit, die er dem Uebergangsgestein geschenkt hatte, das sich dem Granit des Hirschensprungs vorlegt, einen mit Hornstein durchzogenen Granit darstellt, Schweselkies und auch endlich Kalkspath enthält. Die heißen Quellen entspringen unmittelbar hieraus, und man war nicht abgeneigt, in dieser auffallenden geologischen Differenz durch den Zutritt des Wassers Erhitzung und Auslösung und so das geheinnissvolle Räthsel der wunderbaren Wasser aufgehellt zu sehen.

Er zeigte mir forgfältig die Spuren obgedachten Gesteins, welches nicht leicht zu sinden ift, weil die Gebäude des Schloßbergs darauf lasten. Wir zogen sodann zusammen durch die Gegend, besuchten die auf dem Granit aufstigenden Basalte über dem Hammer, nahe dabei einen Acker, wo die Zwillingskrystalle sich ausgepfligt sinden. Wir suhren nach Engelhaus, bemerkten im Orte selbst den Schriftgranit und anderes vom Granit nur wenig abweichendes Gestein. Der Klingsteinselsen ward bestiegen und beklopft, und von der weiten, obgleich nicht erheiternden Aussicht der Charafter gewonnen.

Bu allem biesem fam ber gunftige Umftand hingu, baß Berr

Legationsrath von Struve, in diesem Fache so unterrichtet als mittheilent und gefällig, seine schönen mitgesührten Stusen belehrend sehen ließ, auch an unsern geologischen Betrachtungen vielen Theil nahm und selbst einen iveellen Durchschnitt des Lessauer und Hohdvorser Gebirges zeichnete, woburch der Zusammenhang der Erdbrände mit dem unter und neben liegenden Gebirg deutlich dargestellt und vermittelst vorliegender Muster sowohl des Grundgesteins als seiner Beränderung durch das Feuer belegt werden konnte.

Spazierfahrten, zu diesem Zwecke angestellt, waren zugleich belehrend, erheiternd und von den Angelegenheiten des Tages ablenkend.

Späterhin traten Bergrath Werner und August von Herber, jener auf längere, dieser auf fürzere Zeit an uns heran. Wenn nun auch, wie bei wissenschaftlichen Unterhaltungen immer geschieht, abweichende, ja contrastirende Vorstellungsarten an den Tag kommen, so ist doch, wenn man das Gespräch auf die Ersahrung hinzuwenden weiß, gar vieles zu lernen. Werners Ableitung des Sprudels von sortbrennenden Steinkohlensslöten war mir zu bekannt, als daß ich hätte wagen sollen ihm meine neuesten Ueberzeugungen mitzutheilen; auch gab er der Uebergangsgedirgsart vom Schloßberge, die ich so wichtig fand, nur einen untergeordneten Werth. August von Herder theilte mir einige schöne Ersahrungen von dem Gehalt der Gebirgsgänge mit, die verschieden ist, indem sie nach verschiedenen Himmelsgegenden streichen. Es ist immer schön, wenn man das Unbegreisliche als wirklich vor sich sieht.

Neber eine pädagogisch militärische Anstalt bei der französischen Armee gab uns ein tresslicher aus Bayern sommender Geistlicher genaue Nachericht. Es werde nämlich von Officieren und Unterossicieren am Sonntage eine Art von Natechisation gehalten, worin der Soldat über seine Pflichten sowohl als auch über ein gewisses Ersennen, so weit es ihn in seinem Kreise fördert, belehrt werde. Man sah wohl, daß die Absicht war, durchaus fluge und gewandte, sich selbst vertrauende Menschen zu bilden; dieß aber seize freilich voraus, daß der sie ansührende große Geist dessennegeachtet über jeden und alle hervorragend blieb und von Kaisonneurs nichts zu fürchten hatte.

Angst und Gefahr jedoch vermehrte der brave tüchtige Wille ächter beutscher Patrioten, welche in der ganz ernstlichen und nicht einmal vershohlenen Absicht einen Volksaufstand zu organisiren und zu bewirken, über

rie Mittel bazu sich leibenschaftlich besprachen, so baß, mährent wir von fernen Gemittern uns bebroht sahen, auch in ber nächsten Rähe sich Rebel und Dunft zu bilben anfing.

Indessen war der beutsche Rheinbund geschlossen und seine Folgen leicht zu übersehen; auch fanden wir bei unserer Rückreise durch Hof in den Zeitungen die Nachricht, das bentsche Reich sen aufgelöst.

Zwischen tiese beunruhigenden Gespräche jedoch traten manche abteitende. Landgraf Carl von Heffen, tieseren Studien von jeher zugethan, unterhielt sich gern über die Urgeschichte der Menschheit, und war nicht abgeneigt höhere Ansichten anzuerkennen, ob man gleich mit ihm einstimmig auf einen solgerechten Weg nicht gelangen sonnte.

Carlsbad gab damals das Gefühl als wäre man im Lande Gosen; Desterreich war zu einem scheinbaren Frieden mit Frankreich genöthigt, und in Böhmen ward man wenigstens nicht wie in Thüringen durch Märsche und Wiedermärsche jeden Augenblick aufgeregt. Allein kaum war man zu Hause, als man das bedrohende Gewitter wirklich heranvollen sah, die entschiedenste Kriegserklärung durch Heranmarsch unübersehlicher Truppen.

Eine leibenschaftliche Bewegung ber Gemüther offenbarte sich nach ihrem verschiedenen Berhältniß, und wie sich in solcher Stimmung jederzeit Mährchen erzeugen, so verbreitete sich auch ein Gerücht von dem Tode des Grasen Haugwitz, eines alten Jugendfreundes, früher als thätiger und gefälliger Minister anerkannt, jetzt der ganzen Welt verhaßt, da er den Unwillen der Deutschen durch abgedrungene Hinneigung zu dem französischen llebergewicht auf sich geladen.

Die Preußen fahren fort Erfurt zu beseftigen; auch unser Fürst als preußischer General bereitet sich zum Abzug. Welche sorgenvolle Verhandlungen ich mit meinem treuen und ewig unvergeslichen Geschäftsfreunde, dem Staatsminister von Voigt, damals gewechselt, möchte schwer auszusprechen seyn; eben so wenig die prägnante Unterhaltung mit meinem Fürsten im Hauptquartier Niederroßla.

Die Herzogin Mutter bewohnte Tiefurt; Capellmeister Himmel war gegenwärtig, und man musicirte mit schwerem Herzen; es ist aber in solchen bedenklichen Momenten das Herkümmliche, daß Vergnügungen und Arbeiten so gut wie Essen, Trinken, Schlasen, in düsterer Folge hinter einander fortgehen.

Die Carlsbarer Gebirgsfolge war in Jena angelangt; ich begab mich am 26. September rahin, sie auszupacken und unter Beistand bes Director Lenz vorläusig zu katalogisiren; auch ward ein solches Berzeichniß für bas Jenaische Literatur-Intelligenzblatt fertig geschrieben und in die Druckerei gegeben.

Intessen war ich in den Seitenflügel des Schlosses gezogen, um dem Fürsten Hohenlohe Platz zu machen, der, mit seiner Truppenabtheilung widerwillig heranrückend, lieber auf der Straße nach Hof dem Feind entgegen zu gehen gewünscht hätte. Dieser trüben Ansichten ungeachtet ward nach alter akademischer Weise mit Hogel manches philosophische Capitel durchgesprochen. Schelling gab eine Erklärung heraus, von The beantwortet. Ich war bei Fürst Hohenlohe zu Tasel, sah manche bedeutende Männer wieder, machte neue Befanntschaften; niemand war wohl, alle fühlten sich in Verzweislung, die keiner unnhin konnte, wo nicht durch Worte, doch durch Betragen zu verrathen.

Mit Dbrift von Maffenbach, bem Beiftopfe, hatte ich eine munberliche Scene. Auch bei ihm fam die Reigung zu schriftstellern ber politischen Klugheit und militärischen Thätigkeit in ben Weg. Er hatte ein feltsames Drus verfaßt, nichts geringeres als ein moralisches Manifest gegen Napoleon. Jedermann ahnte, fürchtete die Uebergewalt ber Frangosen; und so geschah es benn daß ber Druder, begleitet von einigen Rathspersonen, mich anging und sie fämmtlich mich bringend baten ben Drud Des vorgelegten Manuscripts abzuwenten, welches beim Einrücken bes frangösischen Hecres ber Stadt nothwendig Verderben bringen muffe. 3ch ließ mir es übergeben und fand eine Folge von Berioben, beren erfte mit ben Worten anfing: Rapoleon, ich liebte bich! bie lette aber: 3 d haffe bid! Dagwifchen waren alle Hoffnungen und Erwartungen ausgesprochen, die man aufangs von der Großheit des Napoleonischen Charafters begte, indem man dem außerordentlichen Manne sittlich-menschliche Zwecke unterlegen zu muffen wähnte, und zuletzt ward alles bas Bofe, was man in ber neuern Zeit von ihm erbulben muffen, in geschärften Ausbruden vorgeworfen. Mit wenigen Beränderungen hatte man es in ben Berdruff eines betrogenen Liebhabers über feine untrene Beliebte überfeten können, und so erschien dieser Aufsatz eben so lächerlich als gefährlich.

Durch das Andringen ber wackern Jenenfer, mit benen ich so viele Jahre ber in gutem Berhältniß gestanden, überschritt ich das mir felbst

gegebene Gesetz, mich nicht in öffentliche Händel zu mischen; ich nahm das Heft und fand den Autor in den weitläusigen antisen Zimmer der Wilhelmischen Apothese. Nach erneuerter Besanntschaft rückte ich nut meiner Protestation hervor, und hatte, wie zu erwarten, mit einem beharrlichen Autor zu thun. Ich aber blieb ein eben so beharrlicher Bürger, und sprach die Argumente, die freisich Gewicht genug hatten, mit beredter Heftigkeit aus, so daß er endlich nachgab. Ich erinnere mich noch daß ein langer stracker Preuße, dem Anschen nach ein Abjutant, in unbewegter Stellung und unveränderten Gesichtszügen dabei stand und sich wohl über die Kühnheit eines Bürgers innerlich verwundern mochte. Genug, ich schiede von dem Obristen im besten Bernehmen, verstocht in meinen Dant alle persuspischen Gründe, die eigentlich an sich hinreichend gewesen wären, num aber eine milde Bersöhnung hervordrachten.

Noch trefslichen Männern wartete ich auf; es war am Freitag ben 3. October. Den Prinzen Louis Ferdinand traf ich nach seiner Art tüchtig und freundlich; Generallieutenant von Grawert, Oberst von Massow, Hauptmann Blumenstein, letzterer jung, Halbstranzose, freundlich und zutraulich. Zu Mittag mit allen bei Fürst Hohenlohe zur Tafel.

Berwunderlich schienen mir, bei dem großen Zutrauen auf preußische Macht und Kriegsgewandtheit, Warnungen die hie und da an meinen Ohren vorübergingen: man solle doch die besten Sachen, die wichtigsten Vapiere zu verbergen suchen; ich aber, unter solchen Umständen aller Hoffmung quitt, rief, als man eben die ersten Lerchen speiste: Run, wenn der Himmel einfällt, so werden ihrer viel gefangen werden.

Den 6. fand ich in Weimar alles in voller Unruhe und Bestürzung. Die großen Charaktere waren gefaßt und entschieden; man suhr fort zu übertegen, zu beschließen. Wer bleiben, wer sich entsernen sollte? das war die Frage.

## 1807.

Zu Ende des vorigen Jahrs war das Theater schon wieder eröffnet: Balkon und Logen, Parterre und Galerie bevölkerten sich gar bald wieder, als Wahrzeichen und Gleichniß, daß in Stadt und Staat alles die alte Richtung angenommen. Freisich hatten wir von Glück zu sagen, daß der

Kaiser seiner Hauptmaxime getren blieb, mit allem was ben sächsischen Namen führte, in Frieden und gutem Willen zu leben, ohne sich durch irgend einen Nebenumstand irre machen zu lassen. General Dentzel, ber in Iena vor so viel Jahren Theologie studirt hatte und wegen seiner Localkenntnisse zu jener großen Expedition berusen ward, zeigte sich als Commandant zu freundlicher Behandlung gar geneigt. Der jüngere Mounier, bei uns erzogen, mit Freundschaft an manches Hans geknüpft, war als Commissiaire Ordonnateur angestellt, und ein gelindes Versahren beschwichtigte nach und nach die bennruhigten Gemüther. Ieder hatte von den schlimmen Tagen her etwas zu erzählen und gesiel sich in Erinnerung überstandenen Unheils; auch ertrug man gar manche Last willig, als die aus dem Stegreif einbrechenden Schrecknisse nicht mehr zu sürchten waren.

3d und meine Nächsten suchten also bem Theater feine alte Confistenz wieder zu geben, und es gelangte, zwar vorbereitet aber doch zufällig, zu einem neuen Glang, burch eine freundliche den innigsten Frieden berstellende Kunsterscheinung. Taffo ward aufgeführt, allerdings nicht erft unter folden Stürmen, vielmehr längst im stillen eingelernt; benn wie bei uns antretende jungere Schauspieler sich in manchen Rollen übten, Die sie nicht alsobald übernehmen sollten, so verfuhren auch die ältern, indem fie mandmal ein Stück einzulernen unternahmen, bas zur Aufführung nicht eben gleich geeignet schien. Hiernach hatten sie auch Taffo seit geraumer Zeit unter sich verabredet, vertheilt und einstudirt, auch wohl in meiner Gegenwart gelesen, ohne daß ich jedoch, aus verzeihlichem Un= glauben und baran gefnüpftem Eigenfinn, Die Borftellung hätte ansagen und entscheiden wollen. Nun, da manches zu stocken schien, da sich zu anderem Neuen weber Gelegenheit noch Muth fant, nothwendig zu feiernde Festtage sich brängten, ba regte sich bie freundliche Zudringlichkeit meiner lieben Zöglinge, so baß ich zuletzt bassenige halb unwillig zugestand, mas ich eifrig hatte wünschen, beforbern und mit Dank anerkennen sollen. Der Beifall ten tas Stud genoß, mar vollkommen ber Reife gleich, Die es burch ein liebevolles anhaltendes Studium gewonnen hatte, und ich ließ mich gern beschämen, indem sie dasjenige als möglich zeigten, was ich hartnäckig als unmöglich abgewiesen hatte.

Mit beharrlicher treuer Sorgialt ward auch die nächsten Monate das Theater behandelt, und junge Schauspieler in allem was ihnen nöthig war, besonders in einer gewissen natürlichen Gefetheit und eigener

versentichen Ausbildung, die alle Manier ausschließt, geleitet und unterrichtet. Sine böbere Bedeutung für die Zufunft gab sodam der standhafte Brinz, der, wie er einmal zu Sprache gekommen, im stillen unaushaltsam fortwirfte. Auf ein anderes, freilich in anderem Sinne, problematisches Theaterstück hatte man gleichfalls ein Ange geworfen: es war der zerbrochene Krug, der gar mancherlei Bedeufen erregte, und eine höchst ungünstige Aufnahme zu erleben hatte. Aber eigentlich erholte sich das Weimarische Theater erst durch einen längern Ausenthalt in Halle und Lauchstädt, wo man vor einem gleichfalls gebildeten, zu höheren Korderungen berechtigten Publicum das Beste was man liesern kounte, zu leisten genöthigt war. Das Repertorium dieser Sommervorstellungen ist vielleicht das bedeutendste was die Weimarische Bühne, wie nicht leicht eine andere, in so kurzer Zeit gedrängt aufzuweisen hat.

Gar balt nach Aufführung des Taffo, einer so reinen Darstellung zarter, geist- und liebevoller Hof- und Weltscenen, verließ Herzogin Amalia den für sie im tiefsten Grund erschütterten, ja zerstörten Baterlandsboden, allen zur Traner, mir zum befondern Kummer. Ein eiliger Auffatz, mehr in Geschäftsform als in höherem innern Sinne abgefaßt, sollte nur Bestenntniß bleiben, wie viel mehr ihrem Andenken ich zu widmen verpflichtet sein. Indessen wird man jene Stizze zunächst mitgetheilt sinden.

Um mich aber von allen biefen Bedrängnissen loszureißen und meine Geifter ins Freie zu wenden, kehrte ich an die Betrachtung organischer Naturen gurud. Schon waren mehrmals Unklänge bis zu mir gedrungen, daß die frühere Denkweise, die mich glücklich gemacht, auch in verwandten Gemüthern fich entwickle; baber fühlte ich mich bewogen Die Metamor= phofe ber Pflangen wieder abdrucken zu laffen, manchen alten Beft und Papierbundel durchzusehen, um etwas ben Naturfreunden Angenehmes und Nütliches baraus zu schöpfen. Ich glaubte bes Gelingens bergeftalt ficher zu feun, bag bereits im Mefkatalog Oftern biefes Jahres eine Anfündigung unter bem Titel: Goethe's 3been über organische Bilbung biefermegen auftrat, als konnte zunächft ein folches Seft ausgegeben werben. Die tiefern hierauf bezüglichen Betrachtungen und Studien wurden deshalb ernftlicher vorgenommen als je; befonders fuchte man von Cafpar Friedrich Bolfs Theoria generationis fich immer mehr gu durchdringen. Die ältern ofteologischen Ausichten, vorzüglich die im Babre 1790 in Benedig von mir gemachte Entredung, bag ber Schabel aus Rückenwirbeln gebildet sey, ward näher beleuchtet und mit zwei theilsnehmenden Freunden, Boigt, dem jüngern, und Riemer verhandelt, welche beide mir mit Erstaunen die Nachricht brachten, daß so eben tiese Bedeutung der Schädelknochen durch ein akademisches Programm ins Publicum gesprungen seh, wie sie, da sie noch leben, Zeugniß geben können. Ich ersuchte sie sich stille zu halten; denn daß in eben gedachtem Programm die Sache nicht geistreich durchdrungen, nicht aus der Quelle geschöpft war, siel dem Wissenden nur allzusehr in die Augen. Es geschahen mancherlei Versuche mich reden zu machen, allein ich wußte zu schweigen.

Nächstem wurden die versammelten Freunde der organischen Metamorphosenlehre durch einen Zufall begünstigt. Es zeigt sich nämlich der monoculus apus manchmal, obgleich selten, in stehenden Wassern der Jenaischen Gegend; dergleichen ward mir dießmal gebracht, und nirgends ist wohl die Verhandlung eines Glieds, das immer dasselbige bleibt, in eine andere Gestalt deutlicher vor Augen zu sehen als bei diesem Geschöpfe.

Da nun ferner feit fo vielen Jahren Berg um Berg bestiegen, Wels um Wels beklettert und beflopft, auch nicht verfäumt murbe Stollen und Schächte zu befahren, fo hatte ich auch die Naturerscheinungen Diefer Art theils felbst gezeichnet, um ihre Weise und Wesen mir einzudrücken, theils zeichnen laffen, um richtigere Abbildungen zu gewinnen und festzuhalten. Bei allem biesem schwebte mir immer ein Motell im Sinne, wodurch ras anschaulicher zu machen wäre, wovon man sich in ber Natur über= zeugt hatte; es follte auf ber Dberfläche eine Landschaft vorftellen, Die aus bem flachen Lande bis an das höchste Gebirg sich erhob; hatte man die Durchschnittstheile auseinander gerückt, so zeigte fich an den innern Profilen bas Fallen, Streichen und was fonft verlangt werden mochte. Diesen ersten Bersuch bewahrte ich lange, und bemühte mich ihm von Zeit zu Zeit mehr Bollständigkeit zu geben. Freilich aber stieß ich dabei auf Probleme, die fo leicht nicht zu lösen waren. Sochst erwünscht begegnete mir baber ein Antrag bes madern Naturforschers Saberle, ben lega= tionsrath Bertuch bei mir eingeführt hatte. Ich legte ihm meine Arbeit vor mit bem Bunfche, bag er sie weiter bringen möge; allein bei einiger Berathung barüber ward ich nur allzu balt gewahr, bag wir in ber Behandlungsart nicht übereinstimmen dürften. 3ch überließ ihm jedoch vie Anlage, auf seine weitere Bearbeitung hoffent, habe sie aber, da er wegen meteorologischer Misslehren sich von Weimar verdrießlich entsernte, niemals wiedergesehen.

Hochgeehrt fant ich mich auch in ter ersten Hälfte tes Jahrs durch ein von Herrn Alexander von Humboltt in bilvlicher Darstellung mir auf so bedeutente Beise gewirmetes gehaltvolles Werk: Ideen zu einer Geographie ber Pflanzen, nebst einem Naturgemälde ber Tropenländer.

Ans frühefter und immer erneuter Freundschaft für den edlen Verfasser und durch diesen neuesten mir so schmeichelhaften Anklang aufsgerusen, eilte ich das Werk zu studiren; allein die Prosikharte dazu sollte, wie gemeldet ward, erst nachkommen. Ungeduldig meine völlige Erkenntniß eines solchen Werkes ausgehalten zu sehen, unternahm ich gleich, nach seinen Angaden, einen gewissen Kaum mit Höhenmaßen an der Seite in ein landschaftliches Bild zu verwandeln. Nachdem ich der Vorschrift gemäß die tropische rechte Seite mir ausgebildet, und sie als die Lichts und Sonnenseite dargestellt hatte, so setze ich zur linken an die Stelle der Schattenseite die europäischen Höhen, und so entstand eine symbolische Landschaft, nicht unangenehm dem Anblick. Diese zufällige Arbeit widenet ich inschriftlich dem Frennde, dem ich sie schuldig geworden war. Das Industries Comptoir gab eine Abbildung mit einigem Text heraus, welche auch auswärts so viel Gunst erwarb, daß ein Nachstich davon in Paris erschien.

Zu der Farbenlehre wurden mit Genauigkeit und Mühe die längst vorbereiteten Taseln nach und nach ins Reine gebracht und gestochen, instessen der Abdruck des Entwurfs immer vorwärts rückte und zu Ende des Januars vollendet ward. Nun konnte man sich mit mehr Freiheit an die Polemis wenden. Da Newton durch Verknüpfung mehrerer Wertzenge und Vorrichtungen einen experimentalen Unsug getrieben hatte, so wurden besonders die Phänomene, wenn Prismen und Linsen auf einander wirken, entwickelt, und überhaupt die Newtonischen Experimente eins nach dem andern genauer untersucht. Somit konnte denn der Ansang des polemischen Theils zum Druck gegeben werden; das Geschichtliche bestielt man zugleich immer im Auge. Nuguet über die Farben aus dem Journal de Trevoux war höchst willkommen. Auch wandte man sich zurück in die mittlere Zeit; Roger Bacon kam wieder zur

Sprache, und zur Borbereitung schrieb man bas Schema bes fünfzehnten Jahrhunderts.

Freund Meyer studirte das Colorit der Alten und sing an einen Aufsatz darüber auszuarbeiten; die Verdienste dieser nie genug zu schätzenden classischen Altwordern wurden in ihrer reinen Natürlichkeit redlich geachtet. Sine Einleitung zur Farbenlehre, dazu ein Vorwort war geschrieben; auch versuchte ein theilnehmender Freund eine Uebersetzung ins Französische, wovon mich die bis jetzt erhaltenen Blätter noch immer an die schönsten Stunden erinnern. Indessen mußte die Polemis immer sortgesetzt und die gedruckten Bogen beider Theile berichtigt werden. Am Ende des Jahrs waren dreißig Aushängebogen des ersten, und fünf des zweiten Theils in meinen Händen.

Die es nun geht, wenn man sich mit Gegenständen lange beschäftigt und sie uns so befannt und eigen werden, daß sie uns bei jeder Gelegenheit verschweben, so gebraucht man sie auch gleichnisweise im Scherz und Ernst; wie ich denn ein paar glückliche Einfälle heiterer Freunde in unsern literarischen Mittheilungen ansühren werde.

Das Manuscript zu meinen Schriften wird nach und nach abgesenbet; bie erste Lieferung kommt gedruckt an.

Ich vernehme Hackerts Tod; man übersendet mir nach seiner Anordnung biographische Aufsätze und Stizzen; ich schreibe sein Leben im Auszuge, zuerst fürs Morgenblatt.

Der verjährige Aufenthalt in Carlsbad hatte mein Befinden dergestalt verbessert, daß ich wehl das Glück, dem großen hereinbrechenden Kriegsunheil nicht unterlegen zu sehn, ungezweiselt jener sorgfältig gebrauchten Cur zuschreiben durste. Ich entschloß mich daher zu einer abermaligen Reise, und zwar einer baldigen; und schon in der zweiten Hälfte des Mai war ich daselbst angelangt. An kleineren Geschichten, ersonnen, angesangen, fortgesetzt, ausgesichtet, war diese Jahrszeit reich; sie sollten alle durch einen romantischen Faden unter dem Titel: Wilhelm Meisters Wanderjahre zusammen geschlungen, ein wunderlich anziehendes Ganze bilden. Zu diesem Zweck sinden sich bemerkt: Schlußder neuen Melusine, der Mann von funfzig Jahren, die pilgernde Thörin.

Glüdlich war ich nicht weniger mit Joseph Müllers Carlsbader Sammlung. Die Vorbereitungen bes verflossenen Jahres waren forgfältig

und hinreichent; ich hatte Beispiele ber barin aufzuführenden Gebirgsarten zur Genüge mitgenommen und dieselben, meine Zwede hartnädig verfolgend, in dem Genaischen Museum niedergelegt, mit Bergrath Lenz ihre Charakteristik und dem Borkommen gemäße Anordnung besprochen.

Also ausgerüstet gelangte ich tießmal nach Carlsbad in die Fülle tes Müller'schen Steinvorraths. Mit weniger Abweichung von der vor jährigen Ordnung, in welcher ich eine Mustersammlung noch beisammen fand, wurde mit gutem Willen und Ueberzeugung des alten Steinfreundes die entschiedene neue Ordnung beliebt, sogleich ein Aufsatz gesertigt und wiederholt mit Sorgsalt durchgegangen.

She der kleine Auffat nun abgedruckt werden konnte, mußte die Billigung der obern Prager Behörde eingeholt werden; und so habe ich das Bergnügen auf einem meiner Manuscripte das Vidi der Prager Censur zu erblicken. Diese wenigen Bogen sollten mir und andern in der Folge zum Leitsaden dienen und zu mehr specieller Untersuchung Ausafgeben. Zugleich war die Absicht gewisse geologische Ueberzeugungen in die Wissenschaft einzuschwärzen.

Für den guten Joseph Müller aber war die erfreuliche Folge, daß die Aufmerksamkeit auf seine Sammlung gerichtet und mehrere Bestellungen darauf gegeben wurden. Doch so eingewurzelt war ihm die freilich wegen der Concurrenz so nöthige Geheimmisslust, daß er mir den Fundort von einigen Nummern niemals entdecken wollte, vielmehr die seltsamsten Ausstlüchte ersann, um seine Freunde und Gönner irre zu führen.

In reiseren Jahren, wo man nicht mehr so heftig wie sonst durch Zerstreumgen in die Weite getrieben, durch Leidenschaften in die Enge gezogen wird, hat eine Badezeit große Vortheile, indem die Mannichfaltigseit so vieler bedeutenden Personen von allen Seiten Lebensbelehrung zusührt. So war dieses Jahr in Carlsbad mir höchst günstig, indem nicht nur die reichste und angenehmste Unterhaltung mir ward, sondern sich auch ein Verhältniß anknüpste, welches sich in der Folge sehr fruchtbar ausbildete. Ich tras nit dem Residenten von Reinhard zusammen, der mit Gattin und Kindern diesen Ausenthalt wählte, um von harten Schicksalen sich zu erholen und auszuruhen. In früheren Jahren mit in die französsische Kevolution verstochten, hatte er sich einer Folge von Generationen angeähnlicht, war durch ministerielle und diplomatische Dienste hoch emper gekommen. Napoleon, der ihn nicht lieben komme, wuste ihn

voch zu gebrauchen, sendete ihn aber zuletzt an einen unerfreulichen und gefährlichen Bosten, nach Jassh, wo er seiner Pflicht treulich vorstehend eine Zeit lang verweilte, sodann aber von den Russen aufgehoben, durch manche Länderstrecken mit den Seinigen geführt, endlich auf diensame Borstellungen wieder loszegeben wurde. Hievon hatte seine höchstgebildete Gattin, eine Hamburgerin, Reimarus' Tochter, eine trefsliche Beschreibung aufgesetzt, wodurch man die verwickelten, ängstlichen Zustände genauer einsah und zu wahrer Theilnahme hingenöthigt wurde.

Schon ber Moment, in welchem sich ein neuer würdiger Landsmann von Schiller und Euvier darstellte, war bedeutend genug, um alsobald eine nähere Verbindung zu bewirfen. Beide Gatten, wahrhaft aufrichtig und deutsch gesinnt, nach allen Seiten gebildet, Sohn und Tochter anmuthig und liebenswürdig, hatten mich bald in ihren Kreis gezogen. Der trefsliche Mann schloß sich um so mehr an mich an, als er, Repräsentant einer Nation die im Augenblick so vielen Menschen wehe that, von der übrigen geselligen Welt nicht wohlwollend angesehen werden konnte.

Ein Mann vom Geschäftssache, gewohnt sich die fremdesten Angelegenheiten vortragen zu lassen, um solche alsobald zurecht gelegt in klarer Ordnung zu erkennen, teiht einem jeden sein Ohr, und so gönnte mir auch dieser neue Freund anhaltende Ausmerksamkeit, als ich ihm meine Farbenlehre vorzutragen nicht unterlassen konnte. Er ward sehr bald damit vertraut, übernahm die Nebersetzung einiger Stellen, ja wir machten den Bersuch einer sonderbaren wechselseitigen Mittheilung, indem ich ihm die Geschichte und Schicksale der Farbenlehre, von den ältesten Zeiten bis auf die neuesten, und auch meine Bemühungen eines Morgens aus dem Stegreif vortrug, und er dagegen seine Lebensgeschichte am andern Tage gleichfalls summarisch erzählte. So wurden wir denn, ich mit dem was ihm begegnet, er mit dem was mich auf das lebhafteste beschäftigte, zugleich bekannt, und ein innigeres Eingreisen in die wechselseitigen Interessen erleichtert.

Zunächst habe ich nun ber Fürstin Solms, einer geborenen Prinzessin von Mecklenburg, zu gedenken, die mir immer, wo ich ihr auch begegnete, ein gnädiges Wohlwollen erwies. Sie veranlaßte mich jederzeit ihr etwas vorzulesen, und ich wählte stets das Neueste was mir aus Sinn und Herz hervorgequollen war, wodurch denn die Dichtung jedesmal als der Ausdruck eines wahren Gefühls auch wahr erschien und, weil sie

aus dem Innern hervortrat, wieder aufs Innerste ihre Wirkung ausübte. Gine freundlich sinnige Hofdame, Fräulein BEstocq, war es welche mit gutem Geiste biesen vertraulichen Mittheilungen beiwohnte.

Cobann follte mir ber Rame Reinbard noch einmal thener werben. Der foniglich fächfische Oberhofprediger suchte seine schon febr gerrüttete Gefundheit an der heißen Quelle wieder aufzubauen. Go leid es that biefen Wadern in bedeutlichen Krantheitsumständen zu feben, fo erfreulich war bie Unterhaltung mit ihm. Seine ichone fittliche Ratur, fein ausgebildeter Beift, fein redliches Wollen, fo wie feine praftifche Ginficht, was zu wünschen und zu erstreben sen, traten überall in ehrwirrtiger Liebenswürdigkeit hervor. Db er gleich mit meiner Art mich über bas Borliegende zu äußern, fich nicht gang befreunden konnte, fo hatte ich boch die Freude in einigen Hauptpunften gegen die berrichende Meinung mit ibm vollkommen überein zu ftimmen; worans er einsehen mochte, baß mein scheinbarer liberalistischer Indifferentismus, im tiefften Ernste mit ihm praktisch zusammen treffent, boch nur eine Maske sehn burfte, binter ber ich mich soust gegen Pedanterie und Dünkel zu schützen suchte. Auch gewann ich in einem hohen Grade fein Bertrauen, wodurch mir manches Treffliche zu Theil ward. Und fo waren es sittliche, bas Unvergängliche berührente Gefpräche, welche bas gewaltsame ber auf einander folgenten Kriegsnachrichten ablehnten ober milderten.

Die erneuerte Bekanntschaft mit dem verdienten Kreishanptmann von Schiller gewährte gleichfalls, ungeachtet der vielsachen Arbeiten dieses überhäuften Geschäftsmannes, gar manche angenehme Stunde. Auch überraschte mich durch seine Gegenwart Hauptmann Blumenstein, den ich vor einem Jahr in Iena am fruchtbaren Borabend unserer Unglückstage theilnehmend und aufrichtig gefunden. Boller Einsicht, Heiterkeit und glücklicher Einfälle war er der beste Gesellschafter, und wir trieben manchen Schwant zusammen; doch konnte er als leidenschaftlicher Preuße mir nicht verzeihen, daß ich mit einem französischen Diplomaten zu vertrauslich umgehe. Aber auch dieses ward durch ein paar lustige Einfälle bald zwischen uns in Freundschaft abgethan.

Run aber schloß sich mir ein neuer Kreis auf: Fürstin Bagration, schön, reizend, anziehend, versammelte um sich eine bedeutende Gesellschaft. Hier ward ich dem Fürsten Ligne vorgestellt, dessen Name mir schon so viele Jahre bekannt, bessen Versönlichkeit mir durch Verhältnisse zu meinen

Freunden höchst merkwürdig geworden. Seine Gegenwart bestätigte seinen Rus; er zeigte sich immer heiter, geistreich, allen Vorsällen gewachsen und als Welt- und Lebemann überall willsommen und zu Hause. Ter Herzog von Coburg zeichnete sich aus durch schöne Gestalt und annuthig würdiges Betragen. Ter Herzog von Weimar, den ich in Bezug auf mich zuerst hätte nennen sollen, weil ich ihm die ehrenvolle Aufnahme in diesen Kreis zu verdanken hatte, belebte denselben durch seine Gegenwart vorzüglich. Graf Corneillan war auch hier durch sein ernstes ruhiges Betragen und dadurch daß er angenehme Kunstwerte zur Unterhaltung brachte, immer willsommen. Vor der Wehnung der Fürstin, mitten auf der Wiese, sanden sich stets einige Glieder dieser Kette zusammen; unter diesen auch Hofrath von Gentz, der mit großer Einsicht und Uebersicht der surzvergangenen Kriegsereignisse mir gar oft seine Gedanken vertraulich eröffnete, die Stellungen der Armeen, den Ersolg der Schlachten und endlich sogar die erste Nachricht von dem Frieden zu Tilsit mittheilte.

An Aersten war dießmal Carlsbad gleichfalls gesegnet. Dr. Kapp von Leipzig nenne ich zuerst, dessen Anwesenheit im Bade mich immer glücklich machte, weil seine Unterhaltung überaus lehrreich und seine Sorgsalt für den der sich ihm anvertraute, höchst gewissenhaft war. Hofrath Sulzer von Ronneburg, ein treuer Natursorscher und emsiger Mineralog, schloß sich an. Dr. Mitterbacher, sosen seine Geschäfte erlaubten, war auch beiräthig. Dr. Florian, ein Böhme von Manetin, trat gleichfalls hinzu. Und so hatte man Gelegenheit mehr als eine der ärztlichen Denkund Behandlungsweise gewahr zu werden.

Auch von Seiten der Stadt und Regierung schien man geneigt Anstalt zu treffen, diese heißen Quellen besser als bisher zu ehren, und den herangelockten Fremden eine angenehmere Localität zu bereiten. Sin zur Seite des Bernhardselsens angelegtes Hospital gab Hossfnungen für die unvermögende Classe, und die höhern Stände freuten sich schon zum vorsaus, dereinst am Neubrunnen einen bequemern und schicklichern Spaziersgang zu sinden. Man zeigte mir die Plane vor, die nicht anders als zu billigen waren: man hatte die Sache wirklich im Großen überdacht; und ich freute mich gleichsalls der nahen Aussicht, unt so viel tausend andern aus dem möglichst unanständigen Gedränge in eine würdig geränmige Säulenhalle versetzt zu sehn.

Meiner Reigung zur Mineralogie war noch manches andere förderlich.

Die Porzellanfabrik in Dalwitz bestätigte mich abermals in meiner lleberzengung, daß geognostische Kenntniß im Großen und im Kleinen jedem praktischen Unternehmen von der größten Wichtigkeit sen. Was wir sonst nur diesem oder jenem Lande zugeeignet glaubten, wissen wir setzt an hundert Orten zu sinden: man erinnere sich der vormals wie ein Kleinod geachteten sächsischen Porzellanerde, die sich jetzt überall bervortbut.

Für ein näheres Verständniß der Etelsteine war mir die Gegenwart eines Inweliers, Zöldner von Prag, höchst interessant; benn ob ich ihm gleich nur weniges abkauste, so machte er mich mit so vielem bekaunt, was mir im Angenblick zur Frende und in der Folge zum Nutzen gereichte.

Uebergehen will ich nicht, daß ich in meinen Tagebüchern angemerkt finde, wie des Dr. Hausmann und seiner Reise nach Norwegen mit Ehren und Zutrauen der Gesellschaft gedacht worden.

Und so wurde mir auch noch, wie gewöhnlich in den spätesten Tasgen des Carlsbader Ausenthalts, Bergrath Berners Anwesenheit höchst betebend. Wir kannten einander seit vielen Jahren, und harmonirten, vielleicht mehr durch wechselseitige Nachsicht, als durch übereinstimmende Grundsätze. Ich vermied seinen Sprudelursprung aus Kohlenslößen zu berühren, war aber in andern Dingen aufrichtig und mittheilend, und er, mit wirklich musterhafter Gefälligkeit, mochte gern meinen dynamischen Thesen, wenn er sie auch für Grillen hielt, aus reicher Erfahrung belehrend nachhelsen.

Es lag mir bamals mehr als je am Herzen, die porphyrartige Bidung gegen conglomeratische hervor zu heben, und ob ihm gleich das Princip nicht zusagte, so machte er mich doch in Gesolg meiner Fragen mit einem höchst wichtigen Gestein befannt; er nannte es, nach trefslicher eigenartiger Bestimmung, dattelsörmigstörnigen Duarz, der bei Priedorn in Schlesien gesunden werde. Er zeichnete mir sogleich die Art und Weise des Erscheinens, und veranlaßte dadurch vielsährige Nachsorschungen.

Es begegnet uns auf Neisen, wo wir entweder mit fremden oder doch lange nicht gesehenen Personen, es seh num an ihrem Wohnort oder auch unterwegs, zusammentressen, daß wir sie ganz anders sinden, als wir sie zu denken gewohnt waren. Wir erinnern uns, daß dieser oder jener namhaste Mann einem oder dem andern Wissen mit Neigung und Leidenschaft zugethan ist; wir tressen ihn und wünschen uns gerade in

viesem Fache zu belehren, und siehe da, er hat sich ganz wo anders hingewendet, und das was wir bei ihm suchen, ist ihm völlig aus den Augen gekommen. So ging es mir dießmal mit Bergrath Werner, welcher orhktegnostische und geognostische Gespräche lieber vermied und unsere Aufmerksamkeit für ganz andere Gegenstände forderte.

Der Sprachforschung war er dießmal ganz eigentlich ergeben; beren Ursprung, Ableitung, Berwandtschaft gab seinem scharssinnigen Fleiß hinzeichende Beschäftigung, und es bedurfte nicht viel Zeit, so hatte er uns auch für diese Studien gewonnen. Er führte eine Bibliothek von Pappenstaften mit sich, worin er alles was hierher gehörte, ordnungsgemäß, wie einem solchen Mann geziemt, verwahrte und dadurch eine freie, geistzeiche Mittheilung erseichterte.

Damit aber bieses nicht allzu paradox erscheine, so benke man an die Nöthigung, wodurch dieser Treffliche in ein solches Fach hingedrängt worden. Jedes Wissen fordert ein zweites, ein drittes und innmer sosort; wir mögen den Baum in seinen Wurzeln oder in seinen Aesten und Zweigen versolgen, eins ergiebt sich immer aus dem andern, und se sechendiger irgend ein Wissen in uns wird, desto mehr sehen wir uns getrieben es in seinem Jusammenhange auf und abwärts zu versolgen. Werner hatte sich in seinem Fach, wie er herankam, für die Einzelnheiten solcher Namen bedient, wie sie seinem Vorgänger beliebt; da er aber zu unterscheiden aussing, da sich täglich neue Gegenstände ausvangen, so sühlte er die Nothwendigkeit selbst Namen zu ertheilen.

Namen zu geben ift nicht so leicht wie man benkt, und ein recht gründlicher Sprachforscher würde zu manchen sonderbaren Betrachtungen aufgeregt werben, wenn er eine Kritik der vorliegenden orhktognostischen Nomenclatur schreiben wollte. Werner fühlte das gar wohl, und holte freilich weit aus, indem er, um Gegenstände eines gewissen Fachs zu benennen, die Sprachen überhaupt in ihrem Entstehen, Entwickelungs- und Vildungssinne betrachten und ihnen das was zu seinem Zwecke gefordert ward, ablernen wollte.

Niemand hat das Necht einem geistreichen Manne vorzuschreiben, womit er sich beschäftigen soll. Der Geist schießt aus dem Centrum seine Radien nach der Peripherie; stößt er dort an, so läßt er's auf sich bernhen und treibt wieder neue Bersuchslinien aus der Mitte, auf daß er, wenn ihm nicht gegeben ist seinen Kreis zu überschreiten, er ihn doch

möglichst erkennen und ausstüllen möge. Und wenn auch Werner über dem Mittel den Zweck vergessen hätte, welches wir doch keineswegs beshanpten dürsen, so waren wir doch Zeugen der Freudigkeit, womit er das Geschäft betrieb, und wir lernten von ihm und lernten ihm ab, wie man verfährt, um sich in einem Unternehmen zu beschränken, und darin eine Zeit lang Glück und Besriedigung zu sinden.

Soust ward mir weder Muße noch Gelegenheit in ältere Behandlungen der Naturgeschichte einzugehen. Ich studirte den Albertus Magnus, aber mit wenigem Erfolg. Man müßte sich den Zustand seines Jahrhunderts vergegenwärtigen, um nur einigermaßen zu begreifen was hier gemeint und gethan seh.

Gegen das Ende der Eur kam mein Sohn nach Carlsbad, dem ich den Anblick des Ortes, wovon so oft zu Hause die Rede war, auch gönnen wollte. Dieß gab Gelegenheit zu einigen Abenteuern, welche den innern unruhigen Zustand der Gesellschaft offenbarten. Es war zu jener Zeit eine Art von Pekeschen Mode, grün, mit Schnüren von gleicher Farbe vielsach besetzt, beim Reiten und auf der Jagd sehr bequem, und deßhalb ihr Gebranch sehr verbreitet. Diese Hülle hatten sich mehrere durch den Krieg versprengte preußische Officiere zu einer Interimsunisorm beliebt, und konnten überall unter Pächtern, Gutsbessitzern, Jägern, Pferdehändlern und Studenten unerkannt umhergehen. Mein Sohn trug derzleichen. Indessen hatte man in Carlsbad einige dieser verkappten Officiere ausgewittert, und nun deutete gar bald dieses ausgezeichnete Costüm auf einen Preußen.

Riemand wußte von der Ankunft meines Sohnes. Ich stand mit Fräulein l'Estocq an der Tempelmauer vor dem sächsüschen Saale; er geht vorbei und grüßt; sie zieht mich bei Seite und sagt mit Heftigkeit: Dieß ist ein prenßischer Officier; und was mich erschreckt, er sieht meinem Bruder sehr ähnlich. Ich will ihn herrusen, versetzte ich, will ihn examiniren. Ich war schon weg als sie mir nachrief: Um Gottes willen, machen Sie keine Streiche! Ich brachte ihn zurück, stellte ihn vor und sagte: Diese Dame, mein Herr, wünscht einige Auskunst. Mögen Sie und wohl entbecken, woher sie kommen und wer Sie sind? Beide junge Personen waren verlegen, eins wie das andere. Da mein Sohn schwieg und nicht wußte was es bedeuten solle, und das Fräulein schweigend auf einen schiellichen Rückzug zu denken schien, nahm ich das Wort und

erklärte mit einer scherzhafter Wendung, daß es mein Sohn seh und wir müßten es für ein Familienglück halten, wenn er ihrem Bruder einigermaßen ähnslich sehen könnte. Sie glaubte es nicht, bis das Mährchen endlich in Wahrscheinlichkeit zuletzt und in Wirklichkeit überging.

Tas zweite Abenteuer war nicht fo ergötlich. Wir waren schon in ben September gelangt, zu ber Jahregeit, in welcher bie Bolen häufiger fich in Carlsbad zu verfammeln pflegen. Ihr haß gegen bie Preugen war schon seit langer Zeit groß, und nach ben letten Unfällen in Berachtung übergegangen. Sie mochten unter ber grünen, als polnischen Urfprungs, recht eigentlich polnischen Jade, biegmal auch einen Breugen wittern. Er gebt auf tem Platz umber, vor ten Säufern ter Wiefe; vier Polen begegnen ihm auf ter Mitte tes Cantwegs hergebend; einer löst fich ab, geht an ihm vorbei, sicht ihm ins Gesicht und gesellt sich wieder zu ten andern. Mein Sohn weiß fo zu manöpriren, baf er ihnen nochmals begegnet, in ber Mitte bes Sandwegs auf fie losgeht und die vier durchschneidet, dabei sich auch gang furz erflärt wie er heine. wo er wohne und zugleich daß feine Abreife auf morgen früh bestimmt fen und daß, wer mas an ihn zu fuchen habe, es biefen Abend noch thun könne. Wir verbrachten ben Abend ohne bennruhigt zu fenn, und so reisten wir auch ben andern Morgen ab. Es war als fonnte biefe Komödie von vielen Acten wie ein englisches Luftspiel nicht endigen ohne Chrenhantel.

Bei meiner Rückfunft von Carlsbad brachten mir die Sänger ein Ständchen, woraus ich zugleich Neigung, guten Willen, Fortschreiten in der Kunft und manch anderes Erfreuliche gewahr werden konnte. Ich vergnügte nich nunmehr befannten Melodien neue, aus der Gegenwart geschöpfte Lieder zu heiterer Gesclligkeit unterzulegen; Demoiselle Engels trug sie mit Geist und Leben vor, und so eigneten wir uns die beliebetesten Sangweisen nach und nach dergestalt an, als wenn sie für unsern Kreis wären gedichtet worden. Musikalische mehrstimmige Vorübungen fanden sleißig statt, und am 30. December konnte der erste Sonntag vor großer Gesellschaft geseiert werden.

Tas Weimarische Theater gewann zu Michael einen angenehmen und hoffnungsvollen Tenoristen, Morhard. Seine Ausbildung beförderte ein älterer musikalischer Freund, dem eine gewisse concertmeisterliche Geschicklichkeit eigen war, mit der Bioline dem Gesang nachzuhelsen und

rem Sänger Sicherheit, Muth und Luft einzuflößen. Dieß gab Beran taffung zu mufikalischen Didaskalien nach Art jener dramatischen zu halten, als Borübung, um den Sänger in Rollen einzuleiten, die ihm vielleicht nur später zugetheilt würden. Zugleich war die Absicht Personen von weniger Stimme in leichten faßlichen Opern, die als Einschub immer willkommen sind, branchbar und angenehm zu machen. Hieraus entsprang fernerhin eine lledung mehrstimmigen Gesanges, welches denn früher oder später dem Theater zum Nutzen, zu gute kommen mußte.

Anch als Tichter wollte ich für die Bühne nicht unthätig bleiben. Ich schrieb einen Prolog für Leipzig, wo unsere Schauspieler eine Zeit lang auftreten sollten; serner einen Prolog zum 30. September, um die Wiedervereinigung der fürstlichen Familie nach jener widerwärtigen Trensnung zu seiern.

Als tas wichtigste Unternehmen bemerke ich jedoch, daß ich Pantorens Wiederkunft zu bearbeiten ansing. Ich that es zwei jungen Männern, vielsährigen Freunden zu Liebe, Leo von Seckendorf und Dr. Stoll; beite von literarischem Bestreben dachten einen Musenalmanach in Wien herauszufördern; er sollte den Titel Pandora führen, und da der mythologische Punkt, wo Prometheus auftritt, mir immer gegenwärtig und zur belebten Tixidee geworden, so griff ich ein, nicht ohne die ernstelichsten Intentionen, wie ein jeder sich überzeugen wird, der das Stück so weit es vorliegt, ausmerksam betrachten mag.

Dem Bande meiner epischen Gedichte sollte Achilleis hinzugefügt werden; ich nahm das Ganze wieder vor, hatte jedoch genug zu thun, nur den ersten Gesang so weit zu führen, um ihn anfügen zu können.

Gebenken nuß ich auch noch einer ebenfalls ans freundschaftlichem Sinne unternommenen Arbeit. Johannes von Müller hatte mit Anfang des Jahres zum Andenken König Friedrichs II. eine akademische Rebe geschrieben, und wurde deschalb heftig angesochten. Num hatte er seit den ersten Jahren unserer Bekanntschaft mir viele Liebe und Treue erwiesen und wesentliche Dienste geleistet; ich dachte daher ihm wieder etwas Gesälliges zu erzeigen und glaubte, es würde ihm angenehm sehn, wenn er von irgend einer Seite her sein Unternehmen gebilligt sähe. Ein freundlicher Wiederhall durch eine harmlose llebersetzung schien mir das geeignetste; sie trat im Morgenblatt hervor, und er wußte mir's Dank, ob an der Sache gleich nichts gebessert wurde.

Pandorens Wiederkunft war schematisirt und die Aussührung geschah nach und nach. Nur der erste Theil ward fertig, zeigt aber schon wie absichtlich dieses Werk unternommen und fortgeführt worden.

Die bereits zum öftern genannten kleinen Erzählungen beschäftigten mich in heitern Stunden, und auch die Wahlverwandtschaften sollten in der Art kurz behandelt werden. Allein sie dehnten sich bald aus, der Stoff war allzu bedeutend und zu tief in mir gewurzelt, als daß ich ihn auf eine so leichte Beise hätte beseitigen können.

Pandora sowohl als die Wahlverwandtschaften brücken das schmerzliche Gefühl der Entbehrung aus, und konnten also neben einander gar wohl gedeihen. Pandorens erster Theil gelangte zu rechter Zeit gegen Ende des Jahrs nach Wien; das Schema der Wahlverwandtschaften war weit gediehen und manche Vorarbeiten theilweise vollbracht. Ein anderes Interesse that sich im letzten Viertel des Jahres hervor; ich wendete mich an die Nibelungen, wovon wohl manches zu sagen wäre.

Ich kannte längst ras Dasenn dieses Gedichts aus Bodmers Bemühungen. Christoph Heinrich Müller sendete mir seine Ausgabe leider ungeheftet; das köktliche Werk blieb roh bei mir liegen, und ich in anderem Geschäft, Neigung und Sorge befangen, blieb so ktunun dagegen wie die übrige deutsche Welt; nur las ich zufällig eine Seite, die nach außen gestehrt war und sand die Stelle, wo die Meerfrauen dem kühnen Helden weissagen. Dieß tras mich, ohne daß ich wäre gereizt worden, ins Ganze tieser einzugehen; ich phantasirte mir vielmehr eine für sich bestehende Ballade des Inhalts, die mich in der Einbildungskraft oft beschäftigte, obschon ich es nicht dazu brachte sie abzuschließen und zu vollenden.

Nun aber ward, wie alles seine Neise haben will, durch patriotische Thätigkeit die Theilnahme an diesem wichtigen Alterthum allgemeiner und der Zugang bequemer. Die Damen, denen ich das Glück hatte noch immer am Mittwoche Borträge zu thun, erkundigten sich darnach, und ich säumte nicht, ihnen davon gewünschte Kenntniß zu geben. Unmittelbar ergriff ich das Original und arbeitete mich bald dermaßen hinein, daß ich, den Text vor mir habend, Zeile für Zeile eine verständliche Ueberssetzung vorlesen konnte. Es blieb der Ton, der Gang und vom Inhalt ging auch nichts verloren. Um besten glückt ein solcher Bortrag ganz aus dem Stegreise, weil der Sinn sich beisammen halten und der Geist lebendigstäftig wirken muß, indem es eine Art von Improvisiren ist.

Toch indem ich in das Ganze des poetischen Werks auf diese Weise einzudringen dachte, so versämmte ich nicht mich auch dergestalt vorzubreiten, daß ich auf Befragen über das Einzelne einigermaßen Rechenschaft zu geben im Stande wäre. Ich versertigte mir ein Verzeichniß der Personen und Charaftere, stüchtige Aufsähe über Localität und Geschichtliches, Sitten und Leidenschaften, Harmonie und Incongruitäten, und entwarf zugleich zum ersten Theil eine hypothetische Karte. Hiedurch gewann ich viel für den Angenblick, mehr für die Folge, indem ich nachher die ernsten, anhaltenden Bemühungen deutscher Sprach- und Alterthumsfrennde besser zu beurtheilen, zu genießen und zu benutzen wuste.

Zwei weit ausgreifente Werke wurden durch Dr. Niethammer angeregt, von München her; ein historisch-religiöses Volksbuch und eine altgemeine Liedersammlung zu Erbanung und Ergötzung der Deutschen. Beides wurde eine Zeit lang durchgedacht und schematisirt, das Unternehmen jedoch wegen mancher Bedenklichkeit aufgegeben. Indessen wurden von beiden, weil doch in der Folge etwas ähnliches unternommen werden konnte, die gesammelten Papiere zurückgelegt.

Zu Haderts Biographie wurde die Borarbeit ernstlich betrieben. Es war eine schwierige Aufgabe; denn die mir überlieserten Papiere waren weder ganz als Stoff, noch ganz als Bearbeitung anzusehen. Das Gegebene war nicht ganz aufzulösen, und wie es lag, nicht völlig zu gebrauchen. Es verlangte daher diese Arbeit mehr Sorgsalt und Mühe als ein eigenes aus mir selbst entsprungenes Werf, und es gehörte einige Beharrlichseit und die ganze dem abgeschiedenen Freunde gewidmete Liebe und Hochachtung dazu, um nicht die Unternehmung aufzugeben, da die Erben des edlen Mannes, welche sich den Werth der Manuscripte sehr hoch vorstellten, mir nicht auf das allerfreundlichste begegneten.

Sowohl ber polemische als ber historische Theil ber Farbentehre rücken zwar langsam, aber boch gleichmäßig sort; von geschichtlichen Studien bleiben Roger Bacon, Aguillonins und Boyle bie Hauptschriftsteller. Am Ende bes Jahrs ist ber erste Theil meist vollendet, ber zweite nur zum 9. Revisionsbogen gelangt.

Die Jenaischen Anstalten hatten sich nach ben triegerischen Stürmen, aus benen sie glücklich und wie burch ein Wunder gerettet worden, völlig wieder erholt, alle Theilnehmenden hatten eifrig eingegriffen, und als man im September sie sämmtlich revidirte, ließ sich dem Schöpfer

derselben, unserm gnädigsten Herrn, bei seiner glücklichen Rücksehr bavon genüglicher Bortrag abstatten.

## 1808.

Die geselligen Persönlichkeiten in Carlsbab hatten tiesen Sommer für mich ein ganz ander Wesen; die Herzogin von Curland, immer selbst aumuthig, mit anmuthiger Umgebung, Frau von der Recke, begleitet von Tiedge, und was sich daran anschloß, bildeten höchst erstreulich eine herkömmliche Mitte der dortigen Zustände. Man hatte sich so oft geschen, an derselben Stelle, an denselben Verbindungen, man hatte sich in seiner Art und Weise immer als dieselbigen gesunden; es war als hätte man viele Jahre mit einander gelebt; man vertraute einander ohne sich eigentlich zu kennen.

Für mich machte die Familie Ziegesar einen andern mehr entschiedenen, nothwendigern Kreis. Ich kannte Eltern und Nachkommen bis in alle Verzweigungen; für den Vater hatte ich immer Hochachtung, ich darf wohl sagen Verehrung empfunden. Die unverwüstbar behagliche Thätigkeit der Mutter ließ in ihrer Umgedung niemand undefriedigt. Kinder, dei meinem ersten Eintritt in Drackendorf noch nicht gedoren, kamen mir stattlich und liebenswürdig herangewachsen hier entgegen. Bekannte und Verwandte schlossen sich an; einiger und zusammenstimmender wäre kein Cirkel zu sinden. Fran von Seckendorf, gedorne von Uechtrig, und Pauline Gotter waren nicht geringe Zierden dieses Verhältnisses. Alles suchte zu gefallen und jedes gesiel sich mit dem andern, weil die Geselschaft sich paarweise bildete, und Scheelsucht und Mischelligkeit zugleich ausschloß. Diese ungesuchten Verhältnisse brachten eine Lebensweise hervor, die bei bedeutenderen Interessen eine Novelle nicht übel gekleidet hätte.

Bei einem in der Fremde miethweise geführten Haushalt erscheinen solche Zustände ganz natürlich, und bei gesellschaftlichen Wanderungen sind sie ganz undermeidlich. Das Leben zwischen Carlsbad und Franzensbrunn, im Ganzen nach gemessener Verschrift, im Einzelnen immer zufällig veranlaßt, von der Klugheit der Aeltern zuerst angeordnet, von Leidenschaftlichkeit der Jüngern am Ende doch gesormt, machte auch die aus solchem

Conflict hervorgehenten Unbilden immer noch ergötzlich, so wie in ber Erinnerung höchst augenehm, weil boch zuletzt alles ausgeglichen und über wunden war.

Bon jeber und noch mehr feit einigen Jahren überzeugt, daß die Zeitungen eigentlich nur ba find um die Menge bingubalten und über ben Angenblick zu verblenden es sen nun daß den Redacteur eine äußere Gewalt bindere bas Wahre zu fagen, ober daß ein innerer Parteifinn ihm eben taffelbe verbiete, las ich keine mehr; benn von ben Sauptereigniffen benachrichtigten mich nenigkeitsluftige Freunde, und fonft hatte ich im Laufe biefer Zeit nichts zu fuchen. Die Allgemeine Zeitung jeboch. burch Freundlichkeit Cotta's regelmäßig zugesendet, häufte fich bei mir an; und fo fand ich durch die Ordnungsliebe eines Kangleigenoffen die Jahre 1806 und 1807 reinlich gebunden, eben als ich nach Carlsbad ab= reisen wollte. Db ich nun gleich ber Erfahrung gemäß wenig Bücher bei folden Gelegenheiten mit mir nahm, indem man die mitgenommenen und vorhandenen nicht benutzt, wohl aber foldze liest die uns zufällig von Freunden mitgetheilt werben, fo fand ich bequem und erfreulich, diese politische Bibliothek mit mir zu führen, und sie gab nicht allein mir un= erwarteten Unterricht und Unterhaltung, sondern auch Freunde, welche biefe Bände bei mir gewahr wurden, ersuchten mich abwechselnd barum, so bag ich sie am Ende gar nicht wieder zur Sand bringen konnte. Und vielleicht zeigte bieses Blatt eben darin sein besonderes Verdienst, daß es mit kluger Retardation zwar hie und da zurücklielt, aber doch mit Gewissenhaftigkeit nach und nach mitzutheilen nicht verfäumte, was bem sinnigen Beobachter Aufschluß geben follte.

Indessen war die Lage des Augenblicks noch immer bänglich genug, so daß die verschiedenen Völkerschaften, welche an einem solchen Heilert zusammentressen, gegen einander eine gewisse Appreheusion empfanden und deschalb sich auch alles politischen Gesprächs enthielten. Um so mehr aber mußte die Lectüre solcher Schriften als ein Surrogat desselben lebsfaftes Bedürfniß werden.

Des regierenden Herzogs August von Gotha darf ich nicht vergessen, der sich als problematisch darzustellen und, unter einer gewissen weichlichen Form, angenehm und widerwärtig zu sehn beliebte. Ich habe mich nicht über ihn zu beklagen; aber es war immer ängstlich eine Einladung zu seiner Tasel anzunehmen, weil man nicht voraussehen konnte,

welchen ber Ehrengäfte er schonungstos zu behandeln zufällig geneigt sehn möchte.

Sotann will ich noch bes Fürstbischofs von Breslau und eines geheimnisvollen Schweben, in der Badeliste von Reiterholm genannt,
erwähnen. Ersterer war leidend, aber freundlich und zuthulich, bei einer
wahrhaft persönlichen Würde. Mit letzterem war die Unterhaltung immer
bedeutend, aber weil man sein Geheimnis schonte, und doch es zufällig zu
berühren immer fürchten mußte, so kam man wenig mit ihm zusammen,
da wir ihn nicht suchten und er uns vermied.

Areishauptmann von Schiller zeigte sich wie immer, eher ben Eurgästen ausweichend als sich ihnen auschließend, ein an seiner Stelle sehr nothwendiges Betragen, da er bei vorkommenden polizeislichen Fällen alle, nur in sosern sie Recht oder Unrecht hatten, betrachten konnte und kein anderes Verhältniß, welches perfönlich so leicht günstig oder ungünstig stimmt, hier obwalten durfte.

Mit Bergrath von Herber setzte ich bie herkömmlichen Gespräche fort, als maren wir nur eben vor kurzem geschieden. Go auch mit Bilhelm von Schüt, welcher, wie sich bald bemerken ließ, auf seinem Wege gleichfalls treulich fortschreiten mochte.

Auch Bergrath Werner trat nach seiner Gewohnheit erst spät herzu. Seine Gegenwart belehrte jederzeit, man mochte ihn und seine Denkweise betrachten oder die Gegenstände, mit denen er sich abgab, durch ihn fennen lernen.

Ein längerer Aufenthalt in Franzensbrunn läßt mich den problematischen Kammerberg bei Eger öfters besuchen. Ich sammle dessen Producte, betrachte ihn genau, beschreibe und zeichne ihn. Ich sinde mich veranlaßt von der Reußischen Meinung, die ihn als pseudovulcanisch anspricht, abzugehen und ihn für vulcanisch zu erklären. In diesem Sinne schreib' ich einen Aufsatz, welcher für sich selber sprechen mag; vollskommen möchte die Aufgabe dadurch wohl nicht gelöst, und eine Rücksehr zu der Reußischen Auslegung gar wohl räthlich sehn.

In Carlsbad war erfreulich zu sehen, daß die Joseph Müller'schen Sammlungen Gunft gewannen, obgleich die immersort bewegten Kriegs-täufte alle eigentlich wissenschaftlichen Bemühungen mit Ungunft verfolgten. Doch war Müller guten Muthes, trug häusig Steine zusammen und, an die neue Ordnung gewöhnt, wußte er sie so zierlich zurecht zu schlagen,

bak bei Sammlungen größern ober fleinern Formats alle Stude von aleichem Mage fauber und inftructiv vor uns lagen. Denn weil aus ben unter bem hammer zersprungenen Steinen immer ber paffente ober bedeutende sich auswählen ließ und bas Weggeworfene nicht von Werthe war, so konnte er immer ben Liebhaber aufs beste und treulichste ver= forgen. Aber zu bewegen war er nicht feinen roben Borrath zu ordnen; Die Sorge sein Monopol zu verlieren und Gewohnheit ber Unordnung machten ihn allem auten Rath unzugänglich. Bei jeder frischen Cammlung fing er an aus dem chaotischen Vorrath auszuklauben und nach ber neuen Einrichtung, auf Brettern, Die burch schwache Brettchen in Bierede getheilt waren, und baburch bie Größe bes Eremplars angaben, in ber Rummerfolge bie Steine zu vertheilen, und fo bie Cafen bes Brettes nach und nach auszufüllen. Ich besuchte ihn täglich auf bem Wege nach bem Neubrunnen zu einer immer erfreulichen belehrenden Unterhaltung: benn ein folder Naturfreis moge noch fo beschränkt senn, es wird immer darin etwas Neues ober ans dem Alten etwas hervorstehend erscheinen.

Nach solchen vielleicht allzu trocken und materiell erscheinenden Gegenständen sollten mich erneuerte Verhältnisse mit wackern Künstlern auf eine eigene Weise anregen und beleben.

Die Gegenwart Kaazens, des vorzüglichen Dresbener Lanbschaftsmalers, brachte mir viel Freude und Belehrung, besonders da er meisterhaft meine dilettantischen Stizzen sogleich in ein wohl erscheinendes Bild
zu verwandeln wußte. Indem er dabei eine Aquarell- und Decksarben
leicht verbindende Manier gebrauchte, rief er auch mich aus meinem
phantastischen Krizeln zu einer reinern Behandlung. Und zum Belege,
wie uns die Nähe des Meisters gleich einem Elemente hebt und trägt,
bewahre ich noch aus jener Zeit einige Blätter, die gleich Lichtpunkten aubenten, daß man unter solchen Umständen etwas vermag, was vor- und
nachber als unmöglich erschienen wäre.

Sodann hatte ich die angenehme Ueberraschung von einem vielsährigen Frreunde und Angeeigneten, nach altem Herkommen, mich leidenschaftlich angegangen zu sehen. Es war der gute, talentvolle Burn, der, im Gefolg der Fran Erbprinzeß von Hessen-Cassel, in und um Dresden, zu Kunst- und Naturgenuß, sich eine Zeit lang aufgehalten hatte und nun, beurlaubt, auf einige Tage hierher kam.

Ich schrieb ein Gedicht zu Ehren und Freuden dieser würdigen, auch mir gewogenen Dame, welches, in der Mitte eines großen Blattes kalligraphirt, mit dem bilderreichsten Rahmen eingefaßt werden sollte, die Gegenden darstellend, durch welche sie gereist, die Gegenstände denen sie die meiste Ausmerksamkeit zugewendet, die ihr den meisten Genuß gewährt hatten. Eine aussihrliche Stizze ward ersunden und gezeichnet, und alles dergestalt mit Eiser vordereitet, daß an glücklicher Aussihrung nicht zu zweiseln war. Das Gedicht selbst sindet sich unter den meinigen abgedruckt. Bei dieser Gelegenheit zeichnete Bury abermals mein Porträt in kleinem Format und Umriß, welches meine Familie als ersreuliches Denkmal jener Zeit in der Folge zu schätzen wußte. So bereicherte sich denn von Seiten der bildenden Kunst dieser Sommeraufenthalt, welcher einen ganz andern Charafter als der vorige, doch aber auch einen werthen und folgereichen angenommen hatte.

Nach neiner Rückfunft ward ich zu noch höherer Kunstbetrachtung aufgesordert. Die unschätzbaren Mionnet'schen Basten nach griechischen Münzen waren angesommen. Man sah in einen Abgrund der Berganzgenheit und erstaunte über die herrlichsten Gebilde. Man bemühte sich in diesem Reichthum zu einer wahren Schätzung zu gelangen und fühlte vorauß, daß man für viele Jahre Unterricht und Auferbauung raher zu erwarten habe. Geschnittene Steine von Bedeutung vermehrten meine Ringsfammlung. Albrecht Dürerß Federzeichnungen in Steindruck kannen wiedersholt und vermehrt zu unß.

Runge, dessen zarte, fromme, liebenswürdige Bemühungen bei uns guten Eingang gesunden hatten, sendete mir die Originalzeichnungen seiner gedanken= und blumenreichen Tageszeiten, welche, obgleich so treu und forgfältig in Kupfer ausgesührt, doch an natürlichem unmittelbarem Auseruck große Borzüge bewiesen. Auch andere, meist halb vollendete Umriszeichnungen von nicht geringem Werthe waren beigelegt. Alles wurde dankbar zurückgesandt, ob man gleich manches, wäre es ohne Indiscretion zu thun gewesen, gern bei unsern Sammlungen, zum Andenken eines vorzüglichen Talents, behalten hätte.

Auch wurden uns im Spätjahr eine Anzahl tandschaftlicher Zeichnungen von Friedrich die angenehmste Betrachtung und Unterhaltung. Sein schönes Talent war bei uns gesannt und geschätzt, die Gedanken seiner Arbeiten zart, ja fromm, aber in einem strengern Kunftsinne nicht durchgängig zu billigen. Wie dem auch fen, manche schöne Zeugnisse seines Verdienstes sind bei uns einheimisch geworden. Um Schlusse des Jahrs besuchte uns der überall willkommene Kügelgen; er malte mein Porträt, und seine Persönlichkeit mußte nothwendig auf den gebildet geselligen Kreis die zarteste Einwirfung ausüben.

Ein Ständen, tas mir die Sänger vor meiner Abreise nach Carlsbad brachten, versicherte mich damals ihrer Neigung und beharrlichen Fleißes auch während meiner Abwesenheit; und dem gemäß fand ich auch bei meiner Wiedersehr alles in demselben Gange. Die musikalischen Privatübungen wurden fortgesetzt, und das gesellige Leben gewann dadurch einen höchst erfreulichen Anklang.

Gegen Ente bes Jahrs ergaben sich beim Theater mancherlei Misshelligkeiten, welche, zwar ohne den Gang der Borstellungen zu unterbrechen, doch den December verkümmerten. Nach mancherlei Discufsionen vereinigte man sich über eine neue Einrichtung, in Hoffnung auch diese werde eine Zeit lang dauern können.

Des perfönlich Erfrenlichen begegnete mir in diesem Jahre manches. Unsern jungen Herrschaften ward Prinzeß Marie geboren, allen zur Frende, und besonders auch mir, der ich einen neuen Zweig des fürstelichen Baumes, dem ich mein ganzes Leben gewidmet hatte, hervorsprossen sah.

Mein Sohn August zog rüftig und wohlgemuth auf die Afademie Heibelberg; mein Segen, meine Sorgen und Hoffnungen folgten ihm bahin. An wichtige, vormals Jenaische Freunde, Bos und Thibaut, von Jugend auf empfohlen, konnte er wie im elterlichen Hause bestrachtet werden.

Bei der Durchreise durch Frankfurt begrüßte er seine gute Großnutter, noch eben zur rechten Zeit, da sie später, im September, uns seider entrissen ward. Auch gegen Ende des Jahrs ereignete sich der Tod eines jüngern Mannes, den wir jedoch mit Bedauern segneten. Fernow starb, nach viel beschwerlichem Leiden: die Erweiterung der Halsarterie quälte ihn lange bedrängte Tage und Nächte, dis er endlich eines Morgens, aufrecht sitzend, plötzlich, wie es bei solchen Nebeln zu geschehen pflegt, entseelt gesunden ward.

Sein Berluft war groß für uns; benn die Quelle ber italianischen Literatur, die sich seit Jagemanns Abscheiben kaum wieder hervorgethan

hatte, versiegte zum zweitenmal; benn alles fremde Literarische nuß gebracht, ja aufgedrungen werden, es muß wohlseil, mit weniger Bemühung zu haben sehn, wenn wir darnach greisen sollen, um es bequem zu genießen. So sehen wir im östlichen Deutschland das Italiänische, im westlichen das Französische, im nördlichen das Englische wegen einer nachbarslichen oder sonstiger Sinwirkung vorwalten.

Der im September erst in der Nähe versammelte, dann bis zu uns heranrückende Congreß zu Ersurt ist von so großer Bedeutung, auch der Einfluß tieser Spoche auf meine Zustände so wichtig, daß eine besondere Darstellung dieser wenigen Tage wohl unternommen werden sollte.

# Gfizze.

# September.

In der Hälfte des Monats bestätigt sich die Nachricht von der Zu-fammenkunft der Monarchen in Ersurt.

Den 23. marschirten französische Truppen dahin.

Den 24. kommt Großfürst Constantin in Weimar an.

Den 25. Raifer Alexander.

Den 27. die Herrschaften nach Erfurt. Napoleon kommt bis Münschenholzen entgegen.

Den 29. berief mich ber Herzog nach Erfurt. Abends Andromache im Théâtre Français.

Den 30. bei dem Herzog große Tafel. Abends Britannicus. Sodann bei Fran Präfidenten von der Reck großer Thee. Minister Maret.

#### October.

## Den 1.

Lever beim Kaiser Napoleon.
Statthalterei. Treppe, Borsaal und Zimmer. Geschwirre durchaus.
Das allbekannte Local und neues Personal.
Gemisch.
Alte und neue Bekannte.

Dichter als Prophet.

Scherzhaft angeregt.

Der Fürft von Deffan blieb zur Audieng.

Biele versammelten sich im Geleitshause bei bem Bergog von Weimar.

Der Fürst kommt zurück und erzählte eine Scene zwischen bem Kaiser und Talma, welche Mistentung und Geklatsch veranlassen komite.

3d fpeiste bei bem Minifter Champagny.

Mein Tifdnachbar war Bourgoing, französischer Gefandte zu Dresben.

## Den 2.

Marschall Lannes und Minister Maret mochten günstig von mir ge sprochen haben.

Ersterer fannte mich seit 1806.

Ich wurde um eilf Uhr Bormittags zu dem Raifer bestellt.

Ein bicker Kammerherr, Bole, fündigte mir an zu verweilen.

Die Menge entfernte sich.

Präsentation an Savary und Tallehrand.

Ich werde in das Cabinet des Raisers gerufen.

In bemfelben Augenblid melbet fich Daru, welcher fogleich einge- laffen wirb.

Ich zaudere beghalb.

Werde nochmals gerufen.

Trete ein.

Der Kaiser sitzt an einem großen runden Tische frühstlickend; zu seiner Rechten steht etwas entsernt vom Tische Tallehrand, zu seiner Linken ziemlich nahe Daru, mit dem er sich über die Contributions = Angelegenheiten unterhält.

Der Kaifer winkt mir heranzukommen.

Ich bleibe in schicklicher Entfernung vor ihm stehen.

Nachdem er mich aufmerksam angeblickt, sagt er: Vous ètes un homme. Ich verbeuge mich.

Er fragt: Wie alt fend ihr?

Sechzig Jahr.

Ihr habt euch gut erhalten.

Ihr habt Trauerspiele geschrieben.

3ch antwortete das nothwendigste.

Hier nahm Taru das Wort, der, um den Deutschen, denen er so webe thun nußte, einigermaßen zu schmeicheln, von deutscher Literatur Notiz genommen; wie er denn auch in der lateinischen wohlbewandert und selbst Herausgeber des Horaz war.

Er sprach von mir wie etwa meine Gönner in Berlin mochten gesprochen haben; wenigstens erkannte ich daran ihre Denkweise und ihre Gestinnung.

Er fügte sodann hinzu, daß ich auch aus dem Französischen übersett habe, und zwar Voltaire's Mahomet.

Der Kaiser versetzte: Es ist kein gutes Stück, und legte sehr umständlich auseinander wie unschicklich es sen, daß der Weltüberwinder von sich selbst eine so ungünstige Schilderung mache.

Er wandte sodann das Gespräch auf den Werther, den er durch und durch mochte studirt haben. Nach verschiedenen ganz richtigen Bemerkungen bezeichnete er eine gewisse Stelle, und sagte: Warum habt ihr das gethan? Es ist nicht naturgemäß, welches er weitläufig und vollkommen richtig auseinander setzte.

Ich hörte ihm mit heiterem Gesichte zu und antwortete mit einem vergnügten Lächeln, daß ich zwar nicht wisse, ob mir irgend jemand densselben Vorwurf gemacht habe; aber ich sinde ihn ganz richtig und gestehe, daß an dieser Stelle etwas Unwahres nachzuweisen seh. Allein, setzte ich hinzu, es wäre dem Dichter vielleicht zu verzeihen, wenn er sich eines nicht leicht zu entdeckenden Kunstgriffs bediene, um gewisse Wirkungen hervorzubringen, die er auf einem einsachen natürlichen Wege nicht hätte erreichen können.

Der Kaiser schien bamit zufrieden, kehrte zum Drama zurück und machte sehr bedeutende Bemerkungen, wie einer ber die tragische Bühne mit der größten Ausmerksamkeit gleich einem Eriminalrichter betrachtet, und babei das Abweichen des französischen Theaters von Natur und Wahrheit sehr tief empfunden hatte.

So kam er auch auf die Schickfalsstücke mit Mißbilligung. Sie hätten einer bunklern Zeit angehört. Was, sagte er, will man jest mit tem Schickfal? Die Politik ist bas Schicksal.

Er wandte sich sobann wieder zu Daru und sprach mit ihm über

rie großen Contributionsangelegenheiten. Ich trat etwas zurück und kam gerade an den Erker zu stehen, in welchem ich vor mehr als dreißig Jahren zwischen mancher frohen auch manche trübe Stunde verlebt, und hatte Zeit zu bemerken, daß rechts von mir nach der Eingangsthüre zu Berthier, Savary und sonst noch jemand stand. Talleyrand hatte sich entsernt.

Marschall Soult war gemelbet.

Diese große Gestalt mit stark behaarten Haupte trat herein. Der Kaiser fragte scherzend über einige unangenehme Ereignisse in Polen, und ich hatte Zeit mich im Zimmer umzusehen und ber Vergangenheit zu gedenken.

Auch hier waren es noch die alten Tapeten.

Aber die Porträte an ben Wänten waren verschwunden.

Hier hatte bas Bild ber Herzogin Amalia gehangen, im Redoutenanzug, eine schwarze Halbmasse in ber Hand, die übrigen Bildnisse von Statthaltern und Familiengliedern alle.

Der Kaiser stand auf, ging auf mich los und schnitt mich durch eine Art Manöver von den übrigen Gliedern der Reihe ab, in der ich stand.

Indem er jenen den Rücken zukehrte und mit gemäßigter Stimme zu mir sprach, fragte er, ob ich verheirathet seh? Kinder habe? und was sonst Bersönliches zu interessiren pflegt. Eben so auch über meine Bershältnisse zu dem fürstlichen Hause, nach Herzogin Amalia, dem Fürsten, der Fürstin und sonst. Ich antwortete ihm auf eine natürliche Weise. Er schien zufrieden und übersetzte sich's in seine Sprache, nur auf eine etwas entschiedenere Art als ich mich hatte ausdrücken können.

Dabei muß ich überhaupt bemerken, daß ich im ganzen Gespräch die Mannichsaltigkeit seiner Beisallsäußerung zu bewundern hatte; denn selten hörte er undeweglich zu; entweder er nickte nachdenklich mit dem Kopfe und sagte Oui oder C'est dien oder dergleichen; auch darf ich nicht vergessen zu bemerken, daß wenn er ausgesprochen hatte, er gewöhnstich hinzusügte: Qu'en dit Mr. Göt?

Und so nahm ich Gelegenheit bei dem Kammerherrn durch eine Gebärde anzufragen, ob ich mich benrlauben könne, die er bejahend erwiederte, und ich dann ohne weiteres meinen Abschied nahm.

#### Den 3.

Mancherlei Beredung wegen einer in Weimar zu gebenden Borftel- lung. Abends Dedip.

## Den 4.

nach Weimar wegen Einrichtung bes Theaters.

## Den 6.

große Jagt. Die französischen Schauspieler kommen an mit ihrem Tirector. Abends Tod bes Cäsar. Minister Maret und Angehörige logirten bei mir.

## Den 7.

Marschall Lannes und Minister Maret. Umständliches Gespräch wegen der bevorstehenden spanischen Expedition. Bon der Jena-Apoldischen Jagt alles zurück und weiter. Hofrath Sartorius von Göttingen und Frau sprechen bei mir ein.

#### Den 14.

Ich erhalte ben Orden ber Ehrenlegion. Talma und Frau und Minister Marets Secretär, de Lorgne b'Idonville, sinden sich bei mir zusammen.

## 1809.

Tieses Jahr muß mir in der Erinnerung schöner Resultate wegen immer lieb und theuer bleiben; ich brachte solches ohne auswärtigen Aufenthalt, theils in Weimar, theils in Jena zu, wodurch es mehr Einsheit und Geschlossenheit gewann als andere, die meist in der Hälfte durch eine Badereise zerschnitten, an mannichfaltiger Zerstreuung zu leiden hatten.

Was ich mir aber in Jena zu leiften vorgenommen, sollte eigentlich burch einen ganz ununterbrochenen Aufenthalt begünstigt sehn; biefer mar

mir jedoch nicht gegönnt; unerwartete Kriegsläufte drangen zu und nöthigten zu einem mehrmaligen Ortswechsel.

Die ferneren und näheren Kriegsbewegungen in Spanien und Desterreich nunkten schon jedermann in Furcht und Sorgen setzen. Der Abmarsch unserer Jäger den 14. März nach Throl war tranzig und bedenklich; gleich darauf zeigte sich Einquartierung. Der Prinz von Bonte-Corvo, als Anführer des sächsischen Armeecorps, wendete sich nach der Gränze von Böhmen und zog von Weimar den 25. April nach Kranichseld. Ich aber längst, und besonders schon seit den letzen Jahren gewohnt, mich von der Außenwelt völlig abzuschließen, meinen Geschäften nachzuhangen, Geistesproductionen zu fördern, begab mich schon am 29. April nach Zena. Dort bearbeitete ich die Geschichte der Farbenlehre, holte das sünfzehnte und sechziehnte Jahrhundert nach und schrieb die Geschichte meiner eigenen chromatischen Besehrung und sortschreitender Studien, welche Arbeit ich am 24. Mai, vorläusig abgeschlossen, bei Seite legte und sie anch nur erst gegen Ende des Jahrs wieder aufnahm, als Kunge's Farbenstagel unsere chromatischen Betrachtungen aufs neue in Bewegung setze.

In dieser Spoche führte ich die Farbenlehre bis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts, wie denn auch zu gleicher Zeit der Druck des zweiten Theils ununterbrochen fortging und die Aufmerksamkeit zunächst sich auf die Controvers mit Newton richtete. Bei allem diesem war Dr. Seebeck theilnehmend und hülfreich.

Um von poetischen Arbeiten nunmehr zu sprechen, so hatte ich von Ende Mai an die Wahlverwandtschaften, deren erste Conception mich schon längst beschäftigte, nicht wieder aus dem Sinne gelassen. Niemand verkennt an diesem Roman eine tief leidenschaftliche Bunde, die im Heilen sich zu schließen scheut, ein Herz das zu genesen fürchtet. Schon vor einigen Jahren war der Hauptgedanke gesast, nur die Ausführung erweiterte, vermannichsaltigte sich immersort und drohte die Kunstzgränze zu überschreiten. Endlich nach so vielen Borarbeiten bestätigte sich der Entschluß, man wolle den Druck beginnen, über manchen Zweisel hinausgehen, das eine sesthalten, das andere endlich bestimmen.

In diesem raschen Borschritt ward ich jedoch auf einmal gestört; benn indem man die Nachrichten des gewaltsamen Bordringens der Franzosen in Desterreich mit Bangigseit vernommen hatte, begann der König von Westphalen einen Zug gegen Böhmen, westhalb ich den 13. Juni

nach Weimar zurückging. Die Nachrichten von rieser sonverbaren Experition waren sehr ungewiß, als zwei dem Hauptquartier solgende diplomatische Freunde, von Reinhard und Wangenheim, mich unerwartet besuchten, einen unerklärlichen Rückzug räthselhaft ankündigend. Schon am 15. Juli kommt der König nach Weimar; der Rückzug scheint in Flucht auszuarten, und gleich am 20. ängstigt das umherstreisende Delsische Corps uns und die Nachbarschaft. Aber auch dieses Gewitter zieht schnell in nordwestlicher Richtung vorüber, und ich säume nicht am 23. Juli wieder nach Jena zu gehen.

Unmittelbar barauf werben bie Wahlverwandtschaften in die Truckerei gegeben, und indem diese fleisig fördert, so reinigt und ründet sich auch nach und nach die Handschrift, und der 3. October besteit mich von dem Werke, ohne daß die Empfindung des Inhalts sich ganz hätte verlieren können.

In geselliger Unterhaltung wandte sich bas Interesse fast ausschließlich gegen nordische und überhaupt romantische Vorzeit. Die nach dem Original aus bem Stegreif vorgetragene, und immer beffer gelingende llebersetzung ber Nibelungen bielt burchaus bie Aufmerksamkeit einer ebeln Befellschaft fest, Die sich fortwährend Mittwochs in meiner Wohnung versammelte. Fierabras und andere ähnliche Belbenfagen und Gedichte, König Rother, Triftan und Ifolde folgten und begunftigten einander; befonders aber wurde bie Aufmerksamkeit auf Wilfina Saga und sonstige nordische Berhältnisse und Productionen gelenkt, als ter munder= liche Fufreisende Runen-Antiquar Arnot bei uns einkehrte, durch personliche Mittheilungen und Vorträge bie Gefellschaft wo nicht für sich einnahm, roch fich ihr erträglich zu machen fuchte. Dr. Majers nordische Cagen trugen bas 3hrige bei, uns unter bem buftern Simmel mobibebaglich zu erhalten; zugleich mar nichts natürlicher als daß man beutsche Sprachalterthümer hervorhob und immer mehr schätzen lernte, wozu Grimme Aufenthalt unter uns mitwirkte, indeg ein gründlich grammatifder Ernft burch bes Anaben Wunderhorn lieblich aufgefrischt murbe.

Die Ausgabe meiner Werfe bei Cotta forberte gleichfalls manchen Zeitaufwant; sie erschien und gab mir Gelegenheit burch Bersendung mancher Exemplare mich Gönnern und Freunden ins Gerächtniß zu rufen. Bon berselben wird an einem andern Orte die Rere seyn.

Bas aber bei meinen tiefighrigen Bemühungen am entschiedenften

auf tas künftige binwies, waren Berarbeiten zu jenem bedeutenden Unter nehmen einer Selbstbiographie; denn es mußte mit Sorgfalt und Umsicht versahren werden, da es bedeuklich schien, sich lange verslossener Jugendzeiten erinnern zu wollen. Doch ward endlich der Borsat dazu gesaßt, mit dem Entschluß gegen sich und andere aufrichtig zu sehn und sich der Bahrheit möglichst zu nähern, in soweit die Erinnerung nur immer dazu bebüllslich sehn wollte.

Meinen biegiährigen längeren Aufenthalt in Beng forberte auch bie nene Einrichtung, welche in Absicht bes Sauptgeschäftes, bas mir oblag, unlängst beliebt wurde. Unser gnädigster Berr nämlich hatte angeordnet, daß alle munittelbaren Anstalten für Biffenschaft und Runft unter Gine Oberaufficht versammelt, ans Einer Caffe bestritten und in Ginem Sinne verhältninmäßig fortgeführt werben follten. Söchstdieselben batten bas Butrauen zu Geheime - Rath von Boigt und mir, daß wir biefe Absichten tren und zweckmäßig erfüllen würden. Bu biefen Anftalten aber, welche, ohne mit ähnlichen Instituten verknüpft, und in ältere Verhältnisse verflochten zu senn, bloß von bem Willen bes Fürsten abhingen, indem er and den Aufwand berselben aus eigenen Mitteln bestritt, gehörte in Weimar die Bibliothet und bas Müngcabinet, ingleichen die freie Zeichenfcule, in Jena bie verschiedenen seit bem Regierungsantritt bes Bergogs erft gegründeten und ohne Mitwirkung ber übrigen bochften Berren Erhalter ber Afabemie errichteten Museen und sonstigen wissenschaftlichen Ginrichtungen. Bei nunmehrigem Berein aller tiefer Institute, Die bisber besondere Ctats gehabt, bing es von ben Borgesetzten ab, zu ermessen wo jedesmal, nach Borfommnig ber Umstände. Gelder verwendet und Diesem und jenem Zweige nachgeholsen werden sollte; welches bei leben diger Ueberficht und vorurtheilsfreien Gesinnungen um besto möglicher war, da der Fürst nicht sowohl Vorschläge zu dem was geschehen sollte, ver langte, als vielmehr gern von dem was geschehen war, berichtlich und perfönlich Renntniff nahm.

Da die gedachten Jenaischen Anstalten, seit dreißig Jahren gegründet und sortgeführt, bei der französischen Invasion nur wenig gelitten hatten, so suche man sie um deste muthiger vollkommen herzustellen und noch andere neu damit zu verbinden. Beil aber wegen Erweiterung beschräufter Localitäten und zwecknäßiger Umstellung des Borhandenen alles dieses eine gewisse durchtringende individuelle Sinsicht verlangte, so wurde die persönliche

Gegenwart bessenigen, ber zu entscheiben berechtigt war, um so mehr erfordert, als hier kein Plan sich denken ließ, und nur eine die augenblicklichen Umstände benutzende Gewandtheit zum Ziele führen konnte.

Für Weimar bagegen machte sich eine Baulichkeit von Bedeutung nöthig, ein Andau nämlich an die herzogliche Bibliothek, wodurch sowohl Expeditionszimmer als andere Räume zu dem sich immer vermehrenden Verrath an Büchern, Kupferstichen und andern Kunstsachen gewonnen wurden. Die wegen Ausbau des Schlosses anwesenden preußischen Architekten (Ventz und Rabe waren beiräthig, und so entstand ein so nützliches als erfreuliches, auch innerhalb wohl verziertes Gebäude.

Doch nicht für Räume und Sammlungen allein ward gesorgt; eine durch Sparsamkeit in gutem Zustand erhaltene Kasse erlaubte gerade zur rechten Zeit einen jungen Natursorscher, den Professor Boigt, nach Frankereich zu senden, der, gut vorbereitet, in Paris und andern Orten seinen Aufenthalt sorgfältig zu nutzen wußte, und in jedem Sinne wohlausgesstattet zurücksehrte.

Das Theater ging, nach überstandenen leichten Stürmen, ruhig seinen Gang. Bei dergleichen Erregungen ist niemals die Frage wer etwas leisten, sondern wer einwirfen und besehlen soll? Sind die Misverhältnisse ausgeglichen, so bleibt alles wie vorher, und ist nicht besser we nicht schlimmer. Das Repertorium war wohl ausgestattet, und man wiederholte die Stücke, dergestalt das dublicum an sie gewöhnt blieb, ohne ihrer überdrüssig zu werden. Die neusten Erzeugnisse, Antigone von Rochlit, Anebels llebersezung von Saul des Alsieri, die Tochter Jephta von Robert, wurden der Reihe nach gut ausgenommen. Werners bedeutendes Talent zu begünstigen bereitete man eine Aufstührung des vierund zwanzigsten Februar mit großer Sorgsalt vor, indessen die gefälligen heitern Stücke von Steigentesch sich im Publicum einsschweichelten.

Temoiselle Häster als vielversprechente Sängerin, Moltke als höchst angenehmer Tenor, traten zu unserer Bühne und nahmen Theil an den Tidasfalien, welche treulich und eifrig sortgesetzt wurden. Werner versuchte große und kleine Tragödien, ohne daß man hoffen konnte sie für das Theater brauchbar zu sehen.

Die häuslichen musikalischen Unterhaltungen gewannen turch ernstere Einrichtungen immer niehr an Werth. Das Sängerchor unter Anleitung

Eberweins leistete immer mehr. Donnerstag Abents war Brobe, nach ter man meistens zu einem fröhlichen Mahl zusammenblieb, Sonntags Aufführung vor großer guter Gesellschaft, begleitet von irgend einem Frühltück. Tiese durch den Sommer einigermaßen unterbrochenen Privatsübungen wurden im Spätherbst sogleich wieder aufgenommen, indessen Theater und öffentliche Musik durch den antretenden Capellmeister Müller vellebt und geregelt wurden. Auch ist nicht zu vergessen, daß im Laufe des Jahre Fräulein aus dem Windel uns durch die mannichsaltigsten Talente zu ergößen wuste.

Auch die bildende Kunst, die wir freilich immersort auf das herzlichste pflegten, brachte uns dieses Jahr die schönsten Früchte.

In München wurden die Handzeichnungen Albrecht Dürers herausgegeben, und man durfte wohl sagen, daß man erst jetzt das Talent des so hoch verehrten Meisters erkenne. Aus der gewissenhaften Peinlichkeit, die sowohl seine Gemälde als Holzschnitte beschränkt, trat er heraus bei einem Werte, wo seine Arbeit um ein Beiwesen bleiben, wo er mannichsaltig gegebene Räume verzieren sollte. Hier erschien sein herrliches Naturell völlig heiter und humoristisch; es war das schönste Geschenk des ausseinenden Steindrucks.

Von der Malerei wurden wir auch gar freundlich theilnehmend heimgesucht. Kügelgen, der gute, im Umgang allen so werthe Künstler, verweilte mehrere Bochen bei uns; er malte Bielands Porträt und meins nach der Person, Herders und Schillers nach der Ueberlieferung. Mensch und Maler waren eins in ihm, und daher werden zene Bilder immer einen doppelten Werth behalten.

Wie nun er durch Menschengestalt die Ausmerksamkeit sowohl auf seine Arbeit als auf die Gegenstände hinzog, so zeigte Kaaz mehrere landschaftliche Gemälde vor, theils nach der Natur eigens ersunden, theils den besten Borgängern nachgebildet. Die Ausstellung sowohl hier als in Iena gab zu sinnig geselligen Bereinen den heitersten Anlas, und brachte auch solche Personen zusammen, die sich sonst weniger zu nähern pflegten.

Hirts Werf: Die Baukunft nach ben Grundfäten ber Alten forderte zu neuer Aufmertsamkeit und Theilnahme in tiesem Fache; sodam nöthigte er uns durch die Restaurationen des Tempels der Diana zu Sphesus, ingleichen des Salomonischen, ins Alterthum zurück. Zu Geschichte und trümmerhafter Anschauung nufte die Sinbildungskraft sich

Marin 16 - 1528

gefellen; wir nahmen lebhaft Theil, und wurden zu ähnlichen Bersuchen aufgeregt.

Ein vorzügliches für alterthümliche Kunst höchst wichtiges Geschenk ertheilte uns Herr Dr. Stieglitz, indem er Schwefelabgüsse seiner ansehnlichen Münzsammlung verehrte, und sowohl dadurch als durch das beigefügte Verzeichniß den Forschungen in dem Felde alterthümlicher Kunst nicht geringen Vorschub leistete.

Zugleich vermehrten sich unsere Münzfächer durch Medaillen des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. Betrachtungen darüber wurden zu Programmen der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung bestimmt; ber funstreiche Schwerdgeburth, mit gewissenhafter Genauigkeit, stach dazu einige Umristafeln.

Zu allen tiesen sügte sich noch eine Sammlung Köstriger Ausgrabungen metallener Geräthe von unbekannten Formen, denen ich viel Ausmerksamkeit schenkte. Ich sorschte manches darüber in der ältern Geschichte, besenders jener Epoche wo Heiden und Christenthum in Franken und Thüringen gegen einander schwankten. Unter den Büchern, die ich damals aufschlug, waren mir die Antiquitates Nordgavienses besonders merkwürdig, und veranlaßten eine genaue Betrachtung der Paganien, d. h. der heidnischen Gebräuche, welche durch die ersten fränkischen Concilien verbannt wurden. Ich überzeugte mich aufs neue, daß unsere heidnischen Urväter zwar viele auf Naturahnungen sich beziehende düster abergläubische Gewohnheiten, aber keine frahenhaften Göhenbilder gehabt. Ein schriftlicher Auffah über diese Gegenstände ward von dem fürstlich Reußischen Besitzer freundlich ausgenommen, und mir dagegen ein Exemplar der gefundenen räthselhaften Alterthümer verehrt.

Auch eine Sammlung von eigenen Handschriften bedeutender Personen ward tieses Jahr durch Freundesgunst ansehnlich vermehrt. Und so bestärkte sich der Glaube, daß die Handschrift auf den Charakter des Schreibenden und seine jedesmaligen Zustände entschieden hinweise, wenn man auch mehr durch Ahnung als durch klaren Begriff sich und andern davon Rechenschaft geben könne; wie es ja bei aller Physiognomis der Fall ist, welche bei ihrem ächten Naturgrunde nur dadurch außer Credit kam, daß man sie zu einer Wissenschaft machen wollte.

Bon Naturereignissen erwähne ich bes gewaltsamen Sturmes in ber Nacht vom 30. auf ben 31. Januar, welcher weit und breit wüthete, und

auch mir einen empfindlichen Schaten brachte, indem er einen alten ehrwitrigen Wachbolterbaum in meinem Garten am Stern niederwarf, und so einen trenen Zeugen glücklicher Tage von meiner Seite rist. Tieser Baum, der einzige in der ganzen Gegend, wo der Wachholter fast nur als Gestrüppe vorsommt, hatte sich wahrscheinlich ans jenen Zeiten erhalten, wo hier nech seine Gartencultur gewesen. Es hatten sich allerlei Fabeln von ihm verdreitet: ein ehemaliger Besitzer, ein Schulmann, sollte tarunter begraden sehn; zwischen ihm und dem alten Hause, in dessen Kähler wellte man gespensterhafte Mädchen, die den Platz rein kehrten, gesehen haben; genug, er gehörte zu dem abenteuerlichen Complex jenes Ausenthalts, in welchem so manche Jahre meines Lebens hingesselfessen, und der mir und andern durch Neigung und Gewohnheit, durch Tichtung und Bahn so herzlich lieb geworden.

Den umgestürzten Baum ließ ich burch einen jungen Künftler zeiche nen, wie er noch auf herzoglicher Bibliothek zu sehen ist; bie Unterschrift sagt von ihm folgendes:

"Then gezeichneter Wachholverbaum stand in bem Garten tes Herrn Geheimen Nath von Goethe am Stern. Die Höhe vom Boben bis rahin wo er sich in zwei Aeste theilte, war 12 hiesige Tuß, die ganze Höhe 43 Fuß. Unten an der Erde hielt er 17 Zoll im Turchmesser, da two er sich in die beiden Aeste theilte, 15 Zoll. Ieder Ast, und nachher siel es ab, bis sich die Spiken ganz zart verzweigten.

Bon seinem äußerst hohen Alter wagt man nichts zu sagen. Der Stamm war inwendig vertrecknet, das Holz desselben mit herizontalen Rissen durchschnitten, wie man sie an den Kohlen zu sehen pflegt, von gelblicher Farbe und von Würmern zerfressen.

Der große Sturm, welcher in der Nacht vom 30. zum 31. Januar witthete im Jahr 1809, riß ihn um. Ohne dieses außererdentliche Ereigniß hätte er noch lange stehen können. Die Gipfel der Neste, so wie die Enden der Zweige, waren durchauß grün und lebendig."

# 1810.

Ein bereutentes Jahr, abwechselnt an Thätigkeit, Genuß unt Gewinn; so taß ich mich bei einem überreichen Ganzen in Berlegenheit fühle, wie ich bie Theile gehörig erdnungsgemäß tarstellen soll.

Vor allen Dingen verdient wohl das Wissenschaftliche einer nähern Erwähnung. Hier war der Anfang des Jahrs mühfam genug; man war mit dem Abruck der Farbenlehre so weit vorgerückt, daß man den Absschluß vor Jubilate zu bewirfen nicht für unmöglich hielt; ich schloß den polemischen Theil, so wie die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts; die nach meinen sorgfältigen Zeichnungen gestochenen Taseln wurden illuminirt, die Recapitulation des Ganzen vollbracht, und man sah das letzte Blatt mit Bergnügen in die Druckerei wandern.

Dieß geschah achtzehn Jahre nach dem Gewahrwerden eines uralten Irrthums, in Gesolg von unablässigen Bemühungen und dem endlich gesundenen Punkte, warum sich alles versammeln nußte. Die bisher getragene Last war so groß, daß ich den 16. Mai als glücklichen Bestreiungstag ansah, an welchem ich nich in den Wagen setzte, um nach Böhmen zu sahren. Um die Wirkung war ich wenig besümmert und that wohl. Einer so vollkommenen Untheilnahme und abweisenden Unsreundslicheit war ich aber dech nicht gewärtig; ich schweige davon, und erwähne lieber wie viel ich bei dieser und bei meinen übrigen wissenschaftlichen und literarischen Arbeiten einem mehrjährigen Hausgenossen, Reisegefährten, so gelehrten als gewandten und freundlichen Mitarbeiter, Dr. Friedrich Wilshelm Riemer, schuldig geworden.

Weil man aber, einmal bes Mühens und Bemühens gewohnt, sich immer sehr gern und neue Lasten auflegt, so entwickelt sich bei nochmaliger schematischer Uebersicht der Farbenlehre der verwandte Gedanke, ob man nicht auch die Tonlehre unter ähnlicher Ansicht auffassen könnte? Und so entsprang eine aussichrliche Tabelle, wo in drei Columnen Subject, Object und Vermittlung aufgestellt wurden.

Und wie keine unserer Gemüthskräfte sich auf dem einmal eingesschlagenen Wege leicht irre machen läßt, es seh nun daß man zum Wahren oder zum Falschen hinschreite, so wurde jene Vorstellungsart auf die ganze Physis angewandt; das Subject in genauer Erwägung seiner aussassenden und erkennenden Organe, das Object als ein allenfalls Erstennbares gegenüber, die Erscheinung durch Versuche wiederholt und versmannichfaltigt in der Mitte; wodurch denn eine ganz eigene Art von Forschung bereitet wurde.

Der Bersuch als Beweis irgend eines subjectiven Ausspruches ward verwerfen; es entstand was man schon längst Anfrage an die Natur

genannt hat. Und wie benn alles Erfinden als eine weise Antwort auf eine vernünftige Frage angesehen werden fann, so konnte man sich bei jedem Schritt überzeugen, daß man auf dem rechten Wege seh, indem man überalt im Einzelnen und Ganzen nur Gewinne zur Seite sah.

Wie sehr ich aber auch durch glückliche Umgedung in diesem Fache festgehalten wurde, geht daraus hervor, daß Dr. Seebeck sowohl zu Hause als auswärts sast immer in meiner Nähe blieb. Prosessor Boigt kam aus Frankreich zurück und theilte gar manche schöne Ersahrung und Ansicht mit; die wissenschaftlichen Zustände in Paris wurden uns durch einen Teutschen nach unserer Sprach und Denkweise näher gebracht, und wir bekannten mit Vergnügen, daß er seine Zeit sowohl für sich als sür uns aut angewendet hatte.

Was für Musik im Theater sowohl in ren ersten als letzten Monaten bes Jahrs geschah, vermelte kürzlich. Die llebungen ber freiwilligen Hausengelte wurden regelmäßig fortgesetzt, Donnerstag Abends Brobe vor einigen Freunden gehalten, Sountags früh Aufführung vor großer Gestellschaft. Aestere und jüngere Theatersänger, Choristen und Liebhaber nahmen Theil; Eberwein birigirte meisterhaft. Mehrstimmige Sachen von Zelter und andern italiänischen Großen wurden ins Leben geführt und ihr Andenken gegründet, Vergnügen und Rutzen, Anwendung und Fortsschreiten in eins verbunden.

Dadurch daß die Probe von der Aussührung vollkommen getrennt blieb, ward das tilettantische Pfuschen völlig entsernt, das gewöhnlich erst im Augenblick der Aufführung noch probirt, ja bis den letzten Augenblick umausgemacht läßt, was denn eigentlich aufgeführt werden kann und soll. Die Donnerstage waren kritisch und didaktisch, die Sonntage für jeden empfänglich und genußreich.

Gegen Ende des Jahres konnten von dieser Gesellschaft öffentliche Unterhaltungen im Theater gegeben werden; man führte solche Musikstücke auf, welche zu hören das Publicum sonst keine Gelegenheit sindet, und woran jeder Gebildete sich wenigstens einmal im Leben sollte erquickt und erfreut haben. Als Beispiel neune ich hier Johanna Sebus, componirt von Zelter, die einen unauslöschlichen Sindruck in allen Gemüthern zurück ließ.

Gbennäßig wurden mit den recitirenden Schauspielern die Didaskalien fortgesett, mit den geübtesten nur bei neuen Stücken, mit den jüngeren

bei frischer Besetzung älterer Rollen. Tiese letzte Bemühung ist eigentlich ber wichtigste Theil bes Unterrichts; ganz allein durch solches Nachholen und Nacharbeiten wird ein ungestörtes Ensemble erhalten.

Zarre, übersetzt von Beucer, bewies abermals die Fertigkeit unseres Bersonals im reinen Recitiren und Teclamiren. Die erste Leseprobe war so vollkommen, daß ein gebildetes Publicum durchaus dabei hätte gegen-wärtig sehn können.

Der vierundzwanzigste Februar von Werner, an seinem Tage aufgeführt, war vollends ein Triumph vollkommener Darstellung. Das Schreckliche bes Stoffs verschwand vor ber Reinheit und Sicherheit ber Ausführung; bem aufmerksamsten Kenner blieb nichts zu wünschen übrig.

Bewegte Plastik ward uns durch das ausgezeichnete Talent der Frau Hendel-Schütz vorgeführt; öffentliche ernste Darstellung, heitere scherzhafte, ja komische Zimmerunterhaltung gewährte neue Aunstansichten und vielen Genuß.

Die Borstellung ber Oper Achill durch Briggi in italiänischer Sprache eröffnete gegen Ente bes Jahrs ein neues Felt, und zu gleicher Beit näherte sich, unter ben ernstesten und treuesten Bemühungen, bei hochgesteigertem Talent bes Schauspielers Wolff, ber standhafte Pring ber ersehnten Aufführung.

Bezüglich auf bildende Kunst ergab sich gleichfalls eine merkwürdige Epoche. Die Gebrüder Boisserée sandten mir durch den auf die Leipziger Messe reisenden Buchhändler Zimmer von Heidelberg ihre töstlichen ausgesührten Zeichnungen des Dougebäudes. Gern rief ich die Gefühle jener Jahre zurück, als der Straßburger Münster mir Bewunderung abnöthigte und mich zu seltsamen, aber tief empfundenen enthusiastischen Leußerungen veranlaßte. Nun ward das Studium jener ältern besondern Baufunst abermals ernstlich und gründlich aufgeregt, und dieser wichtige Gegenstand von den Weimarischen Kunstfreunden theilnehmend in Bestrachtung gezogen.

Eine Anwandlung landschaftliche Stizzen zu zeichnen wies ich nicht ab; bei Spaziergängen im Frühling, besonders nahe bei Jena, faste ich irgent einen Gegenstand auf, der sich zum Bilt qualisieiren wollte, und suchte ihn zu Haufe alsbann zu Papier zu bringen. Gleichermaßen wart meine Einbildungstraft durch Erzählungen leicht erregt, so daß ich Gegenden, von denen im Gespräch die Rede war, alsobald zu entwersen

trachtete. Dieser wundersame Trieb erhielt sich lebhaft auf meiner ganzen Reise und verließ mich nur bei meiner Rückfehr, um nicht wieder hervor zu treten.

Auch fehlte es nicht im Laufe bes Jahrs an Gelegenheit sestlichen Tagen manches Gebicht und manche Darstellung zu widmen. Die romantische Poesie, ein großer Redoutenaufzug, war dem 30. Januar gewidmet, zum 16. Februar wiederholt, wobei zugleich eine charakteristische Reihe russischer Bölterschaften sich auschloß, gleichsalls von Gedicht und Gesang begleitet. Die Gegenwart der Kaiserin von Desterreich Majestät in Carlsbad rief gleich augenehme Pflichten hervor, und manches andere kleinere Gedicht entwickelte sich im stillen.

Haderts Biographie ward intessen ernstlich angegriffen, eine Arbeit die viel Zeit und Mühr fostete; wobei und das Andenken an den verewigten Freund zu Hülfe kommen nußte. Denn obgleich die vorliegenden Papiere von Bedeutung waren und genugsamen Gehalt lieserten, so blied dech die verschiedenartige Form desselben schwer zu gewältigen und in irgend ein congruentes Ganzes zusammenzusügen.

Zerstreuungen ber Reise, vorübergehende Theilnahme begegnender Freunde an kleineren Auffätzen erinnerte mich an die mancherlei Einzelnbeiten, die auf eine Berbindung warteten, um dem Publicum sich theils neu, theils zum zweitenmal wieder vorzustellen. Der Gedanke der Banderjahre, der den Lehrjahren so natürlich solgte, bildete sich mehr und mehr aus und beschäftigte mich in einzelnen Stunden, die auf andere Weise nicht genutzt werden kommten.

Bezüglich auf die Rechte des Autors muste man merkwürdig sinden, daß Minister Portalis bei mir anfragte: ob es mit meiner Bewilligung geschehen könne, daß ein Kölnischer Buchhändler die Wahlverwandtschaften abdrucke? Ich antwortete dankbar in Betreff meiner, verwies aber die Angelegenheit an den rechtmäßigen Berleger. So viel höher standen schon die Franzosen im Begriff von geistigem Besitz und gleichem Recht des Höhern und Niedern, wozu sich die guten Teutschen wohl so bald nicht erheben werden.

In Carlsbad betrachtete ich die Verwüstung, die der Sprudel angerichtet, mit großem Interesse. Ans den hintern Fenstern des weißen Hirsches zeichnete ich diesen seltsamen Zustand sorgfältig nach der Wirflichkeit und überließ mich der Erinnerung vielsähriger Betrachtungen und Folgerungen, deren ich bier nur kürzlich erwähnen barf.

## 1811.

Diefes Jahr zeichnet sich burch anhaltende außere Thätigkeit besonders aus. Das leben Philipp Hackerts ward abgebruckt und die vorliegenden Papiere nach jedesmaligem Bedürfniß forgfältig redigirt. Durch biefe Arbeit wart ich nun abermals nach Suben gelocht; Die Ereignisse Die ich jener Zeit in Haderts Gegenwart ober boch in feiner Rähe erfahren batte, wurden in der Einvildungsfraft lebendig; ich hatte Ursache mich zu fragen, warum ich basienige was ich für einen andern thue, nicht für mich felbst zu leisten unternehme? Ich wandte mich daher noch vor Vollendung jenes Bandes an meine eigene früheste Lebensgeschichte; bier fand sich nun freilich. baß ich zu lange gezautert hatte. Bei meiner Mutter Lebzeiten hatte ich bas Werf unternehmen follen; bamals hatte ich felbst noch jenen Kinderscenen näher gestanden, und wäre durch die hohe Kraft ihrer Erinnerungsgabe völlig dahin versetzt worden. Nun aber mußte ich riese entschwundenen Geister in mir selbst hervorrusen, und manche Erin= nerungsmittel gleich einem nothwendigen Zauberapparat mühfam und funstreich zusammenschaffen. 3ch hatte die Entwickelung eines bedeutend gewordenen Kindes, wie sie sich unter gegebenen Umftänden hervorgethan, aber boch wie sie im allgemeinen bem Menschenkenner und bessen Gin= fichten gemäß ware, barzuftellen. In Diefem Ginne nannte ich bescheiden genug ein foldes mit forgfältiger Treue behandeltes Werk: Dichtung und Wahrheit, innigft überzeugt, daß ter Menich in ter Gegenwart, ja viel mehr noch in der Erinnerung, Die Aukenwelt nach seinen Gigenbeiten bilbend modele.

Dieses Geschäft, in so sern ich durch geschichtliche Studien und sonstige Locals und Personenvergegenwärtigung viel Zeit auszuwenden hatte, beschäftigte mich wo ich ging und stand, zu Hause wie auswärts dergestalt, daß mein wirklicher Zustand den Charakter einer Nebensache annahm, ob ich gleich überall wo ich durchs Leben hingesordert wurde, gleich wieder mit ganzer Krast und vollem Sinne mich gegenwärtig erwies.

Für das Theater geschah sehr viel, wobei des trefflichen Wolff sich immer steigerndes Talent im besten Sinne hervortrat. Der standhafte Prinz ward mit allgemeinem Beisalle aufgesührt, und so der Bühne eine ganz neue Provinz erobert. Auch erschien Wolff als Phymalion, und seine Darstellung machte vergessen, wie unzulässig und unerfrenlich dieß Stück eigentlich sey.

Von Anebels übersetzter Saul Alfieri's, tie Tochter Jephta, Taffo murten wiederholt, Romeo und Julie fürs Theater bearbeitet, wobei sowohl Riemer als Wolff eifrig mitwirkten; und so ward auch für die nächste Folge Calverons das Leben ein Traum vorbereitet.

Temoiselle Franck aus Mannheim erntete als Emmeline und Fanchon großen Beisall; Brizzi wiederholte seinen Besuch, die Borstellung von Achill nahm wieder ihren glänzenden Gang. Die zweite große Oper Ginevra konnte sich jener nicht gleich stellen; auch hier bewahrbeitete sich die alte Lehre, daß ein versehlter Text der Musik und Darstellung insgeheim den Untergang vorbereite. Ein Bösewicht und Berräther nimmt sich am Ende überall schlecht aus, am schlechtesten auf dem Theater, wo der Berlauf seiner Niederträchtigkeiten abgesponnen und uns vor die Augen geführt wird.

Das neuerbante Schanspielhaus zu Halle verlieh die fämmtlichen Bertheile der Lauchstädter Bühne. Die Einweihung desselben gab Gelegensheit zu einem Protog, welchem freundliche Theilnahme zu Theil wart.

Mit der Musik gelang es mir nicht so glücklich; was ich vor einem Jahre meine Hauscapelle zu nennen wagte, fühlte ich im Innersten bestroht. Niemand merkte einige Beränderung, aber es hatten sich gewisse Wahlverwandtschaften eingefunden, die mir sogleich gefährlich schienen, ohne daß ich ihren Einsluß hätte hindern können. Noch zu Ansang des Jahrs ward nach herkömmlicher Weise versahren, doch schon nicht mehr in so regelmäßiger wöchentlicher Folge. Noch trugen wir ächte alte Sachen vor, mehrere neue Canons von Ferrari belebten die Lust der Sänger und den Beisall der Zuhörer; ich aber hatte mich schon in diesen Verlust ergeben, und als bei meiner bevorstehenden Sommerreise zu Ende Aprils eine Pause eintreten mußte, so war schon mein Entschluß gesaßt nie wieder zu beginnen. Ich verlor dabei sehr viel, und nußte deshalb ernstlich bedacht sehn mich anderwärts zu entschädigen.

Noch während dieser auferbaulichen Unterhaltung schrieb ich die Canstate Rinaldo für des Prinzen Friedrich von Gotha Durchlaucht; sie ward durch den verdienstvollen Capellmeister Winter componirt, und gewährte, durch des Prinzen anmuthige Tenorstimme vorgetragen, von Chören begleitet, einen schönen Genuß.

Was sich auf ältere bildende Kunft bezog, ward vorzüglich geachtet. Meher bearbeitete unablässig die Kunftgeschichte, und alle deshalb gepflogenen Untersuchungen gaben Stoff zu belehrendem Gespräch. Mionnetide Kasten altgriechtscher Münzen hatten, als die würdigsten Documente jener Zeit, die entschiedensten Aussichten eröffnet.

Tie Lust sich Bergangenes zu vergegenwärtigen wirste fort, und wir suchten mit Hülse eines guten Nechners den Rogus des Hephästion, besonders aber das ungeheure Amphitheater wieder herzustellen, in dessen Mitte er aufgeführt war, und wezu die Mauer von Babylon Erde und Schutt hatte hergeben müssen, wie zum Rogus die Ziegeln. Das ganze griechische Heer sah mit Bequemlichkeit der Feier zu.

Bicle Jahrhunderte waren dagegen zu überschreiten, als Dr. Sulpiz Boisserée mit einer wichtigen Folge von Zeichnungen und Aupsern bei uns eintraf, und unsere Aunstbetrachtungen ins Mittelalter hinlenkte. Hier verweilten wir so gern, weil eine wohl überdachte Folge übereinstimmender Monumente vor uns lag, die uns in eine zwar düstere, aber durchaus ehrens und antheilwerthe Zeit versetzte. Tas lebhaste Interesse Borzeigenden, die gründliche Erkenntniß jener Zustände und Absichten, alles theilte sich mit, und man ließ sich, wie bei einer veränderten Theaterstecration, abermals gern in Zeiten und Localitäten versetzen, zu denen man in der Wirklichkeit nicht wieder gelangen sollte. Und so ward ein treuer Sinness und Herzensbund mit dem edlen Gaste geschlossen, der für die übrige Lebenszeit solgereich zu werden versprach.

Ferner hatte berselbe Federzeichnungen nach bem Gedichte: Die Nibelungen, von Cornelius mitgebracht, beren alterthümlich tapfern Sinn, mit unglaublicher technischer Fertigkeit ausgesprochen, man höchlich bewundern mußte.

Als Nachtlang jener frühern Weimarischen Kunstausstellung, in Gestellung guter baraus sich herleitender Berhältnisse mit lebenden Künstlern, ward gar manches eingesendet. Der verdienstvolle Nauwerck zu Natzeburg schiefte Zeichnungen und Gemälde; des allzu früh abgeschiedenen Landschaftsmalers Kaaz hinterlassene Zeichnungen wurden vorgelegt. Prinzest Caroline von Mecklendurg, selbst einen schönen Sinn für landschaftliche Zeichnungen besitzent, so wie anmuthig aussührent, verschafte sich von beiden eine Auswahl.

So wurden wir auch mit einem hoffnungsvollen Talente eines jung abgeschiedenen Mannes Namens, Wehle, zum erstenmale befannt, bessen Berlassenschaft Baron Schönberg = Rothschönberg fäuslich an sich

gebracht hatte. Sowohl in Sfizzen als ausgeführten Blättern nach ter Natur offenbarte sich ein glücklich fünstlicher Blic in tie Welt, und bas Interesse an diesen Blättern war durch fremdartige seltsamliche Localität erhöht. Er war bis Tislis vorgedrungen, und hatte Fernes so wie Nahes mit charakteristischer Leichtigkeit dem Papier anvertraut.

Vor der Naturbetrachtung war man einigermaßen auf der Hut; doch studiete ich zwischendunch die Geschichte der Physis, um das Herankommen dieser höchsten Wissenschaft mir möglichst zu vergegenwärtigen: denn ganz allein durch Ausstäumg der Vergangenheit läßt sich die Gegenwart begreisen. Sine Wissenschaft ist, wie jede menschliche Austalt und Sinrichtung, eine ungehenre Contignation von Wahrem und Falschem, von Freiwilligem und Nothwendigem, von Gesundem und Krankhastem; alles was wir tagstäglich gewahr werden, dürsen wir am Ende doch nur als Symptome ausehen, die, wenn wir uns wahrhaft ausbilden wollen, auf ihre physiologischen und pathologischen Principe zurückzusühren sind.

Ich enthielt mich perfönlich von Berfuchen aller Art, aber ein indianisches Weißseuer auf dem Landgrasenberg, von Professor Töbereiner abgebrannt, gab durch Ersenchtung des Thales, besonders der gegenüber liegenden Berge, eine höchst überraschende Erscheinung.

Nach diesem aufblickenden Lichtglanze durfte sich der herrliche langverweilende Komet wohl auch noch sehen lassen, unsere Augen entzücken und unsern innern Sinn in das Weltall hinaussordern.

Mein dießjähriger Aufenthalt in Carlsbad nahm einen ganz eigenen Charafter an: die Lust des Haftens an der Natur, des Zeichnens und Nachbildens hatte mich ganz und gar verlassen; nichts der Art wollte weiter gelingen, und so war ich auch des Durchstöberns und Durchstopsens der allzu bekannten Felsmassen völlig müde. Müller, in hohen Jahren, war nicht mehr auregend, und so sah ich denn auch die Bemühungen dem Sprudel seinen alten Weg wieder zu weisen mit Gleichgültigkeit, getröstet durch die Bemerkung, daß man zwar althergebrachten Borurtheilen zu schmeicheln, aber doch einem ähnlichen lebel zuvor zu kommen trachtete.

In Gesellschaft von lebenslustigen Freunden und Freundinnen übersgab ich mich einer tagwerzehrenden Zerstreuung. Die herkömmlichen Promenaden zu Fuß und Wagen gaben Raum genug sich nach allen Seiten zu bewegen; die nähern sowohl als die entfernten Lustorte wurden besucht,

zu welchen sich noch ein neuer auf eine fast lächerliche Weise gesellt hatte. In Weheritz, einem Torfe über ber Eger gegen Talwitz gelegen, hatte sich ein Bauer, ber als Fuhrmann bis Ungarn frachtete, auf dem Rückwege mit jungen geistig wohlschmeckenden Weinen beladen und in Hof und Haus eine kleine Wirthschaft errichtet. Bei dem niedrigen Stande des Bapiergeldes, fast wie zehn gegen eins, trank man eine anmuthige Flasche Ungarwein für den Betrag von wenig Silbergroschen. Die Neuheit, das Seltsame, ja die Unbequemlichkeit des Ausenthalts sügten zur Wohlseilheit einen gewissen Reiz; man zog hinaus, man lachte, spottete über sich und andere, und hatte immer mehr des einschmeichelnden Weins genossen als billig war. Man trug sich über eine solche Wallsahrt mit solgender Anekode. Trei bejahrte Männer gingen nach Weheditz zum Weine:

Sie zechten wacker, und nur ter lette zeigte beim Nachhausegeben einige Spuren von Bespitzung, die beiten andern griffen tem jungern unter bie Arme und brachten ihn gludlich zurud in seine Wohnung.

Einen solchen allgemeinen Leichtstim begünstigte jener niedere Stand tes Papiers. Ein ergangenes Patent hatte alle Welt verwirrt gemacht: die vorhandenen Zettel hatten allen Werth verloren, man erwartete die neuen sogenannten Unticipationsscheine. Die Verkäuser und Empfänger konnten dem sinkenden Papierwerth nicht genug nachrücken; den Käusern und Ausgebenden gerieth es auch nicht zum Vortheil: sie verschleuderten Groschen und wurden so allmählig ihre Thaler los. Der Zustand war von der Art, daß er auch den Besonnensten zur Verrücktheit hinris.

Doch ist der Tag so lang, daß er sich ohne nütsliche Beschäftigung nicht hindringen läßt, und so setzte ich mit Riemers Beistand unter sortwährendem Besprechen die Arbeit an der Biographie fort, das Nächste aussührend, das Fernere schematisirend. Auch waren zum sortgesetzten Lesen und Betrachten die kleinern Schristen Plutarchs jederzeit bei der Hand, wie es tenn auch an mancherlei Erfahrung und Belehrung in einem so großen Zusammensluß von bedeutenden Menschen, die in geschäftsloser Freiheit sich gern von dem was ihnen lieb und werth ist, unterhalten, keineswegs sehlen konnte.

Bon Berfonen, Die riefes Jahr in Weimar eingesprochen, finte ich folgende bemerft. Engelbard, Architeft von Caffel, auf feiner Durchreise nach Italien. Man wollte behanpten, ich habe ihn in früherer Zeit als Mufterbild feines Runftgenoffen in ben Wahlverwandtichaften im Auge gehabt. Der fo geschickte als gefällige Raabe hielt fich einige Zeit bei uns auf, malte mein Bilbnig in Del auf Lupfer. Ritter D'Sara, ein trefflicher Gesellschafter, guter Wirth und Ehrenmann, mahlte Beimar für einige Zeit zu feinem Wohnort. Die Geschichten seiner vieljährigen Berfahrten, Die er mit einigem Scherz über fich felbst zu würzen ver ftand, verbreiteten über seine Tafel einen angenehmen vertraulichen Ton. Daß feine Röchin bie trefflichften Beefsteaks zu bereiten wußte, auch bag er mit bem ächtesten Mokkakaffee seine Gastmable schloß, ward ihm nicht zum geringen Berbienft angerechnet. Lefevre, frangofischer Legationsfecretar von Caffel tomment, burch von Reinhard angemeldet, regte im lebhaftesten Gespräch frangösische Rebe, Poefie und Geschichte wieder auf, ju angenehmfter Unterhaltung. Projeffor Thierfch ging, aute Eindrücke zurucklaffend und hoffentlich mitnehmend, bei und vorüber. Das Chepaar von Arnim hielt fich eine Zeit lang bei uns auf: ein altes Bertrauen hatte fich fogleich eingefunden; aber eben burch folche freie unbedingte Mittheilungen erschien erft die Differeng, in die sich ehemalige Nebereinstimmung aufgelöst hatte. Wir schieden in Soffnung einer fünftigen glüdlichern Unnäherung.

Von wichtigen Büchern, deren Einfluß bleibend war, las ich St. Ervix Examen des Historiens d'Alexandre, Hecrens Ideen über die Politif, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt; de Gerando Histoire de la philosophie; sie verlangten sämmtlich, daß man seine Umsicht innerhalb ter vergangenen Zeiten auszudehnen und zu erweitern sich entschließe.

Facobi "von den göttlichen Dingen" machte mir nicht wohl; wie konnte mir das Buch eines so herzlich gesiebten Freundes willkommen sehn, worin ich die These durchgeführt sehen sollte, die Natur verberge Gott! Mußte, bei meiner reinen, tiesen, angeborenen und geübten Anschaungsweise, die mich Gott in der Natur, die Natur in Gott zu sehen, unverbrücklich gelehrt hatte, so daß diese Borstellungsart den Grund meiner ganzen Existenz machte, mußte nicht ein so selstenwene, einseitig beschränkter Ausspruch mich dem Geiste nach von dem edelsten Manne,

deffen Herz ich verehrend liebte, für ewig entfernen? Toch ich hing meinem schmerzlichen Berdruffe nicht nach, ich rettete mich vielmehr zu meinem alten Uspl, und fant in Spinoza's Ethik auf mehrere Wochen meine tägliche Unterhaltung, und da sich indeß meine Bildung gesteigert hatte, ward ich, im schon Bekannten, gar manches das sich neu und anders hervorthat, auch ganz eigen frisch auf mich einwirkte', zu meiner Berswunderung gewahr.

Uwaroffs Project einer asiatischen Akademie lockte mich in jene Regionen, wohin ich auf längere Zeit zu wandern ohnedem geneigt war. Hebels abermalige alemannische Gedichte gaben mir den angenehmen Eintruck, den wir bei Annäherung von Stammverwandten immer empfinden. Nicht so von Hagens Heltenbuch; hier hatte sich eine alles verwandelnde Zeit dazwischen gelegt. Eben so brachte mir Büschings armer Heinrich, ein an und für sich betrachtet höchst schätzenswerthes Gedicht, physisch, ein an und für sich betrachtet höchst schätzenswerthes Gedicht, physisch ästhetischen Schmerz. Ten Etel gegen einen ausstätzigen Herrn, für den sich das wackerste Mädchen ausopfert, wird man schwerlich los; wie denn durchaus ein Jahrhundert, wo die widerwärtigste Krankheit in einemfort Motive zu leidenschaftlichen Liebes und Ritterthaten reichen muß, uns mit Abscheu erfüllt. Die dort einem Heroismus zum Grunde liegende schreckliche Krankheit wirft wenigstens auf mich so gewaltsam, daß ich mich vom bloßen Berühren eines solchen Buchs schon augesteckt glaube.

Turch einen besondern Zusall kam mir sodann ein Werk zur Hand, von welchem man dagegen eine unsittliche Ansteckung hätte besürchten können; weil man sich aber vor geistigen Einwirkungen aus einem gewissen frevelhaften Tünkel immer sicherer hält, als vor körperlichen, so sas ich die Bändchen mit Vergnügen und Eile, da sie mir nicht lange vergönnt waren: es sind die Novelle galanti von Verrocchio; sie stehen denen des Abbate Casti an poetischem und rhetorischem Werth ziemlich nahe, nur ist Casti fünstlerisch mehr zusammengenommen und beherrscht seinen Stoss meisterhafter. Auf Erinnerung eines Freundes schloß ich die Novelle del Bandello unmittelbar an. Die Abenteuer des Ritter Grieux und Manon l'Escot wurden als nahe verwandt herbeigerusen; doch muß ich mir zuletzt das Zeugniß geben, daß ich nach allem diesem endlich zum Landprediger von Wasessielt mit unschuldigem Behagen zurücksehrte.

# 1812.

Die Familie Robler eröffnete mit höchst annuthigen Balleten bas Jahr. Romeo und Julie, sobann Turandot werden wiederholt, die Ansstüden und Julie, sobann Turandot werden wiederholt, die Ansstüden: Leben ein Traum vordereitet. Die zu würdiger Darstellung solcher Stücke erserberlichen Anstrengungen gaben nene Gelegenheit zum tieser eindringenden Studium und der ganzen Behandlung einen frischen Schwung. Ein junger Schanspieler trat hinzu, Namens Durand, mit allen Verzügen die man im allgemeinen an einem jungen sogenannten Liebhaber wünschen kann, nur vermiste man an ihm ein gewisses inneres Feuer, oder auch nur jene Art von Enthussamus, der ihn aus sich selbst herausgetrieben, womit er sich dem Publicum aufgebrungen hätte, daß es ihn sühlen und anerkennen nußte. Man hoffte jedoch, daß er dieß Bedürsniß bald selbst empfinden werde.

Theodor Körner war als Theaterdichter hervorgetreten; deffen Toni, Bring und Rosamunde, als Nachklänge einer kurz vergangenen Epoche, von den Schauspielern leicht aufgefaßt und wiedergegeben, und eben so dem Publicum sinn = und artverwandt, von ihm günstig aufgenommen wurden. Zu höheren Zwecken ward die große Zenobia von Calderon studirt, und der wunderthätige Magus durch Griesens

Uebersetzung uns angenähert.

Wolff und Riemer machten einen Plan zu Aufführung des Fauft, wodurch der Dichter verleitet ward mit diesem Gegenstand sich abermals zu beschäftigen, manche Zwischensenen zu bedenken, ja sogar Decorationen und sonstiges Erforderniß zu entwersen. Iene genannten, immer thätigen Freunde entwarsen gleichfalls den Bersuch einer neuen Redaction des Egmont mit Wiederherstellung der Herzogin von Parma, die sie nicht entbehren wollten. Die Anwesenheit der Madame Schönberger veranlaste die erfreulichsten Darstellungen. Issland schloß das Jahr auf das erwänschteste, indem er mehrmals auftrat; vom 20. December an sehen wir solgende Borstellungen: Elementine, Selbstbeherrschung, der Jude, Künstlers Erdewallen, Don Kanudo, der arme Poet, der Kaufmann von Benedig, der gutherzige Polterer.

Neben ihm traten von unserm wohlbestellten Theater folgende Schaufpieler auf, deren Gemeinschaft er seiner hohen Kunst nicht unwürdig fand. Es scheint uns der Sache gemäß ihre Namen hier aufzusühren

tie Herren: Durant, Denn, Graff, Genast, Haibe, Lorzing, Malkolmi, Dels, Unzelmann, Wolff; sodann die Damen: Beck, Eberwein, Engels, Lorzing, Wolff.

Der Biographie zweiter Band wurde gearbeitet und abgeschlossen, auch der dritte Band eingeleitet, im Ganzen entworfen, im Einzelnen ausgestührt. In Gesolg ber Darstellung Mosaischer Geschichte im ersten Bande nahm ich den Irrgang ber Kinder Israel burch die Büste aus alten Papieren wieder vor, die Arbeit selbst aber wurde zu andern Zwecken zurückgelegt.

Drei Gedichte für Kaiserliche Majestäten, im Namen ber Carlsbader Bürger, gaben mir eine ehrenvoll angenehme Gelegenheit zu versuchen, ob noch einiger poetischer Geist in mir walte.

In der bildenden Kunst ereignete sich manches Günstige: Die Nachricht von dem Fund auf Aegina eröffnete der Kunstgeschichte neue Aussichten, an welchen wir uns mit Freund Meyer, der in seinen Bemühungen
immer vorwärts ging, erbauten und ergötzten.

Der Gedanke aus vorliegenden alten Münzen das Andenken verlorener Kunstwerfe zu ergänzen, war zu reizend und hatte einen dergestalt soliden Grund, daß man nach dem Aufsatz über Myrons Ruh in dergleichen Betrachtungen fortsuhr, den Olympischen Jupiter, die Polykletische Juno, und manches andere würdige Bild auf diese Weise wieder herzustellen trachtete.

Ein kleiner Centaur von Silber, etwa spannenlang und bewundernswürdig gearbeitet, rief eine lebhafte Streitigkeit hervor, ob er antik oder modern seh. Die Weimarischen Kunskfreunde, überzeugt daß in solchen Dingen niemals an Uebereinstimmung und Entscheidung zu denken seh, bewunderten ihn, besehrten sich daran und traten zu derzenigen Partei, die ihn für alt und aus den ersten Kaiserzeiten hielt.

Ich acquirirte eine nicht gar ellenhohe altflorentinische Copie des süßenden Moses von Michel Angelo, in Bronze gegossen und im Einzelnen durch Grabstichel und andere ciselirende Instrumente fleißigst vollendet, ein schönes Denkmal sorgfältiger, beinahe gleichzeitiger Nachbisdung eines höchst geschätzten Aunstwerfes jener Spoche, und ein Beispiel wie man dem kleinen Bilde, welches natürlich die Großheit des Originals nicht darstellen konnte, durch eine gewisse Ausstührlichkeit im Einzelnen einen eigenthümlichen Werth zu geben wuste.

Die Naturwissenschaft erfreute sich manchen Gewinnes. Rambohr "von ben Verdauungswerkzeugen ber Insecten" bestätigte unsere Tenkweise über die allmählige Steigerung organischer Wesen. Uebrigens aber wandte sich bie Ausmerksamkeit mehr gegen allgemeine Natursorschung.

Dr. Seebeck, der chromatischen Angelegenheit immerfort mit gewohntem Fleisse solgend, bemühte sich um den zweiten Newton'schen Bersuch, den ich in meiner Polemik nur so viel als nöthig berührt hatte; er bearbeitete ihn in meiner Gegenwart und es ergaben sich wichtige Resultate, wie jene Lehre, sobald man anstatt der ankänglichen Prismen zu Linsen übergeht, in eine sast unausschiede Versitzung verwickelt werde.

Zu allgemeiner Betrachtung und Erhebung des Geistes eigneten sich die Schriften des Jordanus Brunus von Rola, aber freilich das gediegene Gold und Silber aus der Masse jener so ungleich begabten Erzgänge auszuscheiden und unter den Hammer zu bringen, ersordert fast mehr als menschliche Kräfte vermögen, und ein jeder dem ein ähnlicher Trieb einzeboren ist, thut besser, sich mumittelbar an die Natur zu wenden, als sich mit den Gangarten, vielleicht mit Schlackenhalden vergangener Jahrhunderte herumzumühen.

In Carlsbad fand man sich wieder zu herkömmlichen geologischen Betrachtungen genöthigt. Tie Erweiterung bes Naumes um den Neubrunnen, ein kihnes vielleicht in früherer Zeit nicht denkbares Bornehmen, bestärkte in den bisherigen Verstellungen; ein merkwürdiges Gestein ward daselbst gewonnen, starkes Wasser der Tepl und heftiges Ausbrausen der heißen Quellen trasen zusammen — Umstände welche auf die Hypothese hinzudeuten schienen, die große Naturwirtung seh als ein ungeheures galvanisches Experiment anzusehen.

Von Teplitz aus besuchte man Dr. Stolz in Außig und belehrte sich an bessen trefslichen Kenntnissen und Sammlungen. Fossile Knochen in Böhmen waren auch zur Sprache gekommen.

Nach Hause zurückgefehrt verweilte man zuerst in Iena, um ben dortigen Musen im Augenblick einer eintretenden günstigen Spoche eine freudige Ausmerksamkeit zu widmen. Ihro Kaiserliche Hoheit die Frau Erbprinzest bestimmten eine anschnliche Summe zu diesem Zwecke, und Mechanicus Körner versertigte eine Luftpumpe für das physikalische Cabinet. Soustige Instrumente und andere Auschaffungen dorthin werden gleichfalls eingeleitet, und um des Raumes mehr zu gewinnen, die obern

Zimmer im Jenaischen Schloß für die Aufnahme eines Theils ber Museen eingerichtet. Bon Trebra verehrte merkwürdige Granitübersgangsplatten als Documente früherer geognostischer Wanderungen auf dem Harze; sein Werk "Ersahrungen vom Innern der Gebirge" wird auß neue vorgenommen und dabei ältere und jüngere Vorstellungsarten besprochen.

Sogenannte Schwefelquellen in Berka an der Im, oberhalb Weimar gelegen, die Austrocknung des Teichs, worin sie sich manchmal zeigten, und Benutzung derselben zum Heilbade gab Gelegenheit geognostische und chemische Betrachtungen hervorzurusen. Hierbei zeigte sich Professor Töbereiner auf das lebhafteste theilnehmend und einwirkent.

# 1813.

Die erneuerte Gegenwart Briggi's hatte ber Oper einen eigenen Schwung gegeben, auch bie Aufführung berfelben italianisch möglich gemacht. Keinem Canger ift biefe Sprache gang fremd; benn er muß sein Talent mehrentheils in selbiger produciren: sie ist überhaupt für den, bem bie Natur ein glückliches Dhr gegonnt, leicht zu erlernen. Zu größerer Bequemlichkeit und schnellerer Wirkung ward ein Sprachmeister angestellt. Eben fo hatte Ifflands Gegenwart alle Aufmerkfamkeit unferer Schaufrieler angeregt, und sie wetteiferten allzusammt würdig neben ihm zu ftehen. Wer in die Sache tief genug hineinsah, konnte mohl erkennen, baß bie Uebereinstimmung, die Ginheit unserer Buhne diesem großen Schaufpieler vollkommene Leichtigkeit und Bequemlichkeit gab, sich wie auf einem reinen Element nach Gefallen zu bewegen. Rach seiner Abreise wurde alles wieder ernstlich und treulich fortgesett; aber jedes künstlerische Beftreben burch Furcht vor immer näher herandringenden Kriegsereigniffen bergestalt gelähmt, daß man sich begnügen mußte mit ben Borrathen auszulangen.

Poetischer Gewinn war tieses Jahr nicht reichlich; drei Romanzen, ter Todtentanz, der getreue Eckart und die wandelnde Glocke verdienten einige Erwähnung. Der Löwenstuhl, eine Oper, gegründet auf die alte Ueberlieserung, die ich nachher in der Ballade "Die Kinder sie hören es gerne" ausgeführt, gerieth ins Stocken und verharrte darin. Ter Epilog zum Essex darf wohl auch erwähnt werren.

Der tritte Bant meiner Biographie wart redigirt und abgebruckt, und erfreute sich ungeachtet äußerer mißlicher Umstände einer guten Wirkung. Das italiänische Tagebuch ward näher besenchtet und zu dessen Behandlung Anstalt gemacht; ein Aufsatz zu Wielands Andenken in der Tranerloge vorgelesen und zu vertraulicher Mittheilung dem Druck übergeben.

Im Felde der Literatur ward manches Aeltere, Neuere und Berwandte vorgenommen und, mehr oder weniger, durch Fortsetzung der Arbeit irgend einem Ziele näher gebracht; besonders ist das Studium zu erwähnen, das man Shakspearen in Bezug auf seine Vorgänger widmete.

Geographische Karten zu sinnlicher Darstellung der über die Welt vertheilten Sprachen wurden mit Wilhelm von Humboldts Theilnahme bearbeitet, begränzt und illuminirt; eben so ward ich von Alexander von Humboldt veranlaßt die Berghöhen der alten und neuen Welt in ein vergleichendes landschaftliches Bild zu bringen.

Hier ift nun am Platze mit wenigem auszusprechen, wie ich das Glück gleichzeitig mit den vorzüglichsten Männern zu leben mir zu verstenen suchte.

Von dem Standpunkte aus, worauf es Gott und der Natur mich zu seigen beliedt, und wo ich zunächst den Umständen gemäß zu wirken nicht unterließ, sah ich mich überall um, wo große Bestredungen sich hersvorthaten und andauernd wirken. Ich meines Theils war bemüht durch Studien, eigene Leistungen, Sammlungen und Versuche ihnen entgegen zu kommen, und so auf den Gewinn dessen was ich nie selbst erreicht hätte, trenlich vorbereitet, es zu verdienen, daß ich unbesangen, ohne Nivalität oder Neid, ganz frisch und lebendig daszenige mir zueignen durste, was von den besten Geistern dem Jahrhundert geboten ward. Und so zog sich mein Weg gar manchen schönen Unternehmungen parallel, nahm seinen Richtung grad auf andere zu; das Neue war mir deshalb niemals fremd, und ich kam nicht in Gesahr es mit Ueberraschung aufzunehmen oder wegen veralteten Vorurtheils zu verwersen.

Als Zeichen der Aufmerksamkeit auf das Allerbesonderste brachte ich Durchzeichnungen von Bildern aus einer alten Handschrift des Sachsenspiegels Kennern und Liebhabern in die Hände, welche denn auch davon den löblichsten Gebrauch machten, und die Symbolik eines in Absicht auf bildende Kunst völlig kindischen Zeitalters gar sinnig und überzeugend auslegten.

Des Allerneuesten hier zu erwähnen, senbete mir Abbate Monti, früherer Berhältnisse eingebenk, seine Uebersetzung ber Ilias.

Mls Kunftichätze kamen mir ins Saus: Gupsabauf von Juviters Roloffalbufte, fleine Berme eines indischen Bacchus von rothem antiken Marmor, Ghpeabguffe von Beter Bifchers Statuen ber Apostel am Grabmal bes heiligen Sebaldus zu Rürnberg. Borzüglich bereicherten eine meiner liebwertheften Cammlungen papftliche Mungen, boppelt erwünscht theils wegen Ausfüllung gewisser Lücken, theils weil sie bie Einsichten in die Geschichte ber Plaftif und ber bilbenben Runft überhaupt vorzüglich beförderten. Freund Meyer setzte seine Kunftgeschichte fort; Philostrats Gemälte belebten fich wieder, man ftudirte Benne's Arbeiten barüber: Die kolossale Statue Domitians, von Statius beschrieben, suchte man sich gleichfalls zu vergegenwärtigen, zu restauriren und an Ort und Stelle zu feten. Die Philologen Riemer und Sand waren mit Gefälligfeit beiräthig. Bisconti's Iconographie Grecque ward wieder aufgenommen, und in jene alten Zeiten führte mich unmittelbar ein bochit willfommenes Geschent. Berr Brondsted beschenkte mich im Namen ber ju fo bedeutenden 3meden nach Griechenland Gereisten mit einem jum Epazierstabe umgeformten Balmenzweig von der Afropolis; eine bedeutende griechische Silbermunge vertrat Die Stelle des Anopfes.

Damit man ja recht an solchen Betrachtungen festgehalten werde, fand sich Gelegenheit die Dresdener Sammlung der Originalien sowohl als der Abgüsse mit Muße zu betrachten.

Indessen zog benn doch auch die Meisterschaft mancher Art, die den Neueren vorzüglich zu Theil geworden, eine gefühlte Ausmerksamkeit an sich. Bei Betrachtung Runsdael'scher Arbeiten entstand ein kleiner Aufsatz: Ter Landschaftsmaler als Dichter.

Von Mitlebenden hatte man Gelegenheit bie Arbeiten Kerftings femmen zu lernen und Urfache sie werth zu schätzen.

Naturwissenschaften, besonders Geologie, erhielten sich gleichfalls in der Reihe. Bon Teplitz aus besuchte ich die Zinnwerke von Graupen, Zinnwalde und Altenberg. In Bilin erfreute ich mich der Leitung des ersahrenen flar denkenden Dr. Reuß; ich gelangte unter seiner Führung bis an den Fuß des Biliner Felsens, wo auf dem Klingstein in Masse der säulenförmige unmittelbar aufsteht; eine geringe Beränderung der Betingungen mag die Beränderung dieses Gestaltens leicht bewirft haben. Die

in ter Rabe von Bilin fich befindenden Granaten, beren Sortiren unt Behandlung überhaupt, mart mir gleichfalls ausführlich befannt.

Gben so viel wäre von anderer Seite ein Besuch von Dr. Stolz in Aufig zu rühmen; auch hier erschien bas große Berdienst eines Mannes, ber seinen Kreis zunächst durchprüft und dem ankommenden Gast gleich so viel Kenntnisse mittheilt, als ihm ein längerer Aufenthalt kann hätte gewähren können.

Aus dem mannichfaltigen Bücherstudium sind hier abermals Trebra's Erfahrungen vom Innern der Gebirge und Charpentiers Werfe zu nennen. Es war meine Art auf Ansichten und Neberzeugungen mitlebender Männer vorzüglich zu achten, besonders wenn sie nicht gerade der Schnurre des Tags augemessene Bewegung machen konnten.

Das intentionirte Schwefelbad zu Berka gab zu mancherlei Discuffionen Gelegenheit; man versuchte was man voraussehen konnte, und ließ bewenden, was man nicht hätte beabsichtigen sollen.

Die entoptischen Farben erregten Aufmerksamkeit; unabhängig hiervon hatte ich einen Aufsatz über ben Doppelspath geschrieben.

Und so bemerke ich am Schlusse, daß die Instrumente für die Jenaische Sternwarte bestellt und Kluge's Werk über den animalischen Magnetismus beachtet wurde.

Bedeutende Personen wurden von mir geschen. In Tharand Forstmeister Cotta; in Teplit Dr. Kapp, Graf Brühl, General Thielmann, Nittmeister von Schwanenseld, Prosessor Tittrich vom Ghunnasium zu Kommothau, Großfürstinnen Catharina und Maria.

Nach der Schlacht von Leipzig in Weimar gesehen: Wilhelm von Humboldt, Graf Metternich, Staatskanzler von Hardenberg, Prinz Paul von Württemberg, Prinz Angust von Preußen, Kurprinzeß von Hessen; Prosesson, Chemicus; Hofrath Nochlitz.

Hier nuß ich noch einer Eigenthümlichkeit meiner Handlungsweise gedenken. Wie sich in der politischen Welt irgend ein ungeheures Bedrohliches hervorthat, so warf ich mich eigensinnig auf das Entsernteste. Dahin ist denn zu rechnen, daß ich von meiner Rücksehr aus Carlsbad an mich mit ernstlichstem Studium dem chinesischen Reich wirmete, und tazwischen, eine nothgedrungene unersreuliche Aufführung des Esser und Auge, der Schauspielerin Wolff zu Liebe und um ihre fatale Rolle zuletzt noch einigermaßen glänzend zu machen, den Epilog zu Esser schlacht von Leipzig.

Zum Behuf meiner eigenen Biographie zog ich aus ben Frankfurter gelehrten Anzeigen vom Jahr 1772 und 1773 die Recensionen aus, welche ganz oder zum Theil mir gehörten. Um in jene Zeiten mich noch mehr zu versetzen, studirte ich Mösers Phantasien, sodann aber auch Klingers Werke, die mich an die unverwüftliche Thätigkeit nach einem besondern eigenthümlichen Wesen gar charakteristisch erinnerten. Un Absicht auf allgemeinern Sinn in Begründung äfthetischen Urtheils hielt ich mich immerfort an Ernesti's Technologie griechischer und römischer Nedelunst, und bespiegelte mich darinnen scherz und ernsthaft, mit nicht weniger Beruhigung, daß ich Tugenden und Mängel nach ein paar tausend Iahren als einen großen Beweis menschlicher Beschränktheit in meinen eigenen Schriften unausweichlich wieder zurücksehren sah.

Von Ereignissen bemerke ich vorläufig: ber frangösische Gefandte wird in Gotha überrumpelt und entkommt. Ein geringes Corps Preußen besetzt Weimar, und will uns glauben machen wir seinem unter seinem Schutze sicher. Die Freiwilligen betragen sich unartig und nehmen nicht für sich ein. Ich reise ab; Begegnisse unterwegs. In Dresben ruffische Einquartierung; Rachts mit Faceln. Ingleichen ber König von Breuken. In Teplity Bertraulichkeiten. Borläufige Andeutungen einer allgemeinen Berbindung gegen Napoleon. Schlacht von Lützen. Frangofen in Dresten. Waffenstillstand. Aufenthalt in Böhmen. Lustmanöver zwischen Bilin, Dffed und Duchs. Mannichfache Ereigniffe in Dresten. Rudtehr nach Weimar. Die jüngste frangösische Garbe zieht ein. General Travers, ben ich als jenen Begleiter bes Königs von Holland kennen gelernt, wird bei mir zu seiner höchsten Berwunderung einquartiert. Die Franzosen ziehen alle vorwärts. Schlacht von Leipzig. Die Rosaken schleichen heran; ber frangösische Gefandte wird hier genommen; bie Frangosen von Apolda und Umpferstedt her andrängend. Die Stadt wird vom Ettersberg her überfallen. Die Desterreicher rücken ein.

## 1814.

Auf tem Theater sah man bie Schuld von Müllner. Ein folches Stiid, man benke übrigens bavon wie man wolle, bringt ber Bühne ben

großen Bortheil, baß jedes Mitglied fich zusammen nehmen, sein Mög lichstes thun muß, um seiner Rolle nur einigermaßen gemäß zu erscheinen.

Die löfung biefer Aufgabe bewirkte mehrere treffliche Vorstellungen von Nomeo und Julie, Egmont, Wallensteins Lager und Tod. Alle Rollenveränderungen, die in diefen Stücken vorsielen, wurden benutzt zu forgfältigen Diraskalien, um geübte und ungeübte Schauspieler mit einander in Harmonie zu setzen.

Indem man sich nun nach etwas Neuem, Fremdem und zugleich Bedeutendem umsah, glaubte man aus den Schauspielen Fouqué's, Arnims und anderer Humoristen einigen Bortheil ziehen zu können, und durch theatermäßige Bearbeitung ihrer östers sehr glücklichen und bis auf einen gewissen Grad günstigen Gegenstände sie bühnengerecht zu machen— ein Unternehmen welches jedoch nicht durchzusühren war, so wenig als bei den früheren Arbeiten von Tieck und Brentane.

Der Besuch bes Fürsten Radziwill erregte gleichfalls eine schwer zu befriedigende Sehnsucht; seine genialische uns glücklich mit fortreißende Composition zu Faust ließ uns doch nur entsernte Hoffnung sehen, das seltsame Stück auf das Theater zu bringen.

Unsere Schauspielergesellschaft sollte wie bisher auch dießmal der Gunst genießen in Halle den Sommer durch Borstellungen zu geden. Der wackere Reil, dem die dortige Bühne ihre Entstehung verdankte, war gesterden; man wünschte ein Borspiel, das zugleich als Todtenseier für den trefslichen Mann gelten könnte; ich entwarf es beim Frühlings-ausenthalte zu Berka an der Ilm. Als ich aber, durch Issland unerwartet ausgesordert, Epimenides Erwachen unternahm, so wurde jenes durch Riemer nach Beradredung ausgearbeitet. Capellmeister Weber besuchte mich wegen der Composition des Epimenides, über die wir uns verglichen.

Das Monobram Proferpina wurde, nach Eberweins Composition, mit Madame Wolff eingelernt, und eine kurze, aber höchst bedeutende Borstellung vorbereitet, in welcher Recitation, Declamation, Mimik und ebelbewegte plastische Darstellung wetteiserten, und zuletzt ein großes Tableau, Pluto's Reich vorstellend und das Ganze krönend, einen sehr günstigen Eindruck hinterließ.

Das Gastmahl ber Beifen (Bb. II. S. 378 unter bem Titel: Die Beifen und bie Leute), ein bramatifd, lprifcher Scherz, worin

tie verschiebenen Philosophen jene zudringlichen metaphhischen Fragen, womit das Belk sie oft belästigt, auf heitere Weise beantworten oder vielmehr ablehnen, war, wohl nicht fürs Theater, doch für gesellschaft- liche Musik bestimmt, mußte aber wegen Anzüglichkeit unter die Paralipomena gelegt werden.

Musikalische Aufmunterung burch Zelters Gegenwart und durch Inspector Schützens Bortrag ber Bachischen Sonaten.

Die Feierlichkeiten zur Unkunft bes Herzogs aus bem glücklichen Feldzug erregten Borbereitungen zu architektonischer Zierde ber Straßen. Redaction einer Gedichtsammlung, nachher unter bem Titel: Bill-kommen! herausgegeben.

Intessen war tie neue Ausgabe meiner Werke vorbereitet. Der biographische tritte Band gelangte zu Inbilate ins Publicum. Die Italiänische Reise rückte vor, ter westöstliche Divan ward gegründet. Die Reise nach ten Rhein-, Main- und Neckargegenden gewährte eine große Ausbeute und reichlichen Stoff an Persönlichkeiten, Localitäten, Kunstwerken und Kunstresten.

In Heitelberg bei Beissere's Studium ber niederländischen Schule in Gesolg ihrer Sammlung. Studium bes Kölner Doms und anderer alten Baulichkeiten nach Rissen und Planen. Letzteres fortgesetzt in Darmstadt bei Moller. Alte oberdeutsche Schule in Frankfurt bei Schütz. Bon dieser Ausbeute und reichlichem Stoff an Menschenkenntniß, Gegenden, Kunstwerken und Kunstresten mitgetheilt in der Zeitschrift: Kunst und Alterthum am Rhein und Main.

Naturwissenschaft wurde sehr gefördert durch gefällige Mittheilung des Oberbergraths Eramer zu Wiesbaden an Mineralien und Notizen des Bergwesens auf dem Westerwald. Das Darmstädter Museum. Die Franksurter Museen. Aufenthalt bei Geheime-Rath von Leonhard in Hanau. Nach meiner Rücksunft Sorge für Jena.

Von öffentlichen Ereignissen bemerke ich die Einnahme von Paris, und daß ich ber ersten Feier bes 18. Octobers in Frankfurt beiwohnte.

## 1815.

Schon im vorigen Jahre maren mir bie fammtlichen Gebichte bes Safis in ber von hammer'ichen llebersetzung zugekommen, und wenn

ich früher ben hie und ta in Zeitschriften übersetzt mitgetheilten einzelnen Stücken rieses herrlichen Poeten nichts abgewinnen konnte, so wirkten sie bech jetzt zusammen teste lebhafter auf mich ein, und ich mußte mich tagegen productiv verhalten, weil ich soust vor der mächtigen Erscheinung nicht hätte bestehen können. Die Einwirkung war zu lebhaft, die deutsche Nebersetzung lag vor, und ich mußte also hier Beranlassung sinden zu eigener Theilnahme. Alles was dem Stoff und dem Sinne nach bei mir ähnliches verwahrt und gehegt worden, that sich hervor, und dieß mit um so mehr Hestigkeit, als ich höchst nöthig fühlte mich aus der wirklichen Welt, die sich selbst ofsendar und im stillen bedrohte, in eine ideelle zu stüchten, an welcher vergnüglichen Theil zu nehmen meiner Lust, Fähigseit und Willen überlassen war.

Richt gang fremd mit ben Eigenthümlichkeiten bes Oftens mandte ich mich zur Sprache, in fefern es unerläßlich war jene Luft zu athmen, fogar zur Schrift mit ihren Gigenheiten und Bergierungen. Ich rief bie Meallatats hervor, beren ich einige gleich nach ihrer Erscheinung übersetzt hatte. Den Beduinenguftand brachte ich mir vor die Einbildungsfraft; Mohamet von Delsner, mit bem ich mich schon längst befreundet hatte, forderte mich aufs neue. Das Berhältniß zu v. Diez befestigte fich; bas Buch Rabus eröffnete mir ben Schauplat jener Sitten in einer höchst bedeutenden Zeit der unfrigen gleich, wo ein Fürst gar wohl Urfache hatte feinen Sohn in einem weitläufigen Werke zu belehren, wie er allenfalls bei traurigstem Schickfale fich boch noch in einem Geschäft und Gewerbe burch bie Welt bringen fonne. Mebidnun und Leila, als Mufter einer gränzenlosen Liebe, ward wieder dem Gefühl und der Einbildungsfraft zugeeignet; Die reine Religion ber Barfen aus bem frätern Berfall hervorgehoben und zu ihrer schönen Ginfalt zurudgeführt; Die längst studirten Reisenden, Bietro bella Balle, Tavernier, Chardin absichtlich durchgelefen, und fo häufte fich ber Stoff, bereicherte fich ber Behalt, bag ich nur ohne Bebenken zulangen konnte, um bas augenblicklich Bedurfte fogleich zu ergreifen und anzuwenden. Diez war Die Gefälligkeit felbit, meine munderlichen Fragen zu beantworten; Lorsbach höchst theilnehmend und hülfreich; auch blieb ich durch ihn nicht ohne Berührung mit Gilreftre be Gach; und obgleich biefe Männer faum ahnen, noch weniger begreifen, konnten was ich eigentlich wolle, so trug doch ein jeber bagu bei mich aufs eiligste in einem Felde aufzuklären,

in dem ich mich manchmal geübt, aber niemals ernstlich umgesehen hatte. Und wie mir die von Hammer'sche Uebersetzung täglich zur Hand war, und mir zum Buch der Bücher wurde, so versehlte ich nicht aus seinen Fundgruben mir manches Kleinod zuzueignen.

Indessen schien ber politische Himmel sich nach und nach aufzuklären; ber Wunsch in die freie Welt, besonders aber ins freie Geburtsland, zu dem ich wieder Lust und Antheil sassen konnte, drängte mich zu einer Reise. Heitere Lust und rasche Bewegung gaben sogleich mehreren Protuctionen im neuen östlichen Sinne Raum. Ein heilsamer Badeausenthalt, ländliche Wohnung in bekannter von Jugend auf betretener Gegent, Theilnahme geistreicher, liebender Freunde gedieh zur Belebung und Steigerung eines glücklichen Zustandes, der sich einem jeden Reinsühlenden aus dem Divan darbieten muß.

Gegen Ende dieser Wallsahrt fand ich meine Sammlung so bereichert, daß ich sie schon nach gewisser Verwandtschaft sondern, in Bücher einsteilen, die Verhältnisse der verschiedenen Zweige ermessen, und das Ganze, wo nicht der Vollendung, doch dem Abschluß näher bringen konnte. Und so hatte ich in dieser Zerstreuung mehr gewonnen und gefunden, als mir eine gleiche Zeit in den ruhevollsten Tagen hätte gewähren können.

Vor meiner Abreise waren vier Bände ber neuen Auslage meiner Werke fortgesendet; ich sing an die Sicilianische Reise zu redigiren, toch rif das orientalische Interesse mein ganzes Vermögen mit sich sort. Glücklich genug! benn wäre dieser Trieb aufgehalten, abgelenkt worden, ich hätte den Weg zu diesem Paradiese nie wieder zu sinden gewußt.

Wenig Fremdes berührte mich; doch nahm ich großen Untheil an griechischen Liedern neuerer Zeit, die in Original und Uebersetzung mitgetheilt wurden, und die ich bald gedruckt zu sehen wünschte. Die Herren von Nahmer und Haxthausen hatten diese schöne Arbeit übernommen.

In literarischer Hinsicht förderten mich nicht wenig Göttinger Anzeigen, deren ich viele Bände auf der Wiesbadener Bibliothek antraf, und sie, der Ordnung nach, mit gemüthlicher Ausmerksamkeit durchlas. Hier ward man erst gewahr, was man erlebt und durchlebt hatte, und was ein solches Werk bedeute, das mit Umsicht aus dem Tage entsprungen in die Zeiten sortwirkt. Es ist höchst angenehm in diesem Sinne das längst Geschehene zu betrachten. Man sieht das Wirkende und Gewirkte schon im Zusammenhange, aller mindere Werth ist schon zerstoben, der

falsche Antheil bes Augenblicks ift verschwunden, Die Stimme ber Menge verhallt, und bas überbliebene Bürdige ift nicht genug zu schätzen.

Bunächst mare sodann ber altern beutschen Baukunft zu gebenken, beren Begriff fich mir immer mehr und mehr erweiterte und reinigte.

Eine Fahrt nach Röln in ter ehrenden Gefellschaft bes Berrn Staatsministers von Stein brudte hierauf bas Siegel. 3ch fab mit vorbereitetem Erstaunen bas schmerzenvolle Denkmal der Unvollendung, und konnte doch mit Augen bas Maß fassen von bem was es hätte werden sollen, ob es aleich bem angestrengteften Sime noch immer unbegreiflich blieb. von alterthümlicher Malerei fant fich in Brofeffor Ballrafs Sammlung und anderer Brivaten gar viel zu schauen, gar mancher Werth zu erkennen. und der Aufenthalt, so kurz er gewesen, ließ doch unvergängliche Wirkungen zurud. Diese wurden gehegt und erhöht burch die gesellige Rähe von Sulvig Boifferee, mit bem id von Wiesbaten über Maing, Frankfurt, Darmstadt reisend fast nur folde Gespräche führte. In Beibelberg angelangt, fand ich die gaftfreundlichste Aufnahme, und hatte die schönste Gelegenheit Die unschätzbare Sammlung mehrere Tage zu betrachten, mich von ihrer charakteriftischen Vortrefflichkeit im einzelnen zu überzeugen, und in eben bem Make historisch wie artistisch zu belehren. Aufgezeichnet ward manches Bemerkte, bem Gedächtniß zu Gulfe und fünftigem Gebrauche zum Besten.

Hinsichtlich auf Baukunft, in Bezug auf meine Kölner Fahrt, ward gar manches in Gegenwart von Grund = und Aufrissen älterer beutscher, niederländischer und französischer Gebände besprochen und verhandelt, wodurch man denn sich nach und nach fähig fühlte aus einer großen, oft wunderlichen und verwirrenden Masse das Reine und Schöne, wohin der menschliche Geist unter jeder Form strebt, herauszusinden und sich zuzueignen. Die zwei Moller'schen ersten Hefte, in dem Augenblick erscheinend, gewährten hierbei erwünschte Hilse. Das Technische anlangend, gab ein altes gedrucktes Exemplar "Der Steinmetzen Brüderschaft" von der hohen Bedeutsamkeit dieser Gilde ein merkwürdiges Zeugniß. Wie Handwerf und Kunst bier zusammentraf, ließ sich recht gut einsehen.

So wurde ich benn auch auf dieser Reise gewahr, wie viel ich bisher, durch das unselige Kriegs und Knechtschaftswesen auf einen kleinen Theil des Baterlandes eingeschränkt, leider vermißt und für eine fortschreitende Bildung verloren hatte. In Frankfurt konnte ich die Städelsschen Schätze abermals bewundern, auch der patriotischen Absichten des Sammlers mich erfreuen; nur überfiel mich die Ungeduld so viel Kräfte ungenutzt zu schen: denn meinem Sinne nach hätte man bei viel geringerem Bermögen die Anstalt gründen, errichten und die Künstler ins Leben führen können. Denn hätte die Kunst schon seit Jahren schöne Früchte getragen, und dasjenige hinreichend ersetzt, was dem Capital an Interessen viel-leicht abgegangen wäre.

Die Brentano'sche Sammlung an Gemälden und Aupferstichen und andern Kunstwerken gab doppelten Genuß, bei dem lebhaften Antheil der Besitzer und ihrer freundlichen Aufforderung so viel Gutes mit zu genießen.

Dr. Grambs, der seine Kunstschätze den Städel'schen anzuschließen bedacht war, ließ mehrmals seine trefflichen Besitzungen theilweise besischauen; wobei denn gar manche Betrachtung einer gründlicheren Kenntniß den Weg bahnte.

Hofrath Beder in Offenbach zeigte bebeutende Gemälde, Münzen und Gemmen vor, nicht abgeneigt dem Liebhaber eins und das andere Wünschenswerthe zu überlassen.

Auf Naturgeschichte bezüglich sahen wir die Sammlung von Bögeln bei Hofrath Meher, nicht ohne neue Belehrung über diesen herrlichen Zweig der Naturkunde.

Das Sendenbergische Stift in Frankfurt fand man in den besten Händen; die Thätigkeit des Augenblicks ließ voraussehen, daß eine neue Epoche dieser schönen Anstalt unmittelbar zu erwarten seh.

In Carlsruhe ward uns, durch Geneigtheit des Herrn Gmelin, eine zwar flüchtige, aber hinreichende Uebersicht des höchstbedeutenden Cabinets; wie wir denn überhaupt die kurze dort vergönnte Zeit eben so nütlich als vergnüglich anwendeten.

Bei so manchen hin und Wiedersahrten konnte die Geognosse auch nicht leer ausgehen. Bon hövels Gebirge der Grafschaft Mark wurden, besonders mit Beihülse dortiger Beamten, auch in der Ferne belehrend. In holzapfel, bei Gelegenheit des dortigen höchst merkwürdigen Ganges, kam Werners Theorie von der Entstehung der Gänge (von 1791) zur Sprache, ingleichen des dort angestellten Schmidt "Berschiedung der Gänge" (von 1810). Diese wichtige, von mir so oft betrachtete und immer geheimnisvoll bleibende Erscheinung trat mir abermals vor die Seele, und ich hatte das Glück im Lahnthal einer

aufgehobenen Abtei ungefähr gegenüber, auf einer verlassenen Halte Ton schieferplatten mit freuzweise lausenden sich mehr oder weniger verschieben den Quarzgängen zu sinden, wo das Grundphänomen mit Augen gesehen, wenn auch nicht begriffen, noch weniger ausgesprochen werden kann.

Besonderes Glück ereignete sich mir auch zu Bieberich, indem des Herrn Erzherzogs Carl K. H. die Gnade hatte, nach einem interessanten Gespräch, mir die Beschreibung Ihrer Feldzüge mit den höchst genau und sauber gestochenen Karten zu verehren. Auf diesen überaus schätzbaren Blättern sand sich gerade die Umgebung der Lahn von Wetzlar dis Neuwied, und ich machte die Bemerkung, daß eine gute Militärkarte zu geognostischen Iwecken die allerdienlichste sein weder Soldat nech Geognost fragt, wem Fluß, Land und Gebirg gehöre? sondern jener, in wiesern es ihm zu seinen Operationen vortheilhaft? und dieser, wie es für seine Ersahrungen ergänzend und nochmals belegend sehn möchte? Sine Fahrt in verschiedene Gegenden zu beiden Seiten der Lahn, mit Oberbergrath Eramer begonnen und mit ihm größtentheils durchgesiührt, gab manche schöne Kenntniß und Sinsicht; auch verdiente sie wohl unter die kleinen geognostischen Reisen ausgenommen zu werden.

Auch meiner Nückreise werde ich mich immer mit vorzüglichem Anstheil erinnern. Bon Heibelberg auf Würzburg legte ich sie mit Suspiz Boisserse zurück. Da uns beiden der Abschied wehe that, so war es besser auf fremdem Grund und Boden zu scheiden, als auf dem heimischen. Ich reiste sodann über Meiningen, den Thüringerwald, auf Gotha, und kam den 11. October in Weimar an, nachdem ich viele Wochen mich auswärts umgesehen.

Zu Hause erwähne ich zuerst den Besuch des Dr. Stolz, des wackern Arztes aus Teplitz, wobei mineralogische und geognostische Unterhaltung, die uns früher in Böhmen belehrt und ergötzt, mit Leidenschaft erneuert wurde. Bei dem nächsten Aufenthalte in Jena leitete mich Professor Döbereiner zuerst in die Geheinmisse der Stöchiometrie; auch machte er zu gleicher Zeit wiederholte Versuche mit dem Weißseuer, welches von dem Landgrasenderg herunter das Jenaische Thal erhellend einen magisch überraschenden Anblick gewährte.

In der Farbenlehre ward fortschreitend einiges gethan; tie entoptischen Farben bleiben beständiges Augenmerk. Daß ich in Franksurt Dr. Seebeck begegnet war, gerieth zu großem Gewinn, indem er, außer

allgemeiner, ins Ganze greifender Unterhaltung, besonders die Lehre des Doppelspaths, die er wohl durchdrungen hatte, und das Berhältniß der Uchsen solcher doppelt refrangirenden Körper Naturfreunden vor Augen zu bringen wußte. Die Tonlehre ward weiter mit der Farbenlehre verglichen. Brosessor Boigt verfolgte seine Bemerkungen bezüglich auf Farben organischer Körper, und über meiner ganzen naturhistorischen Beschäftigung schwebte die Howard's che Wolfenlehre.

Nach so viel Natürlichem ist's boch wohl auch billig zur Kunst zurückzukehren. Auf tem Weimarischen Theater beschäftigte man sich immerfort mit Calberon; die große Zenobia ward ausgeführt. Die drei ersten Acte geriethen trefslich, die zwei letztern, auf national-conventionelles und temporäres Interesse gegründet, wußte niemand weder zu genießen noch zu beurtheilen, und nach diesem letzten Versuche verklang gewissermaßen der Beisall, der den ersten Stücken so reichlich geworden war.

Das Monotram Brofervina ward bei uns mit Eberweins Composition glücklich bargestellt; Epimenibes für Berlin gearbeitet; ju Schillers und Ifflands Undenken gemeinschaftlich mit Beucer ein kleines Stück gefchrieben. In Diefer Epoche burfte man wohl fagen, baf fich bas Weimarische Theater, in Absicht auf reine Recitation, fräftige Declamation, natürliches zugleich und funstreiches Darftellen auf einen bedeutenden Gipfel des innern Werths erhoben hatte. Auch das Aeußere mußte fich nach und nach steigern; so bie Garberobe burch Racheiferung, zuerft ber Frauenzimmer, hierauf ber Männer. Gang zur rechten Zeit gewannen wir an bem Decorateur Beuther einen vortrefflichen, in ber Schule von Fuentes gebildeten Künftler, ber burch perspectivische Mittel unfere kleinen Räume ins Gränzenlose zu erweitern, burch charafteristische Architektur zu vermanichfaltigen, und burch Geschmack und Zierlichkeit bochst angenehm zu machen wußte. Jebe Art von Styl unterwarf er seiner perspectivischen Fertigkeit, studirte auf der Weimarischen Bibliothek die ägnptische so wie die altdeutsche Bauart, und gab den sie fordernden Stücken baburch neues Ansehen und eigenthümlichen Glanz.

Und so kann man sagen, das Weimarische Theater war auf seinem höchsten ihm erreichbaren Punkt zu dieser Spoche gelangt, der man eine erwünschte Dauer auch für die nächste und folgende Zeit versprechen durfte.

Hier ware es nun wohl am Orte über ein Geschäft, welches mir so lange Jahre ernftlich obgelegen, noch einige wohlbedachte Worte hinzuzusügen.

Das Theater hat, wie alles was uns ungibt, eine doppelte Seite, eine ideelle und eine empirische: eine ideelle, in sosen es seiner innern Natur gemäß gesetzlich fortwirkt; eine empirische, welche uns in der mannichsaltigsten Abwechselung als ungeregelt erscheint; und so milssen wir dasselbe von beiden Seiten betrachten, wenn wir davon richtige Besgriffe fassen wollen.

Von der ideellen Seite sieht das Theater sehr hoch, so daß ihm sast nichts was der Mensch durch Genie, Geist, Talent, Technik und lebung hervordringt, gleichgestellt werden kann. Wenn Poesie mit allen ihren Grundgesetzen, wodurch die Einbildungskraft Regel und Richtung erhält, verehrenswerth ist, wenn Rhetorik mit allen ihren historischen und dialektischen Ersordernissen höchst schäusenswerth und unentbehrlich bleibt, dann aber auch persönlicher mündlicher Vortrag, der sich ohne eine gemäßigte Mimik nicht denken läst: so sehen wir schon wie das Theater sich dieser höchsten Ersordernisse der Menschheit ohne Umstände bemächtigt. Füge man nun noch die bildenten Künste hinzu, was Architektur, Plastik, Malerei zur völligen Ansbildung des Bühnenwesens beitrage, rechne man das hohe Ingredienz der Mussik, so wird man einsehen was sür eine Masse von menschlichen Herrlichseiten auf diesen einen Punkt sich richten lassen.

Alle diese großen, ja ungehenern Erfordernisse ziehen sich unsichtbar, unbewußt durch alle Repräsentationen, von der höchsten bis zu der geringsten, und es kommt bloß darauf an ob die Dirigirenden mit Bewußtsehn und Kenntniß oder auch nur aus Neigung und Erfahrung, es sehnun im Ganzen oder in den Theilen, ihre Bühne gegen den Willen des Publicums absichtlich heben, oder hingegen durch Unkunde zufällig sinken lassen.

Daß ich immerfort, besonders burch Schillers Einwirkung, unsere Bühne im Ganzen und in den Theilen nach Kräften, Berhältnissen und Möglichkeiten zu heben gesucht hatte, davon war das Resultat, daß sie seit mehreren Jahren für eine der vorzüglichsten Deutschlands geachtet wurde.

Und darin bestünde eigentlich alle wahre Theaterkritik, daß man das Steigen und Sinken einer Bühne im Ganzen oder Einzelnen beachtete, wozu freilich eine große Uebersicht aller Erfordernisse gehört, die sich selten sindet, und bei der Mannichfaltigkeit der Einwirkungen und

Beränderungen, die das empirische Theater erleidet, für den Augenblick, der immer bestochen ist, für die Bergangenheit, deren Eindruck sich abstumpft, fast unmöglich wird.

Von der eingeschränkten Bretterbühne auf den großen Weltschauplatz hinaus zu treten möge nun auch vergönnt sehn. Napoleons Wiederkehr erschreckte die Welt; hundert schieksalschwangere Tage mußten wir durcheleben. Die kaum entsernten Truppen kehrten zurück; in Wiesbaden sand ich die preußische Garde; Freiwillige waren ausgerusen, und die friedlich beschäftigten kaum zu Athem gekommenen Bürger sügten sich wieder einem Zustande, dem ihre physischen Kräfte nicht gewachsen und ihre sittlichen nicht einstimmig waren. Die Schlacht von Waterloo, in Wiesbaden zu großem Schrecken als verloren gemeldet, sodann zu überraschender, ja betäubender Freude als gewonnen angekündigt. In Furcht vor schneller Unsbreitung der französischen Truppen wie vormals über Provinzen und Länder, machten Badegäste schon Unstalten zum Einpacken, und konnten sich vom Schrecken erholend die unnütze Vorsicht keineswegs bedauern.

Von Personen habe noch mit Ehrsurcht und Tankbarkeit zu nennen: Erzherzog Carl in Bieberich, Großfürstin Catharina in Wiesbaden, Herzog und Herzogin von Cumberland bei Frankfurt, den Erbgroß-herzog von Mecklenburg eben daselbst; in Carlsruhe die Grasen von Hochberg, Herrn Weinbrenner und Hebel; nach Hause gelangt, Ihro ter regierenden Kaiserin von Rußland Majestät sämmtliche Umgebung; Graf Barclan de Tolly.

## 1816.

Das mannichfaltig Bedeutende, das ich vor einem Jahr im eigentlichen Mutterlande gesehen, erlebt und gedacht hatte, mußte sich auf irgend
eine Weise wiederspiegeln. Ein Heft: Kunst und Alterthum am Rhein und Main, ward unternommen, und dazu am Ende vorigen Jahrs mehr als Eine Vorarbeit durchgeführt; die ältern Niederländer,
van Ehck und was sich von ihm herschrieb, gründlich erwogen; das frühere
problematische Bild Veronica zu fünftigem Gebrauch verkleinert und
gestochen. Büschings wöchentliche Nachrichten arbeiteten zu gleichem
Zweck, und in diesem Sinne wandte sich die Pietät der Weimarischen Kunstfreunde gegen alte Heitigenbilder, die wir von heitsberg am Thiringerwalt kommen und unter unsern Augen repariren ließen. Weil aber immer in neuerer Zeit eines ins andere wirft, ja sogar Gegenseitiges durch Gegenseitiges, so war auch ein Heldenbild, als Gleichniß von Blüchers Perfönlichkeit in Geselg seiner großen Thaten zur Sprache gekommen.

Wenn ber Held mit Gefahr seines Lebens und Ruhms bie Schieksale ber Welt aufs Spiel setzt und ber Erfolg ihm glücklicherweise zusagt, so staunt ber Patriot und nimmt gern ben Künstler zu Hülfe, um für sein Bewundern, sein Verehren irgend eine Sprache zu sinden.

In hergebrachter Denkweise ber Borzeit heroische Gestalt mit angenähertem Costüm der Neuwelt heranzubringen, war nach vorgängigem Schriftwechsel mit Herrn Director Schadow zuletzt die Aufgabe und llebereinkunft. Wegen Beschädigung des ersten Modells brachte der Künsteler ein zweites, worüber man nach schrreichen Gesprächen zuletzt dis auf Beränderungen, welche das Bollenden immer herbeisührt, sich treulich vereinigte. Und so steht dieses Bild, wie auf dem Scheidepunkt älterer und neuerer Zeit, auf der Gränze einer gewissen conventionellen Idealität, welche an Erinnerung und Einbildungskraft ihre Forderungen richtet und einer unbedingten Natürlichseit, welche die Kunst selbst wider Willen an eine oft beschwerliche Wahrhaitigkeit bindet.

Bon Berlin erfreuten mich transparente Gemälbe nach meinem Hans Sans Sachs. Denn wie mich früher Nachbildung der ältern treulich ernsten charakteristischen Dichtkunst lange Zeit ergötzt hatte, so war mir es angenehm, sie wieder als vermittelnd gegen neuere Künstler auftreten zu seichnungen zum Faust von Cornelius und Retzsch wirkten in ihrer Art das ähnliche; denn ob man gleich eine vergangene Borstellungsweise weder zurückrusch kann noch soll, so ist es doch löblich, sich historisch praktisch an ihr zu üben und durch neuere Kunst das Andenken einer ältern auszusrischen, damit man ihre Berdienste erkennend sich alsdann um so lieber zu freieren Regionen erhebe.

In gesellschaftlichen Kreisen hatte die Luft zu Bilderscenen immer zugenommen und ward von mir, wenn auch nicht unmittelbar gefördert, doch gelegentlich mit einigen Strophen begleitet.

Im Nachtlang ber rheinischen Eindrücke ward von den Weimarischen Kunstfreunden das Bild des heiligen Nochus, wie er als völlig ausgebeutelt

von seinem Palast die Pilgerschaft antritt, ersunden und stizzirt, hierauf sorgfältig cartonnirt und zuletzt, von zarter Frauenzimmerhand gemalt, in der freundlichen Rochuscapelle günstig aufgenommen. Ein gestochener verkleinerter Umriß ist in dem zweiten Rhein= und Mainheft wie billig vorgebunden.

Bon Offenbach erhielt ich schöne bronzene Münzen, die mich in den Ansang des sechzehnten Jahrhunderts wieder zurück sührten. Graf Cicosgnara's Storia della Scultura sam eben zu rechter Zeit diesen schönen Studien zu Hüsse. In höhere Regionen sührte und der Olympische Jupiter von QuatremèresdesQuinch; hier gab es viel zu lernen und zu denken. Die Ansunst der Elginischen Marmore erregte großes Berlangen unter allen Kunstliebhabern; indessen blieb auch Burtin, Connaissance des tableaux, das und Einsicht in ein anderes bedeutendes Feld gewährte, nicht unbeachtet.

Die Restauration der Dresdener Gemälde kam in Amregung. Welch eine große Anstalt hiezu erforderlich sen, einigermaßen darzustellen, erzählte ich von der Restaurationsakademie in Benedig, die aus einem Director und zwölf Prosessoren bestand und große Räume eines Klosters zu ihren Arbeiten bezogen hatte. Eine solche Wiederherstellung und Rettung ist wichtiger als man denkt; sie kann nicht aus dem Stegreif unternommen werden.

Die Weimarische Zeichenschule hatte sich in eine große Beränderung zu fügen. Da das alte Local zu andern Zwecken bestimmt und kein gleich großes für sie zu sinden war, so wurden die Klassen getheilt, für die erste ein Gebäude auf der Esplanade erkauft, die beiden andern aber vor dem Frauenthor im sogenannten Jägerhaus eingerichtet. Auch diese Veränderung wie die vorhergehenden verdiente wohl eine besondere Schilberung, indem sie nicht ohne gute Folgen für die Anstalt selbst bleiben sollte.

Gleichzeitig ward ein vorzüglicher Bildhauer Namens Kaufmann von Rom berufen, ber auch biefe Kunft wieder neu zum Leben brachte.

Soll ich meiner eigenen Arbeiten gebenken, so habe ich wohl zuerst des Divan zu erwähnen. Er ward immer mehr supplirt, geordnet und einiges tavon zum Damenkalender bestimmt. Für den historischen und erklärenden Theil sammelte ich immer mehr Borarbeit. Bon Diezs Denkwürdigkeiten, dessen Streitigkeit mit Hammer, des letzteren orientalische Kundgruben studirte ich mit Ausmerksamkeit und überall

schöpfte ich frische östliche Luft. In nor Centon kam zu rechter Zeit mir in die Hände; besonders werth jedoch erschien mir Hyde's persische Religion; und wie denn, sobald ein bedeutender Stoff mir vor die Seele trat, ich benselben unwillfürlich zu gestalten aufgesordert wurde, so entwarf ich eine orientalische Oper und sing an sie zu bearbeiten. Sie wäre auch fertig geworden, da sie wirklich eine Zeit lang in mir lebte, hätte ich einen Musiker zur Seite und ein großes Publicum vor mir gehabt, um genöthigt zu sehn den Fähigkeiten und Vertigkeiten bes einen, so wie dem Geschmack und ben Forderungen des andern entgegenzuarbeiten.

Bunderliche Menschen wie es giebt, verlangten, versihrt durch die Schiller'sche Ausgabe in chronologischer Folge, das gleiche von mir, und hätten beinahe den schon eingeleiteten Abdruck in Berwirrung gebracht. Meine Gründe dieses abzulehnen wurden indeß gebilligt und das Geschäft ging undehelligt seinen Gang. Der 9. und 10. Band ward revidirt; die italiänische Reise, besonders nach Neapel und Sicilien, gestaltete sich immer mehr, und wie eine Arbeit die andere jederzeit hervorrust, konnt' ich nicht unterlassen an dem 4., so lange verzögerten und erwarteten Bande von Wahrheit und Dichtung wieder einige Hauptmomente zu verzeichnen. Das Rhein und Mainhest zweites Stück ward gefördert, Reineke Fuchs durchgesehen und das Rochussest geschrieben.

Die zweite Lieferung meiner Werke kommt an, die Paralipomena werden neuerdings beachtet, ein Lied für das Berliner Künftlerfest geschrieben, wogegen eine beabsichtigte große Cantate zum Lutherfest, wegen Mangel an Zeit und Aufmunterung, bald nach der Conception aufgestelltem Schema und geringer Bearbeitung liegen blieb und für die Ausbildung verloren ging.

Mein Antheil an fremden Werken bezog sich lebhaft auf Byrons Gedichte, der immer wichtiger hervortrat und mich nach und nach und nach und nach nehr anzog, da er mich früher durch hypochondrische Leidenschaft und heftigen Selbsthaß abgestoßen, und wenn ich mich seiner großen Persönlichkeit zu nähern wünschte, von seiner Muse mich völlig zu entsernen drohte. Ich lese den Corsaren und Lara nicht ohne Bewunderung und Antheil. Zu gleicher Zeit erschienen Nelsons Briefe mit seinem Leben, gaben viel zu denken und viel zu trauern. Gries, durch die Ausgabe des zweiten Theils seines Calceron, machte uns im Spanien des siedzehnten

Jahrhunderts immer einheimischer. Anatole versetzte uns nach einem neuern Paris, und ließ uns einen schönen Roman bewundern. Die Friedensgefangenen von Lawrence, eine der seltsamsten Productionen, nöthigte uns alle Ausmerksamseit einem ganz verwünschten Zustand zu schenken. Reisende Engländer, in Berdun sestgehalten, nach neueren Bölkerrechtsmaximen beim Ausbruch eines Krieges mit Albion, republizanische Franzosen, besonders Commandant und Commandantin von geringem Stande während der Revolution emporgekommen, heimliche, für Engländer gehaltene Emigrirte, verkappte Bornehme und wer sonst noch zu bemerken wäre, machen ein barockes Bild, das auf die Nachwelt zu kommen verdient, weil es nur unter dieser Bedingung von einem geistreich anschauenden Leidensgenossen concipirt und mehr mit Haß als Liebe vollendet werden konnte.

Ruckstuhl schrieb über die deutsche Sprache, und das nicht zu erschöpfende Werk Ernesti's: Technologia rhetorica Graecorum et Romanorum sag mir immer zur Hand, denn dadurch ersuhr ich wiedersholt, was ich in meiner schriftstellerischen Laufbahn recht und unrecht gemacht hatte. Noch aber muß ich einer höchst merkvürdigen, vielleicht einzigen Darstellung gedenken; es ist das Tag= und Stundenbuch der Leipziger Schlacht von Rochlit, wovon ich anderswo gehandelt habe.

Die Jenaischen unmittelbaren Anstalten ber Naturlehre im allgemeinen, der Naturgeschichte im besondern gewidmet, erfreuten sich der ausmerksamsten Behandlung. Fast in allen Abtheilungen war die innere Thätigkeit so herangewachsen, daß man sie zwar durch gute Haushaltung sämmtlich bestreiten konnte, aber doch an einen neuen erhöhten Museumsetat nothwendig denken und einen neuen Maßstab seststellen mußte. Döbereiners Wohnhaus ward ausgebaut, ein Gartenstück bei der Sternwarte angekauft und zu diesem Besitz hinzugeschlagen. Die Beterinärsanstalt in Jena bestätigte sich; Brosesson Kenner begann seinen Eursus, und ich gab meine ältern zersägten und sonst präparirten Pferdeschädel zum didaktischen Ansang hinüber, da sie früher mir auch zum Ansang gestient hatten.

Die lang unterbrochenen Ausgrabungen bes uralten Grabhügels bei Romftedt wurden fortgesetzt und gaben uns mehrere Schädel; nicht weniger wurde durch besondere Ausmerksamkeit nach Jena ein ganzes Skelett gesichafft und sorgfältig geordnet niedergelegt. Ein durch Knochenausschwellung

merkwürdig monftrofer Schätel fam in Gppsabguffen von Darmftadt burch bie Gewogenheit bes herrn Schleiermacher.

Ich rief mir das Andenken Cafpar Friedrich Wolfs wieder hervor, durchdachte Jäger über die Mißbildungen der Gewächse, ingleichen Philiberts Pflanzenkrankheiten; von Humboldts Werf über Bertheilung der Pflanzengestalten auf dem Erdboden war höchst willsommen, und Nees von Esenbecks ausführlichste Arbeit über Pilze und Schwämme ließ mich ein trefsliches Mikrostop bedauern, das mir ein seltsames Schicks in den angenehmsten Lebensaugenblicken zerstört hatte.

Aus tem Thierreiche wurde uns ein Wundergeschöpf, der Proteus anguinus, durch Herrn Professor Configliacchi vorgezeigt, der ihn in einem Glase mit Wasser auf der Reise höchst sorgkältig im Busen verwahrt, lebendig bis zu uns gebracht hatte.

Im Mineralreiche waren wir sehr begünstigt. Geheime Math Heims zu Meiningen wichtige Sammlung gelangte durch sein Wohlwollen für unsere Anstalt nach Jena, wo sie nach seinem Sinne geordnet aufgestellt wurde. Von einzelnen Merswärdigkeiten verdient der Kugelspenit von Vallinco aus Corsica vorzüglich Erwähnung. In meine Sammlung geslangten in Gesolg eines vorzüglich Erwähnung. In meine Sammlung geslangten in Gesolg eines vorzüglich Krwähnung. An meine Sammlung geslangten in Gesolg eines vorzüglich keisebesenchs Mineralien vom Westerwalt und Rhein, auch ein Hyalit von Franksurt als Ueberzug vielleicht der größten Fläche, an der er je sich vorgesunden, von sieden Zoll im Turchmesser. Geh. Rath von Leonhards "Bedeutung und Stand der Mineralien" bereicherte uns von theoretischer Seite.

Howards Wolken-Terminologie ward fleißig auf die atmosphärischen Erscheinungen angewendet, und man gelangte zu besonderer Fertigkeit sie mit dem Barometerstand zu parallelisiren.

Zu sonstigen physikalischen Aufklärungen war ber Bersuch einer Gasbeleuchtung in Jena veranstaltet; wie wir denn auch durch Döbereiner die Art durch Druck verschiedene Stoffe zu extrahiren kennen lernten.

Im Chromatischen waren die entoptischen Phänomene an der Tagesordnung. Ich nahm zusammen was ich bis jetzt erfahren hatte und trug
es in einem kurzen Aufsatz vor, dessen bald gefühlte Unzulänglichkeit mich
zu weitern Forschungen nöthigte und mich immer näher zu dem Wahrhaften hindrängte.

Professor Pfaff fandte mir sein Wert gegen die Farbenlehre, nach einer ben Deutschen angeborenen unartigen Zudringlichkeit. Ich legte es

zur Seite bis auf künftige Tage, wo ich mit mir selbst vollkommen abgeschlossen hätte. Seinen eigenen Beg zu versolgen bleibt immer das Bortheilhasteste; denn dieser hat das Glückliche uns von Irrwegen wieder auf uns selbst zurückzuführen.

Dr. Schoppenhauer trat als wohlwollender Freund an meine Seite. Wir verhandelten manches übereinstimmend mit einander, doch ließ sich zuletzt eine gewisse Scheidung nicht vermeiden, wie wenn zwei Freunde, die bisher mit einander gegangen, sich die Hand geben, der eine jedoch nach Norden, der andere nach Süden will, da sie denn sehr schnell einander aus dem Gesichte kommen.

Farbenversuche mit vegetabilischen Extracten bienten wiederholt bie höchste Confequenz ber Farbenlehre barzuthun.

Nun muß ich aber ein 3wischenspiel im Zusammenhange vortragen, worin mancherlei vorkommt, bas ich unter die Rubriken nicht zersplittern mochte. Bei herannahender guter Witterung gedachte ich nach Bunfch und Neigung die schönen Tage bes vorigen Jahrs im Mutterlande abermals zu genießen. Freund Meher wollte mich begleiten; Natur und Kunft follten uns mit ihren Schätzen überfüllen. Borarbeiten waren gemacht, Plane entworfen wie alles zu genießen und zu nutzen wäre. Und so faffen wir wohl gepackt und eingerichtet in einem bequemen Wagen; aber die Hälfte bes Erfurter Weges war noch nicht erreicht, als wir umgeworfen wurden, die Achse brach, der Freund sich an der Stirne beschädigte und wir umzutehren genöthigt wurden. Aus Unmuth und Aberglaube ward die vorgesetzte Reise vielleicht übereilt aufgegeben, und wir verfügten uns ohne langes Besinnen nach Tennstedt, wo ein Thuringer Schwefelwasser gute Wirkung versprach. Tort interessirte mich nach meiner Gewohnheit Localität und Geschichte; tenn eigentlich bewegt sich die Thuringer Borwelt viel an ber Unftrut. Ich las baber bie Thuringische Chronif, bie an Ort und Stelle gar manches in deutlicher Localität erscheinen ließ. Die Lage ber Stadt an ihrem Platz und ber Umgegend ward beachtet, und man konnte wohl begreifen, wie hier in ber frühesten Zeit sich Wohnungen gesammelt hatten. Wir besuchten Berbsleben an ber Unftrut, Kleinwallhausen und andere nahgelegene Orte, und so fanden wir in der Ebene ausgetrodnete Geen, Tufffteinbruche und Conchylien bes fugen Waffers in Menge. Fast bei allen Excursionen hatten wir die Rudfeite bes Ettersberg vor Augen und konnten uns leicht nach Sause benken.

Die Menge versammelte sich bei einem Bogelschieften, nicht weniger bei einem Brumenfest, welches burch einen Kinderaufzug recht gemüthlich wurde.

Agamemnon übersett von Humboldt, war mir so eben in die Hände gekommen, und verlieh mir den bequemen Genuß eines Stückes, das ich von seher abgöttisch verehrt hatte. Marcus Cornelius Fronto von Nieduhr suchte mich auf. Unerwartet erschien Geheimerath Wolf; die Unterhaltung war bedeutend und förderlich, und Meher nahm daran eingreisenden künstlerischen Antheil. Zufällig sedoch verließen mich beide Freunde am 27. August, und so hatte ich Zeit genug meinen Geburtstag abermals in stiller Sammlung zu seiern, und den Werth der Kränze zu bedenken, womit ich mein Zimmer von der wohlwollenden Wirthin ausgesschmidt sah. Uebrigens war ich der mir an diesem Orte gegönnten Sammlung und Ruhe die aussiührliche Darstellung des Rochussestes schuldig geworden.

Ferner habe ich zu rühmen, welchen vorzüglichen Genuß mir ein Her mit ebt isches Concert und Privatexhibition gegeben, da, von musikatischen Freunden lange Zeit entfernt, ich diesem herrlichen Kunst- und Naturelement beinahe entfremdet worden.

Deffentliche Ereignisse, die mich in diesem Jahr nah genug berührten, erwähne ich mit freudiger und trauriger Erinnerung. Am 30. Januar war der Falkenorden gestistet und mir zugleich das Großkreuz ertheilt. Herzog Bernhards Bermählung gab die schönsten Hoffnungen; dagegen versetzte mich der Tod der Kaiserin von Desterreich in einen Zustand, dessen Nachgefühl mich niemals wieder verlassen hat. Der Staatsminister von Boigt, ein theurer vielsähriger Mitarbeiter und Besörderer meiner wohlgemeinten Unternehmungen, seierte sein Dienstzubiläum, das ich mit einem Gedicht und den treuesten Bünschen begrüßte.

Bon Besuchen bemerke ich folgende, sämmtlich Erinnerungen früher und frühester Zeiten erweckend: Mellish, Dr. Hufeland, Max Jacobi, von Laffert, Dr. Chladni, Zelter und Wilken, Graf und Gräfin D'Donell, Hofrathin Kestner aus Hannover.

Ein solcher innerer Friede ward den äußern Frieden der Welt begünstigt, als nach ausgesprochener Prefifreiheit die Ankündigungen der Iss erschien und jeder wohldenkende Weltkenner die leicht zu berechnenden unmittelbaren und die nicht zu berechnenden weitern Folgen mit Schrecken und Bedauern voraussah.

Dieses Jahr ward ich auf mehr als eine Weise zu einem längern Ausenthalt in Jena veranlaßt, den ich voraussah und deshalb an eigenen Manuscripten, Zeichnungen, Apparaten und Sammlungen manches hinsüber schaffte. Zuwörderst wurden die sämmtlichen Anstalten durchgesehen, und als ich gar manches sür Bildung und Umbildung der Pssanzen Merkwürdige vorsand, ein eigenes botanisches Museum eingerichtet und darin sowohl bedeutende Sammlungen getrockneter Pssanzen, Anfänge einer Zusammenstellung von Sämereien, nicht weniger Beispiele dessen was sich auf Holzbildung bezog, angelegt und in Berbindung gebracht, Monstrossitäten aber von besonderer Wichtigkeit in einer großen Reihenfolge ausgestellt.

Die Bersetzung des Hosmechanikus Körner von Weimar nach Jena brachte einen geschickt-gewandten, thätigen Mann den dortigen Unstalten in die Nähe. Ein noch in Weimar von demselben versertigtes Passage-Instrument ward, wegen einiger an der Sternwarte zu besorgenden Baulichkeiten, zuerst in dem Schlosse aufgestellt.

Ferner die mannichfaltigen Gaben, welche Serenissimus von der Mailandischen Reise mitgebracht, wurden in die verschiedenen Fächer eingeordnet.

Die Ausgaben hatten sich gemehrt, der Etat nußte abermals capitelweise durchgearbeitet werden; ich schrieb einen umständlichen Aufsatz beg halb und eine klare llebersicht war sodann höchsten Ortes vorzulegen.

Allein es kam in dem letzten Biertel des Jahres eine mehrjährig besprochene und wegen großer Schwierigkeiten immer verschobene Angelegenheit wieder in Anregung. Unter allen theils auf Serenissimi Betrieb und Kosten allein, theils mit Zuziehung des Gothaischen Hoses, versbesserten oder gar neu gegründeten Anstalten konnte man leider die akademische Bibliothek noch nicht zählen; sie lag hoffnungslos im Argen, ohne daß man deßhalb jemand eigentlich die Schuld hätte geben können. Zu den vor dreihundert Jahren gestisteten Ansängen hatte sich nach und nach eine bedeutende Zahl von einzelnen Büchersammlungen, durch Versmächtniß, Ankauf und sonstige Contracte, nicht weniger einzelne Bücher auf mannichsaltige Weise gehäuft, daß sie flötzartig in dem ungünstigsten Local bei der widerwärtigsten, großentheils zufälligen Einrichtung über und neben einander gelagert standen. Wie und wo man ein Buch sinden

follte, war beinahe ein ausschließliches Geheimniß mehr tes Bibliothefvieners als ter höhern Angestellten. Die Räume langten nicht mehr zu: tie Buder'sche Bibliothek stand verschlossen, kaum zugänglich; sie sollte nach dem Willen des Stifters ewig unangetastet bleiben.

Aber nicht nur biese sonderbaren Berhältnisse sollten entwickelt und bieses Chaos geordnet werden, auch die im Schloß befindliche ehemals Büttner'sche Bibliothek wollte man gleichfalls der Hauptmasse einwerleibt sehen. Ueberschaute man die Sache im Ganzen, durchdrang man das Einzelne, so durfte man sich nicht läugnen, daß bei völlig neu zu schaffenden Localitäten, vielleicht wenig Bände in der alten Ordnung neben einander würden zu stehen kommen. Unter diesen Umständen war wohl niemand zu verdenken, wenn er den Angriss des Geschäfts zu beschleunigen Anstand nahm. Endlich aber erhielt ich am 14. October durch gnädigstes Rescript den Austrag die Angelegenheit ungefäumt zu behandeln. Hier blied also nichts übrig als die Sache nochmals durchzudenken, die Hindernisse stür Pull zu erklären, wie man ja bei jedem bedeutenden Unternehmen than nuß, besonders wenn es unter der Clausel non obstantibus quiduscunque muthig anzugreisen ist. Und so begann ich rasch und subr unauschaltsam sort.

Die Feuchtigkeit bes untern Saals hatte man Jahre lang bejammert; kein Borschlag aber war ins Werk gesetzt, noch weniger durchgeführt worden. Dieß war also zuerst ins Ange zu sassen. Die beschränkende Mauer nach dem Graben zu wurde, trotz einer lebhasten, sogar intriguirenden Protestation, abgetragen, die vorliegende Erde weggeschafft, vor allen Dingen aber die Expeditionszimmer so eingerichtet, daß man darin gern arbeiten mochte. Indessen andere Baulichkeiten vorbereitet und accordirt wurden, versloß das Jahr.

Für bie Beterinärschule mußte nun vorzüglich gesorgt werben. Die Einrichtung berselben ging Schritt für Schritt. Bon wissenschaftlicher Seite brachte ich meine Porteseuille ber vergleichenden Anatomie nach Jena, und stellte was von Zeichnungen am meisten bedeutend gesunden wurde, unter Glas und Rahmen.

Brosessor Renner demonstrirte mir verschiedenes, besonders bezügslich auf das lymphatische System. Eine verendete Phoca wird dem hermuziehenden Thierwärter abgekauft und secirt, bedeutende Präparate werden versertigt.

Spix' Cephalogenesis erscheint: bei mannichsaltiger Benutung berfelben stößt man auf unangenehme Hindernisse. Methode der allgemeinen Darstellung, Nomenclatur der einzelnen Theile, beides ist nicht zur Reise gediehen; auch sieht man dem Text an, daß mehr Neberliesertes als Eigensgedachtes vorgetragen werde.

Herold von Marburg macht uns burch "Anatomie ber Raupen und Schmetterlinge" ein angenehmes Geschenk. Wie viel weiter in sinniger Betrachtung organischer Naturwesen sind wir nicht seit dem fleißisgen und übergenauen Lyonet gekommen!

Ich bearbeite mit Neigung das zweite Heft ber Morphologie, und betrachte geschichtlich den Einfluß der Kantischen Lehre auf meine Studien.

Geognosie, Geologie, Mineralogie und Angehöriges war an der Tagesordnung. Ich überdachte tie Lehre von den Gängen überhaupt, vergegenwärtigte mir Werners und Charpentiers Ueberzeugungen. Die merkwürdigen Thonschieferplatten aus dem Lahnthal stelle ich als Tableau zusammen. Muster des Gerinnens der Felsmassen sucht ich überall auf, und glaubte vieles zu sinden was für die porphyrartige Entstehung so mancher Breccien zeugte. Eine von Serenissimo angeschaffte Suite von Chamounh ward im Museum folgemäßig ausgestellt, nicht weniger manche Schweizer Gebirgsarten, Modelle und Panoramen jedes nach seiner Weise ausbewahrt, benucht und zur Evidenz gebracht.

Die Umgegenden Badens erregten durch Gimbernats Unterssuchung und Behandlung ein wachsendes Interesse, und seine geologische Karte jener Gegend, von hoher Hand mitgetheilt, war dem augenblicklichen Bedürfniß unserer Studien überaus willsommen. Brocchi's "Thal von Fassa" forderte uns auf, die Wackenbildung nach ihm und andern zu studiren.

Herr Kammerherr von Preen hatte auf einer Reife dorthin auch für mich die schönsten Eremplare beforgt.

Mame's Auffatz über Brafilien und die dortigen Ebelsteine gab uns von dieser Seite eine nähere Kenntniß jener Länder. Ich aber trat in ein unmittelbares Verhältniß zu ihm, und erhielt durch seine Vorsorge eine schöne Sammlung englischer Zinnstusen, wie immer unmittelbar vom Urgebirg gewonnen und zwar diesmal im Chloritgestein.

Geheimerath von Leonhards große Tabellenwerke, in Gefellichaft

mit andern Naturforschern herausgegeben, erleicherten die Anordnung meines Privatcabinets.

Richt geringe Aufkärungen in Geologie und Geographie jedoch vertankte ich der europäischen Gebirgskarte Sorriots. So ward mir zum Beispiel Spaniens, für einen Feldherrn so chicanöser, den Guerrillas so günstiger Grund und Boden auf einmal teutlich. Ich zeichnete seine Hauptwasserscheide auf meine Karte von Spanien, und so ward mir jede Reiseroute, so wie jeder Feldzug, jedes regelmäßige und unregelmäßige Beginnen der Art klar und begreislich; und wer gedachte kolossale Karte seinen geognostischen, geologischen, geographischen und topographischen Studien mit Sim zu Grunde legt, wird sich dadurch auss höchste gefördert sehen.

Die Chromatik beschäftigte mich im stillen unausgesetzt; ich suchte mir ten Zustand derselben in England, Frankreich, Deutschland zu vergegenwärtigen, ich studirte vier englische Schriftsteller, welche sich in diesem Fache hervorgethan, suchte mir ihre Leistungen und Sinnesweisen deutlich zu machen; es waren Bancrost, Sowerby, Dr. Reade und Brewster. Sinceseits bemerkte ich mit Bergnügen, daß sie durch reine Betrachtung der Phänomene sich dem Naturwege genähert, ja ihn sogar manchmal berührt hatten; aber mit Bedauern wurde ich bald gewahr, daß sie sich von dem alten Irrthum, die Farbe sey im Licht enthalten, nicht völlig befreien kounten, daß sie sich der herkömmlichen Terminologie bedienten und deshalb in die größte Berwickelung geriethen. Auch schien besonders Brewster zu glauben, durch eine unendliche Aussührlichseit der Bersuckenwerde die Sache gefördert, da vielmehr mannichsaltige und genaue Experimente nur Borarbeiten der wahren Natursrenunde sind, um ein reines, von allen Nebendingen befreites Resultat zuletzt aussprechen zu können.

Das Wiberwärtigste aber, was mir jemals vor Augen gekommen, war Biots Capitel über die entoptischen Farben, dort Polarisation des Lichts genannt. So hatte man denn, nach falscher Analogie eines Magnetstabs, das Licht auch in zwei Pole verzerrt und also, nicht weniger wie vorher, die Farben aus einer Differenzirung des Unveränderlichsten und Unantastbarsten erklären wollen.

Um nun aber einen falschen Satz mit Beweisen zu verdecken, wart hier abermals die fämmtliche mathematische Rüstkammer in Bewegung gesetzt, so daß die Natur ganz und gar vor dem äußern und innern Sinne

verschwand. Ich mußte das ganze Ereigniß als einen pathologischen Fall ansehen, als wenn ein organischer Körper einen Splitter finge und ein ungeschickter Chirurg, anstatt diesen zu augenblicklicher Heilung herauszuziehen, die größte Sorgfalt auf die Geschwulft verwendete, um solche zu miltern und zu vertheilen, indessen das Geschwür innerlich bis zur Unheilbarkeit fortarbeitete.

Und so war es mir denn auch ganz schrecklich, als ein akademischer Lehrer, nach Anleitung eines Programms des Hofrath Maper in Götztingen, mit unglaublicher Ruhe und Sicherheit vor hohen und einsichtigen Personen den unstatthaftesten Apparat austramte; da man denn nach Schauen und Wiederschauen, nach Blinzen und Wiederblinzen weder wuste was man gesehen hatte, noch was man sehen sollte. Ich war indessen bei den ersten Anstalten auf und davon gegangen und hörte den Berlauf dieser Demonstration, als vorausgesehen, bei meiner Rücksunst ohne Verwunderung. Auch ersuhr man bei dieser Gelegenheit, unter Vorweisung einiger Billardsugeln, daß die runden Lichtheilchen, wenn sie mit den Polen auss Glas tressen, durch und durch gehen, wie sie aber mit dem Aequator ansommen, mit Protest zurückgeschicht werden.

Indessen vermannichfaltigte ich die entoptischen Versuche ins gränzensose, da ich denn zuletzt den einfachen atmosphärischen Ursprung entdeden mußte. Zu völliger Ueberzeugung bestätigte sich der Hauptbegriff am 17. Juni bei ganz klarem Himmel, und ich machte nun Anstalt die vielen Einzelnheiten als Schalen und Hüllen wegzuwersen, und den Kern Naturund Kunstsreunden mündlich und schriftlich mitzutheilen. Dabei entdeckte sich, daß ein dem Maler günstiges oder ungünstiges Licht von dem directen oder obliquen Widerschein herrühre. Prosessor Roux hatte die Gefälligkeit mir genaue Nachbildungen der entoptischen Farbenbilder zu liesern. Beide Seiten, die helle sowohl als die dunkle, sah man nun in gesteigerter Folge neben einander; zeder Beschanende rief ans, daß er die Chladnischen Figuren gefärbt vor sich sehe.

Der Auffatz Leonardo da Vinci's über die Urfache der blauen Farsbenerscheinung an fernen Bergen und Gegenständen machte mir wiederholt große Freude. Er hatte als ein die Natur unmittelbar anschauend aufsfassender, an der Erscheinung selbst denkender, sie durchdringender Künstler ohne weiteres das Rechte getroffen. Nicht weniger kam die Theilnahme einzelner ausmerkenden und benkenden Männer. Staatsrath Schult in

Berlin übersandte mir den zweiten Aufsatz über physiologe Farben, wo ich meine Hamptbegriffe ins Leben geführt sah. Eben so erbaute mich Prosessor Hegels Zustimmung. Seit Schillers Ableben hatte ich mich von aller Philosophie im stillen entsernt, und suchte mur die mir eingeborene Methodis, indem ich sie gegen Natur, Kunst und Leben wendete, immer zu größerer Sicherheit und Gewandtheit auszubilden. Großen Werth mußte deßhalb für mich haben, zu sehen und zu bedenken, wie ein Philosoph von dem was ich meinerseits nach meiner Weise vorgelegt, nach seiner Art Kenntniß nehmen und damit gebaren mögen. Und hierdurch war mir vollkommen vergönnt das geheimnisvoll klare Licht, als die höchste Energie, ewig, einzig und untheilbar zu betrachten.

Für die bildende Kunst näherten sich dieses Jahr große Ansschlüsse. Bon Elgins Marmoren vernahm man immer mehr und mehr, und die Begierde etwas dem Phidias Angehöriges mit Angen zu sehen, ward so sehhaft und heftig, daß ich an einem schönen sonnigen Morgen, ohne Absicht aus dem Hause sahrend, von meiner Leidenschaft überrascht, ohne Borbereitung aus dem Stegreise nach Audolstadt lenkte, und mich dort an den erstaunenswürdigen Köpsen von Monte Cavallo sür lange Zeit herstellte. Nähere Kenntniß der Aeginetischen Marmore ward mir gleichsfalls durch Zeichnungen des in Rom mit der Restauration Beauftragten; und zu einem der herzlichsten Erzeugnisse neuerer Kunst wendete ich mich durch eine gleiche Beranlassung.

Bossi's Werk über das Abendmahl von Leonardo da Binci näher zu betrachten befähigten mich die Durchzeichnungen, welche unser Fürst aus Mailand mitgebracht hatte; Studium und Vergleichung derselben beschäftigten mich lange, und sonst war noch manches uns zur Betrachtung angenähert. Die architektonischen Neberreste von Elensis, in Gesellschaft unseres Oberbandirectors Condrah betrachtet, ließen in eine unvergleicheliche Zeit hinüber sehen. Schinkels große bewundernswürdige Federzeichnungen, die neusten Münchener Steindrücke, Stizzen zu Casti's Thiersabeln von Menken, eine Aupferstichsammlung aus einer Leipziger Auction, ein schätzenswerthes Delbildchen von Rochlitz verehrt, hielten meine Betrachtung von vielen Seiten sest. Zuletzt fand ich Gelegenheit eine bedeutende Sammlung Majolika anzuschaffen, welche ihrem Verdienst nach unter neueren Aunstwerken sich allerdings zeigen dursten.

Bon eigenen Arbeiten sage ich folgendes. Um bes Divan willen

setzte ich meine Studien orientalischer Eigenheiten immer fort, und wendete riele Zeit darauf; da aber die Handschrift im Orient von so großer Bedentung ist, so wird man es kaum seltsam sinden, daß ich mich, ohne sonderliches Sprachstudium, doch dem Schönschreiben mit Eiser widmete, und zu Scherz und Ernst orientalische mir vorliegende Manuscripte so nett als möglich, ja mit mancherlei herkömmlichen Zierrathen nachzubilden suchte. Dem ausmerksamen Leser wird die Einwirkung dieser geistig technischen Bemühungen bei näherer Betrachtung der Gedichte nicht entgehen.

Die britte Lieferung meiner Werke, 9. bis 12. Band, erscheint zu Oftern; bas zweite Rhein- und Mainheft wird abgeschlossen, bas tritte angesangen und vollbracht. Die Reise nach Neapel und Sicilien wird gedruckt, die Biographie überhaupt wieder vorgenommen. Ich verzichne die Meteore bes literarischen Himmels und beschäftige mich die Urtheilsworte französischen Kritiker aus der von Grimm'schen Correspondenz auszuziehen; einen Aussach über die Hohlemünzen, Regenbogenschüffelchen genannt, theile ich den Freunden solcher Curiositäten mit. Die berühmte Heilsberger Inschrift lasse ich mit einer von Hammer'schen Erklärung abbrucken, die jedoch kein Glück macht.

Von Poetischem wüßte ich nichts vorzuzeigen als die Orphischen Urworte in fünf Stanzen, und einen irischen Todtengesang aus Glenarvon übersetzt.

Zur Naturkenntniß erwähne ich hier ein bedeutendes Nordlicht im Februar.

Uebereinstimmung bes Stoffs mit der Form der Pflanzen belebte die Unterhaltung zwischen mir und Hofrath Boigt, ressen Naturgeschichte, als dem Studium höchst förderlich, dansbar anzunehmen war. An die Berstäubung der Berberisblume und der dorthin deutenden gelben Aus-wüchse älterer Zweigblätter wendete ich manche Betrachtung. Durch die Gefälligkeit Hofrath Döbereiners konnte ich mich der stöchiometrischen Lehre im allgemeinen fernerweit annähern. Zufällig machte ich mir ein Geschäft, eine alte Ausgabe des Thomas Campanella de sensu rerum von Drucksehlern zu reinigen — eine Folge des höchst ausmerksamen Lesens, das ich diesem wichtigen Denkmal seiner Zeit von neuem zuwendete. Graf Buguon erfreute auch seine abwesenden Freunde durch sernere gedruckte Mittheilungen, in welchen seine geistreiche Thätigkeit uns um so mehr

ansprach, als sie und bie perfonliche Unterhaltung beffelben wieber vers gegenwärtigte.

Da aus näherer Betrachtung der Howard'schen Wolfensormen hervorzugehen schien, daß ihre verschiedenen Formen verschiedenen atmosphärischen Höhen eigneten, so wurden sie versuchsweise auf jene frühere Höhentasel sorgfältig eingetragen, und so die wechselseitigen Bezüge im allgemeinen versinnlicht und dadurch einer Prüsung angenähert.

Hier schließt sich nun, indem ich von Büchern zu reden gedenke, ganz natürlich die Uebersetzung des indischen Megha Duta freundlichst au. Man hatte sich mit Wolfen und Wolfensormen so lange getragen, und konnte nun erst diesem Wolfenboten in seinen tausendfältig veränderten Gestalten mit desto sicherer Anschauung im Geiste folgen.

Englische Poesie und Literatur trat vor allen andern dieses Jahr besonders in den Bordergrund; Lord Byrons Gedichte, je mehr man sich mit den Eigenheiten dieses außerordentlichen Geistes bekannt machte, gewannen immer größere Theilnahme, so daß Männer und Frauen, Mägdlein und Junggesellen fast aller Deutschheit und Nationalität zu vergessen schienen. Bei erleichterter Gelegenheit seine Werke zu sinden und zu besitzen, ward es auch mir zur Gewohnheit mich mit ihm zu beschäftigen. Er war mir ein theurer Zeitgenosse, und ich solgte ihm in Gedanken gern auf den Irrwegen seines Lebens.

Der Roman Glenarvon sollte uns über manches Liebesabenteuer resselben Aufschlüsse geben; allein das voluminöse Werk war an Interesse seiner Masse nicht gleich, es wiederholte sich in Situationen, besonders in unerträglichen; man mußte ihm einen gewissen Werth zugestehen, den man aber mit mehr Freude bekannt hätte, wenn er uns in zwei mäßigen Bänden wäre dargereicht worden.

Von Peter Pindar wünschte ich mir, nachdem ich seinen Namen so tange nennen gehört, endlich auch einen deutlichen Begriff; ich gelangte dazu, erinnere mich dessen aber nur, daß er mir wie ein der Caricatur sich zuneigendes Talent vorfam. John Hunters Leben erschien höchst wichtig, als Denkmal eines herrlichen Geistes, der sich bei geringer Schalbitdung an der Natur edel und fräftig entwickelte. Das Leben Franklins sprach im allgemeinen denselben Sinn ans, im besondern himmelweit von jenem verschieden. Von fernen bisher unzugänglichen Gegenten belehrte uns Etphinstone's Kabul; das Bekanntere dagegen verdeutlichte

Raffles' Geschichte von Java ganz ungemein. Zugleich traf tas Prachtwerk indischer Jagden, beforgt von Howett, bei uns an, und half durch treffliche Bilder einer Einbildungskraft nach, die sich, ohne gerade diesen Punkt der Wirklichkeit zu treffen, ins Unbestimmte würde verloren haben. Auf Nordamerika bezügliches ward uns vielsaches zu Theil.

Bon Büchern und fonftigen Drudfdriften und beren Einwirkung bemerte folgendes. Sermann de mythologia Graecorum antiquissima interessirte die Weimarischen Sprachfreunde auf einen hohen Grad. In einem verwandten Sinne Rennouards Grammatik ber romanischen Manuscrit venu de St. Helène beschäftigte alle Welt. Eprache. Alechtheit oder Unächtheit, halbe oder gange Urfprünglichkeit murde burchgesprochen und burchgesochten. Dag man dem Berven gar manches abgehorcht hatte, blieb offenbar und unzweifelhaft. Deutschlands Urgeschichte von Barth griff in unfere Studien ber Zeit nicht ein; tagegen war ber Bfingftmontag von Brofeffor Arnold in Strafburg eine höchst liebenswürrige Erscheinung. Es ist ein entschieden anmuthiges Gefühl, von dem man wohl thut sich nicht klares Bewußtsehn zu geben, wenn sich eine Nation in ben Gigenthümlichkeiten ihrer Glieder bespiegelt; benn ja nur im besondern erkennt man, daß man Bermandte hat, im all= gemeinen fühlt man immer nur tie Sippschaft von Adam ber. 3ch befdbaftigte mich viel mit gedachtem Stud und fprach mein Behagen baran aufrichtig und umständlich aus.

Von Ereignissen bemerke weniges, aber für nich und andere Bereutendes. Seit vierzig Jahren zu Wagen, Pserd und Fuß Thüringen freuz und quer turchwandernd, war ich niemals nach Paulinzelle gekommen, obgleich wenige Stunden davon hin und her mich bewegend. Es war damals noch nicht Mode diese kirchlichen Ruinen als höchst bedeutend und ehrwürdig zu betrachten; endlich aber mußte ich so viel davon hören, die einheimische und reisende junge Welt rühmte mir den großartigen Unblick, daß ich mich entschloß meinen dießjährigen Geburtstag, den ich immer gern im stillen seierte, einsam dort zuzudringen. Ein sehr schöner Tag begünstigte das Unternehmen, aber auch hier bereitete mir die Freundschaft ein unerwartetes Fest. Obersorstmeister von Fritsch hatte von Imenau her mit meinem Sohne ein frehes Gastmahl veranstaltet, wobei wir jenes von der Schwarzburg-Rudolsstädtischen Regierung ausgeräumte alte Bauwerk mit heiterer Muße beschauen konnten. Seine Entstehung fällt in den Ansang des zwölften Jahrhunderts, wo noch die Anwendung der Halbeitelbogen stattsand. Die Resormation versetzte solches in die Wüste worin es entstanden war; das geistliche Ziel war verschwunden, aber es blieb ein Mittelpunkt weltlicher Gerechtsame und Sinnahme dis auf den hentigen Tag. Zerstört ward es nie, aber zu ökonomischen Zwecken theils abgetragen, theils entstellt; wie man denn auf dem Branhause noch von den uralten Kolossalziegeln einige hart gebrannt und glasirt wahrnehmen kann; ja ich zweise nicht, daß man in den Antse und andern Angebänden noch einiges von dem uralten Gebälke der flachen Decke und sonstiger ursprünglichen Contignation entdecken würde.

Aus der Ferne kam uns Nachricht von Zerstörung und Wiederherstellung. Das Berliner Schauspielhaus war niedergebrannt; ein neues ward in Leipzig errichtet. Ein Symbol der Souverainetät ward uns Weimaranern durch die Feierlichseit, als der Großherzog vom Ihron den Fürsten von Ihren und Taxis in seinem Abgeordneten mit dem Postregal belieh, wobei wir sämmtlichen Diener in geziemendem Schmuck nach Nangesgebühr erschienen und also auch unserrseits die Oberherrschaft des Fürsten anerkannten, indessen im Lauf desselben Jahrs eine allgemeine Feier deutscher Studirender am 18. Juni zu Iena, und noch bedeutender den 18. October auf der Wartburg, eine ahnungsvolle Gegenwirkung verstündigten.

Das Reformationsjubiläum verschwand vor biesen frischen jüngeren Bemühungen. Bor dreihundert Jahren hatten tüchtige Männer Großes unternommen; nun schienen ihre Großthaten veraltet, und man mochte sich ganz anderes von den neuesten öffentlich-geheimen Bestrebungen erwarten.

Bersönliche Ernenerung früherer Gunft und Gewogenheit sollte mich auch dieses Jahr öfter beglücken. Die Frau Erbprinzessin von Hessen wußte mich niemals in ihrer Nähe, ohne mir Gelegenheit zu geben mich ihrer sortdanernden Gnade persönlich zu versichern. Herr Staatsminister von Humboldt sprach auch dießmal wie immer besebend und auregend bei mir ein. Eine ganz eigene Sinwirkung jedoch auf längere Zeit empfand ich von der bedeutenden Anzahl in Jena und Leipzig studirender junger Griechen. Der Bunsch, sich besonders deutsche Bildung anzueignen, war bei ihnen höchst lebhaft, so wie das Verlangen allen solchen Gewinn

bereinft zur Auftsärung, zum Seil ihres Baterlandes zu verwenden. Ihr Fleiß glich ihrem Bestreben; nur war zu bemerken, daß sie, was den Hauptsinn des Lebens betraf, mehr von Worten als von klaren Begriffen und Zwecken regiert wurden.

Bapabopulos, der mich in Iena öfters besuchte, rühmte mir einst im jugendlichen Enthusiasmus den Lehrvortrag seines philosophischen Meisters. Es klingt, rief er aus, so herrlich, wenn der vortrefsliche Mann von Tugend, Freiheit und Baterland spricht. Als ich mich aber erfundigte, was denn dieser trefsliche Lehrer eigentlich von Tugend, Freiheit und Baterland vermelde, erhielt ich zur Antwort, das könne er so eigentlich nicht sagen, aber Wort und Ton klängen ihm stets vor der Seele nach: Tugend, Freiheit und Baterland.

Es ift berselbe, welcher zu jener Zeit meine Iphigenie ins Neugriechische übersetzte. Und wunderbar genug, wenn man das Stück in dieser Sprache und in dieser Beziehung betrachtet, so drückt es ganz eigentslich die sehnsüchtigen Gefühle eines reisenden oder verbannten Griechen auß; denn die allgemeine Sehnsucht nach dem Baterlande ist hier unter der Sehnsucht nach Griechenland, als dem einzig menschlich gebildeten Lande, ganz specifisch ausgedrückt.

Eine neue angenehme Befanntschaft machte ich an einem Fellenbergischen Gehülsen, Namens Lippe, bessen klare Ruhe, Entschiedenheit seiner Lebenszwecke, Sicherheit von dem guten Erfolg seiner Wirkungen mir höchst schaft schaft entgegen traten, und mich zugleich in der guten Meinung so für ihn wie für das Institut, dem er sich gewidmet hatte, bestärften.

Gar mannichfaltig war ein erwinschtes Wiedersehen. Wilhelm von Schütz von Ziebingen erneuerte frühere Unterhaltungen in Ernst und Tiese. Mit diesem Freunde erging es mir indessen sehr wunderlich: bei dem Ansange jedes Gespräches trasen wir in allen Prämissen völlig zusammen; in fortwährender Unterhaltung jedoch kamen wir immer weiter auseinander, so daß zuletzt an keine Berständigung mehr zu denken war. Gewöhnlich ereignete sich dieß auch bei der Correspondenz und verursachte mir manche Bein, dis ich mir diesen selten vorkommenden Widerspruch endlich auszulösen das Glück hatte. Doch auch das Umgekehrte sollte mir begegnen, damit es ja an keiner Ersahrung sehle. Hofrath Hirt, mit welchem ich mich, was die Grundsätze betraf, niemals hatte vereinigen können, ersreute mich durch einen mehrtägigen Besuch, bei welchem so im

ganzen Verlauf als im Einzelnen auch nicht die geringste Differenz vorkam. Betrachtete ich nun das angedeutete Verhältniß zu beiden Freunden genau, so entsprang es daher, daß von Schütz aus dem Allgemeinen, das mir gemäß war, ins Allgemeinere ging, wohin ich ihm nicht solgen komte, Hirt dagegen das beiderseitige Allgemeine auf sich beruhen ließ und sich an das Einzelne hielt, worin er Herr und Meister war, wo man seine Gedanken gern vernahm und ihm mit lleberzengung zustimmte.

Der Besuch von Berliner Freunden, Staatsrath Hufeland und Langermann, Barnhagen von Ense blieb mir, wie die Frommen sich auszudrücken gewohnt sind, nicht ohne Segen; denn was kann segenszeicher sehn als wohlwollende einstimmende Zeitgenossen zu sehen, die auf dem Wege sich und andere zu bilden unausshaltsam fortschreiten?

Ein junger Batsch, an seinen Bater durch freundliches, thätiges Benehmen, so wie durch übereinstimmende gefällig geistreiche Gestalt erinenend, kehrte von Cairo zurück, wohin er in Geschäften europäischer Kansleute gegangen war. Er hatte zwar treue, aber keineswegs kunstgemäße Zeichnungen von dortigen Gegenden mitgebracht, so auch kleine Alterthümer ägyptischer und griechischer Abkunst. Er schien mit lebendiger Ebätigkeit dassenige im praktischen Handel wirken zu wollen, was sein Vater theoretisch in der Naturwissenschaft geleistet hatte.

## 1818.

Der Divan war auch den Winter über mit so viel Neigung, Liebe, Leidenschaft gehegt und gepflegt worden, daß man den Druck desselben im Monat März anzusangen nicht länger zauderte. Auch gingen die Studien immer fort, damit man durch Noten, durch einzelne Ausstätze ein bessers Verständniß zu erreichen hoffen durste; denn freilich nußte der Deutsche studien, wenn man ihm etwas aus einer ganz andern Welt herüberzubringen unternahm. Auch hatte die Probe in dem Damenkalender das Publicum mehr irre gemacht als vorbereitet. Die Zweidentigkeit, ob es Uebersetzungen oder angeregte oder angeeignete Nachbildungen sehen, kam dem Unternehmen nicht zu gute; ich sieß es aber seinen Gang gehen, sichon gewohnt das deutsche Publicum erst studen zu schen, ehe es empfing und genoß.

Vor allen Dingen schien sobann nothwendig die Charaftere der sieben persischen Hauptdichter und ihre Leistungen mir und andern klar zu machen. Dieß ward nur möglich, indem ich mich der von Hammer'schen bedeutenden Arbeit mit Ernst und Treue zu bedienen trachtete. Alles ward heran gezogen: Anquetils Religionsgebräuche der alten Parsen, Bidpai's Fabeln, Frehtags arabische Gedichte, Michaelis arabische Grammatik, alles mußte dienen mich dort einheimischer zu machen.

Indessen hatten die von unserm Fürsten aus Maisand mitgebrachten Seltenheiten, wovon sich der größere Theil auf Leonardo's Abendmahl bezog, im höchsten Grad meine Ausmerksamkeit erregt. Nach eistigem Studium der Arbeit Bossi's über diesen Gegenstand, nach Bergleichung der vorsliegenden Durchzeichnungen, nach Betrachtung vieler andern gleichzeitigen Kunstleistungen und Borkommnisse, ward endlich die Abhandlung geschrieben wie sie im Truck vorliegt, und zugleich ins Französische übersetzt, um den Maisander Freunden verständlich zu sehn. Zu gleicher Zeit ward und von dorther ein ähnlicher Widerstreit des Antiken und Modernen, wie er sich auch in Deutschland rührt und regt, gemesdet; man mußte von dorther auch über Classisches und Romantisches polemische Nachrichten vernehmen.

Zwischen allem biesem bei irgend einer Pause nach dem Griechischen hingezogen, verfolgte ich einen alten Lieblingsgedanken, daß Myrons Kuh auf den Münzen Dyrrachiums dem Hauptsinne nach aufbehalten seh; denn was kann erwünschter sehn als entschiedenes Andenken des Höchsten aus einer Zeit, die nicht wieder kommt? Eben dieser Sinn ließ mich auch Philostrats Gemälde wieder aufnehmen, mit dem Vorsatz das trümmerhaft Vergangene durch einen Sinn, der sich ihm gleichzubilden trachtet, wieder zu beleben. Womit ich mich sonst noch beschäftigt, zeigt Kunst und Alterthum viertes Stück.

Ein wundersamer Zustand bei hehrem Mondenschein brachte nir das Lied: Um Mitternacht, welches mir desto lieber und werther ist, da ich nicht sagen könnte, woher es kam und wohin es wollte. Aufgesordert, und deshalb in seiner Entstehung klarer, aber doch eben so wenig in der Aussührung berechenbar, erschien mir zu Ende des Jahrs ein Gedicht, in kurzer Zeit verlangt, ersunden, eingeleitet und vollbracht. Zu Versehrung Ihro Majestät der Kaiserin Mutter sollte ein Maskenzug die

vielsährigen poetischen Leistungen bes Weimarischen Musenkreises in einzelnen Gruppen gestalten und biese, einen Augenblick in höchster Gegenwart verweilent, durch schiekliche Gedichte sich selbst erklären. Er ward am 18. December aufgesührt, und hatte sich einer günstigen Aufnahme und dauernden Erinnerns zu erfreuen.

Rurz vorher war ber 17. und 18. Band meiner Werke bei nur angelangt.

Mein Aufenthalt in Jena war tießmal auf mehr als Eine Weise fruchtbar. Ich hatte mich im Erker der Tanne zu Camsdorf einquartiert und genoß mit Bequemlichkeit, bei freier und schöner Aus und Umssicht, besonders der charakteristischen Wolkenerscheinungen. Ich beachtete sie nach Howard in Bezug auf den Barometer, und gewann mancherlei Einsicht.

Zugleich war das entoptische Farbencapitel an der Tagesordnung. Brewsters Versuche dem Glase durch Druck, wie sonst durch Hitze, dieselbe Eigenschaft des regelmäßigen Farbenzeigens dei Spiegelung zu ertheilen, gelangen gar wohl, und ich meinerseits, überzeugt vom Zussammenwirken des Technisch-Mechanischen mit dem Dynamisch-Iveellen, ließ die Seebeck'schen Kreuze auf Damastart sticken, und konnte sie nun nach beliedigem Scheinwechsel hell oder dunkel auf derselben Fläche sehen. Dr. Seebeck besuchte mich den 16. Juni, und seine Gegenwart förderte in diesem Augenblick wie immer zur gelegenen Zeit.

In Carlsbad sah ich voll Bedauern ein wohlgearbeitetes messingenes Rohr mit Gradbogen, wodurch die Polarisation des Lichtes erwiesen werden sollte. Es war in Paris gesertigt; man sah aber hier in der Beschränkung nur theilweise, was wir schon längst ganz und völlig in freier Luft darzustellen verstanden. Desto angenehmer war mir ein Apparat zu gleichem Zwecke, verehrt zu meinem Geburtstage, von Prosessor Schweigger, welcher alles leistet was man in diesem Capitel verslangen kann.

Zur Geognosie waren uns auch die schönsten Beiträge gekommen, mit bedeutenden Exemplaren aus Italien. Broch i's Werk über italiänische Fossilien, Sömmerings sossilie Steechsen und Fledermäuse. Bon da erhoben wir uns wieder in ältere Regionen, betrachteten Werners Gangtheorie und Freieslebens sächsische Zinnsormation. Eine angekündigte Mineraliensammlung aus Norden kommt an, Versteinerungen von der

Insel Rügen burch Kosegarten, Mineralien aus Sicilien und ber Insel Elba burch Obeleben. Die Lage bes Cölestins bei Dornburg wird erforscht. Durch besondere Gelegenheit kommt die Geognosie der Bereinigten Staaten uns näher. Was für Vortheil baher entspringt, wird auf freundliche und solibe Weise erwiedert.

In Böhmen war fogleich die allgemeine Geognofie um besto ernster geforbert, als ein junger weitschreitender Bergfreund, Namens Reupel, auf furze Zeit mit uns zusammentraf, und eine Rarte bes Königreichs mir zu illuminiren bie Gefälligfeit hatte, bes Borfates in einer eigenen Schrift biefes Bestreben weiter zu führen und öffentlich bekannt zu machen. Man befuchte Saidingers Porzellanfabrit in Elbogen, wo man außer bem Material bes reinen verwitterten Feldspathes auch bas ausgearbeitete Brennmaterial der Braunkohlen kennen lernte, und von dem Fundort der Zwillingefrustalle zugleich unterrichtet wurde. Wir besuchten Bergmeister Beichorner in Schlackenwalde, erfreuten uns an beffen inftructiver Mineraliensammlung, und erlangten zugleich am Tage eine Art von Nebersicht ber Localität bes Stockwerks. Im Granit einbrechende, ober vielmehr im Granit enthaltene und sich burch Berwitterung daraus ablösende Theile, wie z. B. Glimmerkugeln, wurden bemerkt und aufgehoben. So wurden mir auch fehr belehrende frustallographische Unterhaltungen mit Brofeffor Weiß. Er hatte einige fruftallifirte Diamanten bei sich, beren Entwickelungsfolge er nach seiner höbern Einsicht mid gewahr werben ließ. Eine kleine Müller'sche Sammlung, befonders inftructiv, ward zurecht gelegt; Rosenquarz von Königswart gelangte zu mir, so wie ich einige böhnische Chrysolithe gelegentlich auschaffte. Bei meiner Rückfehr fand ich zu Hause Mineralien von Coblenz und soustiges Belehrendes biefer Art.

Auf vie Atademie Jena war die Aufmerksamkeit der höchsten Herren Erhalter ganz besonders gerichtet; sie sollte aufs neue ausgestattet und besetzt werden. Man unternahm die ältern Statuten der neuen Zeit gemäß einzurichten, und auch ich, in so fern die unmittelbaren Anstalten mit der Akademie sich berührten, hatte das Meinige durch diensame Borsschläge beigetragen. Das Bibliotheksgeschäft jedoch heischte seit Ansang des Jahres fortgesetzt und erweiterte Thätigkeit. Das Local wurde in genaue Betrachtung gezogen, und hauptsächlich was an Käumlichkeiten ohne großen Auswahr zu gewinnen sen, artistisch und handwerksmäßig überlegt

auch in wiefern dem gemäß die Arbeit felbst begonnen und fortgesetzt werben tonne, wohl überbacht. Die Vorschläge zu sicherem Gang ber Ungelegenheit werten burch bie höchsten Bofe gebilligt und entschieden. und Accorde mit ben Handwerkern sogleich geschlossen. Die Sauptsache blieb immer die Trockenlegung best untern großen Saals. Wie man von außen gegen Graben und Garten zu Luft gemacht hatte, fo geschah es mm auch von innen durch Bertiefung bes Hofes. Alles andere was zur Sicherheit und Trockniß bes Gebäudes bienen konnte, ward berathen und ausgeführt; baber bie äußere Berappung sogleich vorgenommen. Nachbem auch im Innern gewiffe Sinterniffe mit Lebhaftigkeit beseitigt waren, wart nunmehr bie Echlofibibliothek translocirt, welches mit besonderer Sorgfalt und Borsicht geschah, indem man sie in der bisherigen Ordnung wieder aufstellte, um bis zur neuen Anordnung auch die Benutung derfelben nicht zu unterbrechen. Ueberhaupt ist hier zu Ehren ber Angestellten zu bemerken, daß bei allem Umtehren des Ganzen wie bes Einzelnen Die Bibliothet nach wie vor, ja noch viel ftarker und lebhafter, benutzt merden founte.

hier finde ich nun eine Schuld abzutragen, indem ich die Männer nenne, welche mir in diesem höchft verwickelten und verworrenen Geschäft treulich und jeder Anordnung gemäß mitwirkend sich erwiesen haben. Brofeffor Bulbenapfel, bisheriger Jenaifder Bibliothetar, hatte unter bem vorigen Zustand so viel gelitten, daß er zu einer Beranterung besfelben freudig die Sand bot, und eine gemiffe hupochondrifche Sorgfalt auch auf die neue Anordnung mit Rathlichkeit hinwendete. Rath Bulpius, Bibliothefar in Weimar, hatte bisher ber im Schloß verwahrten Buttner'schen Bibliothek vorgestanden, und versagte zu ter Translocation berfelben seine Dienste nicht, wie er benn auch mandye neue nöthig werdende Berzeichniffe mit großer Fertigkeit zu liefern wußte. Dr. Beller, ein junger fräftiger Mann, übernahm bie Obforge über bie oft miflichen Baulichkeiten, indem sowohl die Benutzung der Localitäten zu neuen Zweden als auch der Wiedergebrauch von Repositorien und andern Holzarbeiten eine sowohl gewandte als fortbauernde Aufficht und Anleitung erforderten. Der Ranglift Compter, der bisherige Cuftos ber Schloffbibliothet Farber thaten jeber an feiner Stelle und auf feine Beife bas Mögliche, so bag ich in biefem Falle die Liebe zur Sache und bie Anhanglichkeit an mich fämmtlicher Angestellten nicht genugsam zu rühmen wüßte.

Innerhalb biefer arbeitfamen Zeit war der Berfauf ber Gruner'ichen. so höchst beteutenden Bibliothek angekündigt, und sogar ber Antrag gethan folche im Ganzen anzukaufen und die Doubletten in der Folge wieder zu veräußern. 3ch, als ein abgefagter Feind folder Operationen, bei benen nichts zu gewinnen ift, ließ ben Gruner'schen Ratalog mit ben Ratalogen fämmtlicher Bibliotheken vergleichen und burch Buchstaben andeuten, was und wo es schon beseffen werbe. Durch biefe mühselige und in ber Amischenzeit oft getabelte Sorgfalt erschien zulett, wie viel Borzügliches bie öffentlichen Unftalten ichon besaffen; über bas andere mas noch zu acquiriren wäre, ward die medicinische Facultät gefragt, und wir gelangten baburch mit mäßigem Aufwand zu bem Inhalt ber ganzen Gruner'ichen Bibliothet. Schon aber konnte fich biefe neue nun eben erft Beftand gewinnende, in Gefolg ihres akademischen Rufes, einer auswärtigen Aufmerksamkeit erfreuen, indem mit freundlicher Unmerkung ber Graf von Egerton die von ihm berausgegebenen Werke fammtlich einsendete. 3m November erstattete bie Behörde einen Sauptbericht, welcher fich bochften Beifalls um fo mehr getröften follte, als ber umfichtige Fürft perfonlich von bem gangen Geschäftsgange Schritt für Schritt Renntniß genom= men batte.

Die Oberaufsicht über die fämmtlichen unmittelbaren Anstalten hatte sich im Innern noch einer besondern Pflicht zu entledigen. Die Thätigkeit in einzelnen wissenschaftlichen Fächern hatte sich dergestalt vermehrt, die Forderungen waren auf einen solchen Grad gewachsen, daß der bisherige Etat nicht mehr hinreichte. Dieß konnte zwar im Ganzen bei guter Wirthschaft einigermaßen ausgeglichen werden; allein das Unsichere war zu beseitigen, ja es mußten, mehrerer Klarheit wegen, neue Rechnungscapitel und eine neue Etatsordnung eingeführt werden. In diesem Augenblick war der bisherige Rechnungssührer, als Rentbeamter, von herzoglicher Kammer an eine andere Stelle befördert, und die beschwerliche Arbeit, die alte Rechnung abzuschließen, die Gewährschaft los zu werden und einen neuen Etat nehst Rechnungssormular aufzustellen, blieb mir dem Borgesetzen, der wegen Sigenheit der Lage sich kaum der Mitwirkung eines Kunstverständigen bedienen konnte.

Auch in dieses Jahr fällt ein Unternehmen, dessen man sich vielleicht nicht hätte unterziehen sollen, das Abtragen des Löberthors. Als nämlich bas heiter auch von außen hergestellte Bibliotheksgebäude ben Wunsch

hervorrief, gleicherweise die nächste bisher vernachlässigte Umgebung gereinigt und erheitert zu sehen, so that man den Borschlag, sowohl das änsere als innere löberthor abzutragen, zu gleicher Zeit die Gräben anszussillen und dadurch einen Marktplatz sür Holz- und Fruchtwagen, nicht weniger eine Berbindung der Stadt in Fenersgesahr mit den Teichen zu bewirken. Das letztere ward auch bald erreicht; als man aber an die innern Gebäude kam, durch deren Begräumung man einen stattlichen Singang der Stadt zu gewinnen hofste, that sich eine Gegenwirkung hervor, gegründet auf die moderne Maxime, daß der Einzelne durchaus ein Recht habe gegen den Bortheil des Gauzen den seinsgen geltend zu machen. Und so blieb ein höchst unschielicher Anblick stehen, den, wenn es glückt, die Folgezeit den Augen unserer Nachsommen entziehen wird.

Für die Einficht in höhere bildende Kunft begann diefes Jahr eine neue Epoche. Schon war Nachricht und Zeichnung ber äginetischen Marmore zu uns gekommen, die Bildwerke von Phigalia faben wir in Zeichnungen, Umrissen und ausgeführteren Blättern vor uns, jedoch war bas Sodifte uns noch fern geblieben; baber forschten wir bem Barthenon und feinen Giebelbildern, wie fie bie Reifenden des fiebzehnten Jahr= hunderts noch gesehen hatten, fleißig nach, und erhielten von Paris jene Zeichnung copirt, die bamals zwar nur leicht gefertigt, doch einen beutlichern Begriff von ber Intention bes Ganzen verschaffte, als es in ber neuern Zeit bei fortgesetzter Zerstörung möglich ift. Aus ber Schule bes Londoner Malers Sandon fandte man uns die Copien in schwarzer Kreibe, gleich groß mit ben Marmoren, ba uns benn ber Hercules und bie im Schooß einer andern ruhende Figur, auch die britte bazu gehörige fitende, im fleinern Mafftab, in ein würdiges Erstaunen versetzte. Ginige Weimarische Runftfreunde hatten auch die Gupsabguffe wiederholt gesehen, und befräftigten, daß man bier bie bochfte Stufe ber aufftrebenden Runft im Alterthum gewahr werde.

Bu gleicher Zeit ließ uns eine kostbare Sendung von Aupferstichen aus dem sechzehnten Jahrhundert in eine andere gleichfalls höchst ernsthaft gemeinte Kunstepoche schauen. Die beiden Bände von Bartsch XIV und XV wurden bezüglich hierauf studirt, und was wir dahin Gehöriges schon besaßen, durchgesehen und nur einiges, wegen sehr hoher Preise, mit bescheidener Liebhaberei angekauft.

Gleichfalls höchst unterrichtend, in einer neuern Sphäre jedoch, war

eine große Kupferstichsendung aus einer Leipziger Auction. Ich sach sach sons holzgeschnittene Blätter beinahe vollständig zum erstenmal; ich ordnete und betrachtete diese Acquisition, und fand sie in mehr als Einem Sinne bedeutend. Sine jede Technik wird merkwürdig, wenn sie sich an vorzügliche Gegenstände, ja wohl gar an solche wagt, die über ihr Bermögen hinausreichen.

Aus der französischen Schule erhielt ich viele gute Blätter um den geringsten Preis. Die Nachbarnation war damals in dem Grade vershaßt, daß man ihr kein Berdienst zugestehen, und so wenig irgend etwas, das von ihr herkäme, an seinen Besitz heranziehen mochte. Und so war mir schon seit einigen Auctionen gelungen, für ein Spottgeld bedeutende, sogar in der Kunst und Kunstgeschichte wohl gekannte, durch Anekdoten und Eigenheiten der Künstler namhaste große wohlgestochene Blätter, eigenhändige Radirungen mehrerer im achtzehnten Jahrhundert berühmten und beliebten Künstler das Stück sür zwei Groschen anzuschasssen. Das Gleiche gerieth mir mit Sebastian Bourdons geätzten Blättern, und ich lernte bei dieser Gelegenheit einen Künstler, den ich immer im Allgemeinen geschätzt, auch im Einzelnen werth achten.

Gine Medaille, welche die Mailander zu Ehren unferes Fürsten als ein Andenken feines bortigen Aufenthalts prägen laffen, giebt mit Belegenheit zur Plastik zurückzukehren. Ich acquirirte zu gleicher Zeit eine vorzüglich schöne Münze Alexanders; mehrere kleine Bronzen von Bebeutung wurden mir in Carlsbad theils fäuflich, theils durch Freundesgeschenk, glücklich zu eigen. Graf Tolstons Basreliefs, beren ich nur wenige kannte, überschickte mir ber wohlwollende Künftler durch einen vorübereilenten Courier, und bag ich noch einiges Zerstreute zusammenfaffe, bas Rupfermert vom Campo Santo in Bifa erneute bas Studium jener altern Epoche, fo wie im wunderbarften Gegenfat bas Omaggio della Provincia Veneta alla S. M. l'Imperatrice d'Austria von dem wunderlichen Sinnen und Denken gleichzeitiger Künftler ein Beispiel vor Augen brachte. Bon ben in Paris bestellten zwei Pferbeföpfen, einem venetianischen und athenischen, kam jener zuerst, und ließ uns seine Borzüge empfinden, ehe uns ber andere burch überschwengliche Großheit bafür unempfänglich gemacht hätte.

## 1819.

Bon persönlichen Verhältnissen wäre folgentes zu sagen. Die Königin von Würtemberg stirbt zu Anfang, Erbgroßherzog von Mecklenburg zu Ende tes Jahrs. Staatsminister von Boigt verläßt uns ten 22. März; sür mich entsteht eine große Lücke, und tem Kreise meiner Thätigkeit entgeht ein mitwirkentes Princip. Er fühlte sich in ter letzten Zeit sehr angegriffen von ten unaushaltsam wirkenten revolutionären Potenzen, und ich pries ihn tesphalb selig, taß er die Ermordung Kotschue's, die am 23. März vorsiel, nicht mehr ersuhr, noch durch die heftige Bewegung, welche Teutschland hierauf ergriff, ängstlich bennruhigt wurde.

In dem übrigens ganz ruhigen Gang und Zug der Welt trafen Ihro Majestät die regierende Kaiserin von Rußland in Weimar ein; ich sah in dieser Zeit den Grasen Stourdza und den Staatsrath von Köhler.

Erfrenliches begegnete bem fürstlichen Hause, daß bem Herzog Bernhard ein Sohn geboren war, ein Ereigniß, bas allgemeine Heiterkeit verbreitete. Ter Aufenthalt in Tornburg und Jena gab zu mancherlei Bergnüglichkeiten Anlaß. Die Prinzessinnen hatten ihren Garten in Jena bezogen, wodurch benn hin und her viele Bewegung entstand; anch wurde die hohe Gesellschaft tadurch vermehrt, daß Herzog von Meiningen und Prinz Paul von Mecklenburg der Studien wegen in Jena einige Zeit verweilten.

Imgebung, und fah ich Fürst Metternich und bessen biplomatische Umgebung, und fand an ihm wie sonst einen gnädigen Herrn. Graf Bernstorff lernte ich persönlich kennen, nachdem ich ihn lange Jahre hatte vortheilhaft nennen hören, und ihn wegen inniger treuer Verhältnisse zu werthen Freunden auch schätzen lernen. Auch sah ich Graf Kaunitz und andere, die mit Kaiser Franz in Rom gewesen waren, sand aber keinen darunter, der von der deutsche frommen Ausstellung im Palaste Caffarelli hätte ein Günstiges vermelden mögen. Den Grasen Carl Harrach, den ich vor so viel Jahren, als er sich der Medicin zu widmen den Entschluß faßte, in Carlsbad genan kannte, sand ich zu meinem großen Bergnügen gegen mich wieder wie ich ihn verlassen, und seinem Berufe nunmehr leidenschaftlich treu. Seine ganz einsach lebhaften Erzählungen von der beweglichen Wiener Lebensweise verwirrten mir wirklich in den ersten Abenden Sinne und Verstand, doch in der Folge ging es

besser; theils wurte ich tie Tarstellung eines se kreiselhaften Treibens mehr gewehnt, theils beschränkte er sich auf tie Schilterung seiner praktischen Thätigkeit, ärztlicher Berhältnisse, merkwürdiger Berührungen und Einflüsse, tie eine Person der Art, als Standese, Welt- und Heilmann erlebt, und ich ersuhr in diesem Punkte gar manches Neue und Fremdartige.

Geheimer Rath Berents von Berlin, ein sogleich Vertrauen erweckender Medicus, ward mir und meinem Begleiter, dem Dr. Rehbein, einem jüngern, vorzüglich einsichtigen und sorgfältigen Arzte, als Nachbar lieb und werth. Die verwittwete Frau Berghauptmann von Trebra erinnerte mich an den großen Verlust, den ich vor furzem in ihrem Gemahl, einem vielsährigen so nachsichtigen als nachhelsenden Freund erlitten; und so wart ich auch im Gespräch mit Prosessor Dittrick von Kommothau an frühere Tepliger Momente hingewiesen, alte Freude, altes Leid wieder hervor gerusen.

Bu Saufe fo wie in Jena wart mir gar manches Gute burch bleibente unt vorübergebente Perfonen. 3ch nenne bie Grafen Canicoff und Bombelles, und fotann ältere und neuere Freunde, theilnehmend und belehrent. Nees von Efenbed, nach Berlin reifend und gurudfehrent, von Stein aus Breslau. Mannichfaltige Mittheilungen biefes thätigen rüftigen Mannes und frühern Zöglings erfreuten mich. Ein gleiches Berhältniß erneuerte fich ju Bergrath von Berter. Generalfuperintendent Krause erschien als tieffranter Mann, und man mußte vielleicht manche schwache Ueußerung einem inwohnenden unheilbaren Uebel auschreiben. Er empfahl ben obern Classen bes Gomnasiums Tiebge's Urania als ein flafisches Wert, wohl nicht bedenkent, bag bie von bem trefflichen Dichter so glücklich befämpfte Zweifelsucht gang aus ber Mobe gekommen, daß niemand mehr an sich felbst zweifle, und sich bie Zeit gar nicht nehme an Gott zu zweifeln. Seine Gegenwart muthete mich nicht an; ich habe ihn nur einmal gesehen und bedauert, daß er seine gerühmte Einsicht und Thätigkeit nicht auch an Weimarischen Rirchen und Schulen habe beweisen können. Lebensheiterer war mir ber Anblick ber zahlreichen Geebed'ichen Familie, Die von Nürnberg nach Berlin zog, ten glücklichen Aufenthalt an jenem Orte mit innigem Bedauern rühmend, früherer Jenaischer Verhältnisse an Ort und Stelle sich lebhaft erinnernt, und nach Berlin mit freutiger hoffnung hinschauent. Ein Besuch Dr. Schopen-

bauers, eines meist verfannten, aber auch schwer zu fennenden ver Dienstwollen jungen Mannes, regte mich auf und gedieh zur wechselseitigen Belebrung. Gin junger Angestellter von Berlin, ber sich burch Talent, Mäßigung und Fleiß aus bedenklichen Umständen zu einer ansehnlichen Stelle, einem beguemen hänslichen Zuftande und einer hübschen jungen Fran geholfen batte. Major von Lud, ber Mainzer Sumorift, ber gang nach feiner Weise zum Besuch bei mir unversehens eintritt, sein Bleiben ohne Roth verfürzt, und gerade aus Uebereilung die Reifegelegenbeit verfäumt. Frang Nicolovius, ein lieber Bermandter, bielt fich länger auf, und agb Ramn eine vielversprechende Jugend zu kennen und gu fchaten. Gebeimer Rath von Willemer, ber bie Folgen einer für ihn höchst traurigen Angelegenheit großmüthig abzulenken suchte, reiste nach Berlin, um von Ihro Majestät bem König Berzeihung für ben Gegner seines Cohnes zu erflehen. Der Grieche Ghika besuchte mich öfters; auch hatte ich feine Landsleute, Die, um höhere Bildung zu gewinnen, nach Dentschland gekommen waren, immer freundlich aufgenommen. Prafirent von Belben aus Bahreuth, fo fehr wie jeder Borgefette von afademischer Turbulenz bennruhigt, besuchte mich, und man konnte sich über die damals so dringenden Angelegenheiten nichts Erfreuliches mit= Die Weimar= und Gothaifden Regierungsbevollmächtigten von Conta und von Soff fprachen gleichfalls wegen akademischer Beforgniffe bei mir ein. Ein Gobn von Baggefen erfreute mich burch beitere Gegenwart und unbewundenes Gefpräch. Ernft von Schiller, dem es bier nicht glücken wollte, ging einer Anstellung im Preußischen entgegen. Sobann fernte ich noch einen jungen Chemicus, namens Runge, fennen, ber mir auf gutem Wege zu febn fcbien.

Des Antheils hab' ich nunmehr zu erwähnen, den man meinem siedzigsten Geburtstage an vielen Orten und von vielen Seiten her zu schenken geneigt war. Durch eine wunderliche Grille eigenstinniger Berelegenheit suchte ich der Feier meines Geburtstags jederzeit auszuweichen. Dießmal hatte ich ihn zwischen Hof und Carlsbad auf der Reise zugebracht; am letzten Orte kam ich Abends an, und in beschränktem Sinne glaubte ich überwunden zu haben. Allein am 29. August sollte ich zu einem schon besprochenen Gastmahl auf den Posthos eingeladen werden, wovon ich mich, in Rücksicht auf meine Gesundheit, nicht ehne Grundentschuldigen mußte. Auch überrasschte mich aus der Ferne noch gar

mannichfaltiges Gute. In Frankfurt am Main hatte man am 28. August ein schönes und bereutendes Fest geseiert: die Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde hatte mich zum Ehrenmitgliede ernannt; die Ausfertigung deshalb erhielt ich durch ministerielle Gelegenheit. Die Mecklenburgischen Herren Stände verehrten mir zu diesem Tage eine goldene Medaille, als Dankzeichen sür den Kunstantheil, den ich bei Versertigung der Blücher'schen Statue genommen hatte.

## 1820.

Nachdem wir den 29. März eine Mondverdunklung beobachtet hatten, blieb die auf den 7. September angekündigte ringförmige Sonnenkinsterniß unser Augenmerk. Auf der Sternwarte zu Iena wurden vorläufige Zeichnungen derselben versertigt; der Tag kam heran, aber leider mit ganz überwölktem Himmel. In dem Garten der Prinzessinnen waren Sinrichtungen getroffen, daß mehrere Personen zugleich eintreten konnten. Serenissinnen ward lichter, Unfang und Mitte konnten vollkommen beobachtet werden, und den Austritt, das Ende zu sehen, begab man sich auf die Sternwarte, wo Prosessor Posselt mit andern Angestellten beschäftigt war. Auch hier gelang die Betrachtung, und man konnte vollkommen zusprieden sehn, während in Weimar ein bedeckter Himmel jede

Auf einer Reise nach Carlsbad beobachtete ich die Wolkenformen ununterbrochen, und redigirte die Bemerkungen daselbst. Ich setzte ein solches Wolken-Diarium bis Ende Juli und weiter fort, wodurch ich die Entwickelung der sichtbaren atmosphärischen Zustände auseinander immer mehr kennen lernte, und endlich eine Zusammenstellung der Wolkenformen auf einer Tasel in verschiedenen Feldern unternehmen konnte. Nach Hause zurückgekehrt besprach ich die Ungelegenheit mit Prosessor Possekt, welcher daran sehr verständigen Theil nahm. Auch wurden nunmehr von Eisenach Wetterbeobachtungen eingesendet. Von Büchern förderte mich am meisten Brandes Witterungskunde und sonstige Bemühungen in diesem Fache. Ditt mars Arbeiten wurden benutzt, freilich nicht in dem Sinne, wie es der gute Mann wünschen mochte.

Das Botanische ward nicht außer Augen gelaffen; ber Belveberifche Ratalog tam zu Stande, und ich fab mich baburch veranlagt bie Beschichte ber Beimarischen Botanit zu schreiben. 3ch ließ bierauf ein frangofifches Beft übersetzen, bas in galantem Bortrag bie Bermehrung ber Erifen anrieth und anleitete. Jager über Migbilbung ber Bflangen, De Candolle Argneifrafte ber Bflangen, Benfchel gegen bie Sernalität, Rees van Efenbede Banbbuch. Robert Brown über Die Enngenefiften wurden fammtlich beachtet, ba ein Aufenthalt in bem botanischen Garten zu Jena mir dazu die erwünschtefte Muke gab.

Bebeutender Honigthau wurde auf der Stelle beobachtet und befdrieben. Berr Dr. Carus theilte von einem Rirchhof in Sachfen ein gartes Geflechte von Lindenwurgeln mit, welche gu ben Gargen hinabgestiegen, Diese sowohl als Die enthaltenen Leichname wie mit Filigranarbeit umwickelt hatten. Ich fuhr fort mich mit Wartung des Bryophyllum calycinum zu beschäftigen, dieser Pflanze, Die ben Triumph ber Metamorphofe im Offenbaren feiert. Indeffen war burch bie Reise öfterreichischer und baberischer Naturforscher nach Brafilien bie lebhafteste Hoffnung erreat.

Auf meiner Reise nach Carlsbad nahm ich ben Weg über Bunfiedel nach Alexandersbad, wo ich die feltsamen Trümmer eines Granitgebirges nach vielen Jahren seit 1785 zum erstenmal wieder beobachtete. Abscheu vor gewaltsamen Erklärungen, die man auch hier mit reichlichen Erdbeben, Bulcanen, Wafferfluthen und andern Titanischen Ereigniffen geltend zu machen fuchte, ward auf ber Stelle vermehrt, ba mit einem ruhigen Blid sich gar wohl erkennen ließ, daß durch theilweife Auflösung wie theilweise Beharrlichkeit bes Urgesteins, burch ein baraus erfolgendes Stehenbleiben, Sinfen, Sturgen, und zwar in ungeheuern Daffen, biefe staunenswürdige Erscheinung gang naturgemäß sich ergeben habe. Auch tiefer Gegenstand ward in meinen wiffenschaftlichen Seften wörtlich und bilblich entwickelt; ich zweifle jedoch, daß eine fo ruhige Ansicht bem turbulenten Zeitalter genügen werbe.

In Carlsbad legte ich die alte geognoftische Folge wieder in belehrenden Muftern zusammen, worunter ichone Stude bes Granits vom Schlogberg und Bernhardsfelfen, mit Hornsteinadern durchzogen, gar wohl in die Augen fielen. Gine neue fpeciellere Folge, auf Borgellan= und Steingutsfabrication sich beziehent, zugleich bie natürlichen unveränderten Stücke enthaltend, ward angefügt. Gine solche vollständigste Sammlung zeigte ich bem Fürsten von Thurn und Taxis und seiner Umgebung vor, welcher bei theilnehmendem Besuch mit dem Aufgewiesenen zufrieden schien.

Den psendovulcanischen Gebirgen schenkte ich gleichfalls erneute Aufmerksamkeit, wozu mir einige behufs des Wegebaues neu aufgeschlossene Bergräume in der Gegend von Dalwitz und Lessau die beste Gelegenheit gaben. Hier war es augenfällig wie die ursprünglichen Schichten des frühern Flötzgebirges, ehemals innigst mit Steinkohlenmasse verwischt, nunmehr durchgeglüht, als bunter Porzellanjaspis in ihrer alten Lage verharrten, da denn zum Beispiel auch eine ganze Schicht stänglichten Eisensteins sich dazwischen deutlich auszeichnete; und Beranlassung gab sowohl die Müllerische Sammlung als die eigenen und Freundescabinete mit großen und belehrenden Stücken zu bereichern.

Alls ich nun hierauf ben burch ben Wegebau immer weiter aufgeschlossenn Kammerberg bei Eger bestieg, sorgfältig abernals betrachtete und die regelmäßigen Schichten besselben genau ansah, so mußte ich freisich zu der Ueberzeugung des Bergrath Reuß wieder zurücksehren und dieses problematische Phänomen für pseudovulcanisch ansprechen. Hier war ein mit Kohlen geschichteter Glimmerschieser wie dort spätere Thoussulgager durchglüht, geschmolzen und dadurch mehr oder weniger verändert. Diese Ueberzeugung, einem frischen Anschauen gemäß, kostete mich nichts selbst gegen ein eigenes gedruckes Heft anzunehmen; denn wo ein bedeutendes Problem vorliegt, ist es kein Bunder, wenn ein redlicher Forscher in seiner Meinung wechselt.

Die kleinen Bafalte vom Horn, einem hohen Berge in der Nähe von Elbogen, denen man bei der Größe einer Kinderfaust oft eine bestimmte Gestalt abgewinnen kann. Der Grundthpus, woraus alle die übrigen Formen sich zu entwickeln schienen, ward in Thon nachgebildet, auch Musterstücke an Herrn von Schreibers nach Wien gesendet.

Auf den Jenaischen Museen revidire ich die Carlsbader Suite mit neuer Nebersicht, und da man denn doch immer vorsätzliche Feuer- und Gluthversuche austellt, um zu den Naturbränden parallele Erscheinungen zu gewinnen, so hatte ich in der Flascheusgabrik zu Zwetzen dergleichen austellen lassen, und es betrübt mich die chemischen Ersolge nicht in der eingeleiteten Ordnung des Katalogs ausbewahrt zu haben, besonders da einige Gebirgsarten nach dem heftigsten Brande sich äußerst regelmäßig gestalteten. Gleicherweise sandte man von Coblenz aus natürlichen Thon und darans übermäßig gebrannte Ziegeln, welche auch sich schlackenartig und zugleich gestaltet erwiesen.

Jüngere Freunde versorgten mich mit Musterstücken von dem Urgeschiebe bei Danzig, ingleichen bei Berlin, aus denen man eine völlig spstematische Sammlung Gesteinarten, und zwar in ihren härtesten Felsund Gangtheilen aureihen konnte.

Das Beispiel einer allerletzten Formation zeigte uns der Steinschneider Facius. Er hatte in einem Tufffteinconglomerat, welches mancherlei abgerundete Geschiebe enthielt, auch einen geschnittenen Chalcedon gesunden, worauf ein Obelist mit allerlei nicht-äghptischen Zeichen, ein knieend Betender an der einen, ein stehend Opfernder an der andern Seite von leidlicher Arbeit. Man suchte sich diese offenbar zufällige Erscheinung aus vorwaltenden Umständen zu erklären, die jedoch hier zu entwickeln nicht der Ort ist. Der mecklenburgische Kammerherr Herr von Preen verehrte mir von einer Neise aus Throl mitgebrachte bedeutende Mineralien; Graf Bedemar, königlich dänischer Kammerherr, schöne Opale von den Kerroe-Inseln.

An Büchern waren mir sehr angenehm: Nose über Basaltgenese, ein alter Gleichzeitiger, der auch noch an alten Begriffen hielt; ferner dessen Symbola; einen Auszug des erstern theilte ich im Drucke mit, einer des letztern liegt noch unter meinen Papieren. Herrn von Schreibers Aerolithen sörderten uns auch in diesem Capitel. Bon England waren sehr willsommen The sirst Principles of Geology, dy G. B. Greenough. Lond. 1819. Die Wernerschen Ansichten, die man nun schon se viele Jahre gewohnt war, in einer fremden Sprache wieder zu vernehmen, war ausgegend ergötlich. Eine große geologische Karte von England war durch besondere Aussührung und Neinlichseit einer ernsten Belehrung höchst sörterlich. Alls selbstthätig lieserte ich zur Morphologie und Naturwissenschaft tes ersten Bandes drittes Heft.

Frische Lust zu Bearbeitung der Farbenlehre gaben die entoptischen Farben. Ich hatte mit großer Sorgsalt meinen Aufsatz im August dieses Jahrs abgeschlossen und dem Druck übergeben. Die Ableitung, der ich in meiner Farbenlehre gesolgt, fand sich auch hier bewährt; der entoptische Apparat war immer mehr vereinsacht werden. Glimmer und

Ghpsblättchen wurden bei Bersuchen angewendet, und ihre Wirtung sorgfältig verglichen. Ich hatte das Glück mit Herrn Staatsrath Schult diese Angelegenheit nochmals durchzugehen; sodann begab ich mich an verschiedene Paralipomena der Farbenlehre. Purfinje's Beiträge dur Kenntniß des Sehens in subjectiver Hinsicht ward ausgezogen, und die Widersacher meiner Bemühungen nach Jahren aufgestellt.

Bon theilnehmenden Freunden wurde ich auf ein Werf aufmerksam gemacht: Nouvelle Chroagénésie par le Prince, welches als Wirkung und Bestätigung meiner Farbenlehre angesehen werden könne. Bei näherer Betrachtung sand sich jedoch ein bedeutender Unterschied. Der Verfasser war auf demselben Wege wie ich dem Irrthum Newtons auf die Spur gekommen, allein er förderte weder sich noch andere, indem er, wie Dr. Reade auch gethan, etwas gleich Unhaltbares an die alte Stelle setzen wollte. Es gab mir zu abermaliger Betrachtung Anlaß, wie der Mensch, von einer Erleuchtung ergriffen und aufgestärt, doch so schwell wieder in die Finsterniß seines Individuums zurücksällt, wo er sich alsdann mit einem schwachen Laternschen kümmerlich sortzuhelsen sucht.

Gar mancherlei Betrachtungen über das Herkommen in den Wissenschaften, über Borschritt und Retardation, ja Rückschritt werden angestellt. Ter sich immer mehr an den Tag gebende, und doch immer geheimnißsvollere Bezug aller phhistalischen Phänomene auf einander ward mit Bescheidenheit betrachtet, und so die Chladni'schen und Seebeck'schen Figuren parallelisirt, als auf einmal in der Entdeckung des Bezugs des Galsvanismus auf die Magnetnadel durch Prosessor Dersted sich uns ein beinahe blendendes Licht austhat. Dagegen betrachtete ich ein Beispiel des fürchterlichsten Obscurantismus mit Schrecken, indem ich die Arbeiten Biots über die Polarisation des Lichtes näher studirte. Man wird wirklich frank über ein solches Bersahren; dergleichen Theorien, Beweissund Ausführungsarten sind wahrhafte Nekrosen, gegen welche die lebendigste Organisation sich nicht herstellen kann.

Der untere große Jenaische Bibliotheksaal war nun in der Hauptsache hergestellt; die Repositorien, die sonst der Länge nach den Naum verssinsterten, nahmen nunmehr in der Duere das Licht gehörig auf. Ein buntes, von Serenissimo verehrtes altbeutsches Fenster ward eingesetzt, und daneben die Ghpsbüften der beiden Herren Nutritoren aufgestellt, in dem obern Saal ein geräumiger Pult eingerichtet, und so immer mehreren

Erfordernissen Genüge geleistet. Um in den allzueinfachen, unwerzierten, dem Auge wenig Ergötzliches bietenden Sälen einige Erheiterung anzubringen, dachte man auf symbolische, die verschiedenen geistigen Thätigkeiten bezeichnende Bilder, welche sonst so beliebt, mit Sinnsprüchen begleitet, in allen wissenschaftlichen Anstalten dem Besucher entgegen leuchteten. Siniges wurde ausgeführt, anderes durch Herrn Schintels Gefälligkeit vorbereitet, das meiste blieb als Stizze, ja nur als bloßer Gedanke zurück. Die Buder'schen Deductionen wurden durch Bulpins katalogisitt, ein böhmisches Manuscript, auf Husens Zeiten bezüglich, durch Dr. Wloska überseitzt, ein Hauptbibliothefsbericht erstattet, eine übersichtliche Fortwirkung zurch ausführliche Tagebücher und Dr. Wellers persönliche Berichterstattung möglich gemacht.

Bei der botanischen Anstalt beschäftigte uns die Anlage eines neuen Glashanses, nach dem Beschl Serenissimi und unter dessen besonderer Mitwirkung. Niß und Anschlag wurden geprüft, die Accorde abgeschlossen und zu gehöriger Zeit die Arbeit vollendet. Auch war der Ankauf der Starksichen Präparatensammlung sür das anatomische Cabinet gebilligt und abgeschlossen, der Transport derselben aber, welcher ein neues Local sorderte, noch ausgeschoden. Der untere große Saal im Schlosse, der seit Entsernung der Büttnerischen Bibliothef noch im Buste lag, ward völlig wieder hergestellt, um verschiedene Eurosa darin auszubewahren. Sin bedeutendes Modell des Amsterdamer Rathhauses, das bei mehrmaligem Umstellen und Transportiren höchst beschädigt worden war, ließ sich num reparirt ruhig wieder ausrichten.

In Weimar ging alles seinen Gang; das Münzeabinet war an Bulpius zu entlicher Sinordnung übergeben worden; auch kam die Actensrepositur völlig in Ordnung.

Zu meinem Geburtstagsseste hatte voriges Jahr die angesehene Geschllschaft für ältere deutsche Geschichtskunde in Franksurt am Main die Ausmerksamkeit, mich unter die Chrennitglieder auszunehmen. Indem ich num ihre Forderungen näher betrachtete, und welche Theilnahme sie allenfalls auch von mir wünschen könnte, so ging mir der Geranke bei, es möchte wohl auch ein Bortheil senn, in späteren Jahren, bei höherer Ansbildung, in ein neues Fach gerusen zu werden. Es lag aus der Jenaischen Bibliothek ein geschätztes Manuscript von der Chronik res Otto von Frensingen, auch einige andere, welche nach dem Bunsch

jener Gesellschaft sollten beschrieben werben. Nun hatte ber Bibliotheksichreiber Compter ein besonderes Talent zu dergleichen Dingen, es glückte ihm die Nachahmung der alten Schriftzüge ganz besonders; deswegen er auch die genaueste Ausmerksamkeit auf so etwas zu legen pflegte. Ich verfertigte ein sorgfältiges Schema, wonach die Codices Punkt für Punkt verglichen werden sollten. Hiernach sing er an gedachtes Manuscript des Otto von Frehsingen mit dem ersten Strasburger Abdruck desselben zu vergleichen, eine Arbeit, die nicht fortgesetzt wurde. Im Ganzen ward jedoch die Beschäftigung eine Zeit lang fortgesetzt, so wie das Verhältniß zu Gerrn Büchler in Frankfurt unterhalten.

Zu gleicher Zeit erkaufte tie Fran Erbgroßherzogin aus der Auction tes Canonicus Pick zu Köln eine wohlerhaltene filberne Schale, deren eingegrabene Darstellung sowohl als Inschrift sich auf einen Tausact Friedrichs I. beziehen, und auf einen Pathen Otto genannt. Es wurde in Steindruck für Franksurt copirt, daselbst und an mehreren Orten commentirt; aber eben hieraus zeigte sich, wie unmöglich es seh antiquarische Meinungen zu vereinigen. Ein deschalb geführtes Actenhest ist ein merkwirdiges Beispiel eines solchen antiquarische kritischen Dissensus, und ich läugne nicht, daß mir nach solcher Erfahrung weitere Lust und Muth zu diesem Studium ausging. Denn meiner gnädigsten Fürstin hatte ich eine Erklärung der Schale angekündigt, und da immer ein Widerspruch dem andern solgte, so ward die Sache dergestalt ungewiß, daß man kaum noch die silberne Schale in der Hand zu halten glaubte und wirklich zweiselte, ob man Bild und Inschrift noch vor Augen habe.

Der Triumphzug Mantegna's, von Andrea Andreani in Holz geschnitten, hatte unter den Kunstwerken des sechzehnten Jahrhunderts von jeher meine größte Ausmerksamkeit an sich gezogen. Ich besaß einzelne Blätter desselben, und sah sie vollständig in keiner Sammlung, ohne ihnen eine lebhaste Betrachtung ihrer Folge zu widmen. Endlich erhielt ich sie selbst und konnte sie ruhig neben und hinter einander beschauen; ich studirte den Basari desshalb, welcher mir aber nicht zusagen wollte. Wo aber gegenwärtig die Originale sehen, da sie, als auf Taseln gemalt, von Mantua weggeführt worden, blieb mir verborgen. Ich hatte meine Blätter eines Morgens in dem Jenaischen Gartenhause vollständig ausgelegt, um sie genauer zu betrachten, als der junge Mellish, ein Sohn meines alten Freundes, hereintrat und sich alsobalt in bekannter

Gefellschaft zu finden erklärte, indem er kurz vor seiner Abreise aus England sie zu Hamptencourt wohlerhalten in den königlichen Zimmern verlassen hatte. Die Nachforschung ward leichter; ich erneuerte meine Verhältnisse zu Herrn Dr. Noehden, welcher auf die freundlichste Weise bemüht war allen meinen Wünschen entgegen zu kommen. Zahl, Maß, Zustand, ja die Geschichte ihres Besitzes von Carl I. her, alles ward aufgeklärt, wie ich solches in Kunst und Alterthum IV. Band 2. Heft umständlich ausgeführt habe. Die von Mantegna selbst in Kunser gestochenen Originalblätter aus dieser Folge kamen mir gleichfalls durch Freundesgunft zur Hand, und ich konnte alle zusammen, mit den Nachweisungen von Bartsch verglichen, nunmehr ausssührlich erkennen und mich über einen so wichtigen Punkt der Kunstgeschichte ganz eigens aufklären.

Ben Jugend auf war meine Freute mit bilbenten Runftlern umgugeben. Durch freie leichte Bemühung entstand im Gespräch und aus bem Gespräch etwas vor unfern Augen; man fah gleich, ob man fich verftanden hatte, und konnte sich um besto eher verftändigen. Diefes Ber gnügen ward mir tiessmal in hohem Grade. Herr Staatsrath Schult brachte mir brei würdige Berliner Künstler nach Jena, wo ich gegen Ende des Sommers in der gewöhnlichen Gartenwohnung mich aufhielt. Berr Geheimer Rath Schinkel machte mich mit ben Absichten feines neuen Theaterbaues befannt, und wies zugleich unschätzbare landschaftliche Feberzeichnungen vor, tie er auf einer Reise in Tyrol gewonnen hatte. Die Herren Tied und Rauch modellirten meine Bufte, ersterer zugleich ein Profil von Freund Knebel. Eine lebhafte, ja leidenschaftliche Kunftunter haltung ergab fich babei, und ich burfte biefe Tage unter bie schönften des Jahres rechnen. Nach vollbrachtem Modell in Thon forgte Hofbildhauer Raufmann für eine Gppsform. Die Freunde begaben fich nach Weimar, wohin ich ihnen folgte, und die angenehmsten Stunden wiederholt genoß. Es hatte sich in ben wenigen Tagen so viel Productives, Unlage und Ausführung, Plane und Borbereitung, Belehrendes und Ergötzliches zusammengebrängt, baß die Erinnerung baran immer wieder nen besebend sich erweisen mußte.

Bon den Berlinischen Kunstzuständen ward ich nunmehr aufs vollständigste unterrichtet, als Hofrath Meyer mir das Tagebuch eines dortigen Ausenthaltes mittheilte; so wie die Betrachtung über Kunst und Kunstwerke im allgemeinen durch dessen Auffätze in Bezug auf Kunstschulen

und Kunftsammlungen bis zu Ende bes Jahrs lebendig erhalten wurde. Bon moderner Plastif erhielt ich die vollständige Sammlung der Medaillons, welche Graf Tolston zu Ehren des großen Befreiungsfrieges in Messing geschnitten hatte. Wie höchlich lobenswerth diese Arbeit angesprochen werden mußte, setzten die Weimarischen Kunstfreunde in Kunst und Altersthum mehr auseinander.

Leipziger Auctionen und sonstige Gelegenheiten verschafften meiner Kupferstichsammlung belehrende Beispiele. Braundricke, nach Rafaelino da Reggio, einer Grablegung, wovon ich das Original schon einige Zeit besaß, gaben über die Versahrungsart der Künstler und Nachbildner erfreulichen Aufschluße. Die Sacramente von Poussin ließen tieß in das Naturell eines so bedeutenden Künstlers hineinschauen. Alles war durch den Gedanken gerechtsertigt, auf Kunstbegriff gegründet; aber eine gewisse Naivetät, die sich selbst und die Herzen anderer aufschließt, sehlte sast durchaus, und in solchem Sinne war eine Folge so wichtiger und verehrter Gegenstände höchst förderlich.

Auch famen mir gute Abdrücke zu von Halbenwangs Aquatinta nach sorgfältigen Nahl'schen Zeichnungen der vier Casseler Claude Lorrains. Tiese setzen immersort in Erstaunen und erhalten um so größern Werth, als die Originale aus unserer Nachbarschaft entrückt, in dem hohen Norden nur wenigen zugänglich bleiben.

Der wackere, immer fleißige, ben Weimarischen Aunstsfreunden immer geneigt gebliebene Friedrich Gmelin sendete von seinen Aupsern zum Birgil der Herzogin von Devonschire die meisten Probeabdrücke. So sehr man aber auch hier seine Nadel bewunderte, so sehr bedauerte man, daß er solchen Originalen habe seine Hand leichen müssen. Diese Blätter, zur Begleitung einer Prachtausgabe der Aeneis von Annibale Caro bestimmt, geben ein trauriges Beispiel von der modernen realistischen Tendenz, welche sich hauptsächlich bei den Engländern wirksam erweist. Denn was kann wohl trauriger senn, als einem Dichter aushelsen zu wollen durch Darstellung wüster Gegenden, welche die sebhafteste Einbildungsfraft nicht wieder anzubauen und zu bevölkern wüste? Muß man denn nicht schon annehmen, daß Birgil zu seiner Zeit Mühe gehabt sich jenen Urzustand der lateinischen Welt zu vergegenwärtigen, um die längst verlassen, verschwundenen, durchaus veränderten Schlösser und Städte einigermaßen vor den Kömern seiner Zeit dichterisch aufzustutzen? Und

bedenkt man nicht, daß verwüftete, der Erde gleich gemachte, versumpfte Localitäten die Einbildungskraft völlig paralysiren und sie alles Auf- und Nachschwungs, der allenfalls noch möglich wäre, sich dem Dichter gleich- zustellen, völlig berauben?

Die Münchener Steindrücke ließen uns die unaufhaltsamen Fortschritte einer so hochwichtigen Technik von Zeit zu Zeit anschauen. Die Kupfer zum Faust, von Retzsch gezeichnet, erschienen im Nachstich zu London, höchst reinlich und genau. Ein historisches Blatt, die verschammelten Minister beim Biener Congresse darstellend, ein Geschenk der Frau Herzogin von Eurland, nahm in den Porteseuillen des größten Formats seinen Platz.

Der älteste Grundsatz ber Chromatik, die körperliche Farbe sen ein Tunkles, das man um bei durchscheinendem Lichte gewahr werde, bethätigte sich an den transparenten Schweizerlandschaften, welche König von Bern bei uns aufstellte. Sin frästig Durchschienenes setzte sich an die Stelle des lebhaft Beschienenen, und übermannte das Auge so, daß austatt des entschiedensten Genusses endlich ein peinvolles Gefühl eintrat.

Schließlich habe ich noch tankbar eines Steindrucks zu gedenken, welcher von Mainz aus, meinen dießjährigen Geburtstag feiernd, mit einem Gedicht freundlich gesendet wurde. Auch langte der Riß an zu einem Monument, welches meine theuern Landsleute mir zugedacht hatten. Als anmuthige Berzierung einer idhllischen Gartenscene, wie der erste Freundesgedanke die Absicht aussprach, wäre es dankbar anzuerkennen gewesen, aber als große architektonische selbsteständige Prachtmasse war es wohl geziemender, sie bescheiden zu verbitten.

Aber zu höheren, ja zu ben höchsten Kunstbetrachtungen wurden wir aufgesordert, indem die Ban- und Bildwerke Griechenlands lebhafter zur Sprache kamen. Un das Parthenon wurden wir aufs neue geführt, von den Elginischen Marmoren kam uns nähere Kunde, nicht weniger von dem Phigalischen. Die äußersten Gränzen menschlicher Kunstthätigkeit im höchsten Sinne und mit natürlichster Nachbildung wurden wir gewahr, und priesen uns glüdlich auch dieß erlebt zu haben.

Auch ein gleichzeitiger Freund fesselte Trieb und Einbildungsfraft am Alterthum; das neueste Heft von Tisch beins Bildwerken zum Homer gab zu manchen Bergleichungen Anlaß. Der Mailändische Cober der Ilias, obgleich aus späterer Zeit, war für die Kunstbetrachtungen von großem

Belang, indem öffenbar ältere herrliche Kunstwerke darin nachgebildet und teren Andenken dadurch für uns erhalten worden.

Ter Aufenthalt Herrn Raabe's in Rom und Neapel war für uns nicht ohne Wirfung geblieben. Wir hatten auf höhere Beranlassung temselbigen einige Aufgaben mitgetheilt, wovon sehr schöne Nesultate uns übersendet wurden. Eine Copie der Albobrandinischen Hochzeit, wie der Kinstler sie vorsand, ließ sich mit einer ältern, vor dreisig Jahren gleichfalls sehr sorgfältig gesertigten, angenehm vergleichen. Auch hatten wir, um das Colorit der Pompezischen Gemälde wieder ins Gedächtniß zu rusen, davon einige Copien gewünscht, da uns denn der wackere Künstler mit Nachbildung der bekannten Centauren und Tänzerinnen höchlich erfreute. Das chromatische Zartgefühl der Alten zeigte sich ihren übrigen Verdiensten völlig gleich; und wie sollte es auch einer so harmonischen Menscheit an diesem Hauptpunkte gerade gemangelt haben? wie sollte, statt dieses großen Kunsterserdernisses, eine Lücke in ihrem vollsständigen Wesen geblieben sehn?

2118 aber unfer werther Künstler bei ber Rückreise nach Rom diese seine Arbeit vorwies, erflärten sie bie bortigen Razarener für völlig unnüt unt zweckwitrig. Er aber ließ sich baturch nicht irren, sondern zeichnete und colorirte auf unsern Rath in Florenz einiges nach Bietro da Cortona, wodurch unfere lleberzeugung, daß diefer Künftler befonders für Farbe ein schönes Naturgefühl gehabt habe, sich abermals bestätigte. Anfang bes Jahrhunderts unfer Einfluß auf deutsche Künstler nicht ganz verloren gegangen, hatte fich ber burch Frommelei erschlaffte Beift nicht auf ergrauten Moter gurudgezogen, fo würden wir zu einer Sammlung ber Urt Gelegenheit gegeben haben, Die bem reinen Ratur= und Runftblid eine Geschichte altern und neuern Colorits, wie sie schon mit Worten verfaßt worden, in Beispielen vor Augen gelegt hätte. Da es aber einmal nicht fenn follte, fo suchten wir nur und und bie wenigen zunächst Berbündeten in vernünftiger Ueberzeugung zu bestärfen, indeß jener mahnfinnige Sectengeist feine Schen trug, bas Berwerfliche als Grundmaxime alles fünstlerischen Handelns auszusprechen.

Mit eigenen fünstlerischen Productionen waren wir in Beimar nicht glücklich. Heinrich Müller, ber sich in München des Steindrucks befleißigt hatte, ward aufgemuntert, verschiedene hier vorhandene Zeichenungen, worunter auch Carstens'sche waren, auf Stein zu übertragen; sie

gelangen ihm zwar nicht übel, allein bas unter bem Namen Weimarische Binafothek ausgegebene erste Heft gewann, bei überfülltem Markt, wo noch bazu sich verzüglichere Waare fant, keine Käufer. Er versuchte noch einige Platten, allein man ließ bas Geschäft inne halten, in Hoffnung, bei verbesserter Technik in ber Folge basselbe wieder aufzunehmen.

Als mit bistenter Kunst einigermaßen verwandt bemerke ich hier, daß meine Ausmerksamkeit auf eigenhändige Schriftzüge vorzüglicher Persenen dieses Jahr auch wieder angeregt worden, indem eine Beschreibung des Schlosses Friedland, mit Kacsimile's von Wallenstein und andern bedeutenden Namen aus dem dreißigjährigen Kriege herauskam, die ich an meine Originaldocumente sogleich ergänzend auschloß. Auch erschien zu derselben Zeit ein Porträt des merkwürdigen Mannes in ganzer Figur, von der leichtgeübten Hand des Directors Bergler in Prag, wodurch denn die Geister jener Tage zwiesach an uns wieder herangebannt wurden.

Bon gleicher Theilnahme an Werken mancher Art wäre fo viel zu fagen. Bermanns Programm über bas Wefen und bie Behandlung ber Mythologie empfing ich mit ber Hochachtung, die ich ben Arbeiten Dieses vorzüglichen Mannes von jeher gewidmet hatte: benn was kann uns zu böherm Bortheil gereichen, als in die Anfichten folcher Männer einzugeben, Die mit Tief = und Scharffinn ihre Aufmerkfamkeit auf ein einziges Ziel hinrichten? Gine Bemerkung konnte mir nicht entgeben, baß bie spracherfindenden Urvölker, bei Benamung ber Naturerscheinungen und deren Berehrung als waltender Gottheiten, mehr durch das Furchtbare als burch bas Erfreuliche berselben aufgeregt worden, so bak sie eigentlich mehr tumultuarisch zerstörende als ruhig schaffende Gottheiten gewahr wurden. Mir schienen, ba sich benn boch biefes Menschengeschlecht in seinen Grundzügen niemals verandert, die neuesten geologischen Theoriften von eben bem Schlage, tie ohne feuerspeiente Berge, Erbbeben, Muftriffe, unterirdische Drud = und Quetschwerke (ausquara), Stürme und Gündfluthen feine Welt zu erschaffen miffen.

Wolfs Prolegomena nahm ich abermals vor. Die Arbeiten vieses Mannes, mit dem ich in näheren persönlichen Verhältnissen stand, hatten mir auch schon längst auf meinem Wege vorgesenchtet. Beim Studiren des gedachten Werkes merkte ich mir selbst und meinen innern Geistesoperationen auf. Da gewahrte ich denn, daß eine Systole und Diastole

immerwährend in mir vorging. Ich war gewohnt die beiden Homerischen Gedichte als Ganzheiten anzusehen, und hier wurden sie mir jedes mit großer Kenntniß, Scharssinn und Geschicklichkeit getrennt und auseinander gezogen, und indem sich mein Verstand dieser Vorstellung willig hingab, so faßte gleich darauf ein herkömmliches Gesühl alles wieder auf Einen Puntt zusammen, und eine gewisse Läßlichkeit, die uns bei allen wahren poetischen Productionen ergreift, ließ mich die bekannt gewordenen Lücken, Differenzen und Mängel wohlwollend übersehen.

Reisigs Bemerkungen über ten Aristophanes erschienen bald darauf; ich eignete mir gleichfalls was mir gehörte darauß zu, obgleich das Grammatische an sich selbst außerhalb meiner Sphäre lag. Lebhafte Unterhaltungen mit diesem tüchtigen jungen Manne, geistreich wechselseitige Mittheilungen verliehen mir bei meinem dießmaligen längern Aufenthalt in Jena die angenehmsten Stunden.

Tie französische Literatur, ältere und neuere, erregte auch dießmal rorzüglich mein Interesse. Den mir zum Lesen sast ausgedrungenen Roman Anatole mußte ich als genigend billigen. Die Werke der Madame Roland erregten bewunderndes Erstannen. Daß solche Charaktere und Talente zum Vorschein kommen, wird wohl der Hauptvortheil bleiben, welche unselige Zeiten der Nachwelt überliefern. Sie sint es renn auch, welche unselige Zeiten der Nachwelt überliefern. Sie sint es renn auch, welche den abscheulichsten Tagen der Weltgeschichte in unsern Augen einen so hohen Werth geben. Die Geschichte der Iohanna von Trleans in ihrem ganzen Tetail thut eine gleiche Wirkung, nur daß sie in der Entsernung mehrerer Iahrhunderte noch ein gewisses abenteuerliches Hellbunkel gewinnt. Eben so werden die Gedichte der Marie de France durch den Tust der Iahre, der sich zwischen uns und ihre Bersönlichkeit hineinzieht, annuthiger und lieber.

Von deutschen Productionen war mir Olfrich und Lisena eine höchst willsommene Erscheinung, worüber ich mich auch mit Antheil ausssprach. Das einzige Bedenken, das sich auch in der Folge einigermaßen rechtsertigte, war, der junge Mann möchte sich in solchem Umfang zu früh ausgegeben haben. Werners Mutter der Maccabäer und Houwalds Bild traten mir, jedes in seiner Urt, unerfreulich entgegen; sie kamen mir vor wie Ritter, welche, um ihre Vorgänger zu überbieten, den Dank außerhalb der Schranken suchen. Auch enthielt ich mich von dieser Zeit an alles Neuern, Genuß und Beurtheilung jüngeren Gemüthern

und Geistern überlassent, tenen solche Beeren, die mir nicht mehr munten wollten, noch schmackhaft sehn konnten.

In eine frühere Zeit jedoch durch Blumauers Aeneis versetzt, erschrack ich ganz eigentlich, indem ich mir vergegenwärtigen wollte, wie eine so gränzenlose Nüchternheit und Plattheit doch auch einmal dem Tag willsommen und gemäß hatte sehn können. Touti Nameh von Isen zog mich unerwartet wieder nach dem Drient. Meine Bewunderung jener Mährchen, besonders nach der ältern Nedaction, wovon Kosegarten in dem Unhange uns Beispiele gab, erhöhte sich, oder vielmehr sie frischte sich an: tebendige Gegenwart des Unersorschlichen und Unglaublichen ist es, was uns hier so gewaltsam erfreulich anzieht. Wie leicht wären solche unschätzbare naive Tinge durch unhstische Symbolik sür Gesühl und Einbildungskraft zu zerkören. Als völligen Gegensatz erwähne ich hier einer schriftlichen Sammlung Lettischer Lieder, die eben so begränzt, wie jene gränzenlos, sich in dem natürlichsten, einsachsten Kreise bewegten.

In ferne Länder ward mein Antheil hingezogen und in die schrecklichesten afrikanischen Zustände versetzt, durch Dumont in "Maroccanischer Stlaverei" in Berhältnisse älterer und neuerer steigender und sinkender Bildung durch Laborde's Reise nach Spanien. An die Oftsee führte mich ein geschriebenes Reisetagehuch von Zelter, das mir aufs neue die Neberzeugung bethätigte, daß die Neigung, die wir zum Neisenden hegen, uns aufs allersicherste entsernte Localitäten und Sitten vergegenwärtigt.

Bedeutende Persönlichkeiten, serner und näher, sorderten meine Theilnahme. Des Schweizerhauptmanns Landolt Biographie von Heß, besonders mit einigen handschriftlichen Zusätzen, erneuerten Anschaumng und Begriff des wundersamsten Menschenfindes, das vielleicht auch nur in der Schweiz geboren und groß werden konnte. Ich hatte den Mann im Jahre 1779 persönlich kennen gelernt, und als Liebhaber von Seltsamskeiten und Excentricitäten die tüchtige Wunderlichkeit desselben angestaunt, auch mich an den Mährchen, mit denen man sich von ihm trug, nicht wenig ergötzt. Hier sand ich nun jene frühern Tage wieder hervorgehoben, und konnte ein solches psychisches Phänomen um so eher begreifen, als ich seine persönliche Gegenwart und dem Nachdenken zu Hilfe rief.

Näher berührte mich bie zwischen Bog und Stolberg ausbrechende Mißhelligkeit, welches zu mancherlei Betrachtung Anlaß gab.

Man erlebt wohl, daß nach einem zwanzigjährigen Cheftand ein im Geheimen mishelliges Ehepaar auf Scheidung klagt, und jedermann ruft auß: Warum habt ihr daß so lange geduldet, und warum duldet ihr's nicht bis ans Ende? Allein dieser Vorwurf ist höchst ungerecht. Wer den hohen würdigen Stand, den die eheliche Verbindung in gesetzlich gebildeter Gesellschaft einninmt, in seinem ganzen Werthe bedenkt, wird eingestehen wie gesährlich es sen, sich einer solchen Würde zu entsleiden; er wird die Frage auswersen, ob man nicht lieber die einzelnen Unannehmlichseiten des Tags, denen man sich meist noch gewachsen fühlt, übertragen und ein verdießliches Dasenh hinschleisen solle, austatt übereilt sich zu einem Resultat zu entschließen, daß denn leider wohl zuletzt, wenn daß Facit allzulästig wird, gewaltsam von selbst hervorspringt.

Mit einer jugenblich eingegangenen Freundschaft ist es ein ähnlicher Fall. Indem man sich in ersten, hoffnungsreich sich entwickelnden Tagen einer solchen Berbindung hingiebt, geschieht es ganz unbedingt; an einen Zwiespalt ist jetzt und in alle Ewigkeit nicht zu denken. Dieses erste Hingeben steht viel höher als das von leidenschaftlich Liebenden am Altar ausgesprochene Bündniß: denn es ist ganz rein, von keiner Begierde, deren Befriedigung einen Rückschritt befürchten läßt, gesteigert; und daher scheint es unmöglich einen in der Jugend geschlossenen Freundschaftsbund auszugeben, wenn auch die hervortretenden Differenzen mehr als einmal ihn zu zerreißen bedrohlich obwalten.

Bebenft man die Beschwerden von Voß gegen Stolberg genau, so sindet sich gleich bei ihrem ersten Befanntwerden eine Differenz ausgesprochen, welche keine Ausgleichung hoffen läßt. Zwei gräsliche Gebrüder, die sich beim Studentenkaffee schon durch bessers Geschirr und Backwerk hervorthun, deren Ahnenreihe sich auf mancherlei Weise im Hintergrunde hin und her bewegt, wie kann mit solchen ein tüchtiger, derber, isolirter Autochthon in wahre dauernde Verbindung treten? Auch ist der beidersseitige Bezug höchst lose; eine gewisse jugendliche liberale Gutmüthigkeit, bei obwaltender ästhetischer Tendenz, versammelt sie ohne sie zu vereinigen: denn was will ein bischen Meinen und Dichten gegen angeborene Eigenbeiten, Lebenswege und Zustände!

Hätten sie sich indessen von ber Akademie nach Norden und Süden getrennt, so wäre ein gewisses Verhältniß in Briefen und Schriften noch allenfalls fortzuhalten gewesen; aber sie nähern sich örtlich, verpflichten sich

wechselsweise zu Dienst und Dank; nachbarlich wohnen sie, in Geschäften berühren sie sich unt, im Innern uneins, zerren sie sich an elastischen Banten unbehaglich hin und wieder.

Die Möglichkeit aber, baß eine folde Dnälerei fo lange gebulbet, eine folde Bergweiflung perennirent werben konnte, ift nicht einem jeben erklärbar; ich aber bin überzeugt, bag bie liebenswürdig=vermittelnde Einwirkung ber Gräfin Agnes biefes Bunber geleiftet. Ich habe mich selbst in ihren blühenten, schönften Jahren an ihrer annuthigsten Gegen= wart erfreut und ein Wefen an ihr gekannt, vor dem alsobald alles Mifwillige, Mifflingende fid auflösen, verschwinden mußte. Gie wirkte nicht aus sittlichem, verftändigem, genialem, sondern aus frei=heiterm, perföulich harmonischem Uebergewicht. Nie sab ich sie wieder, aber in allen Relationen, als Bermittlerin zwischen Gemahl und Freund, erkenne ich sie vollkommen. Durchaus spielt sie bie Rolle bes Engel=Grazioso in soldbem Grade lieblich, sicher und wirksam, daß mir die Frage blieb, ob es nicht einen Calberon, ben Meifter biefes Faches, in Berwunderung gesetzt hätte? Nicht ohne Bewuftsehn, nicht ohne Gefühl ihrer klaren Superiorität bewegt fie fich zwischen beiben Unfreunden und spiegelt ihnen das mögliche Paraties vor, wo fie innerlich schon bie Vorboten ber Hölle gewahr werden.

Die Göttliche eilt zu ihrem Ursprung zurück; Stolberg sucht nach einer verlorenen Stütze, und die Rebe schlingt sich zuletzt ums Kreuz. Boß dagegen läßt sich von dem Unnuth übermeistern, den er schon so lange in seiner Seele gehegt hatte, und ofsenbart uns ein beiderseitiges Ungeschick als ein Unrecht jener Seite. Stolberg mit etwas mehr Kraft, Boß mit weniger Tenacität hätten die Sache nicht so weit kommen lassen. Wäre auch eine Bereinigung nicht möglich gewesen, eine Treunung würde dei leiblicher und läßlicher geworden sehn.

Beibe waren auf alle Fälle zu bedauern; sie wollten den frühern Freundschaftseindruck nicht fahren lassen, nicht bedenkend, daß Freunde, die am Scheidewege sich noch die Hand reichen, schon von einander meilenweit entsernt sind. Nehmen die Gesimmungen einmal eine entgegensgesete Richtung, wie soll man sich vertraulich das Eigenste bekennen! Gar wunderlich verargt daher Boß Stolbergen eine Berheimlichung dessen, was nicht auszusprechen war und was, endlich ausgesprochen, obgleich vorhersgeschen, die verständigsten, gesetztesten Männer zur Berzweislung brachte.

Wie benahm sich Jacobi und mancher antere! Und wird man bie Sache künftig so wichtig sinden, als sie im Augenblick erschien? Das weiß ich nicht; aber ein gleicher Standal wird sich ganz gewiß creignen, wenn Katholicismus und Protestantismus, wären sie auch noch so lange im Trüben neben einander hergeschlichen, plöglich im einzelnen Falle in schreienden Conflict gerathen.

Aber nicht allein Religion wird solche Phänomene hervorbringen, politische, literarische unvermuthet entdeckte Differenzen werden das gleiche thum. Man erinnere sich nur an die unglückliche Entdeckung von Lessings geheimer Spinozistischer Sinnesart durch Friedrich Jacobi, worüber Mendelssohn in buchstäblichem Sinne sich den Tod holte. Wie hart war es für die Berliner Freunde, die sich mit Lessing so innig zusammengewachsen glaubten, auf einmal erfahren zu sollen, daß er einen tiesen Widerspruch vor ihnen zeitlebens verheimlicht habe!

Mich besuchte Ernst Schubarth, dessen persönliche Bekanntschaft mir höchst angenehm war. Die Neigung, womit er meine Arbeiten umsfaßt hatte, nußte mir ihn lieb und werth machen, seine sinnige Gegenwart lehrte mich ihn noch höher schätzen, und ob mir zwar die Eigenheit seines Charafters einige Sorge für ihn gab, wie er sich in das bürgersliche Wesen sinden und fügen werde, so that sich doch eine Aussicht aus, in die er mit günstigem Geschief einzutreten hoffen durste.

Eigene Arbeiten und Borarbeiten beschäftigten mich auf einen hohen Grat. Ich nahm ten zweiten Aufenthalt in Rom wieder vor, um der Italiänischen Reise einen nothwendigen Fortgang anzuschließen; sodann aber sand ich mich bestimmt die Campagne von 1792 und die Belagerung von Mainz zu behandeln. Ich machte deshalb einen Auszug aus meinen Tagebüchern, las mehrere auf jene Epochen bezügliche Werse, und suchte manche Erinnerungen hervor. Ferner schrieb ich eine summarische Chronis der Jahre 1797 und 98 und lieserte zwei Heste von Kunst und Alterthum, als Abschluß des zweiten Bandes, und bereitete tas erste tes dritten vor, wobei ich einer abermaligen sorgsältigen Entwickelung der Motive der Islas zu gedenken habe. Ich schrieb den Berräther sein selbst, die Fortsetzung des nußbraunen Mädchens, und sörderte den ideellen Zusammenhang der Wandersjahre. Die freie Gemüthlichkeit einer Neise erlaubte mir dem Divan wieder nahe zu treten; ich erweiterte das Buch des Paradieses und

fant manches in die vorhergehenden einzuschalten. Die so freundlich von vielen Seiten her begangene Feier meines Geburtstages suchte ich bankbar turch ein symbolisches Gedicht zu erwiedern. Aufgeregt durch theilnehmende Anfrage schrieb ich einen Commentar zu dem abstrusen Gedichte: Harzreise im Winter.

Von fremder Literatur beschäftigte mich Graf Carmagnola. Der wahrhaft liebenswürdige Verfasser, Alessandro Manzoni, ein geborener Dichter, ward wegen theatralischer Ortsverletzung von seinen Landsleuten des Romanticismus angeslagt, von dessen Unarten doch nicht die geringste an ihm hastete. Er hielt sich an einem historischen Gange, seine Dichtung hatte den Charaster einer vollkommenen Humanität, und ob er gleich wenig sich in Tropen erging, so waren doch seine lyrischen Aeusserungen höchst rühmenswerth, wie selbst misswollende Kritiser anerstennen nußten. Unsere guten deutschen Jünglinge könnten an ihm ein Beispiel sehen, wie man in einsacher Größe natürlich waltet; vielleicht dürfte sie das von dem durchaus falschen Transcendiren zurückbringen.

Musik war mir spärlich, aber boch lieblich zugemessen. Ein Kinderlied, zum Nepomuksseste in Carlsbad gedichtet, und einige andere von ähnlicher Naivetät gab mir Freund Zelter in angemessener Weise und hohem Sinne zurück. Musikdirector Eberwein wandte sein Talent dem Divan mit Glück zu, und so wurde mir durch den allerliebsten Vortrag seiner Frau manche ergötzliche gesellige Stunde.

Einiges auf Personen Bezügliche will ich, wie ich es bemerkt sinde, ohne weitern Zusammenhang aufzeichnen. Der Hergog von Berry wird ermordet zum Schrecken von ganz Frankreich. Hofrath Jagemann stirdt zur Bedauerung von Weimar. Hern von Gagerns längst ersehnte Bekauntschaft wird mir bei einem freundlichen Besuche, wo mir die eigenthümliche Individualität des vorzüglichen Mannes entgegentritt. Ihro Majestät der König von Würtemberg beehren mich in Begleitung unserer jungen Herrschaften mit Ihro Gegenwart. Hierauf habe ich das Verzusigen auch seine begleitenden Cavaliere, werthe Männer, kennen zu lernen. In Carlsbad tresse ich mit Gönnern und Freunden zusammen. Gräfin von der Necke und Herzogin von Eurland sinde ich wie sonst annutthig und theilnehmend gewogen. Mit Dr. Schütze werden literarische Unterhaltungen sertgesetzt. Legationsrath Conta nimmt einsichtigen Theil an ven geognostischen Excursionen. Die auf solchen Wanderungen

und sonst zusammengebrachten Musterstücke betrachtet ber Fürst von Thurn und Taxis mit Untheil, so wie auch bessen Begleitung sich bafür interessirt. Brinz Carl von Schwarzburg = Sondershausen zeigt sich mir gewogen. Mit Prosessor Hermann aus Leipzig führt mich bas gute Glück zussammen, und man gelangt wechselseitig zu näherer Aufklärung.

Und so darf ich denn wohl auch zuletzt in Scherz und Ernst einer bürgerlichen Hochzeit gedenken, die auf dem Schießhause, dem sogenannten kleinen Versailles, geseiert wurde. Ein angenehmes Thal an der Seite des Schlackenwalder Weges war von wohlgekleideten Bürgern übersäet, welche sich theils als Gäste des jungen Paars unter einer alles übersichallenden Tanzmusst mit einer Pseise Taback lustwandelnd, oder bei oft wieder gefüllten Gläsern und Vierkrüglein sitzend, gar traulich ergötzten. Ich gesellte mich zu ihnen und gewann in wenigen Stunden einen deutslichern Vegriff von dem eigentlich stättischen Zustande Carlsbads, als ich in vielen Jahren vorher mir nicht hatte zueignen können, da ich den Ort bloß als ein großes Wirths und Krankenhaus anzusehen gewohnt war.

Mein nachheriger Aufenthalt in Jena wurde dadurch sehr erheitert, daß die Herrschaften einen Theil des Sommers in Dornburg zubrachten, wodurch eine lebhaftere Geselligkeit entstand, auch manches Unerwartete sich hervorthat; wie ich denn den berühmten indischen Gaukler und Schwertwerschlucker Krtom Balahja seine außerordentlichen Künste mit Erstaunen bei dieser Gelegenheit vortragen sah.

Gar mancherlei Besuche beglückten und ersreuten mich in dem alten Gartenhause und dem daran wohlgelegenen, wissenschaftlich geordneten botanischen Garten. Madame Rodde, geborene Schlözer, die ich vor vielen Jahren bei ihrem Bater gesehen hatte, wo sie als das schönste, hoffnungsvollste Kind zur Freude des strengen, sast mißmuthigen Mannes glücklich emporwuchs. Dort sah ich auch ihre Büste, welche unser Landsmann Trippel surz vorher in Rom gearbeitet hatte, als Bater und Tochter sich dort besanden. Ich möchte wohl wissen, ob ein Abguß davon noch übrig ist und wo er sich sindet; er sollte vervielsältigt werden: Bater und Tochter verdienen, daß ihr Andensen erhalten bleibe. Bon Both und Gemahlin aus Rostock, ein werthes Chepaar, durch Herrn von Preen mir näher verwandt und bekannt, brachten mir eines Natur- und Nationaldichters, T. G. Babst, Produktionen, welche sich neben den Arbeiten seiner Gleichbürtigen gar wohl und löblich ausnehmen. Höchst

schatbar sind seine Gelegenheitsgedichte, die uns einen altherkönnmlichen Zustand in sestlichen Angenblicken neubelebt wieder darstellen. Graf Paar, Adjutant des Fürsten von Schwarzenberg, dem ich in Carlsbad mich streundschaftlich verbunden hatte, versicherte mir durch unerwartetes Erscheinen und durch sortgesetzte vertrauliche Gespräche seine unverbrüchliche Neigung. Anton Prokesch, gleichsalls Adjutant des Fürsten, ward mir durch ihn zugeführt. Beide, von der Hahnemann'schen Lehre durchdrungen, auf welche der herrliche Fürst seine Hossmung gesetzt hatte, machten mich damit umständlich bekannt, und mir schien daraus hervorzugehen, daß wer auf sich selbst ausmerksam einer angemessenen Diät nachlebt, bereits jener Wethode sich undewußt annähert.

Herr von der Malsburg gab mir Gelegenheit ihm für so manches aufklärende Vergnügen und tiesere Einsicht in die spanische Literatur zu danken. Ein Fellenbergischer Sohn brachte mir die menschenfreundlich bildenden Bemühungen des Vaters deutlicher zu Sinn und Seele. Frau von Helwig, geborene von Imhoff, erweckte durch ihre Gegenwart angenehme Erinnerungen früherer Verhältnisse, so wie ihre Zeichnungen bewiesen, daß sie auf dem Grund immer fortbaute, den sie in Gesellschaft der Kunstsreunde vor Jahren in Weimar gelegt hatte. Graf und Gräsin Hopfgarten, so wie Förster und Frau brachten mir persönlich die Versicherung bekannten und unbekannten treuen Antheils an meinem Dasehn. Geheimer Rath Rudolphi von Verlin so wie Prosessor Weißgingen allzu schnell vorüber, und doch war ihre kurze Gegenwart mir zur ausnunternden Besehrung.

Für unsern Kreis erwarteten wir zu dieser Zeit Herrn Generalsuperintendenten Röhr. Welche große Vortheile durch ihn für uns sich bereiteten, war gleich bei seinem Eintritt zwar nicht zu berechnen, aber doch
voranszusehen. Mir kam er zur glücklichen Stunde: seine erste geistliche Handlung war die Taufe meines zweiten Enkels, dessen unentwickeltes
Wesen mir schon manches Gute vorzudenten schien. Geheimer Hofrath
Blumenbach und Familie erfreuten uns einige Tage durch ihre Gegenwart; er immer der heitere, umsichtige, kenntniskeiche Mann von unerloschenem Gedächtniß, selbstständig, ein wahrer Repräsentant der großen
gelehrten Anstalt, als deren höchst bedeutendes Mitglied er so viele Jahre
gewirkt hatte. Die lieben Verwandten, Nath Schlosser und Gattin, von
Frankfurt am Main komment, hielten sich einige Tage bei uns auf, und tas vieljährig thätige freundschaftliche Verhältniß konnte sich durch persönliche Gegenwart nur zu höherem Vertrauen steigern. Geheimer Rath Wolf belebte die gründlichen literarischen Studien durch seinen belehrenden Widerspruchsgeist, und bei seiner Abreise traf es sich zufällig, daß er den nach Halle berusenen Dr. Reisig als Gesellschafter mit dahin nehmen konnte, welchen jungen Mann ich nicht allein um meinetwillen sehr ungern scheiden sah. Dr. Küchelbecker von Petersburg, von Duandt und Gemahlin, von Arnim und Maler Auhl brachten durch die interessanschlieben lluterhaltungen große Mannichsaltigkeit in unsere geselligen Tage.

Von Seiten unserer fürstlichen Familie erfreute uns tie Gegenwart Herzog Vernhards mit Gemahlin und Nachkommenschaft; fast zu gleicher Zeit aber sollten durch eine unglückliche Beschädigung unserer Frau Großherzogin, indem sie bei einem unversehenen Ausgleiten den Arm brach, die sämmtlichen Ihrigen in Kummer und Sorgen versetzt werden.

Nachträglich will ich noch bemerken, daß Ende Septembers die Nevolution in Portugal ausbrach; daß ich perfönlich einem Geschäft entging, dessen Uebernahme bei großer Verantwortlichkeit mich mit unübersehbarem Verdruß bedrohte.

## 1821.

Zu eigenen Arbeiten fant sich manche Veranlassung. Vieljährige Neigung und Freundschaft bes Grasen Brühl verlangte zu Eröffnung bes neuen Berliner Schauspielhauses einen Prolog, ber benn wegen brüngender Zeit gleichsam aus dem Stegreise ersunden und ausgeführt werden nuchte. Die gute Wirkung war auch mir höchst ersreulich: denn ich hatte die Gelegen-beit erwünscht gesunden, dem werthen Verlin ein Zeichen meiner Theilnahme an bedeutenden Epochen seiner Zustände zu geben.

Ich faste darauf die Paralipomena wieder an. Unter dieser Rubrit verwahre ich mir verschiedene Futterale, was noch von meinen Gedichten ungedruckt oder ungesammelt vorhanden sehn mag. Sie zu ordnen, und da viel Gelegenheitsgedichte darunter sind, sie zu commentiren pflegte ich von Zeit zu Zeit, indem eine solche Arbeit in die Länge nicht anziehen kann.

And zahme Lenien brachte ich zusammen; benn ob man gleich

feine Dichtungen überhaupt nicht burch Verdruß und Widerwärtiges ent stellen soll, so wird man sich doch im einzelnen manchmal Luft machen; von kleinen auf diese Weise entstehenden Productionen sonderte ich die lästlichsten und stellte sie in Pappen zusammen.

Schon seit einigen Jahren hatte mich bie Wolfenbildung nach Howart beschäftigt, und große Vortheile bei Naturbetrachtungen gewährt. Ich schrieb ein Ehrengebächtnist in vier Strophen, welche bie Hauptworte seiner Terminologie enthielten; auf Ansuchen Londoner Freunde sodann noch einen Eingang von brei Strophen, zu besserer Bollständigkeit und Verdeutlichung bes Sinnes.

Pord Byrons Invective gegen die Edinburger, die mich in vielsachem Sinne interessirte, fing ich an zu übersetzen, doch nöthigte mich die Unkunde der vielen Particularien bald inne zu halten. Desto leichter schrieb ich Gedichte zu einer Sendung von Tischbeins Zeichnungen, und eben derzeleichen zu Landschaften nach meinen Stizzen radirt.

Hierauf ward mir das unerwartete Glück Ihro des Großfürsten Nicolaus und Gemahlin Alexandra kaiserliche Hoheit, im Geleit unserer gnädigsten Herrschaften bei mir in Haus und Garten zu verehren. Der Frau Großfürstin kaiserliche Hoheit vergönnten einige poetische Zeilen in das zierlich prächtige Album verehrend einzuzeichnen.

Auf Anregung eines theilnehmenden Freundes suchte ich meine in Druck und Manuscript zerstreuten naturwissenschaftlichen Gedichte zusammen, und ordnete sie nach Bezug und Folge.

Endlich ward eine indische mir längst im Sinne schwebende von Zeit zu Zeit ergriffene Legende wieder lebendig, und ich suchte sie völlig zu gewältigen.

Gehe ich nun von der Poesie zur Presa hinüber, so habe ich zu erzählen, daß die Wanderjahre neuen Antheil erregten. Ich nahm das Manuscript vor, aus einzelnen zum Theil schon abgedruckten kleinen Erzählungen bestehend, welche durch Wanderungen einer bekannten Gestalt verknüpft, zwar nicht aus Sinem Stück, aber doch in Sinem Sim er scheinen sollten. Es war wenig daran zu thun, und selbst der wider strebende Gehalt gab zu neuen Gedanken Anlass und ernntthigte zur Aus führung. Der Truck war mit Januar angesangen und in der Hälfte Mai beendigt.

Runft unt Alterthum III. Bant 2. heft behandelte man gu

gleicher Zeit, und legte darin manches nieder was gebildeten Freunden angenehm fenn sollte.

Sonderbar genug ergriff mich im Borübergehen der Trieb am vierten Bande von Dichtung und Wahrheit zu arbeiten; ein Drittheil davon ward geschrieben, welches freilich einladen sollte das übrige nachzubringen. Besonders ward ein angenehmes Abenteuer von Lili's Geburtstag mit Neigung hervorgehoben, anderes bemerkt und ausgezeichnet. Doch sah ich mich bald von einer solchen Arbeit, die nur durch liebevolle Berstraulichkeit gelingen kann, durch anderweitige Beschäftigung zerstreut und abgelenkt.

Einige Novellen wurden projectirt, die gefährliche Nachläffigkeit, verderbliches Zutrauen auf Gewohnheit, und mehr dergleichen ganz einfache Lebensmomente, aus herkömmlicher Gleichgültigkeit heraus = und auf ihre bedeutende Höhe hervorgehoben.

In der Mitte Novembers ward an der Campagne von 1792 angefangen. Die Sonderung und Berknüpfung des Borliegenden erforderte alle Aufmerksamkeit; man wollte durchaus wahr bleiben und zugleich den gebührenden Euphemismus nicht verfäumen. Kunst und Alterthum III. Band 3. Heft verfolgte gleichfalls seinen Weg; auch leichtere Bemühungen, wie etwa die Borrede zum deutschen Gil-Blas, kleinere Biographien zur Trauerloge, gelangen freundlich in ruhigen Zwischenzeiten.

Bon außen, auf mich und meine Arbeiten bezüglich, erschien gar manches Angenehme. Sine llebersetzung von Howards Ehrengedächteniß zeigte mir, daß ich auch den Sinn der Engländer getroffen und ihnen mit der Hochschätzung ihres Landsmannes Freude gemacht. Dr. Noehden, bei dem Museum in London angestellt, übersetzte commentirend meine Abhandlung über da Binci's Abendmahl, die er in trefslicher Ausgabe auf daß zierlichste gebunden übersendet. Rameau's Neffe wird in Paris übersetzt und einige Zeit für das Original gehalten; und so werden auch meine Theaterstücke nach und nach übertragen. Meine Theilnahme an fremder wie an deutscher Literatur fann ich solgendermaßen bewähren.

Man erinnert sich welch ein schmerzliches Gefühl über die Freunde der Dichtkunst und des Genusses an derselben sich verbreitete, als die Bersönlichkeit des Homer, die Einheit des Urhebers jener weltberühmten Gedichte, auf eine so fühne und tüchtige Weise bestritten wurde. Die gebiltete Menschheit war im tieksten ausgeregt, und wenn sie schon die

Gründe des höchst bedeutenden Gegners nicht zu entkräften vermochte, so kennte sie dech den alten Sinn und Trieb, sich hier nur Eine Anelle zu denken, weher so viel Köstliches entsprungen, nicht ganz bei sich auslöschen. Tieser Kamps währte nun schon über zwanzig Jahre und es war eine Unwälzung der ganzen Weltgesinnung nöthig, um der alten Verstellungsart wieder einigermaßen Luft zu machen.

Aus dem Zerftörten und Zerftösten wünschte die Mehrheit der classisch Gebildeten sich wieder herzustellen, aus dem Unglauben zum Glauben, aus dem Sondern zum Vereinen, aus der Kritik zum Genuß wieder zu gelangen. Eine frische Jugend war herangewachsen, unterrichtet wie tebenslustig; sie unternahm mit Muth und Freiheit den Vortheil zu gewinnen, dessen wir in unserer Jugend auch genossen hatten, ohne die schärsste Untersuchung selbst den Schein eines wirksamen Ganzen als ein Ganzes gelten zu lassen. Die Jugend liebt das Zerstückelte überhaupt nicht, die Zeit hatte sich in manchem Sinne kräftig hergestellt, und so fühlte man schon den frühern Geist der Versöhnung wiederum walten.

Schubarths Iveen über Homer wurden laut; seine geistreiche Behandlung, besonders die herausgehobene Begünstigung der Trojaner,
erregten ein neues Interesse und man fühlte sich dieser Art die Sache
anzusehen geneigt. Ein englischer Auffatz über Homer, worin man auch
die Sinheit und Untheilbarkeit jener Gedichte auf eine freundliche Beise
zu behaupten suchte, kam zu gelegener Zeit, und ich, in der Ueberzeugung
daß, wie es ja dis auf den heutigen Tag mit solchen Werken geschieht, der
letzte Nedacteur und sinnige Abschreiber getrachtet habe ein Ganzes nach
seiner Fähigkeit und Ueberzeugung herzustellen und zu überliesern, suchte
den Auszug der Isias wieder vor, den ich zu schnellerer Uebersicht der
felben vor vielen Jahren unternommen hatte.

Die Fragmente Phaëthons, von Nitter Hermann mitgetheilt, erregten meine Productivität. Ich studirte eilig manches Stück des Euripides, um mir den Sinn dieses außerordentlichen Mannes wieder zu vergegenwärtigen. Prosessor Göttling übersetzte die Fragmente, und ich beschäftigte mich lange mit einer möglichen Ergänzung.

Aristophanes von Boß gab uns nene Ansichten und ein frisches Interesse an dem seltsamsten aller Theaterdichter. Plutarch und Appian werden studirt, dießmal um der Triumphzüge willen, in Absicht Mantegna's Blätter, deren Darstellungen er offenbar aus den Alten geschöpft,

besser würdigen zu können. Bei diesem Anlaß ward man zugleich in ben höchst wichtigen Ereignissen und Zuständen der römischen Geschichte hin und her gesührt. Von Knebels llebersetzung des Lucrez, welche nach vielsfältigen Studien und Bemühungen endlich heranskam, nöthigte zu weiteren Betrachtungen und Studien in demselben Felde; man ward zu dem hohen Stande der römischen Cultur ein halbes Jahrhundert vor Christi Geburt und in das Verhältniß der Dichts und Redefunst zum Kriegssund Staatswesen genöthigt. Dionys von Halikarnaß konnte nicht versämmt werden, und so reizend war der Gegenstand, daß mehrere Freunde sich mit und an demselben unterhielten.

Nun war der Antheil an der englischen Literatur durch vielsache Bücher und Schriften, besonders auch durch die Hüttnerschen höchst insteressanten handschriftlichen Berichte von London gesendet, immer lebendig erhalten. Lord Byrons früherer Kampf gegen seine schwachen und unswürdigen Recensenten brachte mir die Namen mancher seit dem Ansange des Jahrhunderts merkwürdig gewordenen Dichter und Prosassen vor die Seele, und ich las daher Jacobsens biographische Chrestomathie mit Ausmerksamseit, um von ihren Zuständen und Talenten das Genauere zu ersahren. Lord Byrons Maxino Faliero, wie sein Mansred, in Dörings Uebersetzung, hielten uns jenen werthen außerordentlichen Mann immer vor Augen. Kenilworth von Walter Scott, statt vieler andern seiner Romane aufmerksam gelesen, ließ mich sein vorzügliches Talent, Historisches in lebendige Anschauung zu verwandeln, bemerken, und überhaupt als höchst gewandt in dieser Dicht- und Schreibart anerstennen.

Unter Vermittlung des Englischen, nach Anleitung des werthen Professor Kosegarten, wandte ich mich wieder eine Zeit lang nach Indien. Durch seine genaue Uebersetzung des Ansangs von Megha-Duta kam dieses unschätzbare Gedicht mir wieder lebendig vor die Seele, und gewann ungemein durch eine so treue Annäherung. Auch Nasa studirte ich mit Bewunderung und bedauerte nur, daß bei uns Empfindung, Sitten und Tensweise so verschieden von jener östlichen Nation sich ausgebildet haben, daß ein so bedeutendes Werf unter uns nur wenige, vielleicht nur Leser vom Fache sich gewinnen möchte.

Von spanischen Erzeugnissen nenne ich zuwörderst ein bedeutendes Werk: Spanien und Die Revolution. Ein Gereister, mit ben

Sitten der Halbinsel, den Staats, Hof- und Finanzverhältnissen gar wohl bekannt, eröffnet uns methodisch und zuverlässig wie es in den Jahren, wo er selbst Zeuge gewesen, mit den innern Berhältnissen ausgesehen, und giebt uns einen Begriff von dem was in einem solchen Lande durch Unmälzungen bewirft wird. Seine Art zu schanen und zu denken sagt dem Zeitgeist nicht zu; daher secretirt dieser das Buch durch ein underbrüchtiches Schweigen, in welcher Art von Inquisitionseensur es die Dentschen weit gebracht haben.

Zwei Stilde von Calberon machten mich sehr glücklich: ber absurdeste Gegenstand in Aurora von Copacabana, der vernunft= und naturgemäßieste, die Tochter der Luft, beide mit gleichem Geist und überschwenglichem Talent behandelt, daß die Macht des Genies in Beherrschung alles Widersprechenden daraus aufs frästigste hervorleuchtet, und den hohen Werth solcher Productionen doppelt und dreisach beurfundet.

Eine spanische Blumenlese, durch Gefälligkeit des Herrn Perthes erhalten, war mir höchst erfreulich; ich eignete mir daraus zu, was ich vermochte, obgleich meine geringe Sprachkenntniß mich dabei manche Hinsberung erfahren ließ.

Ans Italien gelangte nur wenig in meinen Kreis. Ilbegonda von Groffi erregte meine ganze Aufmerkfamkeit, ob ich gleich nicht Zeit gewann öffentlich tarüber etwas zu fagen. Hier sieht man die mannichsfaltigste Wirksamkeit eines vorzüglichen Talents, das sich großer Ahnsherren rühmen kann, aber auf eine wundersame Weise. Die Stanzen sind ganz vortrefflich, der Gegenstand modern unerfreulich, die Aussührung höchst gebildet nach dem Charakter großer Vorgänger: Tasso's Ansmuth, Ariosts Gewandtheit, Tante's widerwärtige, oft abscheuliche Großsheit, eins nach dem andern wickelt sich ab. Ich mochte das Werk nicht wieder lesen, um es näher zu beurtheilen, da ich genug zu thun hatte die gespensterhaften Ungeheuer, die mich bei der ersten Lesung verschüchterten, nach und nach aus der Einbildungskraft zu vertilgen.

Desto willsommener blieb mir Graf Carmagnola, Tranerspiel von Manzoni, einem wahrhaften, tlar auffassenben, innig durchdringenden, menschlich fühlenden, gemüthlichen Tichter.

Bon ber neuern beutschen Literatur burfte ich wenig Kenntnis nehmen; meist nur was sich unmittelbar auf mich bezog, konnte ich in meine

übrige Thatigfeit mit aufnehmen. Baupers Grundzüge einer beutschen theoretisch-praktischen Poetik brachten mich mir selbst entgegen und gaben mir, wie aus einem Spiegel, zu manchen Betrachtungen Anlag. 3ch faate mir: Da man ja bod jum Unterrichte ber Jugend und jur Einleitung in eine Sprache Chrestomathien anwendet, so ift es gar nicht iibel gethan sich an einen Dichter zu halten, ber mehr aus Trieb und Schicffal benn aus Wahl und Borfat bahin gelangt felbst eine Chrestomathie zu fenn: benn ba findet sich im ganzen boch immer ein aus bem Studium vieler Vorgänger gebildeter Sinn und Gefdmad. Diefes befdräuft feineswegs ben jungern Mann, ber einen folden Bang nimmt, iontern nöthigt ihn, wenn er sich lange genug in einem gewissen Kreise eigensinnig umber getrieben hat, zum Ausflug in bie weite Welt und in Die Ferne ber Zeitalter, wie man an Schubarth feben kann, ber fich eine gange Beile in meinem Begirk aufhielt, und fich badurch nur geftartt fand nunmehr tie schwierigsten Probleme tes Alterthums anzugreifen und eine geiftreiche Lösung zu bewirken. Dem guten Zauper fagte ich manches mas ihm förderlich febn konnte, und beantwortete feine Aphorismen, Die er mir im Manuscript zusendete, mit furgen Bemerkungen, für ihn und andere nicht ohne Nuten.

Die Neigung, womit Dr. Kannegießer meine Harzreise zu entziffern suchte, bewog mich in meine früheste Zeit zurückzugehen und einige Anfschliffe über jene Spoche zu geben.

Ein Manuscript aus dem fünfzehnten Jahrhundert, die Legende der heiligen Dreikönige ins Mährchenhasteste dehnend und ausmalend, hatte mich, da ich es zufällig gewann, in manchem Sinne interessirt. Ich beschäftigte mich danit, und ein geistreicher junger Mann, Dr. Schwah, mochte es übersetzen. Dieses Studium gab Anlaß zu Betrachtung, wie Mährchen und Geschichten epochenweise gegen und durch einander arbeiten, so daß sie schwer zu sondern sind, und man sie durch ein weiteres Trennen nur weiter zerstört.

Jetesmal bei meinem Aufenthalt in Böhmen bemühte ich mich einigersmaßen um Geschichte und Sprache, wenn auch nur im allgemeinsten. Dießmal las ich wieder Zacharias Theobalbus' Hussitenkrieg und ward mit Stransky respublica Bohemiae, mit der Geschichte des Berfassers selbst und dem Werthe des Werks, zu Vergnügen und Beslehrung näher bekannt.

Durch die Ordnung der akademischen Bibliothet zu Iena wurde auch eine Sammlung sliegender Blätter des sechzehnten Jahrhunderts dem Gebrauch zugänglich: einzelne Nachrichten, die man in Ermangelung von Zeitungen dem Publicum mittheilte, wo man unmittelbar mit dem ursprünglichen Factum genauer bekannt wurde als jetzt, wo jedesmal eine Partei uns dassenige mittheilt, was ihren Gesinnungen und Absichten gemäß ist; wesihalb man erst hinterdrein die Tagesblätter mit Nutzen und wahrer Einsicht zu lesen in den Fall kommt.

Die unschätzbare Boisseré'sche Sammlung, die uns einen neuen Begriff von früherer niederdeutscher Kunstmalerei gegeben, und so eine Lücke in der Kunstgeschichte ziemlich ausgefüllt hat, sollte denn auch durch trefsliche Steindrücke dem Abwesenden bekannt und der Ferne sogleich angelockt werden, sich diesen Schätzen persönlich zu nähern. Strixner, schon wegen seiner Münchener Arbeiten längst gerühnt, zeigte sich auch hier zu seinem großen Bortheil; und obgleich der auffallende Werth der Originalbilder in glänzender Färdung besteht, so lernen wir doch hier den Gedanken, den Anstruck, die Zeichnungen und Zusammensetzungen kennen, und werden, wie mit den oberdeutschen Künstlern durch Kupferstiche und Holzschnitte, so hier durch eine neuersundene Nachbildungsweise auch mit den bisher unter uns kaum genannten Meistern des sünszehnten und sechsechnten Jahrhunderts vertraut. Ieder Kupferstichsammler wird sich diese Heise gern auschaffen, da in Betracht ihres innern Werthes der Preis sür mäßig zu achten ist.

So erschienen uns denn auch die Hamburger Steinbrücke, meist Porsträts, in Vortrefflichkeit von zusammen lebenden und arbeitenden Künstlern unternommen und ausgeführt. Wir wünschen einem jeden Liebhaber Glück zu guten Abdrücken derselben.

Vieles andere was die Zeit hervorbrachte, und was wohl für gränzenlos angesprochen werden kann, ist an anderm Orte genannt und gewürdigt.

Nun wollen wir noch einer eigenen Bemühung gedenken, eines Weimarisch-lithographischen Heftes mit erklärendem Text, das wir unter dem Titel einer Pinakothek herausgaben. Die Absicht war manches bei uns vorhandene Mittheilungswerthe ins Publicum zu bringen. Wie es aber auch damit mochte beschaffen senn, dieser kleine Versuch erwarb sich zwar manche Gönner, aber wenig Käufer, und ward nur langsam und

im stillen fortgesetzt, um den wackern Künstler nicht ohne Uebung zu lassen und eine Technik lebendig zu erhalten, welche zu fördern ein jeder Ort, groß oder klein, sich zum Vortheil rechnen sollte.

Nun aber brachte die Aupferstecherkunst nach langem Erwarten uns ein Blatt von der größten Bedeutung. Hier wird uns in schönster Klarbeit und Reinlichseit ein Bild Raphaels überliefert, aus den schönsten Bünglingsjahren; hier ist bereits so viel geleistet als noch zu hoffen. Die lange Zeit, welche der überliefernde Kupferstecher Longhi hierauf verwendet, muß als glücklich zugebracht angesehen werden, so daß man ihm den dabei errungenen Gewinn gar wohl gönnen mag.

Von Berlin kamen uns fast zu gleicher Zeit Musterblätter für Fabriscanten und Handwerker, die auch wohl einem jeden Künstler höchst willskommen seine nuößten. Der Zweck ist erel und schön, einer ganzen großen Nation das Gesühl des Schönen und Reinen auch an unbelebten Formen mitzutheilen; daher ist an diesen Mustern alles musterhaft, Wahl der Gegenstände, Zusammenstellung, Folge und Bollständigkeit — Tugenden welche zusammen, diesem Ansange gemäß, sich in den zu wünschenden Heften immer mehr offenbaren werden.

Nach so trefslichen ins Ganze reichenden Arbeiten darf ich wohl eines einzelnen Blattes gedenken, was sich zunächst auf mich bezieht, doch als Kunstwerf nicht ohne Berdienst bleibt; man verdankt es der Bemühung, welche sich Dawe, ein englischer Maler, bei seinem längern hiesigen Aufenthalt um mein Porträt gegeben; es ist in seiner Art als gelungen anzusprechen, und war es wohl werth in England sorgfältig gestochen zu werden.

In die freie Welt wurden wir durch Landschaftszeichnungen des Herrn Davit Heß aus Zürich hinausgeführt. Eine sehr schön colorirte Uquatintenfolge brachte uns auf den Weg über den Simplon, ein Koloffalban, ter zu seiner Zeit viel Redens machte.

In ferne Regionen versetzten uns die Zeichnungen zu des Prinzen von Neuwied Durchlaucht Brasilianischer Reise: das Bunderssame der Gegenstände schien mit der fünftlerischen Darstellung zu wetteifern.

Noch einer Künstlerei muß ich gedenken, die aber als räthselhaft jeden guten erfinderischen Kopf in Anspruch nahm und beunruhigte: es war die Ersindung eine Kupsertasel nach Belieben größer oder kleiner

abzudrucken. Ich sah bergleichen Probeblätter bei einem Reisenden, der solche so eben als eine große Seltenheit von Paris gebracht hatte, und man mußte sich, ungeachtet der Unwahrscheinlichkeit, doch bei näherer Untersuchung überzeugen: der größere und kleinere Abdruck seben wirklich als Eines Ursprungs anzuerkennen.

Um nun auch von der Malerei einiges Bedeutende zu melden, fo versehlen wir nicht zu eröffnen, bag, als auf höhere Beranlaffung bem talentreichen Sauptmann Raabe nach Italien bis Neapel zu gehen Mittel gegonnt waren, wir ihm ben Auftrag geben fonnten, verschiedenes zu copiren, welches zur Gefchichte bes Colorits merkwürdig und für biefen wichtigen Kunfttheil felbst förderlich werden möchte. Was er während seiner Reise geleistet und ins Vaterland gesendet, so wie bas nach Bollendung feiner Wanderschaft Mitgebrachte, war gerade ber lobenswürdige Beitrag, den wir wünschten. Die Aldobrandinische Hochzeit in ihrem neuesten Buftante, Die unschätzbaren Tängerinnen und Bacchischen Centauren, von beren Geftalt und Zusammensetzung man allenfalls im Norden burch Murferstiche unterrichtet wird, sab man jetzt gefärbt, und konnte auch bier den großen antiken Geschmacksinn freudig bewundern. Solche Bemühung wollte freilich Deutschen, von modernem Irrfal befangenen Runftjungern nicht einsichtig werden; weschalb man denn sowohl sich selbst als den verständigen Künstler zu beruhigen wußte.

Ungenähert dem antiken Sinne erschien uns darauf Mantegna's Triumphzug abermals höchst willkommen: wir ließen, gestützt auf den eigenhändigen Aupferstich des großen Künstlers, das zehnte hinter den Triumphwagen bestimmte Blatt in gleicher Art und Größe zeichnen, und brachten dadurch eine höchst lehrreich abgeschlossene Folge zur Anschauung.

Mit größter Sorgfalt in Zeichnung und Farbe nachgebildete Copien alter Glasmalereien ber St. Gereonsfirche in Köln setzen jedermann in Berwunsterung, und gaben einen merkwürdigen Beleg, wie sich eine aus ihren ersten Stementen auftretende Kunft zu Erreichung ihrer Zwecke zu benehmen gewußt.

Underes dieser niederdeutschen Schule, weiter herauftommend und ausgedildeter, ward uns durch die Freundlichkeit des Boisserée'schen Kreises zu Theil; wie uns denn auch später von Cassel ein neueres zu dem Alten zurücktrebendes Kunftbemühen vor Augen kam, drei singende Engel von Ruhl, welche wir wegen aussichtlicher Genanigkeit besonderer Ausmertsamkeit werth zu achten Ursache hatten.

Im Gegensatz jedoch von dieser strengen sich selbst retardirenden Kunst kam uns von Antwerpen ein lebenslustiges Gemälde, Rubens als Jüngling, von einer schönen stattlichen Frau dem alternden Lipsins vorgestellt, und zwar in dem unverändert aus jener Zeit her verbliebenen Zimmer, worin dieser auf seine Weise vorzügliche Mann als Revisor der Plantinischen Officin gearbeitet hatte.

Unmittelbar stimmte hierzu eine Copie nach den Söhnen Rubens in Dresten, welche Gräfin Julie von Egloffstein vor kurzem lebhaft und glücklich vollendet hatte. Wir bewunderten zu gleicher Zeit ihr höchst geübtes und ausgebildetes Talent in einem Zeichenbuche, worin sie Freunscesporträte, so wie landschaftliche Familiensitze mit so großer Gewandtheit als Natürlichkeit eingezeichnet.

Entlich fam auch mein eigenes stockendes Talent zur Sprache, indem bedeutende und werthe Sammler etwas von meiner Hand verlangten, denen ich denn mit einiger Schen willsahrte, zugleich aber eine ziemliche Anzahl von mehr als gewohnt reinlichen Blättern in Einen Band vereinigte: es waren die vom Jahre 1810, wo mich zum letztenmal der Trieb, die Natur nach meiner Art auszusprechen, Monate lang belebte; sie dursten für mich, des sonderbaren Umstands halber, einigen Werth haben.

In Bezug auf die Baufunst verhielt ich mich eigentlich nur historisch, theoretisch und fritisch. Oberhaudirecter Condrah, gründlich, gewandt, so thätig als geistreich, gab mir Kenntniß von den bei uns zu unternehmenden Bauten, und das Gespräch darüber war mir höchst förderlich. Wir gingen manche bedeutende Kupserwerse zusammen durch, das neue von Turand: Partie graphique des Cours d'Architecture, an kurz vergangene Zeit erinnernd, Richardson: The New Vitruvius Britannicus, und im Enzelnen die stets musterhaften Zierrathen Albertollis und Moreau's.

Höchst vollkommen in diesem Fache war eine Zeichnung, mir von Berlin durch das Wohlwollen des Herrn Theaterintendanten zugesendet, die Decoration innerhalb welcher bei Cröffnung des Theaters der von mir versäßte Prolog gesprochen worden.

Boisserée's Abhandlung über den Kölner Dom rief mich in frühere Jahrhunderte zurück; man bedurfte aber das Manuscript eher als mir lieb war, und der mit augenblicklichem Interesse angesponnene Faden der

Reflexionen zerriß, bessen so eifriges Anknüpfen jedoch manchen Zufälligkeiten unterworfen sehn möchte.

Hatte man nun dert die altdeutsche Baukunst auf ihrem höchst geregelten Gipfel erblickt, so ließen andere Darstellungen, wie zum Beispiel die alten Baudenkmale im österreichischen Kaiserthume, nur eine beim Hergebrachten ins Willkürliche auslausende Kunst sehen.

An eine gute Zeit dieser Banart erinnerte jedoch eine uralte jüdische Shnagoge in Eger, einst zur christlichen Capelle umgewandelt, jest verwaist vom Gottesdienste des alten und neuen Testaments. Die Jahrzahl einer alten hebräischen Inschrift hoch am Pfeiler war selbst einem durchreisenden studirten Juden nicht zu entzissern. Dieselbe Zweideutigkeit, welche sowohl die Jahres als Bolkszahlen der Hehrärt höchst unsicher läst, waltet auch hier, und hieß uns von fernerer Untersuchung abstehen.

In ter Plastik zeigte sich auch einige Thätigkeit, wenn nicht im Bielen, boch im Bedeutenden: einige Büsten in Ghps und Marmor vom Hofbildhauer Kansmann erhalten Beifall, und eine kleinere Medaille mit Serenissimi Bild in Paris zu fertigen ward besprochen und berathen.

Theorie und Aritik, auch sonstiger Einfluß versolgte seinen Gang, und nichte bald im Engeren, bakt im Breiteren. Ein Auffatz des Weimarischen Kunstscrundes für Berlin, Kunstschulen und Akademien betreffend, ein anderer auf Museen rücksichtlich, nach Ueberzeugung mitgetheilt, wenn auch nicht aller Orten mit Billigung aufgenommen; eine Abhandlung über den Steindruck, die Meister solcher Kunst belobend, ihnen gewiß erfreulich: alles dieses zeugte von dem Ernst, womit man das Heil der Kunst von seiner Seite zu fördern mannichsaltig bedacht war.

Eine sehr angenehme Unterhaltung mit auswärtigen Freunden gewährte, durch Bermittlung von Aupferstichen, manche Betrachtung über Conception, höhere so wie technische Composition, Ersinden und Gestendmachen der Motive. Der hohe Werth der Aupferstecherkunst in diesem historischen Sinne ward zugleich hervorgehoben und sie für ein Glückgehalten.

Die Musik versprach gleichfalls in meinem hänslichen Kreise sich wieder zu heben. Alexandre Boucher und Frau, mit Violine und Harse, setzten zuerst einen kleinen Kreis versammelter Freunde in Verwunderung und Erstaunen, wie es ihnen nachher mit unserm und dem so großen und an alles Treffliche gewöhnten Berliner Publicum gelang. Director

Chermeins und feiner Gattin mufikalisch-productive und ausführende Talente mirften zu wiederholtem Genuf, und in der Balfte Mai konnte ichon ein größeres Concert gegeben werden. Recitation und rhythmischen Bortrag zu vernehmen und anzuleiten, war eine alte nie ganz erstorbene Leibenschaft. Zwei entschiedene Talente Dieses Fraches, Gräfin Julie Galoffstein und Fräulein Abele Schopenhauer, ergötzten sich den Berliner Prolog verzutragen, jede nach ihrer Weise, jede die Poesie burchbringend und ihrem Charafter gemäß in liebensmürdiger Berichiedenheit barftellend, Durch die kenntnifreiche Sorgfalt eines längst bewährten Freundes, Sofrath Rodlit, fam ein bedachtsam geprüfter Streicher'icher Flügel von Leinzig an: gludlicherweise! benn bald barauf brachte und Zelter einen bochfte Bermunderung erregenden Zögling, Felix Mentelefohn, beffen unglaubliches Talent wir ohne eine folche vermittelnde Mechanik niemals bätten gewahr werden können. Und so kam benn auch ein großes bedeutentes Concert zu Stande, mobei unfer nicht genug zu preisender Capellmeifter hummel sich gleichfalls hören ließ, ber fobann auch von Zeit zu Zeit burch bie merkwürdigften Ausübungen ben Besitz bes vorzüglichen Inftrumentes ins Unschätzbare zu erheben verftand.

Ich wende mich zur Naturforschung, und da habe ich vor allem zu sagen, daß Purkinje's Werk über das Sehen in subjectiver Hinsicht mich besonders aufregte. Ich zog es aus und schrieb Noten dazu, und ließ, in Absicht Gebrauch davon in meinen Heften zu machen, die beigefügte Tafel copiren, welche mühsame und schwierige Arbeit der genaue Künstler gern unternahm, weil er in früherer Zeit durch ähnliche Erscheinungen geängstigt worden, und nun mit Vergnügen ersuhr, daß sie als natursgemäß keinen krankhaften Zustand andeuteten.

Da auf dem reinen Begriff vom Trüben die ganze Farbenlehre beruht, indem wir durch ihn zur Anschauung des Urphänomens gelangen, und durch eine vorsichtige Entwickelung desselben und über die ganze sichtbare Welt ausgeklärt sinden, so war es wohl der Mühe werth sich umzuschen, wie die verschiedenen Völker sich hierüber ausgedrückt, von wo sie ausgegangen und wie sie, roher oder zarter, in der Beziehung sich näherer oder entsernterer Analogien bedient. Man suchte gewisse Wiener Trinksläfer habhaft zu werden, auf welchen eine trübe Glasur das Phänomen schöner als irgendwo darstellte.

Berschiedenes Chromatische murte zum vierten Sefte aus früheren

Vapieren hervergesucht, Bernardinus Telesius sowohl überhaupt als besonders ber Farbe wegen studirt. Seebecks Vorlesung über die ungleiche Erregung der Wärme im prismatischen Sonnenbilde war höchst willstemmen, und die früheren eigenen Vorstellungen über diese merkwürdigen Erscheinungen erwachten wieder.

Hofmechanicus Körner beschäftigte sich Flintglas zu sertigen, stellte in seiner Werkstatt nach französischen Vorschriften ein Instrument auf zu den sogenannten Polarisationsversuchen; das Resultat derselben war, wie man sich schon lange belehrt hatte, kümmerlich, und merkwürdig genug, daß zu gleicher Zeit eine Fehde zwischen Viot und Arago laut zu werden aussing, worans sir den Wissenden die Nichtigkeit dieser ganzen Lehre noch mehr an den Tag kam.

Herr von Henning von Berlin besuchte mich; er war in die Farbenlehre, dem zusolge was ich mit ihm sprach, vollkommen eingeweiht, und zeigte Muth öffentlich derselben sich anzunehmen. Ich theilte ihm die Tabelle mit, worans hervorgehen sollte, was für Phänomene und in welcher Ordnung man bei einem chromatischen Vortrag zu schauen und zu beachten habe.

In der Kenntniß der Oberfläche unseres Erdbodens wurden wir sehr gefördert durch Graf Sternbergs Flora der Borwelt, und zwar deren erstes und zweites Stück. Hierzu gesellte sich die Pflanzenkunde von Rhode in Breslan. Auch des Urstiers, der aus dem Haßleber Torsbruch nach Iena gebracht und dort aufgestellt wurde, ist wohl als eines der neuesten Zeugnisse der frühern Thierzestalten hier zu erwähnen. Das Archiv der Urwelt hatte schon eines gleichen gedacht, und mir ward das besondere Bergnissen, mit Herrn Körte in Halberstadt bei dieser Gelegenheit ein früheres freundliches Verhältniß zu erneuen.

Die Absicht Kefersteins, einen geologischen Atlas für Deutschland herauszugeben, war mir höchst erwünscht; ich nahm eifrig Theil daran und war gern, was die Färbung betrifft, mit meiner Neberzengung beiräthig. Leider konnte durch die Gleichgültigkeit der aussührenden Techniker gerade dieser Hauptpunkt nicht ganz gelingen. Wenn die Farbe zu Darstellung wesentlicher Unterschiede dienen soll, so müßte man ihr die größte Aufmerksamkeit widmen.

Die Marienbader Gebirgsarten sammelte man mit Sorgfalt; in Jena geordnet wurden sie dann versuchsweise dem Publicum mitgetheilt,

sowohl um mich selbst bei Wiederkehr eines Anhaltens zu versichern, als auch Nachfolgern bergleichen an die Hand zu geben. Sartorius übersgab dem Ienaischen Museum eine Folge der Gebirgsarten, von der Rhön sich herschreibend, als Beleg zu seiner dem Bulcan gewidmeten Albandlung.

Auch in diesem Jahre lenfte ich die Ausmerksamkeit meiner schlesischen Freunde auf den Brieborner gegliederten Sandstein, oder wie man diese wundersame Gebirgsart nennen will, so wie auf die in früherer Zeit häusigen, aber nicht erkannten Bligröhren bei Massel, an einem endlichen Gelingen nicht verzweiselnd.

Im allgemeinsten wurde ich gefördert durch d'Aubuisson de Voisin & Geognofie und durch Sorriots Höhencharte von Europa.

Meteorologie wart fleißig betrieben; Professor Bosselt that tas seinige; Conducteur Schrön bildete sein Talent immer mehr aus; Hosmechanicus Körner war in allen technischen Vorrichtungen auf das sorgfältigste behülflich, und alles trug bei die Absichten und Anordnungen res Fürsten möglichst zu befördern. Sine Instruction sür die fänuntlichen Veobachter im Großherzogthum ward aufgesetzt, neue Tabellen gezeichnet und gestochen. Die atmosphärischen Veobachtungen in der Mitte Aprils waren merkwürdig, so wie der Höherauch vom 27. Juni. Der junge Preller brachte meine Wolfenzeichnungen ins Neine, und damit es an keinerlei Beobachtungen sehlen möge, beauftragte man den Ienaischen Thürmer, auf gewisse Meteore ausmerksam zu sehn. Indessen gaben die Tittmar'schen Prophezeiungen viel zu reden, woraus aber weder Nutzen noch Beisall hervorging.

Wollte man ausstührlicher von ter Belvedere'schen Thätigkeit in der Pflanzencultur sprechen, so müßte man hiezu ein eigenes Heft verwenden. Erwähnt seh nur daß ein Palmenhaus zu Stande kam, welches zugleich dem Kenner genügen und den Geschmack eines jeden Besuchenden befriedigen nuß. Das entgegengesetzte Ende der tropischen Begetation gaben getrocknete Pflanzeneremplare von der Insel Melville, welche durch Kunnner und Dürftigkeit sich besonders auszeichneten und das letzte Berschwinden einer übrigens bekannten Begetation vor's Auge setzten. Der Klotz eines beschädigten und wieder zusammen gewachsenen Baumstammes gab zu manchen Untersuchungen über die Wiederherstellungstraft der Natur Anlas.

In Iena fing der botanische Garten an sich neubelebt zu zeigen; der demselben vorgesetzte Hosfrath Boigt, ingleichen der dabei angestellte Kunst gärtner Baumann machten eine Reise nach Berlin, woher sie nicht ohne Bortheil für sich und die Anstalt zurücksehrten.

Ich sieß mir angelegen seyn die beiden Bände zur Naturwiffenschaft und Morphologie durch das vierte Sest abzuschließen, und behielt nech so viel Verrath übrig, um auch wohl ein solgendes vorzubereiten.

### 1822.

Zur altrentschen Baukunft, zu Prüfung ihres Charafters durch Schätzung ihres Sinnes, zum Begriff der Zeit, worin sie entstand, führten mich zwei bedeutende Werke. Mollers deutsche Baudenkmale, deren erstes Heft nun geschlossen, lagen uns vor. Nach mehreren Probedrücken erschien anch das erste Heft des Boisseréschen Domwerks. Ein großer Theil des Textes, den ich vorher im Manuscript studirt hatte, lag bei, nur die Ueberzeugung bestätigte sich, daß zu richtiger Einsicht in dieser Sache Zeit, Religion, Sitte, Kunstsolge, Bedürsnift, Anlage der Jahrschunderte, wo diese Bauart überschwenglich ausgedehnt in Anwendung blühte, alles zusammen als eine große, sebendige Einheit zu betrachten seh. Wie sich nun an das Kirchthum auch das Nitterthum anschloß, zu anderem Bedürsniß in gleichem Sinne, wollte ebennäßig wohl erzwogen sehn.

Die Plastit brachte wenig, aber Bedeutendes. Die kleinere Medailte mit Serenissimi Vild und der Inschrift: Doctarum frontium praemia, ward in Paris von Barre geschnitten. Ein kleiner Bachus von Bronze, ächt autik und von der größten Zierlichkeit, ward mir durch die Geneigtheit des Herrn Major von Staff. Er war auf dem Feldzuge nach Italien durch Wälschland dis nach Calabrien gekennnen, und hatte manches hübsche Kunstwert anzuschaffen Gelegenheit. Meine Borliebe für solche Werke kennend, verehrte er mir das kleine Bild, welches, wie ich es ansehe, mich zu erheitern geeignet ist. Tischbein, aus alter guter Neigung, überraschte mich durch eine Gemme mit Storch und Fuchs, die Arbeit roh, Gedanke und Composition ganz vortressssich.

Ich erhalte Howards The Climate of London, zwei Bande. Poffelt

schreibt eine Recensien. Die inländischen Bevbachtungen gehen nach allen Rubriken fort und werden regelmäßig in Tabellen gebracht. Inspector Bischos von Dürrenberg dringt auf vergleichende Barometerbeobachtungen, renen man entgegen fommt. Zeichnungen der Wolkengestalten wurden gesammelt, mit Ausmerksamkeit fortgesetzt. Beobachten und Ueberlegen geben gleichen Schrittes, dabei wird durch symbolisch-graphische Darstellung der gleichsörmige Gang so vieler, wo nicht zu sagen aller Barometer, deren Beobachtungen sich von selbst parallel stellten, zum Anlaß, eine tellurische Ursache zu sinden und das Steigen und Fallen des Duecksilbers innerhalb gewisser Gränzen einer stätig veränderten Anziehungskraft der Erde zuzuschreiben.

Bei meinem riefmaligen Aufenthalt in Böhmen ward die geologische Sammlung ber Marienbader Gegend wieder aufgenommen und vervollständigt, in Bezug auf die Acten und bas in ben Druck gegebene Berzeichniß. In einem Schranke wurden folche wohlgeordnet bei ber Abreise Dr. Seidler übergeben, als Grundlage für fünftige Naturforscher. Das Tepeler Museum verehrt mir schönen Kalkschiefer mit Fischen und Pflanzen von der Herrschaft Walsch. Angenehmes und lehrreiches Einiprechen tes Beren von Buch. In Eger traf ich ben für Naturfunde aufmerkfamen Berrn Rath Grüner beschäftigt, eine uralte, foloffale Eiche, tie quer über bas Flugbett im Tiefen gelegen hatte, hervorzichen zu lassen. Die Rinde war völlig braunkohlenartig. Sodann besuchten wir den ehemaligen Kalkbruch von Dölit, wo der Mammuthszahn sich berfdrieb, Der lange Zeit als merkwürdiges Erbstück ber besitzenden Familie forgfältig aufbewahrt, nunmehr für bas Prager Mufeum bestimmt wurde. 3d ließ ihn abgießen, um ihn zur näbern Untersuchung an Herrn b'Alton mitzutheilen.

Mit turchreisenten Fremten wurde tas Gesammelte betrachtet, wie auch ber problematische Kammerberg wieder besucht. Bei allem tiesem war Dlasts Naturgeschichte von Böhmen förderlich und behülflich.

Herr von Eschwege kommt aus Brasilien, zeigt Juwelen, Metalle unt Gebirgsarten vor. Serenissimus machen bedeutenden Ankauf. Bei dieser Gelegenheit wird mir die Edelsteinsammlung übergeben, welche früher aus der Brückmann'schen Erbschaft erkauft wurde. Mir war höchst interessant, eine solche von einem frühern passionirten Liebhaber und für seine Zeit treuen und umsichtigen Kenner zusammengestellte Folge zu

revidiren, das später Acquirirte einzuschalten und dem Ganzen ein fröhliches Anschen zu geben. Sine Zahl von 50 rohen Demantkrystallen, merk würdig einzeln, noch mehr der Reihe nach betrachtet, jetzt von Herrn Soret nach ihrer Gestaltung beschrieben und geordnet, gab mir eine ganz neue Ansicht über dieses merkwürdige und höchste Naturerzeugnis. Ferner theilte Herr von Eschwege brasilianische Gebirgsarten mit, die abermals bewiesen, daß die Gebirgsarten der neuen Welt mit denen der alten in der ersten Urerscheinung vollkommen übereinstimmen; wie denn auch sowohl seine gedruckten als handschriftlichen Bemerkungen hierilber dankenswerthen Aufschluß verleihen.

Zur Pflanzenkunde verfertigte ich das Schema zur Pflanzencultur im Großherzogthum Weimar. Ein wunderbar gezeichnetes Buchenholz gewann ich als pathologisches Phänomen. Ein gespaltener Klotz war es von einem Buchstamme in welchem sich entdeckte, daß vor mehreren Jahren die Ninde regelmäßig mit einem eingeschnittenen Krenze bezeichnet worden, welches aber vernarbend überwachsen in den Stamm eingeschlossen, sich nunmehr in der Spaltung als Form und Abdruck wiederholt.

Das Verhältniß zu Ernst Meher gab mir neues Leben und Ansregung. Das Geschlecht Juneus, von demselben näher bestimmt und durchgeführt, brachte ich mir mit Beihülse von Host: Gramina Austriaca zur Anschauung.

Und so muß ich noch zum Schluß eines riesenhaften Cactus melocactus, von Herrn Andreä zu Frankfurt gesendet, dankbar erwähnen.

Für das Allgemeine erschienen mehrere bebeutende Werke. Die große naturgeschichtliche Karte von Wilbrand und Ritgen, in Bezug auf das Element des Wassers und auf Bergeshöhe, wie sich die Organisation überall verhalte. Ihr Werth ward sogleich anerkannt, die schöne augenställige Darstellung an die Wand geheftet, zum täglichen Gebrauch vorgezeigt und commentirt in geselligen Verhältnissen, und immersort studirt und benutzt.

Refersteins geognostisches Deutschland war in seiner Fortsetzung gleichfalls sehr förrerlich, und wäre es bei genauerer Färbung nech mehr gewesen. Man wird sichs in solchen Källen noch öfter wiederholen missen, daß da wo man durch Farben unterscheiden will, sie doch auch unterscheidbar sehn sollten.

Das vierte Seft meiner morphologischen und naturwissenschaftlichen

Bemühungen ward forgfältig durchdacht und ausgeführt, da mit ihm die beiden Bände für dießmal geschlossen senn follten.

Die Geschichte ber burch Ueberlieferung nachgewiesenen Beränderungen ber Erdoberfläche von Herrn von hoff gab neuen Reiz. hier liegt ein Schatz, zu welchem man immer etwas hinzuthun möchte, indem man sich daran bereichert.

Ich erhielt zu Anfrischung ber Berg= und Gesteinlust bebeutende Pflanzenabdrücke in Kohlenschiefer durch den forgfältigen und diesen Studien ergebenen Rentamimann Mahr. Fichtelbergische Mineralien erhalte ich von Redwitz, manches andere von Throl, wogegen ich den Freunden verschiedenes zusende. Herr Soret vermehrt meine Sammlung durch manches Bedeutende, sowohl aus Savohen als aus der Insel Elba und ferneren Gegenden. Seine krystallographische Kenntniß war höchst förderlich in Bestimmung der Diamanten und anderer näher zu bezeichnenden Mineralien; wobei er denn die von ihm in Druck versaßten Aufsätze willig mittheilte und besprach.

Im Chromatischen ward mir großer Gewinn, indem endlich die Hossening erschien, daß ein Ihngerer die Pflicht über sich nehmen wolle dieses wichtige Capitel durchzusühren und durchzusechten. Herr von Henning besuchte mich und brachte höchst glücklich gerathene entoptische Gläser, auch schwarze Glasspiegel mit, welche verbunden durchaus alle wünschenswerthen Phänomene ohne viel weitere Umständlichkeit vor die Augen bringen. Die Unterhaltung war leicht; er hatte das Geschäft durchdrungen, und manche Frage, die ihm übrig blieb, konnte ich ihm gar bald beantworten. Er erzählte von seinen Verlesungen, wie er es damit gehalten, und zu denen er mir schon die Einleitung mitgetheilt. Wechselseitig tauschte man Ansicht und Bersniche; einen ältern Auffatz über Prismen in Verbindung mit Linsen, die man im disherigen Vortrag zu falschen Zwecken angewendet, überlieferte ich ihm, und er dagegen regte mich an, die chromatischen Ucten und Papiere nunmehr volltommener und sachgemäßer zu ordnen. Dieses alles geschah im Herbst und gab mir nicht wenig Vernhigung.

Ein entoptischer Apparat war für Berlin eingerichtet und fortgesenbet, indessen die einfachen entoptischen Gläser mit schwarzen Glasspiegeln auf einen neuen Weg leiteten, die Entdeckungen vermehrten, die Ansicht erweiterten, und sodann zu der entoptischen Sigenschaft des schmelzenden Gifes Gelegenheit gaben.

Die Farbentabelle wurde revidirt und abgedruckt; ein höchst forgfättiges Inftrument, die Phänomene der Lichtpolarisation nach französischen Grundsätzen sehen zu lassen, ward bei mir aufgestellt, und ich hatte Gelegenheit dessen Bau und Leistung vollkommen kennen zu lernen.

In der Zoologie förderte mich Carns von den Urtheisen des Schalen und Knochengerüftes, nicht weniger eine Tabelle, in welcher die Filiation fämmtlicher Wirbelverwandlungen anschanlich verzeichnet war. Hier empfing ich nun erst den Lohn für meine früheren allgemeinen Bemühungen, indem ich die von mir nur geahnte Aussichtung bis ins Einzelne vor Augen sah. Ein Gleiches ward mir, indem ich d'Altens frühere Arbeit über die Pferde wieder durchnahm, und sodann durch dessen Werf über die Faulthiere und die Dischautigen belehrt und erfreut wurde.

Der hinter dem Ettersberg im Torfbruche gefundene Urstier beschäftigte mich eine Zeit lang. Er ward in Jena aufgestellt, möglichst restaurirt und zu einem Ganzen verbunden. Dadurch sam ich wieder mit einem alten Wohlwollenden in Berührung, Herrn Dr. Körte, der mir bei dieser Gelegenheit manches Angenehme erwies.

Heinroths Anthropologie gab mir Aufschlüffe über meine Berfahrungsart in Naturbetrachtungen, als ich eben bemüht war mein naturwissenschaftliches Heft zu Stande zu bringen.

Herr Burkinge besuchte uns und gewährte einen entschiedenen Begriff von merkwürdiger Perfönlichkeit und unerhörter Anstrengung und Aufsopferung.

Indem ich zu meiner eigenen Aufklärung Kunckels Glasmacherkunft, die ich bisher in düsterem Borurtheil und ohne wahre Schätzung
betrachtet hatte, genaner zu kennen und anschaulicher zu machen wünschte,
hatte ich manche Communication mit Herrn Prosessor Döbereiner, welcher
mir die neuesten Erfahrungen und Entdeckungen mittheilte. Gegen Ende
bes Jahrs kam er nach Weimar, um vor Serenissimo und einer gebilbeten Gesellschaft die wichtigen Bersuche galvanisch-magnetischer wechselseitiger Einwirkung mit Augen sehen zu lassen und erklärende Bemerkungen
anzuknüpfen, die bei kurz vorher erfreuendem Besuche des Herrn Prosessor
Dersted nur um desto erwünschter sehn mußten.

Bas gesellige Mittheilungen betrifft, war bieses Jahr unserm Kreise

gar wohl gerathen. Zwei Tage der Woche waren bestimmt unsern gnädigsten Herrschaften bei mir einiges Bedeutende vorzulegen und darüber die nöthigen Auftsärungen zu geben. Hierzu fand sich denn jederzeit neuer Anlaß, und die Mannichfaltigkeit war groß, indem Altes und Neues, Aunstreiches und Wissenschaftliches jederzeit wohl ausgenommen wurde. Jeden Abend fand sich ein engerer Kreis bei mir zusammen, unterrichtete Personen beiderlei Geschlechts; damit aber auch der Antheil sich erweitere, setzte man den Dienstag sest, wo man sicher war eine gute Gesellschaft an dem Theetisch zusammen zu sehen; auch vorzügliche Geist und Herz erquickende Musses won Zeit zu Zeit vernommen. Gebildete Engländer nahmen an diesen Unterhaltungen Theil, und da ich außerdem gegen Mittag gewöhnlich Fremde auf kurze Zeit gern annahm, so blied ich zwar auf mein Haus eingeschränkt, doch immer mit der Außenwelt in Berührung, vielleicht inniger und gründlicher, als wenn ich mich nach außen bewegt und zerstreut hätte.

Ein junger Bibliothek = und Archivsverwandter macht ein Repertorium über meine fämmtlichen Werke und ungedruckten Schriften, nachdem er alles sortiet und geordnet hatte.

Bei dieser Gelegenheit sand sich auch ein vorläusiger Versuch die Chronik meines Lebens zu redigiren, der bisher vermißt war, wodurch ich mich ganz besonders gefördert sah. Ich seite gleich darauf mit neuer Lust die Arbeit fort, durch weitere Aussührung des Einzelnen.

Van Bree aus Antwerpen sendete seine Hefte zur Lehre der Zeichenfunst. Tisch beins Homer VII. Stück kam an. Die große Masse lithographischer Zeichnungen von Strixner und Piloth sonderte ich nach Schulen und Meistern, wodurch denn die Sammlung zuerst wahrhaften Werth gewann. Steindrücke von allen Seiten dauerten fort, und brachten manches gute Bild zu unserer Kenntniß. Einem Freund zu Liebe erklärte ich ein paar problematische Kupfer, Polidors Manna und ein Tizianisches Blatt, Landschaft, St. Georg mit dem Drachen und der ausgesetzen Schönheit. Mantegna's Triumphzug ward fernerweit redigirt.

Maler Kolbe von Duffelvorf stellte hier einige Arbeiten aus, und vollendete verschiedene Porträte; man freute sich diesen wackern Mann, den man schon seit den Weimarischen Kunstausstellungen gekannt, nunnichr persönlich zu schätzen und sich seines Talents zu freuen. Gräfin Inlie Eglofistein machte bedeutende Vorschritte in der Kunst. Ich ließ rie Radirungen nach meinen Sfizzen austuschen und ausmalen, um sie an Freunde zu überlassen.

Meners Kunftgeschichte ward schließlich nundirt und dem Druct angenähert. Dr. Carus gab einen sehr wohlgedachten und wohlge fühlten Auffat über Landschaftsmalerei in dem schönen Sinne seiner eigenen Productionen.

### Rebe

bei

# Cröffnung des neuen Bergbaues gu Ilmenau,

am 24. Februar 1784.

Nach einer alten löblichen Gewohnheit feierten die hiefigen Bergleute riesen Tag. Sie zogen versammelt zu dem Gottesdienste mit stiller Hoffmung und frommen Wünschen, daß dereinst die Borsicht an diesen Ort das Leben und die Freude voriger Zeiten wieder zurückstühren werde. Heute aber kommen sie mit herzlicher Munterkeit und einem fröhlichen Zutrauen, und zu dem angenehmsten Gange abzuholen; sie sinden und bereit und eine Anzahl sür den Bergdau wohlgesinnter Männer hier verssammelt, die und auf diesem Wege zu begleiten geneigt sind. Ich freue mich mit einem jeden, der heute sich zu freuen die nächste Ursache hat, ich danke einem jeden, der an unserer Freude auch nur entsernteren Antheil nimmt.

Denn endlich erscheint der Augenblick, auf den diese Stadt schon beinahe ein halbes Jahrhundert mit Berlangen wartet, dem ich selbst seit acht Jahren, als so lange ich diesen Landen angehöre, mit Sehnsucht entgegensehe. Das Fest, das wir heute seiern, war einer der ersten Wünsche unseres gnädigsten Herrn bei dem Antritte Seiner Regierung, und wir freuen uns um des guten Herrn, so wie um des gemeinen Besten willen, daß auch dieser Sein Bunsch endlich zur Ersüllung kommt.

Wer die Uebel kennt, welche den ehemaligen Bergbau zu Grunde gerichtet, wer von den Hindernissen nur einen Begriff hat, die sich bessen Wiederaufnahme entgegen setzten, sich gleichsam als ein neuer Berg auf unser edles Flöt häuften und, wenn ich so sagen darf, es in eine noch größere Tiefe drückten: der wird sich nicht wundern, daß wir nach so

vielen eifrigen Bemilhungen, nach so manchem Answarde erst heute zu einer Handlung schreiten, die zum Wohl dieser Stadt und dieser Gegend nicht frühe genug hätte geschehen können; er wird sich vielmehr wundern, daß es schon heute geschieht. Denn wie viele sind nicht, die es sür ummöglich gehalten haben, daß man dieses Werf wieder werde aufnehmen, daß man diesen Bergbau wieder in Umtrieb werde setzen können! Und nicht ganz ohne Wahrscheinlichseit. Denn belebte unsern gnädigsten Herrn nicht ein anhaltender, unermüdeter Eiser für jede nützliche Anstalt, hätten die höchsten Herren Theilhaber durch eine gefällige Beistimmung das Geschäft nicht erleichtert, wären die Kunstwerständigen, die wir um Nath gefragt, nicht so ausgestärte und gleich Freunden an dem Werfe theilnehmende Männer, wäre man durch Verzögerungen ermiddet worden: so könnten wir unsern Weg auch gegenwärtig noch nicht zusammen antreten.

Doch Glüd auf! wir eilen einem Plate gu, ben unfere Borfahren fich ichon außerseben batten, um baselbst einen Schacht niederzubringen. Richt weit von dem Orte, ben sie erwählten, an einem Bunkte, ber durch tie Sorgfalt unferes Gefcomorenen bestimmt ift, benken wir heute einzuschlagen und unfern neuen Johannisschacht zu eröffnen. Wir greifen ihn mit Beiftimmung ber verständigften Renner aller Zeiten an, und befolgen einen durch Jahrhunderte vernachläffigten guten Rath. Denn man fab von jeher, felbst ba noch bas Sturmheider Werk im Umtriebe mar, Diesen Schacht für entbehrlich an; man wollte mit bemfelben bem Flötze in einem tiefern Bunkte beikommen, ben alten Bergbau, ber fehlerhaft aus bem Höchsten ins Tieffte ging, verbessern und ihm Dauer auf die Folge geben. Auch als bas Sturmheiber Werk fich seinem Untergange näherte, erkannte man biefen Schacht für bas einzige Rettungsmittel bes ohne Rettung verlovenen Werkes. Nunmehr aber, da wir jene erfoffene abgebaute Tiefen dem Waffer und ber Finfterniß auf immer überlaffen, foll er uns zu einem neuen frischen Felde führen, wo wir gewisse unangetastete Reich= thümer zu ernten hoffen können.

Laffen Sie uns also die geringe Deffnung, die wir heute in die Oberfläche der Erde machen werden, nicht mit gleichgültigen Augen ansfehen; laffen Sie uns die ersten hiebe der Keilhaue nicht als eine undesdeutende Ceremonie betrachten. Rein, wir wollen vielmehr, die Wichtigsteit dieser Handlung lebhaft empfindend, uns herzlich freuen, daß wir bestimmt waren sie zu begehen und Zeugen derselben zu sehn.

Dieser Schacht, ben wir heute eröffnen, soll die Thüre werden, durch die man zu den verborgenen Schätzen der Erde hinabsteigt, durch die jene tiesliegenden Gaben der Natur an das Tageslicht gefördert werden sollen. Wir selbst können noch, wenn es uns Gott bestimmt hat, da auf- und niederfahren, und das was wir uns jetzt nur im Geiste vorstellen, mit der größten Freude vor uns sehen und betrachten. Glück auf also, daß wir so weit gekommen sind!

Run seh aber auch unsere Vorsicht und unser Eifer bei dem Angriffe Des Werks bem Muthe gleich, mit welchem wir bazu geben. Denn es ift gewiß, daß nunmehr die Schwierigkeiten der Ausführung uns erst fühlbar werben muffen. Ich bin von einem jeden, der bei der Sache angestellt ift, überzenat, daß er das Seine thun wird. Ich erinnere also niemand mit weitläufigen Worten an seine Pflicht; ich schildere nicht das Unbeil, bas nachläffige und untreue Beamten bem alten Werke zugezogen haben. 3ch will und kann bas Befte hoffen. Denn welcher innere Trieb wird nicht aufgemuntert werben, wenn wir bebenken, bag wir im Stande find zum Wohl biefer Stadt, ja eines Theils Diefer Gegend, vieles mit leichter Mühe zu wirken, daß Glüd und Ruf eines fo vortrefflichen, fo vernachläffigten Werkes von unferem Betragen abhängt, und baf wir alle Bewohner ber Staaten unferes Fürsten, unfere Nachbarn, ja einen großen Theil von Deutschland zu Beobachtern und Richtern unserer Sandlungen haben werben. Laffen Sie uns alle Kräfte vereinigen, damit wir dem Bertrauen genugthun, das unser gnädigster Herr auf uns gesetzt hat, ber Zuversicht, womit so viele Gewerke eine ansehnliche Summe Geldes in unfere Sande legen! Möge sich zu diesem schönen und guten Zwecke bas ganze hiefige Bublicum mit uns vereinigen.

Ja, meine Herren, auch Sie werden es thun. Ein jeder Immenauer . Bürger und Unterthan kann dem aufzunehmenden Bergwerk nutzen und schaden. Jede neue Anstalt ist wie ein Kind, dem man mit einer geringen Wohlthat forthilft, für die ein Erwachsener nicht danken würde, und so wünsche ich, daß ein jeder die unsrige ansehen möge. Es thue ein jeder, auch der Geringste, dassenige was er in seinem Kreise zu deren Besörderung thun kann, und so wird es gut gehen. Gleich zu Ansange, jetzt, meine Herren, ist es Zeit dem Werke aufzuhelsen, es zu schützen, hindernisse aus dem Wege zu räumen, Missverständnisse aufzuklären, widrige Leidenschaften zu unterdrücken und dadurch zu dem gemeinen Besten

mitzuwirfen. Konunt vereinft der Bergdau zu einem lebendigern Umtrieb, wird die Bewegung und Nahrung radurch in diesen Gegenden stärker, erhebt sich Imenau wieder zu seinem alten Flor, so kann ein jeder, er seh wer er wolle, er habe viel oder wenig gethan, zu sich sagen: Auch ich bin nicht müßig geblieben, auch ich habe mich dieses Unternehmens, das nunmehr zu einer männlichen Stärke gereist ist, als es noch ein Kind war, liebreich angenommen, ich habe es nähren, schützen, erziehen helsen, und es wird nun zu meiner Frende auf die Nachkommenschaft dauern. Ja, möge uns diese Nachkommenschaft für das, was wir von heute an thun werden, segnen, und die Unsprigen dieses Segens genießen!

Und nun wollen wir nicht länger verweilen, sondern uns einem Orte, auf den alle unsere Wünsche gegenwärtig gerichtet sind, nähern, vorher aber noch in dem Hause des Herrn einkehren, des Gottes, der die Berge gegründet, die Schätze in ihre Tiefe verborgen, und dem Menschen den Verstand gegeben hat, sie an das Licht des Tages hervorzubringen. Lassen Sie ums ihn bitten, daß er unserem Vorhaben beistehe, daß er ums bis in die Tiefe begleite, und daß endlich das zweideutige Metall, das öfter zum Bösen als zum Guten angewendet wird, nur zu Seiner Ehre und zum Nutzen der Menschheit gefördert werde.

#### ReDe

jum feierlichen Unbenten

ter

## Durchlauchtigsten Gurftin und Eran Anna Amalia,

permittmeten

Bergogin ju Sadhen-Weimar und Gifenach, gebernen Bergogin von Braunichweig und guneburg 1807.

Wenn tas Leben ter Großen tieser Welt, so lange es ihnen von Gott gegönnt ist, tem übrigen Menschengeschlecht als ein Beispiel vorleuchten soll, tamit Stanthaftigkeit im Unglück und theilnehmentes Wirken im Glück immer allgemeiner werte, so ist tie Betrachtung eines bedeutenten vergangenen Lebens von gleich großer Wichtigkeit, indem eine kurzgefaste Uebersicht der Tugenden und Thaten einem jeden zur Nacheiserung, als eine große und unschäpkare Gabe, überliefert werden kann.

Der Lebenslauf ber Fürstin, beren Andenken wir heute feiern, verstient mit und vor vielen andern sich dem Gedächtniß einzuprägen, besonters derjenigen, die früher unter ihrer Regierung und später unter ihren immerfort landesmütterlichen Einstüssen manches Guten theilhaftig geworden, und ihre Huld, ihre Freundlichkeit perfönlich zu ersahren das Glück hatten.

Entsprossen aus einem Hause (1739, Oct. 24.), bas von den frühesten Boreltern an bedeutende, würdige und tapfere Uhnherren zählt; Nichte eines Königs, des größten Mannes seiner Zeit; von Jugend auf umgeben von Geschwistern und Verwandten, denen Großheit eigen war, die kaum ein ander Bestreben kannten, als ein solches, das ruhmvoll und auch der

Zukunft bewundernswirdig wäre; in der Mitte eines regen, sich in manchem Sinn weiter bildenden Hoses, einer Baterstadt, welche sich durch mancherlei Anstalten zur Cultur der Kunst und Wissenschaft auszeichnete, ward sie bald gewahr, daß auch in ihr ein solcher Keim liege, und freute sich der Ausbildung, die ihr durch die trefslichsten Männer, welche späterhin in der Kirche und im Reich der Gelehrsankeit glänzten, gegeben wurde.

Von vort wurde sie früh hinweg gerusen (1756) zur Berbindung mit einem jungen Fürsten, der mit ihr zugleich in ein heiteres Leben einzutreten, seiner selbst und der Bortheile des Glücks zu genießen begann. Ein Sohn entsprang 1757 aus dieser Bereinigung, auf den sich alle Freuden und Hoffmungen versammelten; aber der Bater sollte sich wenig an ihm und an dem zweiten gar nicht erfreuen, der erst nach seinem Tode ras Licht der Welt erblickte.

Bormünberin von Unmündigen (1758), selbst noch minderjährig, fühlte sie sich bei dem einbrechenden siebenjährigen Kriege in einer bedenklichen Lage. Als Reichssfürstin verpflichtet auf derzenigen Seite zu stehen, die sich gegen ihren großen Oheim erklärt hatte, durch die Nähe der Kriegswirfungen selbst gedrängt, fand sie eine Bernhigung in dem Besuch des großen heersührenden Königs. Ihre Provinzen ersuhren viel Ungemach, doch kein Berdeben erdrückte sie

Endlich zeigte sich ber erwünschte Frieden, und ihre ersten Sorgen waren die einer zwiefachen Mutter, für das Land und für ihre Söhne. Sie ermüdete nicht mit Geduld und Milte das Gute und Nüpliche zu befördern, selbst wo es nicht etwa gleich Grund fassen wollte. Sie erhielt und nährte ihr Volk bei anhaltender surchtbarer Hungersnoth (1772). Gerechtigkeit und freier Edelmuth bezeichneten alle ihre Regentenbeschlüsse und Anordnungen.

Sben so war im Innern ihre herzlichste Sorge auf die Söhne gewendet. Vortreffliche, verdienstvolle Lehrer wurden angestellt, wodurch sie zu einer Versammlung vorzüglicher Männer den Anlaß gab, und alles dassenige begründete, was später für diese besondere Land, ja für das ganze deutsche Vaterland so lebhaft und bedeutend wirste.

Alles Gefällige, was das Leben zieren kann, suchte sie sogleich, nach dem gegebenen Maß, um sich zu versammeln, und sie war im Begriff, mit Frende und Zutrauen das gewissenhaft Verwaltete ihrem Durchlauchtigsten Sohn (1774) zu übergeben, als das unerwartete Unglich des

Weimarischen Schloßbrandes die gehoffte Freude in Trauer und Sorgen verwandelte. Aber auch hier zeigte sie den eingeborenen Geist; denn unter großen Vorbereitungen zu Milderung so wie zu Benutzung der Folgen dieses Unglücks übergab sie ruhm= und ehrenvoll ihrem zur Volljährigkeit erwachsenen Erstgebornen die Regierung seiner väterlichen Staaten, und trat eine sorgenfreiere Abtheilung des Lebens an.

Ihre Regentschaft brachte rem Lante mannichsaltiges Glück, ja das Unglück selbst gab Anlaß zu Berbesserungen. Wer dazu sähig war nahm sie an. Gerechtigkeit, Staatswirthschaft, Polizei beseskigten, entwickelten, bestätigten sich. Ein ganz anderer Geist war über Hof und Stadt gestemmen. Bedeutende Fremde von Stande, Gelehrte, Künstler wirsten besuchent oder bleibend. Der Gebrauch einer großen Bibliothef wurde freigegeben, ein gutes Theater unterhalten, und die neue Generation zur Ansbildung des Geistes veranlaßt. Man untersuchte den Zustand der Alfadenie Iena. Der Fürstin Freigebigkeit machte die vorgeschlagenen Einsichtungen möglich, und so wurde diese Anstalt besestigt und weiterer Versbesserung fähig gemacht.

Mit welcher freudigen Empfindung nufte sie nun, unter den Händen ihres unermüteten Sohnes, selbst über Hoffnung und Erwartung alle ihre frühern Bünsche erfüllt sehen, um so mehr, als nach und nach aus der glücklichsten Eheverbindung eine würdige frohe Nachkommenschaft sich entwickelte!

Das ruhige Bewustsenn ihre Pflicht gethan, tas was ihr oblag, geleistet zu haben, begleitete sie zu einem stillen, mit Neigung gewählten Privatleben, wo sie sich, von Kunst und Wissenschaft so wie von der schönen Natur ihres ländlichen Aufenthalts umgeben, glücklich fühlte. Sie gesiel sich im Umgang geistreicher Personen und freute sich Verhältnisse tieser Art anzusnüpsen, zu erhalten und nützlich zu machen; ja es ist kein bedeutender Name von Weimar außgegangen, der nicht in ihrem Kreise früher oder später gewirtt hätte. So bereitete sie sich vor zu einer Reise jenseits der Alpen, um sür ihre Gesundheit Bewegung und ein milderes Klima zu nutzen (1788): denn furz vorher ersuhr sie einen Ansall, der das Ende ihrer Tage herbeizurusen schien. Aber einen höhern Genuß hoffte sie von dem Anschauen dessen, was sie in den Künsten so lange geahnt hatte, besenders von der Musses, von der Kebensansichten durch die

Befanntschaft edler und gebildeter Menschen, die jene glücklichen Wegenden als Einheimische und Fremde verherrlichten, und jede Stunde des Umgangs zu einem merkwürdigen Zeitmoment erhöhten.

Manche Frende erwartete sie nach ihrer Zurücktunft, als sie, mit mancherlei Schätzen der Kunst und der Erfahrung geschmückt, ihre häusliche Schwelle betrat. Die Bermählung ihres blühenden Enkels (1804) mit einer unwergleichlichen Prinzessin, die erwünschten ehelichen Folgen gaben zu Festen Anlaß, wobei sie sich des mit rathlosem Eiser, tiesem Kunstssum und wählendem Geschmack wieder aufgerichteten und ausgeschmückten Schlosses erfreuen konnte, und uns hoffen ließ, daß, zum Ersat für so manches frühe Leiden und Entbehren, ihr Leben sich in ein langes und ruhiges Alter verlieren würde.

Aber es war von bem alles Lenkenden anders vorgesehen. Hatte sie während bieses gezeichneten Lebensganges manches Ungemach tief empfunden, por Jahren den Berluft zweier tapfern Brüder, die auf Beereszügen ihren Tod fanden, eines britten, ber sich für andere aufopfernd, von den Fluthen verschlungen ward, eines geliebten entfernten Cohnes, fpater eines verehrten, als Gaft bei ihr einkehrenden Bruders und eines hoffnungsvollen lieblichen Urenkels, so hatte sie sich mit inwohnender Kraft immer wieder zu faffen und ben Lebensfaden wieder zu ergreifen gewußt. Aber in diesen letten Zeiten, ba ber unbarmherzige Rrieg, nachdem er unfer fo lange gefcont, und endlich und fie ergriff, ba fie, um eine berglich geliebte Jugend aus bem wilden Drange zu retten, ihre Wohnung verließ, eingebenk jener Stunden, als die Flamme fie aus ihren Zimmern und Salen verdrängte, nun bei biefen Gefahren und Befdmerben ber Reife, bei dem Unglück, das sich über ein hohes verwandtes, über ihr eigenes Sans verbreitete, bei bem Tobe bes letzten einzig geliebten und verehrten Bruders, in dem Augenblid, da fie alle ihre auf den festesten Besitz, auf wohl erworbenen Familienruhm gebauten jugendlichen Hoffnungen, Erwartungen von jener Seite verschwinden fah: ba scheint ihr Berg nicht länger gehalten und ihr muthiger Beift gegen ben Andrang irbifcher Kräfte bas Uebergewicht verloren zu haben. Doch blieb fie noch immer fich felbst gleich, im Neußern ruhig, gefällig, annuthig, theilnehmend und mittheilend, und niemand aus ihrer Umgebung konnte fürchten, fie fo geschwind aufgelöst zu feben. Sie zanderte, sich für frank zu erklären; ihre Krantheit war fein Leiben, fie schied aus ber Gesellschaft ber Ihrigen (1807. April 10.1, wie sie gelebt hatte. Ihr Tod, ihr Berlust sollte nur schwerzen als nothwendig, unvermeidlich, nicht durch zufällige, bängliche, angstrolle Nebenumstände.

Und wem von uns ift in gegenwärtigen Augenblicken, wo die Erinenerung vergangener Uebel, zu der Furcht vor zufünftigen gesellt, gar manches Gemüth beängstigt, nicht ein solches Bild standhaft ruhiger Ergebung tröstlich und aufrichtend! Wer von uns darf sagen: Meine Leiden waren so groß als die ihrigen! Und wenn jemand eine solche traurige Vergleichung anstellen könnte, so würde er sich an einem so ershabenen Beispiele gestärft und erquickt fühlen.

Ja! — wir kehren zu unserer ersten Betrachtung zurück — bas ist ter Borzug ebler Naturen, daß ihr Hinscheiten in höhere Regionen segnend wirkt, wie ihr Verweilen auf der Erde; daß sie uns von dorther gleich Sternen entgegenleuchten, als Richtpunkte, wohin wir unsern Lauf bei einer nur zu oft durch Stürme unterbrochenen Fahrt zu richten haben; daß diejenigen, zu denen wir uns als zu Wohlwollenden und Hilfreichen im Leben hinwendeten, nun die sehnsuchtsvollen Blicke nach sich ziehen, als Bollendete, Selige.

### Rebe

### jum Undenfen bes eblen

# Dichters, Bruders und Freundes Wieland,

am 18. Februar 1813.

Durchlauchtigster Protector, Sehr ehrwürdiger Meister, Berehrungswürdigste Anwesende!

Db es gleich bem Einzelnen unter keiner Bedingung geziemen will. alten ehrwürdigen Gebränden fich entgegen zu stellen und bas, mas unsere weisen Vorfahren beliebt und angeordnet, eigenwillig zu verändern, fo würde ich boch, stände mir der Zauberstab wirklich zu Gebote, ben bie Muse unserm abgeschiedenen Freunde geistig anvertrant, ich würde diese ganze düstere Umgebung augenblicklich in eine heitere verwandeln. Dieses Finstere mußte sich gleich vor Ihren Augen erhellen, und ein festlich geschmückter Saal mit bunten Teppiden und munteren Kränzen, so froh und klar als das Leben unferes Freundes, follte vor Ihnen erscheinen. Da möchten die Schöpfungen feiner blühenden Phantafie Ihre Augen, Ihren Geift anziehen, ber Dihmp mit seinen Göttern, eingeführt burch Die Mufen, geschmuckt durch die Grazien, follte zum lebendiger Jeuguis bienen, daß berjenige, ber in so heiterer Umgebung geleb', und biefer Beiterkeit gemäß auch von uns geschieben, unter bie glücklichsten Menschen zu gablen und keineswegs mit Rlage, sondern mit Ausbruck der Freude und bes Jubels zu bestatten fen.

Was ich jedoch den äußern Sinnen nicht darstellen kann, sey den innern dargebracht! Uchtzig Jahre! wie viel in wenigen Sylben! — Wer von uns wagt es in der Geschwindigkeit zu durchlaufen und sich zu

vergegenwärtigen, mas fo viele Jahre, wohl angewandt, bedeuten? Wer von uns möchte behaupten, daß er den Werth eines in jedem Betracht vollständigen Lebens sogleich zu ermessen und zu schätzen wisse?

Begleiten wir unfern Freund auf bem Stufengange seiner Tage, sehen wir ihn als Anaben, Jüngling, Mann und Greis, so finden wir, daß ihm das ungemeine Glud zu Theil ward, die Blüthe einer jeden Diefer Jahrszeiten zu pflücken; benn auch das hohe Alter hat feine Blüthe. und auch dieser auf das heiterste sich zu freuen war ihm gegönnt. wenig Monate find es, als die verbundenen Brüder ihre geheimnikvolle Sphinr für ihn mit Rosen befranzten, um auszudrücken, baf wenn Anafreon, ber Greis, feine erhöhte Sinnlichkeit mit leichten Rosenzweigen au schmilden unternahm, die sittliche Sinnlichkeit, die gemäßigte, geist= reiche Lebensfreude unseres Edlen einen reichen, gedrängt gewundenen Kranz verdiene. Wenige Wochen sind es, daß dieser treffliche Freund noch un= fern Zusammenkunften nicht nur beiwohnte, sondern auch in ihnen thätig wirkte. Er hat seinen Ausgang aus bem Irbischen burch unfern Kreis hindurch genommen; wir waren ihm auch noch zuletzt die Nächsten, und wenn bas Baterland so wie bas Ausland sein Andenken feiert, wo sollte bieß früher und fräftiger geschehen als bei uns!

Den ehrwürdigen Geboten unserer Meister habe ich mich daher nicht entziehen dürsen, und spreche in dieser angesehenen Versammlung zu seinem Andenken um so lieber einige Worte, als sie flüchtige Vorläuser sehn können dessen, was künftig die Welt, was unsere Verdrüberung für ihn thun wird. Diese Gesinnung ist's, diese Absicht, um derentwillen ich mir ein geneigtes Gehör erbitten darf; und wenn daszenige, was ich mehr aus einer fast vierzig Jahre geprüften Neigung, als aus rednerischer Ueberslegung, keineswegs in gehöriger Verbindung, sondern vielmehr in kurzen Sähen, ja sprungweise vortrage, weder des Geseierten noch der Feiernden würdig erscheinen dürste, so muß ich bemerken, daß hier nur eine Vorarbeit, ein Entwurf, ja nur der Inhalt, und wenn man will, Marginalien eines künftigen Werks zu erwarten sehen. Und so werde denn ohne weiteres Zaudern zu dem uns so lieben, werthen, ja heiligen Gegenstand geschritten!

Wieland mar in ber Nahe von Biberach, einer kleinen Reichsftadt in Schmaben, 1733 geboren. Sein Bater, ein evangelischer Geiftlicher, gab ihm eine forgfältige Erziehung und legte bei ihm ben erften Grund

Der Schultenntniffe. Sierauf ward er nach Alofter Bergen an ber Elbe gesendet, wo eine Erziehungs und Lehranftalt, unter ber Aufsicht bes mahrhaft frommen Abtes Steinmetz, in gutem Rufe ftand. Bon ta begab er fich auf bie Universität zu Tübingen; sobann lebte er einige Zeit als Hauslehrer in Bern, ward aber bald nach Zürich zu Bodmer gegogen, ben man in Sudbentschland, wie Gleim nachher in Nordbeutsch= land, Die Bebamme bes Genie's nennen konnte. Dort überließ er fich gang ber Luft, welche bas Gelbsthervorbringen ber Jugend verschafft, wenn das Talent unter freundlicher Anleitung fich ausbildet, ohne daß Die höhern Forderungen ber Kritik babei zur Sprache kommen. Doch entwuchs er bald jenen Berhältniffen, kehrte in feine Baterftadt zurück und ward von nun an sein eigener Lehrer und Bildner, indem er auf bas raftloseste seine literarisch-poetische Neigung fortsetzte. Die mechanischen Amtsgeschäfte eines Borftebers ber Kanzlei raubten ihm zwar Zeit, aber nicht Luft und Muth, und damit ja fein Beift in fo engen Berhältniffen nicht verfühmmerte, wurde er bem in ber Nähe begüterten Grafen Stadion, furfürstlich Mainzischem Minister, bekannt. In Diesem angesehenen, wohleingerichteten Saufe wehte ihn zuerst die Welt- und Hofluft an; innere und äußere Staatsverhältniffe blieben ihm nicht fremt, und ein Gonner für bas ganze Leben ward ihm ber Graf. Hierburch blieb er bem Kurfürsten von Mainz nicht unbekannt, und als unter Emmerich Joseph die Afademie zu Erfurt wieder belebt werden follte, fo berief man unfern Freund babin und bethätigte badurch bie buldfamen Gesinnungen, welche sich über alle driftlichen Religionsverwandten, ja über die ganze Menschheit vom Anfange des Jahrhunderts her verbreiteten.

Er konnte nicht lange in Erfurt wirken, ohne ber Herzogin Megentin von Weimar bekannt zu werden, wo ihn der für alles Gute so thätige Carl von Dalberg einzusühren nicht ermangelte. Ein auslangend bistens der Unterricht ihrer fürstlichen Söhne war das Hauptaugenmerk einer zärtlichen, selbst höchst gebisteten Mutter, und so ward er herüber berusen, damit er seine literarischen Talente, seine sittlichen Borzüge zum Besten des fürstlichen Hauses, zu unserm Wohl und zum Wohl des Ganzen verwendete.

Die ihm nach Vollendung des Erziehungsgeschäftes zugesagte Ruhe wurde ihm sogleich gegeben, und als ihm eine mehr als zugesagte Ersteichterung seiner häuslichen Umstände zu Theil ward, führte er seit

beinahe vierzig Jahren ein feiner Natur und feinen Bunfchen völlig gemäßes Leben.

Die Wirkungen Wielands auf das Publicum waren ununterbrochen und danernd. Er hat sein Zeitalter sich zugebildet, dem Geschmack seiner Jahresgenossen so wie ihrem Urtheil eine entschiedene Richtung gegeben, dergestalt, daß seine Verdienste schon genugsam erkanut, geschätzt, ja geschildert sind. In manchem Werke über deutsche Literatur ist so ehrenvoll als sinnig über ihn gesprochen: ich gedenke nur dessen was Küttner, Eschenburg, Manso, Sichhorn von ihm gerühmt haben.

Und woher kam die große Wirkung, welche er auf die Deutschen ausübte? Sie war eine Folge der Tüchtigkeit und der Offenheit seines Wesens. Mensch und Schriftsteller hatten sich in ihm ganz durchdrungen, er dichtete als ein Lebender und lebte dichtend. In Versen und Prosa verhehlte er niemals was ihm augenblicklich zu Sinne, wie es ihm jedesmal zu Muthe seh, und so schrieb er auch urtheilend und urtheilte schreibend. Aus der Fruchtbarkeit seines Geistes entquoll die Fruchtbarkeit seiner Feder.

Ich bediene mich des Ansbrucks Feder nicht als einer rednerischen Phrase; er gilt hier ganz eigentlich, und wenn eine fromme Berehrung manchem Schriftsteller dadurch huldigte, daß sie sich eines Kiels, womit er seine Werfe gebildet, zu bemächtigen suchte, so dürste der Kiel, dessen sich Wieland bediente, gewiß vor vielen dieser Auszeichnung würdig sehn. Denn daß er alles mit eigener Hand und sehr schön schrieb, zugleich mit Freiheit und Besonnenheit, daß er das Geschriebene immer vor Augen hatte, sorgfältig prüste, veränderte, besserte, unverdrossen bildete und umbildete, ja nicht müde ward, Werfe von Umfang wiederholt abzusschreiben, dieses gab seinen Productionen das Zarte, Zierliche, Faßliche, ras Natürlich=elegante, welches nicht durch Bemühung, sondern durch heitere, geniale Ausmerksamseit auf ein schon sertiges Werk hervorgebracht werden kann.

Diese sorgfältige Bearbeitung seiner Schriften entsprang aus einer frohen lleberzeugung, welche zu Ende seines schweizerischen Ausenthaltes in ihm mag hervorgetreten senn, als die Ungeduld des Hervorbringens sich in etwas legte, und der Wunsch, ein Vollendetes dem Gemeinwesen darzubringen, entschiedener und deutlicher rege ward.

Da nun bei ihm ber Mann und ber Dichter Eine Berson ausmachten,

so werden wir, wenn wir von jenem reden, auch diesen zugleich schildern. Reizbarkeit und Beweglichkeit, Begleiterinnen dichterischer und rednerischer Talente, beherrschten ihn in einem hohen Grade; aber eine mehr ange bildete als angeborene Mäßigung hielt ihnen das Gleichgewicht. Unser Freund war des Enthusiasmus im höchsten Grade fähig, und in der Jugend gab er sich ihm ganz hin, und dieses um so lebhaster und anhaltender, als jene schöne Zeit, in welcher der Jüngling den Werth und die Würde des Vortressslichsfen, es seh erreichbar oder unerreichbar, in sich fühlt, für ihn sich durch mehrere Jahre verlängerte.

Jene frohen, reinen Gefilde ber goldenen Zeit, jene Paradiese der Unschuld bewohnte er länger als andere. Sein Geburtshaus, wo ein gebildeter Geistlicher als Bater waltete, das uralte, an den Usern der Elbe lindenungebene Kloster Bergen, wo ein frommer Lehrer patriarchalisch wirste, das in seinen Grundsormen noch klösterliche Tübingen, jene einfachen Schweizerwohnungen, umrauscht von Bächen, bespült von Seen, umschlossen von Felsen: überall fand er sein Delphi wieder, überall die Haine, in denen er, als ein schon erwachsener gebildeter Jüngling, noch immer schwelzte. Dort zogen ihn die Denkmale mächtig an, die uns von der männlichen Unschuld der Griechen hinterlassen sind. Chrus, Araspes und Panthea und gleich hohe Gestalten lebten in ihm auf; er sühlte den Platonischen Geist in sich weben, er sühlte, daß er dessen um se eher, als er nicht sowohl dichterische Schattenbilder hervorzurussen, sondern vielnehr wirklichen Wesen einen sittlichen Einfluß zu verschaffen hosste.

Aber gerade daß er so lange in diesen höheren Regionen zu verweilen das Glück hatte, daß er alles was er dachte, fühlte, in sich bildete, träumte, wähnte, lange Zeit für die vollkommenste Wirklichkeit halten durste, eben dieses verbitterte ihm die Frucht, die er von dem Baum des Erkenntnisses zu pflücken endlich genöthigt ward.

Wer kann dem Conflict mit der Außenwelt entgehen? Auch unser Freund wird in diesen Streit hineingezogen; ungern läßt er sich durch Erfahrung und Leben widersprechen, und da ihm nach langem Sträuben nicht gelingen will, jene herrlichen Gestalten mit denen der gemeinen Welt, jenes hohe Wollen mit den Bedürsniffen des Tags zu vereinigen, entschließt er sich, das Wirkliche sür das Nothwendige gelten zu lassen, und erklärt das ihm bisher Wahrgeschienene für Phantasterei.

Aber anch hier zeigt sich die Eigenthümlichkeit, die Energie seines Geistes bewundernswürdig. Bei aller Lebenssülle, bei so starker Lebenslust, bei herrsichen innern Anlagen, bei redlichen geistigen Wünschen und Absichten, fühlt er sich von der Welt verletzt und um seine größten Schätze bevortheilt. Nirgends kann er nun mehr in der Ersahrung wiedersinden, was so viele Jahre sein Glück gemacht hatte, ja der innigste Bestand seines Lebens gewesen war; aber er verzehrt sich nicht in eiteln Klagen, deren wir in Prosa und Versen von andern so viele kennen, sondern er entschließt sich zur Gegenwirkung. Er kündigt allem, was sich in der Wirklichkeit nicht immer nachweisen läßt, den Krieg an, zuvörderst also der Platonischen Liebe, sodann aller dogmatisirenden Philosophie, besonders den beiden Extremen, der stoischen und Phythagoreischen. Unversöhnlich arbeitet er ferner dem religiösen Fanatismus und allem, was dem Verstande excentrisch erscheint, entgegen.

Aber sogleich überfällt ihn die Sorge, er möge zu weit gehen, er möge felbst phantastisch handeln; und nun beginnt er zugleich einen Kampf gegen die gemeine Wirklichseit. Er lehnt sich auf gegen alles, was wir unter dem Bort Philisterei zu begreisen gewohnt sind, gegen stockende Pedanterei, kleinstädtisches Wesen, kümmerliche äußere Sitte, beschränkte Kritik, falsche Sprödigkeit, platte Behaglichseit, anmaßliche Würde, und wie diese Ungeister, deren Name Legion ist, nur alle zu bezeichnen sehn mögen.

Hierbei verfährt er durchaus genialisch, ohne Borsatz und Selbstewußtsehn. Er sindet sich in der Klenme zwischen dem Denkbaren und dem Wirklichen, und indem er beide zu gewältigen oder zu verbinden Mäßigung anrathen muß, so muß er selbst an sich halten, und, indem er gerecht sehn will, vielseitig werden.

Die verständige reine Rechtlichkeit edler Engländer und ihre Wirkung in der sittlichen Welt, eines Addison, eines Steele, hatten ihn schon längst angezogen; nun findet er aber in dieser Genossenschaft einen Mann, dessen Sinnesart ihm weit gemäßer ist.

Shaftesburt, ben ich nur zu nennen brauche, um jedem Gebildeten einen trefflichen Denker ins Gedächtniß zu rufen, Shaftesburt lebte zu einer Zeit, wo in der Religion feines Vaterlandes manche Bewegung vorging, wo die herrschende Kirche mit Gewalt die Andersgesinnten zu bezähmen dachte. Auch den Staat, die Sitten bedrohte manches, was

einen Verständigen, Wohltrenkenden in Sorge setzen muß. Gegen alles dieses, glaubte er, seh am besten durch Frohsinn zu wirken; nur das, was man mit Heiterkeit ansehe, werde man recht sehen, war seine Meinung. Wer mit Heiterkeit in seinen eigenen Busen schauen könne, müsse ein guter Mann sehn. Darauf komme alles an, und alles übrige Gute entspringe daher. Geist, Wig, Humor sehen die ächten Organe, womit ein solches Gemüth die West aufasse. Alle Gegenstände, selbst die ernstesten, müßten eine solche Klarheit und Freiheit vertragen, wenn sie nicht mit einer nur anmasslichen Würde prunkten, sondern einen ächten, die Probe nicht schenenken Werth in sich selbst enthielten. Bei diesem geistreichen Versuch die Gegenstände zu gewältigen, konnte man nicht umhin sich nach entscheinen Behörden umzusehen, und so ward einerseits der Menschenverstand über den Inhalt, und der Geschmack über die Art des Vertrags zum Nichter gesetzt.

Un einem folden Manne fand nun unser Wieland nicht einen Vorgänger, dem er folgen, nicht einen Genossen, mit dem er arbeiten sollte, sondern einen wahrhaften ältern Zwillingsbruder im Geiste, dem er vollkommen glich, ohne nach ihm gebildet zu sehn; wie man denn von Menächmen nicht sagen könnte, welcher das Original und welcher die Copie seh.

Was jener, in einem höheren Stande geboren, an zeitlichen Mitteln mehr begabt, durch Reisen, Aemter, Weltumsicht mehr begünstigt, in einem weiteren Kreise, zu einer ernsteren Zeit, in dem meerumsslossenen England leistete, eben dieses bewirfte unser Freund von einem anfangs sehr beschränkten Punkt aus durch eine beharrliche Thätigkeit, durch ein stätiges Wirsen in seinem überall von Land und Bergen umgränzten Baterlande, und das Resultat davon war, damit wir uns bei unserm gedrängten Vortrage eines kurzen, aber allgemein verständlichen Wortes bedienen, sene Popularphilosophie, wodurch ein praktisch geübter Sinn zum Urtheil über den moralischen Werth der Dinge, so wie über ihren ästhetischen zum Richter bestellt wird.

Diese, in England vorbereitet und auch in Deutschland durch Umstände gesordert, ward also durch dichterische und gelehrte Werke, ja durchs Leben selbst von unserm Freunde, in Gesellschaft von unzähligen Wohlgesinnten verbreitet.

Haben wir jedoch, in sofern von Ansicht, Gesinnung, Nebersicht die Rere senn kann, Shaftesbury und Wieland vollkommen ähnlich gefunden,

so war doch dieser jenem an Talent weit überlegen; denn was der Engländer verständig lehrt und wünscht, das weiß der Teutsche in Bersen und Prosa, dichterisch und rednerisch auszuführen.

Zu dieser Aussührung aber nufte ihm die französische Behandlungsweise am meisten zusagen. Heiterkeit, Witz, Geist, Eleganz ist in Frankreich schon vorhanden: seine blühende Einbildungskraft, welche sich jetzt nur mit leichten und frohen Gegenständen beschäftigen will, wendet sich nach den Feen- und Rittermährchen, welche ihm die größte Freiheit gewähren. Auch hier reicht ihm Frankreich in der Tausend und Einen Nacht, in der Romanbibliothef schon halb verarbeitete zugerichtete Stoffe, indessen die alten Schäße rieses Fachs, welche Deutschland besitzt, noch roh und ungenießbar balagen.

Gerade diese Gedichte find es, welche Wielands Ruhm am meisten verbreiteten und bestätigten. Ihre Munterfeit fand bei jedermann Einsang, und selbst die ernstern Teutschen ließen sie sich gefallen; denn alle diese Werke traten wirklich zur rechten und günstigen Zeit hervor. Sie waren alle in dem Sinne geschrieben, den wir oben entwickelt haben. Oft unternahm der glückliche Dichter das Kunststück, ganz gleichgültigen Stoffen durch die Bearbeitung einen hohen Werth zu geben, und wenn es nicht zu längnen ist, daß er bald den Verstand über die höhern Kräfte, bald die Sinnlichkeit über die sittlichen triumphiren läst, so muß man doch auch gestehen, daß am rechten Ort alles was schöne Seelen nur zieren mag, die Oberhand behalte.

Früher, wo nicht als alle, doch als die meisten dieser Arbeiten, war die Uebersetzung Shakspeare's. Wieland fürchtete nicht, durch Studien seiner Originalität Eintrag zu thun, ja schon früh war er überzeugt, daß, wie durch Bearbeitung schon bekannter Stoffe, so auch durch Uebersetzung vorhandener Werke ein lebhafter, reicher Geist die beste Erquickung fände.

Shafspeare zu übersetzen war in jenen Tagen ein kühner Gedanke, weil selbst gebildete Literatoren die Möglichkeit läugneten, daß ein solches Unternehmen gelingen könne. Wieland übersetzte mit Freiheit, erhaschte den Sinn seines Autors, ließ bei Seite, was ihm nicht übertragbar schien, und so gab er seiner Nation einen allgemeinen Begriff von den herrslichsten Werten einer andern, seinem Zeitalter die Einsicht in die hohe Bildung vergangener Jahrhunderte.

Tiese Nebersetzung, so eine große Wirkung sie in Tentschland hervor gebracht, scheint auf Wieland selbst wenig Einflußt gehabt zu haben. Er stand mit seinem Antor allzu sehr in Widerstreit, wie man genugsam erkennt aus den übergangenen und ausgelassennen Stellen, mehr noch aus den hinzugefügten Noten, aus welchen die französische Sinnesart bervorblickt.

Underseits aber sind ihm die Griechen, in ihrer Mäßigung und Rein beit, höchst schäubare Muster. Er sühlt sich mit ihnen durch Geschmack verbunden: Religion, Sitten, Versassung, alles giebt ihm Anlaß seine Vielseitigseit zu üben, und da weder die Götter noch die Philosophen, weder das Volk noch die Völker, so wenig als die Staats und Kriegsteute sich unter einander vertragen, so sinder er überall die erwünschteste Gelegenheit, indem er zu zweiseln und zu scherzen scheint, seine billige, duldsame, menschliche Lehre wiederholt einzuschärfen. Zugleich gefällt er sich, problematische Charaktere darzustellen, und es macht ihm zum Beispiel Bergnügen, ohne Künssssicht auf weibliche Keuschheit, das Liebenswürdige einer Musarion, Lais und Phryne hervorzuheben, und ihre Lebenssweisheit über die Schulweisheit der Philosophen zu erhöhen.

Aber auch unter diesen sindet er einen Mann, den er als Repräsentanten seiner Gesimmungen ausbilden und darstellen kann, ich meine Aristipp. Sier sind Philosophie und Weltgenuß durch eine kluge Begränzung so heiter und wünschenswerth verbunden, daß man sich als Mittebender in einem so schönen Lande, in so guter Gesellschaft zu sinden wünscht. Man tritt so gern mit diesen unterrichteten, wohldenkenden, gebildeten, frohen Menschen in Verbindung, ja man glandt, so sange man in Gedanken unter ihnen wandelt, auch wie sie gesinnt zu sehn, wie sie zu deuten.

In diesen Bezirken erhielt sich unser Freund durch forgfältige Borübungen, welche dem Uebersetzer noch mehr als dem Dichter nothwendig
sind; und so entstand der deutsche Lucian, der uns den griechischen um
beste lebhafter darstellen nußte, als Berfasser und lebersetzer für wahrhafte Geistesverwandte gelten können.

Sin Mann von solchen Talenten aber, predige er auch noch so sehr das Gebührende, wird sich doch manchmal versucht fühlen, die Linie des Anständigen und Schicklichen zu überschreiten, da von jeher das Genie solche Wagstücke unter seine Gerechtsame gezählt hat. Diesen Trieb

befriedigte Wieland, indem er sich dem kühnen, außerordentlichen Aristophanes anzugleichen suchte, und die eben so verwegenen als geistreichen Scherze durch eigene angeborene Grazie gemildert überzutragen wußte.

Freilich war zu allen diesen Darstellungen auch eine Einsicht in die höhere bildende Kunst nöthig, und da unserm Freund niemals das Unsichanen jener überbliebenen alten Meisterwerke gegönnt ward, so suchte er durch den Gedanken sich zu ihnen zu erheben, sie durch die Einbildungsfraft zu vergegenwärtigen, dergestalt, daß man bewundern muß, wie der vorzügliche Geist sich auch von dem Entsernten einen Begriff zu machen weiß, ja es würde ihm vollkommen gelungen sehn, hätte ihn nicht eben seine lobenswerthe Behutsamkeit abgehalten, entschiedene Schritte zu thun; denn die Kunst überhaupt, besonders aber die der Alten, läßt sich ohne Enthusiasnus weder fassen noch begreisen. Wer nicht mit Erstaunen und Bewunderung aufangen will, der sindet nicht den Zugang in das innere Heiligthum. Unser Freund aber war viel zu bedächtig; und wie hatte er auch in diesem einzigen Falle eine Ausnahme von seiner allgemeinen Lebensregel machen sollen?

War er jedoch mit den Griechen durch Geschmack nah verwandt, so war er es mit den Römern noch mehr durch Gesinnung. Nicht daß er sich durch republicanischen oder patriotischen Eiser hätte hinreißen lassen, sondern er sindet, wie er sich den Griechen gewissermaßen nur andichtete, unter den Römern wirklich seines Gleichen. Horaz hat viel ähnliches von ihm; selbst kunstreich, selbst Hoss und Beltmann ist er ein verständiger Beurtheiler des Lebens und der Kunst, Cicero Philosoph, Redner, Staatsmann, thätiger Bürger; und beide aus unscheinbaren Ansängen zu großen Würden und Ehren gelangt.

Wie gern mag sich unser Freund, indem er sich mit den Werken dieser beiden Männer beschäftigt, in ihr Jahrhundert, in ihre Umgebungen, zu ihren Zeitgenossen versetzen, um uns ein anschauliches Bild jener Bersgangenheit zu übertragen, und es gelingt ihm zum Erstaunen. Vielleicht könnte man im Ganzen mehr Wohlwollen gegen die Menschen verlangen, mit denen er sich beschäftigt, aber er fürchtet sich so sehr vor der Parteilicheit, daß er lieber gegen sie als für sie Partei nehmen mag.

Es giebt zwei Uebersetzungsmaximen: die eine verlangt, daß der Autor einer fremden Nation zu uns herüber gebracht werde, dergestalt daß wir ihn als den unsrigen ansehen können; die andere hingegen macht

an uns die Forderung, daß wir uns dem Fremden hinüber begeben und uns in seine Zustände, seine Sprachweise, seine Eigenheiten finden sollen. Die Borzüge von beiden sind durch musterhafte Beispiele allen gebildeten Menschen genugsam bekannt. Unser Freund, der auch hier den Mittelweg suchte, war beide zu verbinden bemüht, doch zog er als Mann von Gefühl und Geschmack in zweiselhaften Fällen die erste Maxime vor.

Niemand hat vielleicht so innig empfunden, welch verwickeltes Geschäft eine Uebersetzung sen, als er. Wie tief war er überzeugt, daß nicht das Wort, sondern der Sinn belebe! Man betrachte, wie er in seinen Einsleitungen und erst in die Zeit zu versetzen und mit den Personen vertraut zu manchen bemüht ist, wie er alsdann seinen Autor auf eine und schon bekannte, unserm Sinn und Ohr verwandte Weise sprechen läßt, und zuletzt noch manche Einzelnheit, welche dunkel bleiben, Zweisel erregen, ausstößig werden könnte, in Noten auszulegen und zu beseitigen sucht. Durch diese dreisache Bemühung, sieht man recht wohl, hat er sich erst seines Gegenstandes bemächtigt, und so gibt er sich denn auch die redlichste Wähe und in den Fall zu setzen, daß seine Einsicht und mitgetheilt werde, auf daß wir auch den Genuß mit ihm theilen.

Ob er num gleich mehrerer Sprachen mächtig war, so hielt er sich boch sest an die beiden, in denen uns der Werth und die Würde der Borwelt am reinsten überliesert ist. Denn so wenig wir läugnen wollen, daß auß den Fundgruben anderer alten Literaturen mancher Schatz gesördert worden und noch zu sördern ist, so wenig wird man uns widersprechen, wenn wir behaupten, die Sprache der Griechen und Römer habe uns bis auf den hentigen Tag köstliche Gaben überliesert, die an Gehalt dem übrigen Besten gleich, der Form nach allem andern vorzuziehen sind.

Die bentsche Reichsverfassung, welche so viele kleine Staaten in sich begriff, ähnlichte barin ber griechischen. Die geringste, unscheinbare, ja unsichtbare Stadt, weil sie ein eigenes Interesse hatte, mußte solches in sich hegen, erhalten und gegen die Nachbarn vertheidigen. Daher war ihre Ingend frühzeitig ausgeweckt und ausgesordert über Staatsverhältnisse nachzudenken. Und so war auch Wieland, als Kanzleiverweser einer der kleinsten Reichsstädte, in dem Fall Patriot und im bessern Sinne Demagog zu sehn; wie er denn einmal über einen solchen Gegenstand die zeitige Ungnade des benachbarten Grasen Stadion, seines Gömners, sieber auf sich zu ziehen, als unpatriotisch nachzugeben die Entschließung saste.

Schon sein Agathon belehrt uns, daß er auch in diesem Fach geregeleten Gesinnungen den Borzug gab; indeß gewann er doch solchen Gegensständen so viel Antheil ab, daß alle seine Beschäftigungen und Neigungen in der Folge ihn nicht hinderten über dieselben zu denken. Besonders fühlte er sich auss neue dazu aufgefordert, als er sich einen bedeutenden Einfluß auf die Bildung hoffnungsvoller Fürsten versprechen durfte.

Aus allen den Werken, die er in dieser Art geliesert, tritt ein weltbürgerlicher Sinn hervor, und da sie in einer Zeit geschrieben sind, wo die Macht der Alleinherrschaft noch nicht erschüttert war, so ist sein Hauptgeschäft, den Machthabern ihre Pflichten dringend vorzustellen und sie auf das Glück hinzuweisen, das sie in dem Glück der Ihrigen sinden sollten.

Nun aber trat die Epoche ein, in der eine aufgeregte Nation alles bisher Bestandene niederriß und die Geister aller Erdbewohner zu einer allgemeinen Gesetzgebung zu berusen schien. Auch hierüber erklärt er sich mit umsichtiger Bescheidenheit und sucht durch verständige Borstellungen, die er unter mancherlei Formen verkleidet, irgend ein Gleichgewicht in der bewegten Menge hervorzubringen. Da aber der Tumult der Anarchie immer hestiger wird und eine freiwillige Bereinigung der Masse undenkebar erscheint, so ist er der erste, der die Einherrschaft wieder anräth und den Mann bezeichnet, der das Bunder der Biederherstellung vollsbringen werde.

Betenkt man nun hierbei, daß unser Freund über diese Gegenstände nicht etwa hinterdrein, sondern gleichzeitig geschrieben und als Heraussgeber eines vielgelesenen Journals Gelegenheit hatte, ja genöthigt war, sich monatlich aus dem Stegreise vernehmen zu lassen, so wird derzeinige, der seinem Lebensgange chronologisch zu folgen berusen ist, nicht ohne Bewunderung gewahr werden, mit welcher Ausmerksamkeit er den raschen Begebenheiten des Tags folgte und mit welcher Klugheit er sich als ein Deutscher und als ein densender, theilnehmender Mann durchaus benommen hat. Und hier ist es der Ort der sier Deutschland so wichtigen Zeitschrift des Teutschen Merkur zu gedenken. Dieses Unternehmen war nicht das erste in seiner Art, aber doch zu jener Zeit neu und bedeutend. Ihm verschafste sogleich der Name des Herausgebers ein großes Zutrauen: denn daß ein Mann, der selbst dichtete, auch die Gedichte anderer in die Welt einzussühren versprach, daß ein Schriftseller, dem man so herrliche

Werke verdankte, selbst netheilen, seine Meinung öffentlich bekennen wollte, rieß erregte die größten Hoffnungen. Auch versammelten sich werthvolle Männer bald um ihn her, und dieser Berein vorzüglicher Literatoren wirkte so viel, daß man durch mehrere Jahre hin sich des Merkur als Leitsadens in unserer Literargeschichte bedienen kann. Aus das Bublicum überhaupt war die Birkung groß und bedeutend; denn wenn auf der einen Seite das Lesen und Urtheilen über eine größere Masse sich versbreitete, so ward auch die Lust sich augenblicklich mitzutheilen bei einem jeden rege, der irgend etwas zu geben hatte. Mehr als er erwartete und verlangte, sloß dem Herausgeber zu; sein Glück weckte Nachahmer, ähnsliche Zeitschriften entstanden, die erst monatlich, dann wechens und tagsweise sich ins Publicum drängten und endlich jene babhlonische Verwirrung hervordrachten, von der wir Zeuge waren und sind, und die eigentlich daher entspringt, daß jedermann reden und niemand hören will.

Was den Werth und die Wiirde des Teutschen Merkur viele Jahre durch erhielt, war die dem Herausgeber desselben angeborene Libera-lität. Wieland war nicht zum Parteihaupt geschaffen; wer die Mäßigung als Hauptmaxime anerkennt, darf sich seiner Einseitigkeit schuldig machen. Was seinen regen Geist aufreizte, suchte er durch Menschenverstand und Geschmack bei sich selbst ins gleiche zu bringen, und so behandelte er auch seine Mitarbeiter, für die er sich keineswegs enthusiasmirte; und wie er die von ihm so hoch geachteten alten Antoren, indem er sie mit Sorgsalt übersetze, doch östers in den Noten zu bekriegen pflegte, so machte er auch ost geschätzte, ja geliebte Mitarbeiter durch missbilligende Noten verdrießlich, ja sogar abwendig.

Schon früher hatte unser Freund wegen größerer und kleinerer Schriften gar manche Anfechtung leiden müssen; um so weniger konnte es ihm als Herausgeber einer Zeitschrift an literarischen Fehden ermangeln. Aber auch hier beweist er sich als immer derselbe. Ein solcher Federkrieg darf ihm niemals lange dauern, und wie sich's einigermaßen in die Länge ziehen will, so läßt er dem Gegner das letzte Wort und geht seines gewohnten Pfades.

Ausländer haben scharffinnig bemerkt, daß deutsche Schriftfteller weniger als die Antoren anderer Nationen auf das Publicum Rücksicht nehmen, und daß man daher in ihren Schriften den Menschen der sich selbst ausbildet, den Menschen der sich selbst ausbildet,

will und folglich ben Charafter besselben gar bald abnehmen könne. Diese Gigenschaft haben wir schon oben Wieland besonders zugeschrieben, und es wird um fo intereffanter fenn feine Schriften wie fein Leben in diefem Sinne zu reihen und zu verfolgen, als man früher und fpater ben Charafter unseres Freundes aus eben biefen Schriften verdächtig zu machen suchte. Gar viele Menschen sind noch jetzt an ihm irre, weil sie sich vorstellen, ter Bielseitige muffe gleichgültig und ber Bewegliche mankelmüthig senn. Man bedenkt nicht, daß ber Charakter sich nur burchans aufs Braktische beziehe. Nur in dem was der Mensch thut, zu thun fortfährt, worauf er beharrt, darin zeigt er Charakter; und in diesem Sinne hat es keinen feftern, fich felbst immer gleichern Mann gegeben als Wieland. Wenn er fich ber Mannichfaltigkeit feiner Empfindungen, ber Beweglichkeit feiner Gebanken überließ, keinem einzelnen Eindruck Berrichaft über fich erlauben wollte, fo zeigte er eben baburch die Restigkeit und Sicherheit seines Sinnes. Der geistreiche Mann spielte gern mit feinen Meinungen, aber, ich kann alle Mitlebenten als Zeugen aufforbern, niemals mit seinen Gesinnungen. Und so erwarb er sich viele Freunde und erhielt fie. Daß er irgend einen entschiedenen Feind gehabt, ift mir nicht befannt geworben. Im Genuß feiner bichterischen Arbeiten lebte er viele Jahre in städtischer, bürgerlicher, freundlich = geselliger Um= gebung, und erreichte bie Auszeichnung eines vollständigen Abdrucks seiner forgfältig burchgesehenen Werke, ja einer Brachtausgabe berfelben.

Aber er follte noch im Herbst seiner Jahre den Einfluß des Zeitzgeistes empfinden und auf eine nicht vorzusehende Weise ein neues Leben, eine neue Jugend beginnen. Der Segen des holden Friedens hatte lange Zeit über Teutschland gewaltet; äußere allgemeine Sicherheit und Ruhc traf mit den innern, menschlichen, weltbürgerlichen Gesinnungen gar schön zusammen. Der friedliche Städter schien seiner Mauern nicht mehr zu bedürsen; man entzog sich ihnen, man sehnte sich aufs Land. Die Sicherbeit des Grundbesitzers gab jedermann Vertrauen, das freie Naturleben zog jedermann an, und wie der gesellig geborene Mensch sich öfters den süßen Trug vorbilden kann, als lebe er besser, bequemer, froher in der Abgesondertheit, so schien auch Wieland, dem bereits die höchste literarische Muße gegönnt war, sich nach einem noch nussenhaft ruhigern Aussenhalt umzusehen; und als er gerade in der Rähe von Weimar sich ein Landaut zuzueianen Gelegenheit und Kräfte fand, saste er den Entschluß

daselbst den Rest seines Lebens zuzubringen. Und hier mögen die, welche ihn öfters besucht, welche mit ihm gelebt, umständlich erzählen, wie er gerade hier in seiner ganzen Liebenswürdigkeit erschien, als Haus- und Familienwater, als Freund und Gatte, besonders aber, weil er sich den Menschen wohl entziehen, die Menschen ihn aber nicht entbehren konnten, wie er als gastsreier Wirth seine geselligen Tugenden am annuthigsten entwickelte.

Indes ich nun jüngere Freunde zu dieser idhllischen Darstellung auffordere, so nuns ich nur kurz und theilnehmend gedenken, wie diese ländeliche Seiterkeit durch das Hinschen einer theuern mitwohnenden Freundin und dann durch den Tod seiner werthen, sorgsamen Lebensgesährtin getrübt worden. Er legt diese theuern Neste auf eigenem Grund und Boden nieder, und indem er sich entschließt die für ihn allzusehr verslochtene landwirthschaftliche Besorgung aufzugeben, und sich des einige Jahre froh genossenen Grundbesitzes zu entäußern, so behält er sich doch den Platz, den Kaum zwischen beiden Geliebten vor, um dort auch seine ruhige Stätte zu sinden. Und korthin haben denn die verehrten Brüder ihn begleitet, ja gebracht, und dadurch seinen schönen und annuthigen Willen ersüllt, daß die Nachkommen seinen Grabhügel in einem lebendigen Haine besuchen und heiter verehren sollten.

Richt ohne höhere Beranlassung aber kehrte ber Freund nach der Stadt zurück; denn das Berhältniß zu seiner großen Gönnerin, der Herzgogin-Mutter, hatte ihm jenen ländlichen Ausenthalt mehr als einmal verdüstert. Er fühlte nur zu sehr, was es ihm koste, von ihr entsernt zu sehn; er konnte ihren Umgang nicht entbehren, und desselben doch nur mit Unbequemlichkeit und Unstatten genießen. Und so, nachdem er seine Familie bald erweitert, bald verengt, bald vermehrt, bald vermindert, bald verfammelt, bald zerstreut gesehen, zieht die erhabene Fürstin ihn in ihren nächsten Kreis. Er kehrt zurück, bezieht eine Wohnung ganz nahe der fürstlichen, nimmt Theil an dem Sommerausenthalt in Tiesurt, und betrachtet sich nun als Glied des Hauses und Hoses.

Wieland war ganz eigentlich für die größere Gesellschaft geboren, ja die größte würde sein eigentliches Element gewesen sehn; dem weil er nirgends obenan stehen, wohl aber gern an allem Theil nehmen wollte und über alles mit Mäßigung sich zu äußern geneigt war, so nußte er nothwendig als angenehmer Gesellschafter erscheinen, ja er wäre es unter

einer leichtern, nicht jede Unterhaltung allzu ernst nehmenden Nation noch niehr gewesen.

Denn sein dichterisches so wie sein literarisches Streben war unmittelbar aufs Leben gerichtet, und wenn er auch nicht gerade immer einen praktischen Zweck suchte, ein praktisches Ziel hatte er doch immer nah oder fern vor Augen. Daher waren seine Gedanken beständig klar, sein Ausernsche deutlich, gemeinfaßlich, und da er bei ausgebreiteten Kenntnissen stets an dem Interesse des Tags sesthielt, demjelben solgte, sich geistereich damit beschäftigte, so war auch seine Unterhaltung durchaus mannichfaltig und belebend; wie ich denn auch nicht leicht jemand gekannt habe, welcher das, was von andern Glückliches in die Mitte gebracht wurde, mit mehr Freudigkeit ausgenommen und mit mehr Lebendigkeit erwiedert hätte.

Bei dieser Art zu renken, sich und andere zu unterhalten, bei der redlichen Absicht auf sein Zeitalter zu wirken, verargt man ihm nun wohl nicht, daß er gegen die neuen philosophischen Schulen einen Widerwillen safte. Wenn früher Kant in kleinen Schriften nur von seinen größern Ansichten präludirte, und in heitern Formen selbst über die wichtigsten Gegenstände sich problematisch zu äußern schien, da stand er unserm Freunde noch nahe genug; als aber das ungeheure Lehrgebäude errichtet war, so nungten alle die, welche sich bisher in freiem Leben, dichtend so wie philosophirend ergangen hatten, sie mußten eine Drohburg, eine Iwingseste daran erblicken, von woher ihre heitern Streifzüge über das Feld der Erfahrung beschränft werden sollten.

Aber nicht allein für ren Philosophen, auch für den Dichter war, bei der neuen Geistesrichtung, sobald eine große Masse sich von ihr hinziehen sieß, viel, ja alles zu befürchten. Denn ob es gleich im Anfang scheinen wollte, als wäre die Absicht überhaupt nur auf Wissenschaft, so rann auf Sittenlehre und was hievon zunächst abhängig ist, gerichtet, so war doch seicht einzusehen, daß wenn man jene wichtigen Angelegenheiten des höhern Wissens und des sittlichen Handelns fester als bisher geschehen, zu begründen dachte, wenn man dort ein strengeres, in sich mehr zusammenhängendes, aus den Tiesen der Menschheit entwickeltes Urtheil verslangte, daß man, sage ich, den Geschmack auch bald auf solche Grundsätze hinweisen und deshalb suchen würde, individuelles Gesallen, zufällige Bildung, Volkseigenheiten durchaus zu beseitigen und ein allgemeineres Gesetz zur Entscheidungsnorm hervorzurusen.

Dieß geschah auch wirklich, und in der Poesse that sich eine neue Epoche hervor, welche mit unserm Freunde, so wie er mit ihr in Widerspruch stehen nußte. Von dieser Zeit an erlebte er manches unbillige Urtheit, ohne jedoch sehr davon gerührt zu werden, und ich erwähne dieses Umstands hier ausdrücklich, weil der darans in der deutschen Literatur entstandene Conslict noch keineswegs bernhigt und ausgeglichen ist, und weil ein Wohlwollender, wenn er Wielands Verdienst schätzen und sein Andenken kräftig aufrecht erhalten will, von der Lage der Dinge, von dem Herankommen so wie der Folge der Meinungen, von dem Charakter, den Talenten der nittwirkenden Personen genan unterrichtet sehn müßte, die Kräste, die Verdienste beider Theile wohl kennen und, um unparteissch zu wirken, deiden Parteien gewissermaßen angehören.

Doch von jenen hieraus entsprungenen kleineren oder größeren Fehden zieht mich eine ernste Betrachtung ab, der wir uns nunmehr zu über lassen baben.

Die zwischen unsern Bergen und Higeln, in unsern annuthig be wässerten Thätern viele Jahre glücklich angesiedelte Ruhe war schon längst durch Kriegszüge, wo nicht verscheucht, doch bedroht. Als der folgenreiche Tag anbrach, der uns in Erstannen und Schrecken setzte, da das Schicksal der Welt in unsern Spaziergängen entschieden ward, auch in diesen schrecklichen Stunden, denen unser Freund sorglos entgegen lebte, verließ ihn das Glück nicht; denn er ward, erst durch die Vorsorge eines jungen entschlossenen Freundes, dann durch die Ausmerksamkeit der französischen Gewalthaber gerettet, die in ihm den verdienten, weltberühmten Schriftsteller und zugleich ein Mitglied ihres großen wissenschaftlichen Instituts verehrten.

Er hatte bald hieranf mit uns allen den schmerzlichen Verlust Umaliens zu ertragen. Hof und Stadt waren eistig bemüht ihm jeden Ersatz zu reichen, und bald darauf ward er von zwei Kaisern mit Ehrenzeichen begnadet, dergleichen er in seinem langen Leben nicht gesucht, ja nicht einmal erwartet hatte.

Aber so wie am trüben, so auch am heitern Tage war er sich selbst gleich, und er bethätigte hierdurch ben Borzug zartgebildeter Naturen, beren mittlere Empfänglichkeit bem guten wie bem bösen Geschick mäßig zu begegnen versteht.

Um bewundernswürdigsten jedoch erschien er, förperlich und geistig

betrachtet, nach dem harten Unfall, der ihn in so hohen Jahren betraf, als er durch den Sturz des Wagens zugleich mit einer geliebten Tochter höchlich verletzt ward. Die schmerzlichen Folgen des Falles, die Langeweile der Genesung ertrug er mit dem größten Gleichmuth, und tröstete mehr seine Freunde, als sich selbst durch die Aeußerung, es seh ihm niemals ein dergleichen Unglück begegnet, und es möge den Göttern wohl billig geschienen haben, daß er auch auf diese Weise die Schuld der Menschleit abtrage. Nun genas er auch bald, indem sich seine Natur wie die eines Jünglings schnell wieder herstellte, und ward uns dadurch zum Zeugniß, wie der Zartheit und Neinheit auch eine hohe physische Kraft verliehen seh.

Die sich nun seine Lebensphilosophie auch bei tiefer Brüfung bewährte, fo brachte ein folder Unfall feine Beränderung in der Gesinnung, noch in seiner Lebensweise hervor. Nach seiner Genesung gesellig wie vorher, nahm er Theil an ben herkömmlichen Unterhaltungen bes umgänglichen Sof= und Stattlebens, mit mahrer Neigung und anhaltendem Bemüben an ben Arbeiten ber verbundenen Brüder. Go fehr auch jederzeit fein Blid auf bas Irbifche, auf bie Ertenntniß, bie Benutzung beffelben gerichtet schien, bes Außerweltlichen, bes Ueberfinnlichen konnte er boch, als ein vorzüglich begabter Mann, keineswegs entbehren. Auch hier trat jener Conflict, ben wir oben umftandlich zu ichildern für Pflicht gehalten, merkwürdig hervor; benn indem er alles abzulehnen schien, was außer ben Granzen ber allgemeinen Erfenntnisse liegt, außer bem Rreise beffen was sich durch Erfahrung bethätigen läßt, so konnte er sich doch niemals enthalten, gleichsam versuchsweise über bie so scharf gezogene Linie wo nicht hinauszuschreiten, toch hinüber zu blicken und sich eine außerwelt= liche Welt, einen Zuftand, von bem uns alle angeborenen Seelenfrafte feine Kenntnig geben konnen, nach feiner Beife aufzuerbauen und baraustellen.

Einzelne Züge seiner Schriften geben hierzu mannichfaltige Belege, besonders aber darf ich mich auf seinen Agathodämon, auf seine Euthanasie berusen, ja auf jene schönen, so verständigen als herzlichen Aeußerungen, die er noch vor furzem offen und unbewunden dieser Bersfammlung mittheilen mögen. Denn zu unserm Brüderverein hatte sich in ihm eine vertrauensvolle Neigung aufgethan. Schon als Jüngling mit demjenigen bekannt, was uns von den Mysterien der Alten historisch

überliefert worden, floh er zwar nach seiner heitern klaren Sinnesart jene trüben Geheinnisse, aber verläugnete sich nicht, daß gerade unter diesen, vielleicht seltsamen Hüllen zuerst unter die rohen und sinnlichen Menschen höhere Begriffe eingesührt, durch ahnungsvolle Symbole mächtige, leuchtende Ideen erweckt, der Glaube an einen über alles waltenden Gott eingeleitet, die Tugend wünschenswerther dargestellt, und die Hossinung auf die Fortdauer unseres Dasenns sowohl von frischen Schrecknissen eines trüben Aberglaubens, als von den eben so falschen Forderungen einer lebenslustigen Sinnlichkeit gereinigt worden.

Run als Greis von so vielen werthen Freunden und Zeitgenossen auf der Erde zurückgelassen, sich in manchem Sinne einsam fühlend, näherte er sich unserm theuern Bunde. Wie froh er in denselben getreten, wie anhaltend er unsere Versammlungen besucht, unsern Angelegenheiten seine Ausmerssamteit gegönnt, sich der Ausnahme vorzüglicher jungen Männer erfreut, unsern ehrbaren Gastmahlen beigewohnt, und sich nicht enthalten über manche wichtige Angelegenheit seine Gedanken zu eröffnen, davon sind wir alle Zeugen, wir haben es freundlich und dankbar anerstannt. Ja wenn dieser altgegründete und nach manchem Zeitwechsel ost wieder hergeskellte Bund eines Zeugnisses bedürste, so würde hier das vollstommenste bereit sehn, indem ein talentreicher Mann, verständig, vorssichtig, umssichtig, erfahren, wohldenkend und mäßig, bei uns seines Gleichen zu sinden glaubte, sich bei uns in einer Gesellschaft sühlte, die er, der besten gewohnt, als Vollendung seiner menschlichen und geselligen Wünsche so gern anerkannte.

Vor dieser so merkwürdigen und hochgeschätzten Versammlung, obgleich von unsern Meistern ausgesordert, über den Abgeschiedenen wenige Worte zu sprechen, würde ich wohl haben ablehnen dürsen, in der Betrachtung, daß nicht eine flüchtige Stunde, leichte, unzusammenhängende Blätter, sondern ganze Jahre, ja manche wohl überdachte und geordnete Bände nöthig sind, um sein Andenken rühmlich zu seiern neben dem Monumente, daß er sich selbst in seinen Werken und Wirkungen würdig errichtet hat. Auch übernahm ich diese schöne Pflicht nur in der Betrachtung, es könne daß von mir Vorgetragene dem zur Einleitung dienen, was künstig, bei wiederholter Feier seines Andenkens, von andern besser zu leisten wäre. Wird es unsern verehrten Meistern gefallen, mit diesem Ausstänftig in ihre Lade alles daßenige niederzulegen, was öffentlich über

unsern Freund erscheinen wird, noch mehr aber dasjenige, was unsere Brüder, auf die er am meisten und am eigensten gewirkt, welche eines ununterbrochenen nähern Umgangs mit ihm genossen, vertraulich äußern und mittheilen möchten, so würde hierdurch ein Schatz von Thatsachen, Nachrichten und Urtheilen gesammelt, welcher wohl einzig in seiner Urt sehn dürfte, und woraus denn unsere Nachkommen schöpfen könnten, um mit standhafter Neigung ein so würdiges Andenken immerfort zu beschützen, zu erhalten und zu erklären.

# Johannes von Müllers

# Nede über friedrich den Großen

am 29. Januar 1807.

Mus bem Frangöfischen.

Deutsch von Goethe.

Intaminatis fulget honoribus

Jener große König, Friedrich der Zweite, Neberwinder, Gesetzgeber, der seinem Jahrhundert, seinem Bolf zum Ruhm gedieh, wandelt längst nicht mehr unter den Sterblichen. Heute versammelt sich die Afabemie, um seiner zu gedenken. Preußische Männer, die sich der Zeiten erinnern, wo die Wetter des Krieges, die Gesetze des Friedens, die erstenchtenden Strahlen des Genius wechselsweise von Sanssonci her sich verbreiteten, den Feinden Schrecken, Europen Achtung, bedeutenden Menschen Bewunderung einprägten, sie sind heute gekommen unsere Worte über Friedrich zu vernehmen. Mitten im Wechsel, in der Erschütterung, im Einsturz verlangen ausgezeichnete Fremde an diesem Tage zu ersahren, was wir gegenwärtig von Friedrich zu sagen haben, und ob die Empfindung seines glorreichen Andenkens nicht durch neuere Begebenheiten geslitten habe.

Der gegenwärtig Redende hat es immer als eine weise Anordnung betrachtet, jährlich das Andenken erlauchter Männer zu erneuern, welche, den unsterblichen Ruhm eifrig und mühsam versolgend, von einer wollüstigen Ruhe sich vorsätzlich entfernten. Wenn, mit jedem Jahre neuer Prüfung unterworsen, der Glanz ihres Verdienstes durch keinen äußern Wechsel, nicht durch den Ablauf mehrerer Jahrhunderte gemindert wird:

wenn ihr Name hinreicht ihrem Bolk einen Rang unter Nationen zu behaupten, die in verschiedenen Perioden jede ihre Zeit gehabt haben; wenn, immer neu, niemals zum Ueberdruß eine solche Lobrede keiner Künste bedarf, um die Theilnahme großer Seelen zu wecken und die Schwachen tröstend abzuhalten, die im Begriff sind sich selbst aufzugeben: dann ist die Weise vollbracht; ein solcher Mann gehört, wie die unsterdelichen Götter, nicht einem gewissen Land, einem gewissen Bolk — diese können veränderliche Schickfale haben — der ganzen Menschheit gehört er an, die so ebler Borbilder bedarf, um ihre Würde aufrecht zu erhalten.

Diese Betrachtungen gründen sich auf die Erfahrung. nahme weniger beschränkten Köpfe, einiger Freunde seltsamen Widerfpruchs, wer hat jemals bas göttliche Benie, Die großmüthige Seele bem ersten ber Cafaren streitig gemacht? wer ben ungeheuern Umfassungs= geist, die Kühnheit der Entwürfe dem großen Alexander? ober die vollendete Bortrefflichkeit bes Charakters bem Trajan? Constantin und Justinian haben mehrere Lobredner und eifrigere gefunden. aber in der Folge bemerkte, daß ber erste nicht Stärke des Geistes genug beseisen hatte, um die Parteien zu beherrschen, und daß er, statt sich der Hierarchie zu bedienen, sich von ihr unterjochen ließ; als man endlich einfah, bag an bem Gröften und Schönften, mas zu Juftinians Zeiten geschehen war, bieser Kaiser fast ganz und gar keinen persönlichen Antheil gehabt hatte, ba verloren biefe Fürsten ben ausgezeichneten Plat, ben ihnen Schmeichelei und Rankespiel in ben Jahrbuchern ber Welt anzuweisen getachte. Der eine mar Berr bes ganzen römischen Reichs, ber andere Berr ber ichonften feiner Provingen. Conftantin erwarb Rrieg8= lorbeern, Juftinian war von glücklichen Feldherren und weisen Rechts= gelehrten umgeben; doch find Berrichaft und Glud nicht zuverläffige Bfänder eines unfterblichen Ruhmes. Wie vieler Königreiche und Länder bedürfte es, um sich dem armen und einfachen Bürger von Theben gleich= zustellen, bem Erfinder ber schrägen Schlachtordnung, bem Befieger bei Leuftra, bei Mantinea, bem Besieger seiner selbst! Und wer zieht nicht ben Namen Mithridat bem Namen Bompejus vor?

Außer Verhältniß zu den Mitteln seines Staates ist der Ruhm des großen Mannes, dessen Andenken und heute versammelt, wie der Ruhm Alexanders zu dem armen und beschränkten Nachlaß Philipps; und so bleibt dieser Ruhm ein geheiligtes Erbgut nicht allein für die Preußen,

fondern auch für bie Welt. Ohne Zweifel waltet ein garter und unschätbarer Bezug zwischen einem jeben Lande und ben berühmten Männern, Die aus feinem Schoofe bervorgingen; und wie bedeutend muß ein foldjes Berhältniß werden, wenn folche Männer ben Ban ihres Jahrhunderts gründeten, wenn fic als Hausväter für ihn Sorge trugen, ihn als Belben vertheibigten ober auf bas ebelfte vergrößerten, wenn fie uns als unveraleichliche Tämonen erfcheinen, Die, ähnlich ben höchsten Gebirgsgipfeln, noch Lichtglang behalten, indeß hundert und hundert Menschengeschlechter augenblidlichen Rufs nach und nach hinschwinden, von der Racht ber Jahrhunderte verschlungen! Bon jenem Soben bleibt ein Gindrud, ber Menschendgarafter eignet sich ihn zu, durchdringt sich davon und stählt fich unwandelbar. Bor Philipp gab es unter den Macedoniern nichts Ansgezeichnetes; sie friegten mit ben Illwriern wie bie alten Bewohner unferer Marken mit ben Wenden, wader, ohne Glang; ber Geift Philipps trat herver und das Gestirn Alexanders. In der zweiten Geschlechtsreihe nach ihnen seben sich die Macedonier überwunden und in Gefahr ber Auflösung ihres Reichs burch bie hereindringenden Gallier. Und boch, als fie nach so vielen und unglücklichen Jahrhunderten alles verloren hatten, behaupteten fie bis auf unfere Zeit ben Ruf, bie beften Goldaten bes Reichs zu fenn, bem sie angehörten.

Un jedem Bolke, bas eines neuen Zeitbeginns und außerorbentlicher Männer gewürdigt wurde, freut man fich in ber Gefichtsbildung, in bem Ausbrud bes Charafters, in ben Sitten überbliebene Spuren jener Ginwirkungen zu erkennen. Wer fucht nicht Römer in Rom? ja unter Lumpengewand Romanos rerum dominos! An allen Stalianern studirt man bie Buge biefes wunderhaften Bolfs, bas zweimal die Belt überwand und länger als ein anderes beherrschte. Erfreuen wir uns nicht, wenn die Fruchtbarkeit glücklicher Ibeen, die Reife wohlgefafter Grundfate, jene unerschütterliche Folge von Entwürfen, Diese Runft, Die Gewalt fie auszuführen, uns im Leben begegnet? Und fo fordern wir von allen Frangofen bie Tudytigkeit, bas Gelbftgefühl, ben Muth ihrer germanifchen Bater, jene Borzuge, verebelt burch bie Annuth Frang I, Die eble Freimuthigkeit bes großen Heinrich und bas Zeitalter Ludwigs XIV. Ja was werben fünftige Gefchlechter nicht noch hinzufügen? Bergebens würde man die Denkmale helvetischer Tapferkeit zerftoren; immer noch würde die Belt mit Liebe fich unter ben Schweizern ein Bild Tellifcher

Einfalt, Winkelriedischer Aufopferung hervorzusuchen trachten, eine Spur bes Ehrgefühls jenes Heeres, bas, anstatt sich gefangen zu geben, lieber gesammt umfam.

Dergleichen unzerftörliche höchst achtungswerthe Erinnerungen an die Boreltern find es, um berentwillen wir die Fehler ber Nachkömmlinge verzeihen. Als Athen einft feine Schiffe mehr im Biraeus, feine Schätze mehr in der Cecropischen Burg befaß, Perikles nicht mehr von der Bühne bonnerte, Alcibiades nicht glorreich mehr bie Gee beherrschend zurückfehrte, und Athen, boch unklug leider! mit ber ewigen Romg, ber Weltherrscherin, zu fämpfen sich vermaß: was that ber Sieger, was that Cornelius Sulla? Er gedachte bes alten Ruhms, und Athen erfreute sich seiner Güte. Große Männer — und an Sulla fand man Buge, bie ben großen Mann bezeichnen - fie haben nicht, wie andere Menschen, in Leidenschaften und Berhältniffen etwas Befonderes, Ginzelnes, Eigenes. Söhne tes Genius, im Besitz angeerbten erhabenen Sinnes, brennent von dem göttlichen Feuer, das reinigt, das bervorbringt, anstatt zu zerftören, bilden sie alle zusammen einen Geschlechtsfreis, in dem man sich wechselseitig anerkennt; ja sie achten gegenseitig bas Andenken ihres Ruhms. Fimbria's robe Natur konnte Ilium gerftoren; Alexander opferte raselbst. Jeres Bolk, ras einem Herven angehörte, hat auf das Berg eines andern Berven vollkommene Rechte. Das Wirfen ber Menge beschränft sich im Kreise bes Augenblicks: ber Thatenfreis eines großen Mannes erweitert sich im Gefühl seiner Bermandtschaft mit ben besten. Und baran erkennt man bie Borzuglichsten. Alexander rettete Bindars Haus; Pius V zerstreute Tacitu's Asche. Alfo, Preußen, unter allen Abwechselungen bes Glücks und ber Zeiten, jo lange nur irgend fromm bie Erinnerung an dem Geiste, den Tugenden bes großen Rönigs weilt, fo lange mir eine Spur von bem Eindruck feines Lebens in euern Seelen fich findet, durft ihr nie verzweifeln. Mit Theilnahme wird jeder Seld Friedrichs Bolf betrachten.

Zaghafte Geister, schwache Seelen fragen vielleicht: Was haben wir tenn gemein mit einem König, einem Krieger, einem unumschränkten Fürsten? und nachzuahmen einem solchen, wäre es nicht Thorheit? Diese fragen wir tagegen: War er tenn Friedrich durch Erbschaft? war er Friedrich durch Glück, das so oft in Schlachten entschied? war er's durch Gewalt, die so oft zu Irrthümern und Missbräuchen verleitet? Nein, er

wart so groß burch bas, was in ihm lag, bas auch in uns liegt; möckten wir es fühlen!

Das erfte, was er mit einem heißen Willen ergriff, wovon er niemals abließ, mar bie lleberzeugung, er muffe, weil er Rönig fen, ber erfte unter ben Königen sehn burch bie Art seine Pflichten zu erfüllen. Er hatte bie Künfte bes Friedens lieben mogen, und führte boch zwölf Jahre lang ichreckliche Kriege. Gern hätte er seine Zeit vertheilt unter Studien, Mufif und Freunde; und boch war in ber Staatsverwaltung nichts einzelnes, womit er sich nicht während seiner sechsundvierzigjährigen Regierung beschäftigt hätte. Er war von Ratur nicht ber Berghafteste; und body, wer hat fich in Schlachten mehr ausgesett? wer umgab fich weniger mit beforglichen Anstalten? wer war fester entschloffen, eber gu fterben als zu weichen? Er befaß über fich felbft bie ungeheure Gewalt, tie auch dem Glud gebietet. Diese Göttin wurde ihm untreu, er fühlte es wohl, body ließ er sich's nicht merken und überwand sie wieder. Er überzeugte fich, bas Haupt einer Monarchie muffe ber erfte Mann feines Landes sehn, nicht bloß burch den Umfang und die Allgemeinheit ber Renntniffe und durch bie Grofe des Auffassens, sondern er muffe zugleich frei sehn von Parteigeift, von entnervenden Leidenschaften, von unterjochenden Meinungen, von Borurtheilen bes großen Saufens. Er mollte geliebt febn, und fürchten follte man ihn boch auch, und fich babei mit Butrauen auf feine Gerechtigkeit, auf feine Großmuth verlaffen. Auf rufe ich alle, die ihm nahe waren, zu Zeugen, ob er nicht zugleich unwiderstehlich zu feffeln und die Geelen mit bem Eindruck einer Majeftat zu füllen wußte, die rein perfonlich mar.

Gine Krone, ein halbes Jahrhundert unumschränfter Herrschaft geben — wer wird es läugnen? — sehr große Borzüge. Aber der Sinn, sich zur ersten Stelle zu erheben, kann jeden in seiner Laufdahn begleiten. In einer solchen Denkweise liegt die Möglichkeit, allgemein und fortschreitend vollkommener zu werden; so wie die Duelle der Entwürdigung des Menschen und des größten Unheils in der sogenannten weisen Mittelmäßigkeit zu sinden ist. Der Mensch, überhaupt weit entsernt alles zu thun was er vermag, wenn er seinem Streben zu nahe Gränzen setzt, was wird er se sehn? Iohann Chrhsostomus, in seiner schönen und tressenden Schreibart, pflegt alle Fehler und Mängel unter dem Namen der Trägheit (padvuia) zu begreisen; denn nur die Anstrengung des

Willens bleibt das, wovon die Auszeichnung eines jeden in feiner Lage abhängt.

Die sittliche Großheit entscheibet; die Mittel, die Gelegenheiten vertheilt das Glück. Tausendmal verglich man Friedrich mit Cäsarn, und noch hatte er nur einen Theil Schlesiens erobert. Die Stunde großer Umwälzungen hatte zu seiner Zeit noch nicht geschlagen; aber wenn Europa sich gegen ihn sieben Jahre verschwor, hundert Millionen gegen sünf, das war mit dem Bürgerkrieg des Pompejus vergleichlich, und Hohenfriedberg däuchte nicht geringer als Pharsalus, und Torgau schien nicht weniger als Munda. Und so in allem. Jegliches wußte der große König zu schätzen. Er gab Leibnitz einen Platz neben sich, und indessen er über den größten Theil der Herrscher sich schen sich, deren Untergang zusammt dem Sturz ihrer Thronen er voraussah, bemühte er sich um die Freundschaft Voltaire's, und war gewiß, mit ihm in der Nachwelt zu leben.

Das Geheimniß, sich immer seiner selbst würdig zu erhalten, immer vorbereitet zu fenn, lag in der Art, wie er seine Zeit anwendete. Er hatte sich abgesondert von dem langweiligen Gepränge, unter welchem das Leben verloren geht; und so gewann er Zeit für alle Gebanken, für bebeutende Unterhaltung, für jede täglich erneuerte Anregung feines Beiftes. Die fehr bescheidene Wohnung von Sanssouci hat einen besondern Borzug por ben prächtigen Residenzschlöffern aller Jahrhunderte in Europa und Alfien; ber Besitzer fühlte baselbst nie Langeweile. Sier kann man sich noch jetzt sein ganzes Leben ausführlich benken. Hier an einem und bemselben Tage erschien zu verschiedenen Stunden in demselben Manne ber Bater bes Bolks, ber Bertheidiger und Beschützer des Reichs, der Staatsmann, ber Künftler, ber Dichter, ber Gelehrte, ber Mensch, immer ber große Friedrich, ohne daß eine biefer Eigenschaften ber andern geschabet hätte. Frage man, ob er sein Leben besser angewendet ober glücklicher genoffen habe! Denn wir leben nur, in fofern wir uns unfer bewußt find. Man kannte bas Leben anderer Könige, ihrer Staatsrathe und Kanzleiverwandten: ba mar es leicht, den Borzug besjenigen zu begreifen, ber zwölf Stunden bes Tags arbeitete. Freilich nur Augenblicke bedarf ber furchtbare Geift, um bas größte Thuliche ju fassen; aber bie Zeit hat auch ihre Rechte. Arbeit und Einfamkeit rufen die glücklichsten Augenblide bervor; ber Funke springt, gundet; ein Gedanke tritt bervor, ber ten Staat rettet, ter ein Gesets wirt, welches Jahrhunderte zu bezandern vermag. Da waltete der Einsame von Sanssonei, umgeben von seinen Classistern, in diesem geweihten Rundzebäu, dem Allerheiligsten von Friedrichs Genius; da wachte er, da ries er solchen Augenblick berver, unworhergeschen, unwiderrussich. Sie kommen nicht, wenn man Langeweile hat oder wenn der Strudel der Welt uns betändt. Sieht man in den Gewölben der Staatsurfunden seine Arbeiten, vergegenwärtigt man sich seine unendlichen Geisfesschöpfungen, so sieht man, er hat keinen Tag verloren, als den wo er start.

Die Ordnung, die er beobachtete, war bewundernswürdig. Jeder Gegenstand hatte seine Zeit, seinen Platz; alles war abgemessen, nichts unwegelmäßig, nichts übertrieben. Diese Gewohnheiten waren der Klarbeit und Genanigkeit seiner Ideen sörderlich, und hinderten dagegen seine lebhafte Einbildungskraft und seine seurige Seele, sich hinreißen zu lassen, sich zu überstürzen. Indem er alle Seiten eines Gegenstandes und ihre Beziehungen zu sennen suche, so brachte er eben so viel Rube in die Uberlegung, als Schnelligkeit und Nachdruck in die Ansführung.

Er hörte nicht auf, sich an ber Geschichte zu bilben: bochlich wußte er biefe gefammelten Erfahrungen zu schätzen, bie bem lebenbigen Beift für Staatsverwaltung und Ariegefunft ben Ginn aufschliegen. Er gog Die Weschichtschreiber Des Alterthums vor; benn Die mittäglichen Bolfer find reicher an Iteen, ausgesprochener und glübender in ber Art zu empfinden. Diese Menschen waren einer frischen fraftigen Ratur viel näher. Ihre Werfe follten jum Sanbeln führen, nicht etwa nur eitle Rengierte befriedigen. Friedrich liebte auch einige methodische Werke. Er wollte fich in ber Gewohnheit erhalten, feine Geranten in Ordnung an stellen. Die rhetorischen Borschriften bes Cicero, bie Lehrart von Bort = Royal, von Rollin gefielen ihm lange Zeit. In ben letten Tagen, als er bemerfte, bag ber Beift fich verwirre, tribe, fchwach werte, nahm er bie Anleitungen Duintilians wieder vor, die voll Berftand und Ordnung fint, und las bagu leichte Schriften Boltaire's, in welchen Lebhaftigkeit herrschend ist. Auf alle Art und Weise wollte er sich aufgeweckt erhalten, und so tämpfte er gegen bas letzte Binfchlummern.

Eroberungen können verloren gehen, Trinnphe kann man streitig machen: jene des gressen Pompejus wurden durch ein unedles Ende versinstert; und auch der große Ludwig sah den Glanz der seinigen verdunkelt. Aber der Ruhm und der Bortheil, den das Beispiel gewährt, sind unzerstörlich, unverlierbar: der eine bleibt seinem Urheber eigen thümlich, der andere zugesichert allen denen, die ihm nachahmen. Das Berdienst beruht in den Entschließungen die uns angehören, in dem Muth der Unternehmung, der Beharrlichseit der Aussührung.

Man redet hier nicht von den einzelnen Zügen, durch die ein übler Wille Friedrichs Ruhm zu verrunkeln glaubte. Der Geschichtschreiber Dio, indem er von ten Bormurien reben foll, bie man dem Trajan gemacht hat, bemerkt, daß der beste der Kaiser feine Rechenschaft schuldig feb über bas, was auf fein öffentliches Leben feinen Einfluß hatte. Wenn Friedrich tas Wesen ber Religion miffverstant und ben Ginn ihrer Quellen, so mußte er roch die Borfteber aller Gottesverehrungen in Granzen zu halten, indem er fie beschützte und ihr Eigenthum schonte. Spräche man vielleicht von ber Berletzung einiger Grundfate bes Bölferrechts, hier zeigt er fich uns nur in dem Falle, daß er dem Drange der Nothwendigkeit nachgab, und die einzige Gelegenheit seine Macht zu gründen benutte. Machte er aufmerksam wie wenig Sicherheit ein Bergament verleihe, so lehrte er uns zugleich besto besser kennen, mas einem Staate mahrhaft Gewähr leifte. Das Migverhältniß feines Beeres zu ben Hulfsauellen seines Landes erscheint nicht fo ftark, wenn man bebenkt, daß der größte Theil, beinahe auf Weise ber Nationalgarben, nur zum durchaus nothwendigen Dienst berufen wurde. In einem Lande mo Bervorbringen, Ermerb und Betrieb burch die Natur bes Bodens eingeschränft wird, ift ce feine Unbequemlichteit, fein Rachtheil, bag ber Militärgeist herrschend merte. In einer Lage, teren Sicherheit für gang Europa bedeutend ist, zeigt sich dadurch ein gemeinsamer wünschenswerther Vortheil. Da wo mittelmäßige und fünftliche Reichthümer von taufend Rufällen abhängig find, welcher Zustand bes Leben fonnte beffer fenn, als ber, in tem wir uns gewöhnen alles miffen zu fonnen? Wenn Friedrich zu seiner Zeit die untern Stände von den obern Stufen der Kriegsbedienungen ausschloft, so geschah es vielleicht, weil er damals genug zu thun hatte um tem Gewerbe bei sich aufzuhelfen, weil es zuträglich ichien, ben Mittelstand nicht von ben erft auffeimenben Runften bes bürgerlichen Lebens abzuziehen. Wollte man ihm fein unumschränktes Berrichen zum Borwurf machen? Der höhere Mensch übt biese Gewalt aus burch bas llebergewicht feiner Natur, und bie freien Ansichten eines

großen Mannes machen sich wohlthätig; und so bildet sich nach und nach tie Meinung, die sich endlich als Gesetz aufstellt. Die unvermeidliche Ungleichheit unter den Menschen macht den größern Theil glücklich in der Unterwerfung. Das herrschende Genie, das sich Friedrich oder Richelieu neunt, ninnut seinen Platz ein, und die Talente sir Krieg und Staats verwaltung nehmen ihren Rang neben ihm ein, um es zu unterstützen.

Anstatt auf die Beschuldigungen des Reides zu antworten, begab sich ber größte ber Scipionen auf das Capitol, um ben Tag von Zama zu feiern. Sollen wir für Friedrich antworten, wie er, ungeachtet seiner Kriege, und seine Eroberungen nicht mit gerechnet, die Bevölkerung seines Landes verdoppelte und, was ihm mehr Ehre macht, das Glück seines Voltes vergrößerte, ein vollkommen ausgerüftetes Beer hinterließ, alle Borrathskammern, alle Zeughäufer und ben Schatz gefüllt, wie er mit icheidendem Lichtblick feines Ruhms ben beutichen Bund erleuchtete? Ober follen wir und feine Belbenthaten gurudrufen, Die ersten Kriege Die seine Lehrjahre waren, wo er große Fehler beging, ohne sich jemals befiegen zu laffen? Erinnern wir uns bei Czaslan bes Rubms feiner werdenden Reiterei? bei Striegan ber ichrägen Schlachtordnung? bei Sorr, wie er sich dort aus der Sache zog? Sollen wir ihn malen in dem einzigen Krieg? fast immer ohne Land, sein Beer oftmals zerftort und unvollkommen wieder hergestellt, die Bunderthaten tes Heldensinnes unt der Kunft umfouft verschwendet, im Kampf mit einer vernichtenden Mehrzahl, mit laftenden Unglücksfällen, ihn allein aufrecht gegen Europa, und Die lebendige Kraft feiner Seele gegen Die Macht Des Schidfals? Doch es sen genug! - Ich halte mich zurück - ungern. - D Erinnerungen! -Es ist genug. Wir hatten Friedrich, er war unser!

Verschierene Völker, verschiedene Lantstriche müssen allmählig hervor bringen, was jedes seiner Natur nach Volksommenstes haben kann. Jedem Staate eigneten die alten Perser seinen Schutzeist zu, der ihn vor dem Thron des Ewigen verträte. Eben so muß in der Weltzeschichte jedes Bolk seinen Anwalt haben, der das, was in ihm Bortrefsliches lag, darstellte. Einige Völker haben dergleichen gehabt, andern werden sie entspringen; selten erzeugen sie sich in einer Folge. Allein daniet die Herabwürdigung nimmer zu entschuldigen seh, giebt es auch davon Beispiele. In dem sürchterlichen Jammer des dreißigjährigen Krieges bewunderten unsere Väter in dem Wiederhersteller eines fast vernichteten Staates, in

dem großen Kurfürsten, Friedrich Wilhelm, einen Mann, der allein zum Ruhme seines Landes hinreichte; und doch kam Friedrich nach ihm.

Niemals tarf ein Mensch, niemals ein Volk wähnen, das Ende seh gekommen. Wenn wir das Andenken großer Männer seiern, so geschieht es, um uns mit großen Gedanken vertraut zu machen, zu verbannen was zerknirscht, was den Ansang lähmen kann. Güterverlust läßt sich ersetzen, über andern Verlust tröstet die Zeit; nur Ein Uebel ist unheilbar: wenn der Mensch sich selbst aufgiebt.

Und du, unsterblicher Friedrich, wenn von dem ewigen Aufenthalt, wo Du unter den Scipionen, den Trajanen, den Gustaven wandelst, Dein Geist, nunmehr von vorübergehenden Berhältnissen befreit, sich einen Augenblick herablassen mag auf das, was wir auf der Erde große Ausgelegenheiten zu nennen pflegen, so wirst du sehen, daß der Sieg, die Größe, die Macht immer dem folgt, der Dir am ähnlichsten ist. Du wirst sehen, daß die unveränderliche Berehrung Deines Namens jene Franzosen, die Du immer sehr liebtest, mit den Preußen, deren Ruhm Du bist, in der Feier so ausgezeichneter Tugenden, wie sie Dein Andensen zurückruft, vereinigen nuskte.

Biographische Einzelnheiten.



# Bedeutung des Individuellen.

Das Individuum geht verloren; das Andenken desselben verschwindet, und boch ist ihm und andern daran gelegen, daß es erhalten werde.

Jeder ist selbst nur ein Individuum, und kann sich auch eigentlich nur fürs Individuelle interessiren. Das Allgemeine sindet sich von selbst, dringt sich auf, erhält sich, vermehrt sich. Wir benutzen's, aber wir lieben es nicht.

Wir lieben nur das Individuelle; daher die große Freude an Borträgen, Bekenntnissen, Memoiren, Briefen und Anekdoten abgeschiedener, selbst unbedeutender Menschen.

Die Frage, ob einer seine eigene Biographie schreiben durfe, ist höchst ungeschickt. Ich halte ben, ber es thut, für ben höflichsten aller Menschen.

Wenn sid, einer nur mittheilt, so ift es ganz einerlei, aus was für Motiven er es thut.

Es ist gar nicht nöthig, daß einer untadelhaft sen oder das Vortresslichste und Tadelloseste thue, sondern nur, daß etwas geschehe, was dem andern nutzen oder ihn freuen kann.

Man hat es Lavatern nicht gut aufgenommen, daß er sich so oft malen, zeichnen und in Rupfer stechen ließ und sein Bild überall herumstreute. Aber freut man sich nicht jetzt, da die Form dieses außerordentslichen Wesens zerstört ist, bei so mannichfaltigen, zu verschiedener Zeit gearbeiteten Nachbildungen, im Durchschnitt gewiß zu wissen, wie er außzgesehen hat?

Dem seltsamen Aretin hat man es als ein halb Berbrechen angerechnet, daß er auf sich selbst Medaillen schlagen ließ und sie an Freunde und Gönner verehrte; und mich macht es glücklich ein paar davon in meiner Sammlung zu besitzen und ein Bilt vor mir zu haben, bas er felbft anerkannt.

Wir sind überhaupt von einer Seite viel zu leichtsinnig, bas individuelle Andenken in seinen mahrhaften Besonderheiten als ein Gauzes zu erhalten und von der andern Seite viel zu begierig, das Einzelne, besonders das Heruntersetzende, zu erfahren.

# Leipziger Theater.

1765-1768.)

Auf bem neuerbauten Theater erhielt natürlicherweise bas Schauspiel neue Aufmunterung und Belebung. Die Roch's de Gesellschaft batte Berrienst genug, um bas Publicum zu beschäftigen und zu unterhalten. Man wollte ein beutsches Theater auch mit einem patriotischen Stud anjangen und mählte oder vielmehr man nahm biergu ben hermann von Edylegel, ber nun freilich, ungeachtet aller Thierhaute und anderer animalischen Attribute, sehr troden ablief; und ich, ber ich gegen alles, was mir nicht gefiel ober miffiel, mich fogleich in eine praftische Opposition setzte, dachte nach, was man bei so einer Gelegenheit hätte thun follen. 3ch glaubte einzusehen, daß folche Stücke in Zeit und Gefinnung zu weit von und ablägen, und suchte nach bedeutenden Gegenständen in ber fpatern Zeit, und so war bieses ber Weg, auf bem ich einige Jahre fpater ju Bot von Berlichingen gelangte. Roch, ber Director, war durch sein hobes Alter von der Bühne dispenfirt. 3ch habe ihn nur zweimal in dem obgedachten Bermann, und bann einmal als Erispin gesehen, wo er noch eine trockene Beiterkeit und eine gewisse fünftlerische Gewandtheit zu zeigen wußte. Brinkner, als erster Liebhaber, hatte unfern gangen Beifall, weniger Demvifelle Steinberger, welche uns als Liebhaberin zu kalt schien. Gine Madame Starke war in ben Mutterrollen wohl aufgenommen. Der übrigen Gestalten erinnere ich mich nicht mehr, aber befto beffer bes lebhaften Einbrucks, ben eine De: moifelle Schulz auf und machte, die mit ihrem Bruder, dem Balletmeister, bei und anlangte. Sie war nicht groß, aber nett: schone schwarze Augen und Haare: ihre Bewegungen und Recitation vielleicht zu scharf,

aber toch durch die Annuth der Jugend gemildert. Sie zog unst in die Bühne, so oft sie spielte, und ihre Darstellung von Romeo und Julie von Weise ist mir noch ganz gegenwärtig, besonders wie sie in dem weisen Utlaskleide aus dem Sarge stieg und sich sodann der Monolog bis zur Bision, bis zum Wahnsinn steigert. Benn sie die Ottern, welche sie an sich hinauskriechend wähnte, mit lebhafter Bewegung der Hand wegzuschleudern schien, war ein unendliches Beisalklatschen ihr Lohn; ja sie hatte durch ihre tragischen Tugenden uns dergestalt gewonnen, daß wir sie in keiner mindern Rolle, am wenigsten aber als Tänzerin sehen wollten, und sie davon sogar in kleinen, ausgestreuten Versen abzumahnen gedachten.

Die nachher als Mara so bekannt gewordene Schmehling befand sich mit ihrem Bater gleichfalls in Leipzig, und erregte allgemeine Bewunserung. Dagegen hatte Corona Schröter, ob sie gleich mit jener es nicht an Stimme und Talent aufnehmen konnte, wegen ihrer schönen Gestalt, ihres vollkommen sittlichen Betragens und ihres ernsten, anmusthigen Bortrags, eine allgemeine Empfindung erregt, welche sich, je nachrem die Personen waren, mehr oder weniger als Neigung, Liebe, Achstung oder Berehrung zu äußern pflegte. Berschiedene ihrer Anbeter machten mich zum Bertrauten und erbaten sich meine Dienste, wenn sie irgend ein Gedicht zu Ehren ihrer Angebeteten heimlich wollten drucken und ausstreuen lassen. Beibe, die Schröter und Schmehling, habe ich oft in Hasseichen Oratorien neben einander singen hören, und die Wagsschalen des Beisalls standen für beite immer gleich, indem bei der einen die Kunstliebe, bei der andern das Gemüth in Betrachtung kam.

# Len3.

Spate Bekanntschaft mit ihm in Strafburg, in ben letten Monaten. Seine Gestalt, sein Befen.

Geine Beftimmung in Strafburg.

Hofmeister von ein paar curlandischen Ebelleuten.

Seltsamftes und inbefinibelftes Individuum.

Neben seinem Talent, das von einer genialen, aber barocken Ansicht der Welt zeugte, hatte er ein travers, das darin bestand, alles, auch das Simpelste, durch Intrigue zu thun, dergestalt daß er sich Verhältnisse erst als Misverhältnisse vorstellte, um sie durch politische Behandlung wieder ins gleiche zu bringen. In dem Umgang mit seinen Freunden, Eleven und Bekannten war es seine Art sich die närrischesten Irrwege auszusinnen, um aus nichts etwas zu machen, und ohne in der damaligen Epoche etwas Böses oder Schädliches zu wollen, übte er sich doch immer dergestalt, um in der Folge bei andern Zwecken, die er sich vorsetzen nochte, auf die tollste Weise zu einer Art von Schelmen zu werden. Wobei ihm, in Absicht auf Beurtheilung und Imputation, immer seine Haldnarrheit, ein gewisser von jedermann anerkannter, bedauerter, ja geliebter Vahnstinn zu Statten kam.

Sein näher Berhältniß zu mir fällt in bie folgende Epoche.

Ich besuchte auf dem Wege Friederike Brion, sinde sie wenig verändert, noch so gut, liebevoll, zutraulich, wie sonst, gefaßt und selbstständig. Der größte Theil der Unterhaltung war über Lenz. Dieser hatte sich nach meiner Abreise im Hause introducirt, von mir, was nur möglich war, zu erfahren gesucht, bis sie endlich dadurch, daß er sich die

größte Mühe gab meine Briefe zu sehen und zu erhaschen, mistrauisch geworden. Er hatte sich indessen nach seiner gewöhnlichen Weise verliebt in sie gestellt, weil er glaubte, das seh der einzige Weg hinter die Ge heinnisse der Mädchen zu kommen; und da sie nunnnehr gewarnt, schen, seine Besuche ablehnt und sich mehr zurückzieht, so treibt er es bis zu den lächerlichsten Temonstrationen des Selbstmords, da man ihn denn sür halbtoll erklären und nach der Stadt schaffen kann. Sie klärt mich über die Absicht auf, die er gehabt, mir zu schaden und mich in der öffentlichen Meinung und sonst zu Grunde zu richten; weschalb er denn auch damals die Farce gegen Wieland drucken lassen.

# Wiederholte Spiegelungen.

### An Professor Mate in Bonn.

Weimar, am 31. Januar 1823.

Um über die Nachrichten von Sefenheim meine Gebanken fürzlich auszusprechen, nuß ich mich eines allgemein-physischen, im besondern aber aus der Entoptik hergenommenen Symbols bedienen; es wirt hier von wiederholten Spiegelungen die Rede sehn.

- 1) Ein jugendlich seliges Wahnleben spiegelt sich unbewußt eindrücklich in dem Jüngling ab.
- 2) Tas lange Zeit fortgehegte, auch wohl ernenerte Bild wogt immer lieblich und freundlich hin und her, viele Jahre im Innern.
- 3) Das liebevoll früh Gewonnene, lang Erhaltene wird endlich in lebhafter Erinnerung nach außen ausgesprochen und abermals abgespiegelt.
- 4) Dieses Nachbild strahlt nach allen Seiten in die Welt aus, und ein schönes erles Gemüth mag an dieser Erscheinung, als wäre sie Wirkstickeit, sich entzücken und empfängt davon einen tiesen Eindruck.
- 5) Hieraus entfaltet sich ein Trieb, alles was von Vergangenheit noch herauszuzanbern wäre, zu verwirklichen.
- 6) Die Schnsucht wächst, und um sie zu befriedigen, wird es uns umgänglich nöthig an Ort und Stelle zu gelangen, um sich die Dertlichteit wenigstens anzueignen.
- 7) Hier trifft sich ber glüdliche Fall, baß an ber geseierten Stelle ein theilnehmenter unterrichteter Mann gesunden wird, in welchem bas Bild sich gleichfalls eingetrückt hat.
- 81 Hier entsteht num in der gewiffermaßen verödeten Localität Die Möglichkeit ein Wahrhaftes wieder berzustellen, aus Trümmern von

Dafenn und Neberlieferung fich eine zweite Gegenwart zu verschaffen und Friederiken von ehemals in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit zu lieben.

9. So fann sie nun, ungeachtet alles irdischen Dazwischentretens, sich auch wieder in der Seele des alten Liebhabers nochmals abspiegeln, und bemfelben eine holde, werthe, belebende Gegenwart lieblich erneuen.

Bedenkt man nun, daß wiederholte sittliche Spiegelungen das Vergangene nicht allein lebendig erhalten, sondern sogar zu einem höhern Leben emporsteigern, so wird man der entoptischen Erscheinungen gedenken, welche gleichfalls von Spiegel zu Spiegel nicht etwa verbleichen, sondern sich erst recht entzünden und man wird ein Shmbol gewinnen dessen, was in der Geschichte der Künste und Wissenschaften, der Kirche, auch wohl der politischen Belt, sich mehrmals wiederholt hat und noch täglich wiederholt.

# An den Consul Schönborn in Algier.

Franffurt, ben 1. Juni 1774.

Um 25. Mai erhielt ich Ihren Brief, er machte uns allen eine längst erwartete Freude; ich schnitt mir gleich diese reine Feder, um Ihnen einen äquivalenten Bogen voll zu pfropfen, kann aber erst heut den 1. Juni zum Schreiben kommen.

In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai kam Feuer aus in unserer Indengasse, das schnell und gräßlich überhand nahm; ich schleppte auch meinen Tropsen Wassers zu, und die wunderbarsten, innigsten, mannichfaltigsten Empfindungen haben mir meine Mühe auf der Stelle belohnt. Ich habe bei dieser Gelegenheit das gemeine Volk wieder näher kennen gelernt, und din aber- und abermal vergewissert worden, daß das doch die besten Menschen sind.

Ich danke Ihnen herzlich, daß Sie so ins Einzelne Ihrer Neise mit mir gegangen sind; dafür sollen Sie auch allerlei hören aus unserm Neiche. Ich habe Klopstocken geschrieben und ihm zugleich was geschickt; brauchen wir Mittler, um uns zu communiciren?

Allerhand Neues hab' ich gemacht. Eine Geschichte des Titels: Die Leiden des jungen Werthers, darin ich einen jungen Menschen darstelle, der mit einer tiesen reinen Empfindung und wahrer Penetration begabt, sich in schwärmende Träume verliert, sich durch Speculation untergräbt, dis er zuletzt durch dazu tretende unglückliche Leidenschaften, besonders eine endlose Liebe, zerrüttet, sich eine Kugel vor den Kopfschießt. Dann habe ich ein Trauerspiel gearbeitet: Clavigo, moderne Unesdote dramatisirt, mit möglichster Simplicität und Herzenswahrheit; mein Held ein unbestimmter, halb groß halb kleiner Mensch, der Pendant zum Weislingen im Göt, vielmehr Weislingen selbst in der ganzen

Runtheit einer Sauptverson; auch finden fich bier Scenen, Die ich im Göt, um bas Hauptintereffe nicht zu schwächen, mur andeuten fonnte. Auf Wieland hab' ich ein schändlich Ting bruden laffen, unterm Titel: Götter, Belben und Wieland, eine Farce. 3ch turlupinire ihn auf eine garstige Beise über seine moderne Mattherzigkeit in Darftellung jener Riefengestalten ber marfigen Fabelwelt. Ich will suchen euch nach und nach bas Zeug burch Gelegenheit nach Marfeille zu fvediren; über's Meer fann bas Borto nicht viel tragen. Noch einige Plane zu großen Tramas hab' ich erfunden, das heift, bas intereffante Detail bagu in ter Natur gefunden und in meinem Bergen. Mein Cafar, ber euch nicht freuen wirt, scheint sich auch zu bilben. Mit Kritif geb' ich mich gar nicht ab. Kleinigkeiten schick' ich an Claudins und Boie, bavon ich tiesem Brief einige beifugen will. Aus Frankfurt bin ich nicht gekommen, boch hab' ich ein so verworren Leben geführt, bag ich neuer Empfindungen und Iteen niemals gemangelt habe. Bon ber Ladung vergangener Leipziger Messe morgen. Für beute Abien!

## Den 8. Juni.

3d fahre fort. Berber hat ein Wert bruden laffen: Meltefte Urfunde des Menichengeschlechts. 3ch hielt meinen Brief inne, um Ihnen auch Ihr Theil übers Meer zu schicken, noch aber bin ich's nicht im Stante; es ift ein fo muftifch weitstrahlfinniges Ganges, eine in ter Fülle verschlungener Geäfte lebenbe und rollende Welt, daß weder eine Zeichnung nach verjüngtem Mafftab einigen Ausbruck ber Riefengeftalt nachäffen, ober eine treue Gilhonette einzelner Theile melodisch fumpathetischen Rlang in ber Seele anschlagen fann. Er ift in bie Tiefen feiner Empfindung binabgestiegen, hat brin alle die hohe beilige Kraft ber simpeln Natur aufgewühlt und führt sie nun in bammerndem, wetterleuchtenrem, bie und ta morgenfreundlich lächelntem Orphischen Gefang vom Anjaang berauf über die weite Welt, nachtem er vorher die Lafter= brut ter neuern Geifter, De= und Atheisten, Philologen, Textverbesserer, Drientalisten 2c. mit Teuer und Schwefel und Fluthsturm ausgetilgt. Sonterlich wirt Michaelis von Eferpionen getöbtet. Aber ich höre bas Magistervolf ichen rufen: Er ift voll fugen Weins! und ber Yandpfleger wiegt fich auf feinem Etuble und fpricht: Du rafest!

Sonst hab' ich nichts von der Messe kriegt, was der Worte unter uns werth wäre. Klopstocks Republik ist angekommen. Mein Exemplar hab' ich noch nicht. Ich subscribirte außerhalb. Der Trödelkrämer Mer eurius fährt fort seine philosophisch-moralisch-poetische Bijouteries, Etosses, Dentelles etc. nicht weniger Nürnberger Puppen und Zuckerwerk an Weiber und Kinder zu verhandeln, wird alle Tage gegen seine Mitarbeiter schulmeisterlich impertinenter, putzt sie wie Buben in Noten und Nachreden ze.

Nun auch ein vernünftig Wort aus dem Leben. Meine Schwester ist schwanger und grüßt euch, wie auch ihr Mann. Der Dechant war einige Zeit krank; jetzt sind wir in dem Garten sleißig, säen, binden, gäten und essen; er will in der Apathie was vor sich bringen, ich aber, der ich sehe es geht nicht, übe mich täglich in der Anakatastasis. Unter den übrigen, die Sie haben kennen lernen, hat sich nichts Merkwürdiges zugetragen. Höpsiner ist glücklich in seinem Ehestande.

Lavater, der mich recht liebt, kommt in einigen Wochen her. Wenn ich ihm nur einige Tropken felbstskändigen Gefühls einflößen kann, soll mich's hoch freuen. Die beste Seele wird von dem Menschenschicksal so innig gepeinigt, weil ein kranker Körper und ein schweisender Geist ihm die collective Kraft entzogen und so der besten Freude, des Wohnens in sich selbst, beraubt hat. Es ist unglaublich, wie schwach er ist und wie man ihm, der doch den schwönsten schlichtesten Menschenverstand hat, den ich je gesunden habe, wie man ihm gleich Käthsel und Musterien spricht, wenn man aus dem in sich und durch sich sebenden und wirkenden Herzen redet.

Den 10. Juni.

Alopstocks herrliches Werk hat mir neues Leben in die Abern gegoffen. Die einzige Poetik aller Zeiten und Bölker, die einzigen Regeln, die möglich sind! Das heißt Geschichte des Gesühls, wie es sich nach und nach sektigt und läutert, und wie mit ihm Ansdruck und Sprache sich bildet, und die biedersten Albermanns-Wahrheiten von dem was edel und knechtisch ist am Dichter. Das alles aus dem tiefsten Herzen, eigenster Erfahrung mit einer bezaubernden Simplicität hingeschrieben! Doch was sage ich das Ihnen, der's schon muß gelesen haben! Der unter den Jünglingen, den das Unglück unter die Recensentenschaar gesührt hat,

und nun, wenn er das Werf las, nicht seine Febern wegwirft, alle Kritif und Krittelei verschwört, sich nicht geradezu wie ein Quietist zur Contemplation seiner selbst niedersetzt — aus dem wird nichts. Denn hier fließen die heiligen Quellen bildender Empfindung lauter aus vom Throne der Natur.

Den 4. Juli.

Lavater war fünf Tage bei mir, und ich habe auch ba wieder gelernt. baß man über niemand reben foll, ben man nicht persönlich gesehen hat. Wie ganz anders wird boch alles! Er fagt so oft, daß er schwach fen, und ich habe niemand gekannt, ber schönere Stärfen gehabt hatte als er. In feinem Elemente ift er unermübet, thatig, fertig, entschloffen und eine Seele voll ber herzlichsten Liebe und Unschuld. Ich habe ihn nie für einen Schwärmer gehalten, und er hat noch weniger Ginbilbungefraft als ich mir vorstellte. Aber weil seine Empfindungen ihm bie mahrsten, fo febr verkannten Berhältniffe ber Natur in feine Geele pragen, er nun also jete Terminologie wegschmeißt, aus vollem Herzen spricht und hanbelt, und seine Zuhörer in eine fremde Welt zu versetzen scheint, indem er sie in tie ihnen unbefannten Winkel ihres eigenen Bergens führt, so fann er bem Borwurf eines Phantasten nicht entgeben. Er ift im Emser Babe, wohin ich ihn begleitet habe. Mit Klopftocks Gelehrten = Republik ift die gange Welt unzufrieden; es versteht fie kein Mensch. 3ch fab wohl voraus, was für eine erbärmliche Figur bas herrliche Buch in ben Bänden aller Welt machen würde.

Lavaters Physiognomik giebt ein weitläufiges Werk mit viel Aupfern. Es wird große Beiträge zur bildenden Kunst enthalten und dem Hiftorienund Porträtmaler unentbehrlich sehn.

Heinse, ben Sie aus ber Uebersetzung bes Petron kennen werben, hat ein Ding herausgegeben, bes Titels: Laktion oder die eleusinisschen Geheimnisse. Es ist mit der blühendsten Schwärmerei der geilen Grazien geschrieben und läßt Wieland und Jacobi weit hinter sich, obgleich der Ton und die Art des Bortrags, auch die Ideenwelt, in denen sich's herumdreht, mit den ihrigen coincidirt. Hintenan sind Ottaven gedruckt, die alles übertreffen, was je mit Schmelzfarben gemalt worden.

Leben Sie wohl aber = und abermal, und behalten mich lieb!

# An frau von Voigt, geborene Mofer gu Osnabruck.

Franffurt, ben 28. December 1774.

Mabame!

Man ergötzt sich wohl, wenn man auf einem Spaziergang ein Echo antrifft: es unterhält ums; wir rusen, es antwortet: sollte denn das Publicum härter, untheilnehmender als ein Fels sehn? Schändlich ist's, raß die garstigen Recensenten aus ihren Höhlen im Namen aller derer antworten, denen ein Autor oder Herausgeber Freude gemacht hat. Hier aber, Madame, nehmen Sie meinen einzelnen Dank für die Patriotischen Phantasien Ihres Baters, die durch Sie erst mir und hiesigen Gegenden erschienen sind. Ich trage sie mit mir herum; wann, wo ich sie aufschlage, wird mir's ganz wohl, und hunderterlei Wünsche, Hoffsungen, Entwürse entsalten sich in meiner Seele. Empsehlen Sie mich Ihrem Hater! Nehmen Sie diesen Gruß so mit ganzem Herzen auf wie ich ihn gebe, und lassen sich nicht an der Ausgabe des zweiten Theils hindern!

# Das Louisenfest

gefeiert zu Weimar am 9. Juli 1778.

Das genannte, hiernächst umständlich zu beschreibende Fest gilt vor allen Dingen als Zeugniß, wie man damals den jungen fürstlichen Herrsschaften und ihrer Umgebung etwas Heiteres und Reizendes zu veranstalten und zu erweisen gedachte. Sodann bleibt es auch für uns noch merfwürdig, als von dieser Epoche sich die sämmtlichen Anlagen auf dem linken Ufer der Ilm, wie sie auch heißen mögen, datiren und hersschreiben.

Die Neigung ber bamaligen Zeit zum Leben, Berweilen und Genießen in freier Luft ift bekannt, und wie die sich baraus entwickelnde Leidenschaft eine Gegend zu verschönern und als eine Folge von ästhetischen Bilbern barzustellen, durch den Park des Herzogs von Dessau angeregt, sich nach und nach zu verbreiten angesangen habe.

In ber Nähe von Weimar war damals nur ber mit Bäumen und Büschen wohl ausgestattete Raum, ber Stern genannt, bas einzige was man jenen Forderungen analog nennen und wegen Nähe der herrschaftlichen Wohnung als angenehm geachtetes Local schätzen konnte. Es fanden sich baselbst uralte geradlinige Gänge und Anlagen, hoch in die Luft sich erhebende stämmige Bäume, baher entspringende mannichsaltige Alleen, breite Pläze zu Versammlung und Unterhaltung.

Begünftigt nun durch heitere trockene Witterung beschloß man hier zum Namenstag der regierenden Frau Herzogin ein heiter geschmücktes Fest, welches an die ältern italiänischen Wald= und Buschsabeln (Favole boschereccie) geistreich erinnern sollte. Dazu wurde denn auch ein Plan gemacht und manche Vorbereitung im stillen getrossen. Da sollte es denn

an Nymphen und Faunen, Jägern, Schäfern und Schäferinnen nicht fehlen; glückliche wie verschmähte Liebe, Gifersüchtelei und Versöhnung war nicht vergessen.

Unglücklicherweise trat, nach gewaltsamen Ungewitter, eine Wasserstuth ein, Wiesen und Stern überschwennnend, wodurch' denn jene Unstalten völlig vereitelt wurden. Denn das Dramatische und die Erscheinung der verschiedenen verschränkten Paare war genau auf das Local berechnet; daher, um jene Absicht nicht völlig aufzugeben, nunfte man auf etwas anders benken.

Damals führte schon, von dem Fürstenhause her, ein etwas erhöhter Weg, ben die Fluth nicht erreichte, an dem linken User Im unter der Hohe weg; man bediente sich aber desselben nur, um an den schon eingerichteten Felsenplatz, sodann über die damalige Floßbrücke, welche nachher der sogenannten Naturbrücke Platz machen mußte, in den Stern zu gelangen.

An dem diesseitigen User stand, ein wenig weiter hinauf, eine von dem Fluß an die Schießhausmauer vorgezogene Wand, wodurch der untere Raum nach der Stadt zu, nebst dem Wälschengarten, völlig abgeschlossen war. Davor lag ein wüster, nie betretener Platz, welcher um so weniger besucht ward, als hier ein Thürmchen sich an die Mauer lehnte, welches, jetzt zwar leer und unbenutzt, doch immer noch einige Upprehension gab, weil es früher dem Militär zu Ausbewahrung des Bulvers gedient hatte.

Diesen Platz jedoch erreichte das Wasser nicht: der bisherige Zustand erlandte hier etwas ganz Unerwartetes zu veranstalten; man faßte den Gedanken, die Festlichkeit auf die unmittelbar anstoßende Höhe zu verslegen, dahin wo hinter jener Mauer eine Gruppe alter Eschen sich erhob, welche noch jetzt Bewunderung erregt. Man ebnete unter densselben, welche glücklicherweise ein Oval bildeten, einen anständigen Platz und bante gleich davor in dem schon danals waltenden und auch lange nachher wirkenden Mönchssinne eine sogenannte Einsiedelei, ein Zimmerchen mäßiger Größe, welches man eilig mit Stroh überbeckte und mit Moos bekleidete.

Alles dieses kam in drei Tagen und Nächten zu Stande, ohne daß man weder bei Hofe noch in der Stadt etwas davon vermuthet hätte. Der nahgelegene Bauplat lieserte unsern Werk die Materialien, wegen

der Ueberschwenmung hatte niemand Lust sich nach dem Stern zu begeben.

Nach jenen mönchischen, unter tiesen Umständen die Oberhand gewinnenden Ansichten kleidete sich eine Gesellschaft geistreicher Freunde in weiße, höchst reinliche Kutten, Kappen und Ueberwürse und bereitete sich zum Empfange. Der Hof war zur gesetzlichen Tagesstunde eingeladen; die Herrschaften kamen jenen untern Weg am Wasser her; die Mönche gingen ihnen bis an den erweiterten Felsenraum entgegen, wo man sich anständig ausbreiten konnte, worauf denn nachstehendes, vom Kammersherrn Siegmund von Seckendorf gesertigtes Dramolet gesprochen wurde.

### Pater Orator.

Memento mori! Die Damen und Herrn Gebachten wohl nicht uns zu finden am Stern, Es seh denn sie hätten im voraus vernommen, Daß eben am Tag wie das Wasser gefommen, Auch wir mit dem Kloster hierher sind geschwommen. Zwar ist die Capelle, der schöne Altar, Die heiligen Bilder, die Orgel sogar Erbärmlich beschädigt, sast alles zerschlagen, Die Stücke, Gott weiß wohin, abwärts getragen; Doch Keller und Küche, zwar wenig verschlemmt, Hat auch sich, Gottlob! mit uns sesse gestemmt, Als wir, durch brausende Fluthen getrieben, Hier dicht an der Mauer sind stehen geblieben.

## p. Provifor.

Ja, bas war für's Kloster ein groß Glück, Sonst wären wir wahrlich geschwommen zurück; Und ist man auch gleich resignirt in Gesahren, So mag voch der Teusel vie Welt so durchsahren.

#### D. Guardian.

Ich meines Orts freu' mich der Nachbarschaft, Die uns unsre seltsame Reise verschafft. Und ist auch das Kloster hier gut etablirt —

## p. Rüchenmeifter.

Ja, nur etwas färglich und enge logirt -

#### p. Decorator.

Run 's Waffer hat freilich uns viel ruinirt.

### p. Llorian.

Bon Müden und Schnafen gang rafent geplagt. D. Rüchenmeifter.

Und vielerlei, was mir noch fonft nicht behagt.

D. Decorator.

Gi! Gi! wer wird ewige Rlaglieder ftimmen. Gen ber herr zufrieden nicht weiter zu schwimmen!

#### D. florian.

Der dick Herr ist der Pater Gnardian, Ein überans heilig = und stiller Mann, Den wir, dem löblichen Aloster zum besten, Mit allem was lecker und nährend ist, mästen. Und dieser hier Pater Decorator, Der all unsern Gärten und Banwerk steht vor, Der hat nun beinahe drei Nacht nicht geschlasen, Um uns hier im Thal ein Paradies zu verschafsen. Denn wenn der was angreist, so hat er nicht Ruh, Stopst Tag und Nacht die Löcher mit Heckenwerk zu, Macht Wiesen zu Felsen und Felsen zu Gänge, Bald grad aus, bald zickzack die Breit und die Länge. Sogar auch den Ort, den sonst niemand ornirt, Hat er mit Lavendel und Nosen verziert.

## p. Provisor.

Ei! überhaupt von den Patern hier insgesammt Ist keiner, der wohl nicht verwaltet sein Amt. Toch pranget freilich Pater Küchenmeister Als einer der höchst speculirendsten Geister, Weil schwerlich auf Erden eine Speis' existirt, Die er doch nicht wenigstens hätte probirt.

# p. Orator.

Ja der versteht sich aufs Sieden und Braten, Ter macht rechte Saucen und suffe Panaten, Und Torten von Zucker und Ersennen mit Wein: Mit dem ist's eine Wollust im Kloster zu sehn. Drum bacht' ich, ihr lieft euch brum eben nicht schrecken, Wenn gleich raube Felfen unfre Wohnung bedecken, Und eng find die Zellen und schlecht diek Gewand. Co bergen sie Reize, bie nie ihr gefannt. Lakt ab zu verschwenden die köstlichen Tage Mit guirlenden Sinnen und ftrebender Blage, Mit schläfrigen Tänzen und schläfrigem Spiel, In sinnlicher Trägheit und dumpfem Gefühl! Bekehrt euch von Kolik, von Zahnweh und Flüssen. Und lernet gefünder des Lebens genießen! Ihr gabnet im Glanze von festlicher Bracht. Wir schätzen ben Tag und benuten die Nacht; Ihr schlaft noch beim Aufgang ber lieblichen Sonne, Wir schöpfen und athmen ben Morgen mit Wonne; Ihr taumelt im hoffen und Wünschen babin, Wir laffen uns lieber vom Augenblick ziehn. Und beichten wir unfere Gunben im Chor, So find wir fo heilig und ehrlich wie vor.

## p. Provisor.

herr Guardian, die Glock' hat Zwei schon geschlagen.

Gottlob! Ich fühlt' es ichon längstens im Magen. P. Küchenmeifter.

Em. Sochwürden, Die Speifen find aufgetragen.

## D. Orator.

Sie rechnen's uns allerseits übel nicht an Wenn feiner der Paters verweilen nicht kann: Sie wissen, die Suppe versäumt man nicht gern.

#### Alle.

D ftunde boch unfre Tafel im Stern! p. Guardian.

Doch will jemand ins Refectorium kommen, So ist er mir und dem Rloster willkommen.

(216.)

Auf die einladenden Verbeugungen des Pater Guardian folgten die Herrschaften mit dem Hofe in das kleine Zimmer, wo, um eine Tafel, auf einem reinlichen aber groben Tischtuche, um eine Bierkaltschale, eine

Anzahl irdener tiefer Teller und Blechlöffel zu sehen waren, so daß man bei der Enge des Raumes und den kümmerlichen Anstalten nicht wußte was es heißen solle, auch die Frau Oberhofmeisterin, Gräfin Gianini, soust eine heitere humoristische Dame, ihr Mißbehagen nicht ganz versbergen konnte.

Hierauf sprach

### p. Guardian.

Hind unfre Claufur ift eben nicht ftrenge: Ich bachte wir führten die Damen ins Grüne.

### P. Decorator.

Ja, wenn die Sonne so warm nur nicht schiene!

Es wird ja wohl Schatten zu finden sehn.

## P. Rudenmeifter.

3ch meines Orts esse viel lieber im Frei'n!

p. Guardian (zum B. Decorator). Es fehlt ihm ja fonst nicht an guten Ibeen.

# D. Decorator.

Run, wenn Sie's befehlen, fo wollen wir feben.

#### (Geht ab.)

Es ift ein gar vortrefflicher Mann.

# p. Rudenmeifter.

D. Guardian.

Ich zweifle, baß er uns biegmal helfen kann; Die Plätze find alle mit Waffer verschlemmt Und noch nicht peignirt.

# p. Orator.

Sag' Er boch gefämmt!

Daß Er boch sein Frankreich, wo die Küch' Er studirt, Noch immer und ewig im Munde führt.

# P. Decorator (fommt wieber).

Em. Hochwürden, der Platz ist ersehn;

Wenn's Ihnen gefällig ift, wollen wir gehn. (Alle ab.

In diesem Augenblick eröffnete sich die hintere Thure, und es erschien eine gegen den engen Bordergrund abstechende prächtig heitere Scene. Bei einer vollständigen symphonischen Musik sah man, hoch überwölbt

und beschattet von den Alesten des Eschenrundes, eine lange, wohlgeschmudte fürstliche Tasel, welche ohne weiteres schieklich nach herkömmlicher Weise besetzt wurde, da sich denn die eingeladenen übrigen Gäste mit Freuden und glüchwünschend einfanden.

Den Mönchen ward bie schuldigft angebotene Auswartung verwehrt und ihnen die fonst gewohnten Plätze bei Tafel angewiesen. Der Tag erzeigte sich vollkommen gunftig, die rings umgebende Grune voll und reich. Ein über Felfen berabsturgender Wasserfall, welcher burch einen fräftigen Zubringer unabläffig unterhalten wurde und malerisch genug angelegt mar, ertheilte bem Gangen ein frisches romantisches Wefen, welches besonders baburch erhöht wurde, baf man eine Scene ber Art, in folder Rabe, an fo mufter Stelle feinesmege hatte vermuthen konnen. Tas Ganze mar fünftlerisch abgeschloffen, alles Gemeine burchaus befeitigt: man fühlte fich fo nah und fern vom Saufe, bag es faft einem Mährchen glich. Genug, ber Zustand that eine burchaus glückliche Wirfung, welche folgereich mard. Man liebte an ben Ort wiederzukehren; ber junge Fürft mochte fogar bafelbst übernachten, für beffen Bequemlichfeit man die scheinbare Ruine und das simulirte Glodenthurmchen einrichtete. Ferner und schlieflich aber verdient biefer Lebenspunkt unsere fortbauernte Aufmerkfamkeit, indem bie fammtlichen Wege an bem Abhange nach Oberweimar zu von hieraus ihren Fortgang gewannen; wobei man bie Epoche ber übrigen Parkanlagen auf ber obern Fläche bis zur Belvetere'iden Chaussee von biefem glüdlich bestandenen Weste an zu rechnen billig befugt ift.

## Besuch von Iffland,

auf ber Reife über Mannheim nach ber Schweiz, im Jahre 1779.

Ich hatte lebhaft gewünscht Iffland zu seben, und er batte die Freundlichkeit mich zu befinchen; feine Gegenwart fetzte mich in ein angenehmes Erstaunen. Er war etwas über zwanzig Jahre alt, von mittlerer Größe, wohl proportionirtem Körperbau, behaglich ohne weich zu fenn; fo war auch sein Gesicht rund und voll, heiter ohne gerade zuvorkom= mender Miene. Dabei ein paar Augen, gang einzige! 3ch konnte ihm meine Berwunderung nicht verbergen, daß er, mit folden äußern Borgugen, fich als ein Alter zu maskiren beliebte und Jahre fich anlöge, bie noch weit genug von ihm entfernt seinen. Er solle ber Borguge seiner Jugend genießen; im Fache junger Liebhaber, junger Belben muffe er lange Zeit bas Publicum entzücken und verdienten unablässigen Beifall sich zueignen. Db er gleich nicht meiner Meinung schien und sie als allzu günstig von sich ablehnte, so konnten ihm meine Zudringlichkeiten boch nur schmeichelhaft fenn; barauf im sinnigen Sin = und Wiederreden über sein Talent, seine Dentweise, seine Borfate, verschlang fich bas Wespräch bis zum Ende, ba wir denn beibe, wohlzufrieden mit einander, für biefimal Abschied nahmen.

# An Mofers Cochter, Fran von Voigt zu Osnabruck.

König Friedrich II von Preußen äußerte sich in seiner Schrift: De la littérature Allemande solgendermaßen: Voilà un Goetz de Berlichingen, qui paroit à la scène, imitation détestable de ces mauvaises pièces Angloises. Der berühmte Möser zu Osnabrück vertheidigte hieraus Goethe mit Wärme in einem Aufsatze: "Schreiben über die deutsche Sprache und Literatur," den er durch seine Tochter, Frau von Boigt, Goethen zusandte.

Des lettern Antwort war folgende:

Ihr Brief ift mir wie viele Stimmen gewesen, und hat mir gar einen angenehmen Eindruck gemacht. Denn wenn man in einer stillen Geschäftigkeit fortlebt und nur mit dem Rächsten und Alltäglichen zu thun hat, so verliert man die Empfindung des Abwesenden; man kam sich faum überreden, daß im Fernen unfer Andenken noch fortwährt, und daß gewisse Tone voriger Zeit nachtlingen. Ihr Brief und die Schrift Ihres Herrn Baters versichert mich eines angenehmen Gegentheils. Es ift gar löblich von dem alten Batriarchen, daß er fein Bolk auch vor der Welt und ihren Großen bekennt; benn er hat uns doch eigentlich in dieses Land gelockt, und uns weitere Gegenden mit bem Finger gezeigt, als zu burch= streichen erlaubt werden wollte. Wie oft hab' ich bei meinen Versuchen gedacht, was möchte wohl babei Möfer benten ober fagen! Sein richtiges Gefühl hat ihm nicht erlaubt, bei diesem Anlasse zu schweigen: benn wer aufs Bublicum wirken will, nuß ihm gemiffe Sachen wiederholen und verrückte Gesichtspunkte wieder zurecht stellen. Die Menschen sind so ge= macht, daß sie gern durch einen Tubus sehen, und wenn er nach ihren Augen richtig gestellt ist, ihn loben und preisen; verschiebt ein anderer ben Brennpunft und bie Gegenstände erscheinen ihm trublich, so werben

fie irre, und wenn sie auch das Rohr nicht verachten, so wissen sie sich selbst nicht wieder zurecht zu bringen, es wird ihnen unheimlich und sie lassen es lieber stehen.

Auch dienmal hat Ihr Herr Bater wieder als ein reicher Mann gehandelt, ber jemand auf ein Butterbrod einlädt und ihm dazu einen Tifch auserlesener Gerichte vorstellt. Er hat bei biesem Unlasse so viel permandte und weit berumliegende Ideen rege gemacht, daß ihm jeder Deutsche, bem es um die gute Sache und um ben Fortgang ber angefangenen Bemühungen zu thun ift, banken muß. Was er von meinen Sachen fagt, bafür bleib' ich ihm verbunden; benn ich habe mir gum Gefets gemacht, über mich felbst und bas Meinige ein gewissenhaftes Stillschweigen zu berbachten. Ich unterschreibe besonders fehr gern, wenn er meine Schriften als Berfuche ansieht, als Berfuche in Rudficht auf mich, als Schriftsteller, und auch bezüglich auf bas Jahrzehnt, um nicht zu fagen Jahrhundert unferer Literatur. Gewiß ift mir nie in den Sinn gekommen, irgend ein Stück als Mufter aufzustellen ober eine Manier ausschlieflich zu begünftigen, so wenig als individuelle Gefinnungen und Empfindungen zu lehren und auszubreiten. Sagen Sie Ihrem Berrn Bater ja, er solle versichert sehn, daß ich mich noch täglich nach ben besten Ueberlieferungen und nach der immer lebendigen Naturwahrheit zu bilden strebe, und bag ich mich von Berfuch zu Berfuch leiten laffe, bemjenigen, was vor allen unfern Seelen als bas Bodifte fcmebt, ob wir es gleich nie gesehen haben und nicht nennen können, handelnd, schreibend und lebend, immer näher zu kommen. Wenn ber Ronig meines Studs in Unebren erwähnt, ift es mir nichts Befrembenbes. Ein Bielgewaltiger, ber Menschen zu Taufenden mit einem eisernen Scepter führt, muß bie Production eines freien und ungezogenen Anaben unerträglich finden. Neberdieß möchte ein billiger und toleranter Geschmack wohl keine auszeichnende Eigenschaft eines Königs sehn, so wenig sie ihm, wenn er sie auch hätte, einen großen Namen erwerben würde; vielmehr dünkt mich, bas Ausschließende zieme sich für Große und Vornehme. Laffen Sie uns barüber ruhig fenn, mit einander dem mannichfaltigen Wahren tren bleiben, und allein bas Schöne und Erhabene verehren, bas auf beffen Gipfel steht!

Mein Schattenbild liegt hier bei; vielleicht fann ich Ihnen bald etwas schicken, bas weniger Fläche ist. Ich bitte auch um bas Ihrige und um

ras Ihres Herrn Baters, doch am liebsten groß, wie es an der Wand gezeichnet ist, und unausgeschnitten. Leben Sie wohl! Haben Sie für den Anlaß, den Sie mir zu diesem Brief gegeben, noch recht vielen Dank, und glauben, daß mir jede Gelegenheit erwünscht wäre, die Sie mir oder mich Ihnen näher bringen könnte!

Weimar, ben 21. Juni 1781.

# Lord Briftol, Bischof von Derby.

Ema dreinndsechtig Sabr alt, mittlerer, eber fleiner Statur, von feiner Körver- und Gesichtsbildung, lebhaft in Bewegungen und Betragen, im Gefpräch schnell, rauh, eber mitunter grob; in mehr als einem Ginne einseitig und beschränkt; als Britte starr, als Individuum eigenfinnig, als Beiftlicher ftreng, als Gelehrter pedantisch. Rechtschaffenheit, Gifer für das Gute und beffen unmittelbares Wirken fieht überall durch das Unangenehme jener Eigenschaften, wird auch balancirt burch große Welt-, Menschen- und Bücherkenutniß, durch Liberalität eines vornehmen, durch Nifance eines reichen Mannes. Go beftig er auch fpricht und weder allgemeine noch besondere Berhältnisse schont, so hört er doch sehr genan auf alles was gesprochen wird, es sen für oder gegen ihn; giebt bald nach, weim man ihm widerspricht; widerspricht, wenn ihm ein Argument nicht gefällt, bas man ihm ju Bunften aufftellt; läßt balb einen Sat fallen, bald fagt er einen andern an, indem er ein paar Sauptideen gerade durchsetzt. So scheinen sich auch bei ihm sehr viele Worte fixirt au haben: er will nur gelten laffen was das klare Bewuftfenn des Berftandes anerkennen mag, und bod lägt fich im Streite bemerken, bag er viel zarterer Ansichten fähig ift als er sich selbst gesteht. Uebrigens scheint fein Betragen nachläffig, aber angenehm, höflich und zuvorfommend. Co ifts ungefähr wie ich biefen merkwürdigen Mann, für und gegen ben ich . fo viel gehört, in einer Abendstunde gesehen habe.

Jena, ben 10. Juni 1797.

# Lerneres in Bezug auf mein Verhaltniß zu Schiller.

Jeber Mensch in seiner Beschränktheit nunß sich nach und nach eine Methode bilden, um nur zu leben. Er lernt sich allmählig kennen, auch die Zustände der Außenwelt; er fügt sich darein, setzt sich aber wieder auf sich selbst zurück und formt sich zuletzt Maximen des Betragens, womit er auch ganz gut durchkommend sich andern mittheilt, von andern empfängt, und je nachdem er Widerspruch oder Einstimmung erfährt, sich entsernt oder anschließt, und so halten wir's mit uns selbst und mit unsern Freunden. Selten ist es aber, daß Personen gleichsam die Hälsten von einander ausmachen, sich nicht abstoßen, sondern sich anschließen und einander ergänzen.

Die Schwierigkeit liegt hauptfächlich barin, baß bie nothwendigen Lebensmethoden von einander abweichen und daß im Decurs der Zeit niemand den andern übersieht.

Ich besaß die entwickelnbe, entfaltende Methode, keineswegs die zus sammenstellende ordnende; mit den Erscheinungen neben einander wußte ich nichts zu machen, hingegen mit ihrer Filiation mich eher zu benehmen.

Nun aber ift zu bebenken, daß ich so wenig als Schiller einer vollendeten Reife genoß, wie sie der Mann wohl wünschen sollte; deßhalb denn zu der Differenz unserer Individualitäten die Gährung sich gesellte, die ein jeder mit sich selbst zu verarbeiten hatte; weswegen große Liebe und Zutrauen, Bedürsniß und Treue im hohen Grad gesordert wurden, um ein freundschaftliches Verhältniß ohne Störung immersort zusammen-wirken zu lassen.

### Lette Kunftausstellung.

1805.

Die siebente und letzte Aunstausstellung war ben Thaten bes Hercules gewirmet. Hoffmann von Köln erhielt abermals ben Preis. Hercules, ber ben Fluß in den Stall bes Augias hereinsührt, war höchst geistreich gedacht, mit Lust und Freiheit vollendet. Um uns recht zur Beurtheilung vorzubereiten, studirten wir die Philostratischen Gemälde, deren lebensreiche Gegenstände wir im vierten Hest von Aunst und Alterthum den Liebhabern empsohlen.

Polygnots Lesche und sonstige alte Kunstwerke, von denen uns nur die Beschreibung übrig geblieben, wurde steifig bedacht und im antiken Sinn nach mannichsaltiger Prüfung so gut als möglich wieder hergestellt. Hiebei verlor man die frühere Mitwirkung der Gebrüder Riepenhausen, deren schönes Talent sich mit andern der Legende und dem Mittelalter zugewendet hatte.

Wenn die bisherigen Ausstellungen sowohl den Künstlern als uns gar manchen Bortheil brachten, so schieden wir nur ungern davon, und zwar auch aus dem Grunde, weil eine durch Frömmelei ihr unverantwortsliches Rückstreben beschönigende Kunst desto leichter überhand nahm, als süßliche Reden und schmeichelhafte Phrasen sich viel besser anhören und wiederholen als ernste Forderungen auf die höchstmögliche Kunstthätigkeit menschlicher Natur gerichtet.

Das Entgegengesetzte von unsern Bünschen und Bestrebungen thut sich hervor, bedeutende Männer wirken auf eine der Menge behagliche Beise; ihre Lehre und Beispiel schmeichelt den meisten; die Beimarischen Kunstfreunde, da sie Schiller verlassen hat, sehen einer großen Einsamkeit entgegen.

Gemüth wirt über Geift gesetzt, Naturell über Kunst, und so ist ter Fähige wie ber Unfähige gewonnen. Gemüth hat jedermann, Naturell mehrere; der Geist ist selten, die Kunst ist schwer.

Das Gemüth hat einen Zug gegen die Religion; ein religiöses Gemüth mit Naturell zur Kunst, sich selbst überlassen, wird nur unvollstommene Werke hervorbringen; ein solcher Künstler verläst sich auf das Sittlich Sohe, welches die Kunstmängel ausgleichen soll. Eine Uhnung des Sittlich Höchsten will sich durch Kunst ausdrücken, und man bedenkt nicht, daß nur das Sinnlich-Höchste das Element ist, worin sich jenes verkörpern kann.

### Jacobi.

In solchen Zuständen befand ich mich, als der vieljährig geprüfte Freund Jacobi, auf seiner Nückreise aus dem nördlichen Deutschland, bei mir einsprach und mehrere Tage verweilte. Schon die Anmeldung hatte mich höchlich erfreut, seine Ankunst machte mich glücklich; Neigung, Liebe, Freundschaft, Theilnahme, alles war lebendig wie sonst. Nur in der Folge der Unterhaltung that sich ein wunderlicher Zwiespalt hervor.

Mit Schiller, beffen Charafter und Wefen bem meinigen völlig entgegen stand, hatte ich mehrere Jahre ununterbrochen gelebt, und unser wechfelfeitiger Einfluß hatte bergeftalt gewirft, daß wir uns auch ba verstanden, wo wir nicht einig waren. Jeder hielt alsdann fest an seiner Berfönlichkeit fo lange bis wir uns wieder gemeinschaftlich zu irgend einem Denken und Thun vereinigen konnten. Bei Jacobi fand ich gerade bas Gegentheil. Wir hatten uns in vielen Jahren nicht gesehen; alles mas wir erfahren, gethan und gelitten, hatte jeder in sich felbst verarbeitet. Als wir und wieder fanden, zeigte fich das unbedingte liebevolle Bertrauen in feiner ganzen Rlarheit und Reinheit, belebte ben Glauben an vollkommene Theilnahme, so wie durch Gefinnung also auch durch Denken und Dichten. Allein es erschien bald anders: wir liebten uns, ohne uns Nicht mehr begriff ich die Sprache seiner Philosophie; er zu verstehen. konnte sich in ber Welt meiner Dichtung nicht behagen. Wie fehr hatte ich gewünscht hier Schillern als britten Mann zu sehen, ber als Denker mit ihm, als Dichter mit mir in Berbindung geftanden und gewiß auch ba eine schöne Bereinigung vermittelt hatte, die sich zwischen ben beiben Neberlebenden nicht mehr bilden konnte. In diesem Gefühl begnügten mir uns ben alten Bund treulich und liebevoll zu befräftigen und von

unsern Ueberzeugungen, philosophischem und bichterischem Thun und Lassen nur im allgemeinsten wechselseitige Kenntniß zu nehmen.

Jacobi hatte ben Geift im Sinne, ich bie Natur; uns trennte mas uns hätte vereinigen follen. Der erste Grund unserer Berhältniffe blieb unerschüttert; Reigung, Liebe, Bertrauen waren beständig dieselben, aber ber lebendige Untheil verlor sich nach und nach, zuletzt völlig. Ueber unfere fratern Arbeiten haben wir nie ein freundliches Wort gewechselt. Sonderbar baf Personen, Die ihre Denkfraft bergeftalt ausbildeten, fich über ihren wechselseitigen Zustand nicht aufzuklären vermochten, sich burch einen leicht zu bebenden Brrthum, burch eine Spracheinseitigkeit stören, ja verwirren ließen! Warum fagten fie nicht in Zeiten: Wer bas Sochste will, muß bas Gange wollen; wer vom Geifte handelt, muß bie Ratur, wer von der Natur fpricht, muß ten Geift voraussetzen ober im stillen mit verstehen! Der Gerante läft sich nicht vom Gedachten, ber Wille nicht vom Bewegten trennen! Sätten sie sich auf biese ober auf jede andere Weise verständigt, so konnten sie Sand in Sand burchs Leben geben, anstatt daß sie nun am Ente ber Laufbahn, Die getrennt gurudgelegten Wege mit Bewuftsehn betrachtend, sich zwar freundlich und berglich, aber doch mit Bedauern begrüften.

#### Lavater

als ein vorzüglicher, ins allgemeine gehende Mensch, erlebte die Gegenwirkung der Bedingungen. Er wollte auf die Masse wirken, und so entzgenete ihm das Fragenhaste der Masse fürchterlich. Er wäre ein lleberzhogarth gewesen, wenn er hätte so bilden können. Denn was ist Hogarth und alle Caricatur auf diesem Wege als der Triumph des Formlosen über die Form? Die Menschengestalt, chemischen Philistergesetzen anheim gegeben, gährend und in allen Graden versaulend. Daher sein zum Kliehen!

Der Engel Lavater war durch diesen niederträchtigen Drang so gequetscht, daß er auch seine trefslichen Charaktere nur negativ schildern konnte.

### Robebne.

Betrachtet man die Geschichte der Literatur genau, so sindet man, daß diesenigen, die durch Schriften zu Belehrung und Vergnügen wirksam zu sehn sich vornehmen, sich durchaus in einer übeln Lage befinden; denn es sehlt ihnen niemals an Gegnern, welche das Vergangene, was sie gethan, auszulöschen, den Effect des Augenblicks zu schwächen oder abzusenken und die Wirkung in die Jukunst zu verkümmern suchen. Daß dawider sein Gegenmittel seh, davon überzeugen uns ältere und neuere Controversen aller Art; denn es sehlt einem solchen Kampse gerade an allem, an ritterlichem Schrankenraum, an Kreiswärteln und Kampsrichstern; und in jedem Schaukreise wirft sich, wie vor Alters im Cirkus, die ungestüme Menge parteiisch auf die Seite der Grünen oder Blauen; die größte Masse beherrscht den Augenblick, und ein kunstreicher Wettkampserregt Ausstand, Erbitterung und endigt gewaltsam.

Bei so gestalteten Sachen kann jedoch der sittliche Mensch niemals ohne ein Hulfsmittel bleiben, wenn er es nur nicht zu weit sucht, da es ihm unmittelbar zur Seite liegt, ja sich ihm öfters ungestüm aufdrängt.

Mich meines biographischen Nechtes bedienend erwähne ich hier zum Beispiel, daß nehst gar manchen andern, die meiner Wirksamkeit widerstrehten, sich Siner besonders zum Geschäft macht auf jede Art und Weise meinem Talent, meiner Thätigkeit, meinem Glück entgegenzutreten; das gegen würde ich mich nach meiner Sinnesart ganz wehrlos und in einem unangenehmen Zustande sinden, wenn ich nicht jenes eben gerühmte Haussmittel seit geraumer Zeit gegen diese Zudringlichkeit angewendet und mich gewöhnt hätte die Existenz dessenigen, der mich mit Abneigung und Hasperfolgt, als ein nothwendiges und zwar günstiges Ingrediens zu der meinigen zu betrachten.

3ch beute mir ibn gern als Weimaraner und freue mich, baf er ber mir fo werthen Stadt bas Berbienft nicht rauben fann, fein Geburtsort gewesen zu sehn; ich benke mir ihn gern als schönen muntern Knaben, ber in meinem Garten Sprenkel ftellte und mich burch feine freie Thatigfeit fehr oft ergöte; ich gebenke feiner gern als Bruber eines liebenswürdigen Frauenzimmers, Die fich als Gattin und Mutter immer verehrungswerth gezeigt bat. Gebe ich nun seine schriftstellerischen Wirkungen burch, fo vergegemwärtige ich mir mit Bergnügen heitere Eintrude einzelner Stellen; obschon nicht leicht ein Ganges, weber als Runft- noch Gemuthsproduct, weder als das was es aussprach, noch was es andentete, mich jemals anmuthen und fich mit meiner Natur vereinbaren fonnte. Gehr großen Bortheil bagegen hat mir seine literarische Laufbahn in Absicht auf llebung bes Urtheils gebracht, welches wir am eigentlichsten burch bie Broductionen ber Gegenwart zu schärfen vermögend find. Er hat mir Belegenheit gegeben, manche andere, ja bas gange Bublicum fennen gu lernen; ja was noch mehr ift, ich finde noch öfters Anlaß, seine Leistungen, tenen man Verdienft und Talent nicht absprechen fann, gegen überhinfahrende Tabler und Berwerfer in Schutz zu nehmen.

Betrachte ich mich nun gar als Vorsteher eines Theaters und bedenke, wie viele Mittel er uns in die Hand gegeben hat die Zuschauer zu unterhalten und der Casse zu nuten, so wüßte ich nicht wie ich es ansangen sollte, um den Einstuß den er auf mein Wesen und Voruchmen ausgeübt zu verachten, zu schelten oder gar zu längnen; vielmehr glaube ich alle Ursache zu haben, mich seiner Wirfungen zu freuen und zu wünschen, daß er sie noch lange sortsetzen möge.

Eines solchen Bekenntnisses würde ich mich nun gar sehr erfreuen, wenn ich vernähme, daß mancher, der sich in ähnlichem Falle befindet, dieses weder hochmoralische noch viel weniger driftliche, sondern aus einem verklärten Egoismus entsprungene Mittel gleichfalls mit Vortheil anwendete um die unangenehmste von allen Empfindungen aus seinem Gemüth zu verbannen, kraftloses Widerstreben und ohnmächtigen Haß.

Und warum sollte ich hier nicht gestehen, daß mir bei jener großen Forderung, man solle seine Feinde lieben, das Wort lieben gemißbrancht oder wenigstens in sehr uneigentlichem Sinne gebraucht scheine; wogegen ich mit viel Ucberzeugung gern jenen weisen Spruch wiederhole, daß man einen guten Hanshälter hauptsächlich daran erkenne, wenn er sich auch des Widerwärtigen vortheilhaft zu bedienen wisse.

Kotebue hatte bei seinem ausgezeichneten Talent in seinem Wesen eine gewisse Nullität, die niemand überwindet, die ihn qualte und nöthigte das Trefsliche herunterzusetzen, damit er selber trefslich scheinen möchte. So war er immer Nevolutionär und Stlave, die Menge aufregend, sie beherrschend, ihr dienend; und er dachte nicht, daß die platte Menge sich aufrichten, sich ausbilden, ja sich hoch erheben könne, um Berdienst, Halb-und Unverdienst zu unterscheiden.

#### Aus meinem Leben.

Fragmentarisches.

#### Jugendepoche.

Es ist wohl nicht leicht ein Kind, ein Jüngling von einigem Geist, rem ce nicht von Zeit zu Zeit einsiele, nach dem Woher, Wie und Warum dersenigen Gegenstände zu fragen die man gewahr wird; und in mir lag entschieden und anhaltend das Bedürfniß, nach den Maximen zu forschen aus welchen ein Kunst- oder Naturwerk, irgend eine Handlung oder Begebenheit herzuleiten sehn möchte. Dieses Bedürfniß fühlte ich freisich nicht in der Deutlichseit wie ich es gegenwärtig ausspreche; aber je undewußter ich mir bei einer solchen Nichtung war, desto ernstlicher, leidenschaftlicher, unruhiger, emsiger ging ich dabei zu Werke; und weil ich nirgends eine Anleitung fand, die mich auf meiner Bildungsstuse bequem gefördert hätte, so machte ich den Weg unzähligemal vor- und rückwärts, wie es uns in einem kinstlichen Labyrinth oder in einer natürslichen Wildniß wohl begegnen mag.

Das was ich hier Maxime nenne, nannte man damals Gesetze, und glaubte wohl, daß man sie geben könne, anstatt daß man sie hätte auf suchen sollen.

Die Gesetze wonach Theaterstücke zu schreiben und zu beurtheilen seinen, glaubte ich mir ziemlich eigen gemacht zu haben, und durste mir es bei der Bequemlichseit wohl einbilden, womit ich jede kleinere und größere Begebenheit in einen theatralischen Plan zu verwandeln wußte. Mit dem Roman war ich ungefähr zu derselbigen Fertigkeit gelangt; ich erzählte sehr leicht und bequem alle Mährchen, Novellen, Gespensterund Bundergeschichten, und wußte manche Borfälle des Lebens aus dem

Stegreife in einer folden Form barzustellen. 3ch hatte mir auch barüber eine Norm gemacht, die von der theatralischen wenig abwich. Was bas Urtheil betraf, so reichten meine Einsichten ziemlich bin; baber mir benn alles Poetische und Rhetorische angenehm und erfreulich schien. Die Welt= geschichte hingegen, der ich gar nichts abgewinnen konnte, wollte mir im Gangen nicht zu Ginne. Roch mehr aber guälte mich bas Leben felbft. wo mir eine Magnetnatel ganglich fehlte, die mir um fo nöthiger gewesen ware, ba ich jederzeit bei einigermaßen gunftigem Winde mit vollen Segeln fuhr, und also jeden Augenblick zu stranden Gefahr lief. Trauriges, Aenastliches. Berdriefliches war mir schon begegnet: wie ich einigermaßen aufmerksam umberschaute, so fant ich mich keinen Tag vor ähnlichen Greigniffen und Erfahrungen ficher. Schon mehrere Jahre ber hatte mir bas Glüd mehr als Einen trefflichen Mentor zugefandt, und boch je mehr ich ihrer kennen lernte, besto weniger gelangte ich zu bem, was ich eigentlich suchte. Der Eine setzte die Hauptmaxime des Lebens in die Gutmüthigkeit und Zartheit, ber andere in eine gewiffe Gewandtheit, der dritte in Gleichgültigkeit und Leichtsinn, der vierte in Frömmigkeit, ber fünfte in Fleiß und pflichtmäßige Thätigkeit, ber folgende in eine imperturbable Heiterkeit und immer fofort, fo daß ich vor meinem zwanzigsten Jahre fast die Schulen fämmtlicher Moralphilosophen durchlaufen hatte. Diese Lehren widersprachen einander öfter, als daß sie sich unter einander hätten ausgleichen laffen. Durchaus aber mar immer von einer gewiffen Mäfigfeit bie Rebe, von ber ich, meinem Naturell nach, am wenigsten begriff, und wovon man überhaupt in ber Jugend - weil Mäßigkeit, wenn sie nicht angeboren ift, das flarste Bewußtsenn fordert nichts begreifen fann, und bei allem Bestreben banach nur besto unmäßigere ungeschicktere Streiche macht. Alle biefe Gebanken und Denkweisen waren aber nun einmal bei mir aufgeregt, und wenn das Jünglingsleben auch noch so heiter, frei und lebhaft hinschritt, so ward man boch oft genug an jene wünschenswerthe und bekannte Norm erinnert. Je freier und ungebundener ich lebte, und je froher ich mich gegen meine Gefellen und mit meinen Gefellen äußerte, wurde ich boch fehr balt gewahr, bag uns die Umgebungen, wir mögen uns stellen wie wir wollen, immer beschränken, und ich fiel baber auf ben Gedanken, es fen bas Befte uns wenigstens innerlich unabhängig zu machen.

#### Spätere Beit.

Ich habe niemals einen präfumtuösern Menschen gefannt als mich selbst, und daß ich das sage, zeigt schon daß wahr ist was ich sage.

Niemals glaubte ich daß etwas zu erreichen wäre, immer dachte ich, ich hätte es schon. Man hätte mir eine Krone aufsetzen können, und ich hätte gedacht das verstehe sich von selbst. Und doch war ich gerade dadurch nur ein Mensch wie andere. Aber daß ich das über meine Kräfte Ergriffene durchzuarbeiten, das über mein Berdienst Erhaltene zu verdienen suche, dadurch unterschied ich mich bloß von einem wahrhaft Wahnsinnigen.

Erst war ich den Menschen unbequem durch meinen Irrthum, dann durch meinen Ernst. Ich mochte mich stellen wie ich wollte, so war ich allein.

Die Bernunft in uns ware eine große Macht, wenn sie nur wüßte wen sie zu bekämpfen hätte. Die Natur in uns nimmt immersort eine neue Gestalt an, und jede neue Gestalt wird ein unerwarteter Feind für die gute sich immer gleiche Bernunft.

Gelassen beobachtende Freunde pflegen gemeiniglich die genialischen Nachtwandler unfanft mitunter aufzuwecken, durch Bemerkungen, die gerade das innerste mystische Leben solcher begünstigten oder, wenn man will, bevortheilten Naturkinder ausheben und zerstören. In meiner besten Zeit sagten mir öfters Freunde, die mich freilich kennen mußten, was ich sebte sey besser als was ich spreche, dieses besser als was ich schreibe, und das Geschriebene besser als das Gedruckte.

Durch solche wohlgemeinte ja schmeichelhafte Reben bewirkten sie jedoch nichts Gutes: denn sie vermehrten dadurch die in mir ohnehin obwaltende Berachtung des Augenblicks, und es ward eine nicht zu überwindende Gewohnheit, das was gesprochen und geschrieben ward, zu vernachlässigen und manches, was der Ausbewahrung wohl werth gewesen wäre, gleichgültig dahinfahren zu lassen.

3d) war mir edler, großer Zwecke bewußt, kounte aber niemals bie Bedingungen begreifen, unter benen ich wirkte; was mir mangelte, merkte

ich wohl, was an mir zweiel seh, gleichfalls; beschalb unterließ ich nicht mich zu bilden nach außen und von innen. Und doch blieb es beim Alten. Ich verfolgte jeden Zweck mit Ernst, Gewalt und Treue; dabei gelang mir oft widerspenstige Bedingungen vollkommen zu überwinden, oft aber auch scheiterte ich daran, weil ich nachgeben und umgehen nicht lernen konnte. Und so ging mein Leben hin unter Thun und Genießen, Leiden und Widerstreben, unter Liebe, Zufriedenheit, Haß und Mitsfallen anderer. Hieran spiegele sich, dem das gleiche Schicksal geworden.

### Entstehung der biographischen Annalen.

1823.

Cellini fagt, wenn ein Mann, ber glaubt etwas geleistet und ein bedeutendes Leben geführt zu haben, im vierzigsten Jahre steht, so soll er seine Lebensbeschreibung beginnen, die ereignisvolle Zeit seiner Jugend treulich aufzeichnen und in der Folge weiter fortsahren.

Cellini hat ganz Recht; benn es ift keine Frage, baß uns die Fille ber Erinnerung, womit wir jene ersten Zeiten zu betrachten haben, nach und nach erlischt, baß die annuthige Sinnlichkeit verschwindet, und ein gebildeter Berstand durch seine Teutlichkeit jene Annuth nicht ersetzen kann.

Hierbei ift aber noch ein bedeutender Umstand wohl zu beachten: wir müssen eigentlich noch nah genug an unsern Irrthümern und Fehlern stehen, um sie liebenswürdig und in dem Grade reizend zu sinden, daß wir uns lebhaft damit abgeben, jene Zustände wieder in uns hervorrusen, unsere Mängel mit Nachsicht betrachten und mancher Fehler uns nicht schämen mögen. Nücken wir weiter ins Leben hinein, so gewinnt das alles ein anderes Ansehen, und man kommt zuletzt beinahe in den Fall, wie jener Geometer nach Endigung eines Theaterstücks auszurusen: Was soll denn das aber beweisen?

Doch wie man sich aus jeder gegründeten oder grundlosen hppochondrischen Ansicht nur durch Thätigkeit retten kann, so nuß man den Antheil an der Bergangenheit wieder in sich heraufrusen, und sich wieder bahin stellen, wo man noch hofft ein Mangel lasse sich ausstüllen, Fehler vermeiden, Uebereilung seh zu bändigen und Bersäumtes nachzuholen.

Was wir zu diesem Zwecke versucht und vorgearbeitet, um ihn sicherer zu erreichen, was hierbei ein junger Zögling geleistet, davon gebe nachstehendes nähere Kenntniß.

Mehr als einmal während meiner Lebenszeit stellte ich mir die dreißig niedlichen Bände der Lessing'schen Werke vor Angen, bedauerte den Trefflichen, daß er nur die Ausgabe des ersten erlebt, und freute mich des treuergebenen Bruders, der seine Anhänglichkeit an den Abgeschiedenen nicht deutlicher aussprechen konnte, als daß er, selbst thätiger Literator, die hinterlassenen Werke, Schriften, auch die kleinern Erzeugnisse, und was sonst das Andenken des einzigen Mannes vollständig zu erhalten geschickt war, unermüdet sammelte und unausgesetzt zum Druck beförderte.

In solchem Falle ist dem Menschen wohl erlaubt, der einer ähnlichen Lage sich bewußt ist, auf sich selbst zurückzukehren und eine Bergleichung anzustellen, was ihm gelungen oder mißlungen seh, was von ihm und für ihn geschehen, und was ihm allenfalls zu thun noch obliege.

Und so habe ich mich denn einer besondern Gunst des leitenden Geistes zu erfreuen, ich sehe zwanzig Bände ästhetischer Arbeiten in geregelter Folge vor mir stehen, so manchen andern, der sich unmittelbar anschließt, mehrere sodann gewissermaßen im Widerspruch mit dem poetischen Wirsen, so daß ich den Borwurf zerstreuter und zerstückelter Thätigkeit besürchten müßte, wenn derjenige getadelt werden könnte, der dem eigenen Triebe seines Geistes solgent, zugleich aber auch durch die Forderung der Welt angeregt, sich bald die bald da versuchte, und die Zeit, die man einem jeden auszuruhen vergönnt, mit vermannichsaltigtem Bestreben auszussillen wuste.

Das llebel freilich, das daher entstand, war, daß bedeutende Borsfätze nicht einmal angetreten, manch löbliches Unternehmen im Stocken gelassen wurde. Ich enthielt mich manches auszuführen, weil ich bei gesteigerter Bildung das Besser zu leisten hoffte, benutzte manches Gessammelte nicht, weil ich es vollständiger wünschte, zog feine Resultate aus dem Borliegenden, weil ich übereilten Ausspruch fürchtete.

llebersah ich nun öfters die große Masse, die vor mir lag, gewahrte ich das Gedruckte, theils geordnet theils ungeordnet, theils geschlossen theils Abschluß erwartend, betrachtete ich wie es unmöglich sen, in späteren Jahren alle die Fäden wieder aufzunehmen, die man in früherer Zeit hatte fallen lassen, oder wohl gar solche wieder anzuknüpsen, von denen das Ende verschwunden war, so fühlte ich mich in wehmüthige Berworzenheit versetzt, aus der ich mich, einzelne Versuche nicht abschwörend, auf eine durchgreisende Weise zu retten unternahm. Die Hauptsache war

eine Sonderung aller der bei mir ziemlich ordentlich gehaltenen Kächer, die mich mehr oder weniger früher oder später beschäftigten, eine reinliche ordnungsgemäße Zusammenstellung aller Papiere, besonders solcher, die sich auf mein schriftstellerisches Leben beziehen, wobei nichts vernachlässigt noch unwürdig geachtet werden sollte.

Dieses Geschäft ist nun vollbracht: ein junger, frischer in Bibliothessennt Archivsgeschäften wohlbewanderter Mann (Bibliothessecretär Kräuter) hat es diesen Sommer über dergestalt geleistet, daß nicht allein Gedrucktes und Ungedrucktes, Gesammeltes und Zerstreutes vollsommen geordnet beisammensteht, sondern auch die Tagedücher, eingegangene und abgesendete Briese in einem Archiv beschlossen sind, worüber nicht weniger ein Verzeichniß nach allgemeinen und besondern Rubriken, Buchstaben und Nummern aller Art gesertigt, vor mir liegt, so daß mir sowohl jede vorzunehmende Arbeit höchst erleichtert als auch den Freunden, die sich meines Nachlasses annehmen möchten, zum Besten in die Hände gearbeitet ist. Was ich aber größeres sogleich nach jener Leistung zu unternehmen gedrungen war, sagt nachstehender Aufsatz umständlicher.

So oft ich mich entschloß, den Wünschen naher und ferner Freunde gemäß über einige meiner Gedichte irgend einen Aufschluß, von Lebensereignissen auslangende Rechenschaft zu geben, sah ich mich immer genöthigt in Zeiten zurückzugehen, die mir felbst nicht mehr klar vor der Seele standen, und mich deßhalb manchen Borarbeiten zu unterziehen, von denen kaum ein erwünschtes Resultat zu hoffen war. Ich habe es dessenungeachtet einigemale gewagt, und man ist nicht ganz unzusrieden mit dem Versuch gewesen.

Dieses freundliche Ansimmen dauert num immer fort, indessen andere liebe Theilnehmende versichern, daß sie mehr würden befriedigt sehn, wenn ich in einer Folge sowohl Arbeiten als Lebensereignisse, wie früher geschehen, darbringen wollte, und künftig nicht, wie ich bisher manchmal gesthan, treue Bekenntnisse sprungsweise mittheilte. Auch hierüber scheint mir gerade bei dieser Gelegenheit eine nähere Erklärung nöthig.

Schon im Jahre 1819, als ich die Inhaltsfolge meiner fämmtlichen Schriften summarisch vorlegen wollte, sah ich mich zu tiefer eingreifender Betrachtung gedrungen, und ich bearbeitete einen zwar lakonischen, doch immer hinreichenden Entwurf meiner Lebensereignisse und der daraus hervorgegangenen schriftstellerischen Arbeiten bis auf gedachtes Jahr, sonderte sodann was sich auf Autorschaft bezieht, und so entstand das nackte chronostogische Verzeichniß am Ende des zwauzigsten Bandes.

Seit gedachtem Jahre habe ich von Zeit zu Zeit in ruhigen Stunden fortgefahren sinnige Blicke ins vergangene Leben zu wersen und die nächste Zeit auf gleiche Weise zu schematisiren, wozu mir denn aussührlichere Tagebücher erwünscht und hülfreich erschienen; nun liegen nicht allein diese, sondern so viel andere Documente, nach vollbrachter archivarischer Ordnung aufs klarste vor Augen, und ich sinde mich gereizt jenen Auszug aus meiner ganzen Lebensgeschichte dergestalt auszuarbeiten, daß er das Berlangen meiner Freunde vorläusig befriedige und den Wunsch nach sernerer Aussührung wenigstens gewisser Theile lebhaft errege; woraus denn der Bortheil entspringt, daß ich die gerade jedesmal mir zusagende Epoche vollständig bearbeiten kann und der Leser doch einen Faden hat, woran er sich durch die Lücken solgerecht durchhelsen möge.

Denn mich wegen einer theilweisen Behandlung zu rechtsertigen, darf ich mich nur auf einen jeden selbst berusen, und er wird mir gestehen, daß wenn er sein eigenes Leben überdenkt, ihm gewisse Ereignisse lebhaft entzgegentreten, andere hingegen vor und nachzeitige in den Schatten zurückweichen, daß wenn jene sich leuchtend aufdrängen, diese selbst mit Bemühung faum aus den Fluthen der Lethe wieder hervorzuheben sind.

Es foll also vorerst meine anhaltende Arbeit senn, eine solche Bemühung, in sosern sie begonnen ist, fortzusetzen, in sosern ich sie skelettartig sinde, mit Fleisch und Gewand zu bekleiden und so weit zu sühren, daß man sie nicht bloß sich zu unterrichten, sondern auch sich zu vergnügen lesen möge.

### Aufenthalt in Dornburg

im Sommer 1828,

wo dem Dichter burch hochfte Gunft in einem der bortigen Schlöffer gu verweilen vergonnt war, um fich nach bem Tobe feines Fürsten von der Debe eines fo großen Berluftes in freier Natur gu erholen.

#### An Herrn Dbrift und Kammerherrn von Beulwis,

gu Wilbelmethal.

Gaudeat ingrediens, laetetur et aede recedens!

His, qui praetereunt, det bona cuncta Deus! 4608.

Freudig trete herein und froh entferne bich wieder! Biehft bu, als Wandrer, vorbei, feque bie Pfabe bir Gott!

Da gewiß höchsten Ortes, so wie von Ew. Hochwohlgeboren, gnädig und geneigt aufgenommen wird, wenn ich den Zustand, in dem ich mich befinde, rein und treu auszusprechen wage, dassenige, was sich von selbst versteht, bescheiden ablehne und die Betrachtungen, zu denen ich aufgeregt werde, zutraulich mittheile, so eröffne mit obigen zwei lateinischen Zeilen meinen gegenwärtigen Brief. Ich sand sie als Ueberschrift der Hauptspforte des Dornburger neuacquirirten Schlößichens, wo mir durch höchste Nachslicht in den traurigsten Tagen eine Zussuschung in den vergönnt worden.

Die Einfassung gedachter Thüre selbst ist nach Weise jener Zeit architektonisch-plastisch überreich verziert und giebt zusammen mit der Inschrift die Neberzeugung, daß vor länger als zweihundert Jahren gebildete Menschen hier gewirkt, daß ein allgemeines Wohlwollen hier zu Hause gewesen, wogegen auch diese Wohnung durch so viele Kriegs - und Schreckenszeiten bindurch aufrecht bestehend erhalten worden.

Bei meiner gegenwärtigen Gemüthsstimmung rief ein solcher Anblick rie Erinnerung in mir hervor, gerade ein so einladend segnendes Motto sey durch eine Reihe von mehr als sunfzig Jahren der Wahlspruch meines verewigten Herrn gewesen, welcher, auf ein groß bedeutendes Dasehn gegründet, nach seiner erhabenen Sinnesart jederzeit mehr für die Kommenden, Scheidenden und Borüberwandelnden besorgt war als für sich selbst; der, wie der Anordner jener Inschrift weniger seiner Bohnung, seines Taches gedachte, als derjenigen welche da zu beherbergen, mit Gunst zu verabschieden oder vorbeigehend zu begrüßen wären. Hier schien es also, daß ich abermals bei ihm einkehre, als dem wohlwollenden Eigenschümer dieses uralten Hauses, als dem Nachselger und Repräsentanten aller vorigen gastsreien und also auch selbst behaglichen Besitzer.

Die allgemeine traurige Stimmung biefer Stunden ließ mich den Werth solcher Betrachtungen doppelt fühlen und regte mich an, denselben gleichfalls nachzugehen, als ich nach Verlauf von einigen Tagen und Nächten mich ins Freie zu wagen und die Annuth eines wahrhaften Luftortes still in mich aufzunehmen begann.

Da sah ich vor mit auf schroffer Felskante eine Reihe einzelner Schlösser hingestellt, in ten verschiedensten Zeiten erbaut, zu den verschiedensten Zwecken errichtet. Hier, am nördlichen Ende ein hohes, altes, unregelmäßigsweitläusiges Schloß, große Säle zu kaiserlichen Pfalztagen umschließent, nicht weniger genugsame Räume zu ritterlicher Wohnung; es ruht auf starken Mauern zu Schutz und Trutz. Dann folgen später hinzugesellte Gebäude, haushältischer Benutzung des umherliegenden Feldbesitzes gewidmet.

Die Augen an sich ziehent aber steht weiter süblich, auf bem solibessten Unterbau, ein heiteres Luftschloß neuerer Zeit zu anständigster Hofshaltung und Genuß in günstiger Jahrszeit. Zurücksehrend hierauf an tas süblichste Ende bes steilen Abhanges sinde ich zuletzt das alte, nun auch mit bem Ganzen vereinigte Freigut wieder, dasselbe welches mich so gastfreundlich einlub.

Auf riesem Wege nun hatte ich zu bewundern, wie die bedeutenden Zwischenräume, einer steil abgestuften Lage gemäß, durch Terrassengange zu einer Art von auf = und absteigendem Labhrinthe architektonisch auf das schiestlichste verschränkt worden, indessen jugleich die sämmtlichen, über einander zurückweichenden Localitäten auf das vollkommenste grünen

nnt blühen sah. Weithin gestreckte, ter besebenten Sonne zugewendete, hinabwärts gepflanzte, tiefgrünende Weinhügel; auswärts, an Manergesländern, üppige Reben, reich an reisenden, Genuß zusagenden Tranbendösschei; hoch an Spalieren sodann eine sorgsam gepflegte, sonst ausländische Pflanzenart, das Ange nächstens mit hochsarbigen, an leichtem Gezweige herabspielenden Glocken zu ergötzen versprechend; serner vollkommen geschlossen gewöldte Landwege, einige in dem sehhaftesten Flordurchaus blühender Rosen höchlich reizend geschmückt; Blumenbecte zwischen Gestränch aller Art.

Nonnte mir aber ein erwinschteres Symbol geboten werden, beutticher anzeigend, wie Vorfahr und Nachfolger, einen edeln Besitz gemeinschaftlich sesthaltend, pflegend und genießend, sich von Geschlecht zu Geschlecht ein anständig bequemes Wohlbesinden emsig vorbereitend, eine für alle Zeiten ruhige Folge bestätigten Daseyns und genießenden Behagens einleiten und sichern?

Tieses nuifte mir also zu einer eigenen Tröstung gereichen, welche nicht aus Belehrung und Gründen hervorging; hier sprach vielnicht der Gegenstand selbst das alles aus, was ein bekümmertes Gemüth so gern vernehmen mag, die vernünftige Welt seh von Geschlecht zu Geschlecht auf ein folgerechtes Thun entschieden augewiesen. Wo nun der menschliche Geist diesen hohen, ewigen Grundsatz in der Unwendung gewahr wird, so fühlt er sich auf seine Bestimmung zurückgesührt und ermuthigt, wenn er auch zugleich gestehen wird, daß er, eben in der Gliederung dieser Folge selbst aus und abtretend, so Freude als Schmerz — wie in dem Wechsel der Jahrszeiten, so in dem Menschelben — an anderen wie an sich selbst zu erwarten habe.

Hier aber komme ich in ben Fall, nochmals mir eine fortgesetzte Gebuld zu erbitten, ba ber Schilberung meines gegenwärtigen Zustandes noch einiges Unentbehrliche hinzugufügen wäre.

Von diesen würdigen landesherrlichen Höhen sehe ich ferner in einem annuthigen Thale so vieles was, dem Bedürsniß der Menschen entsprechend, weit und breit in allen Landen sich wiederholt. Ich sehe zu Dürfern versammelte ländliche Wohnsitze, durch Gartenbeete und Baumgruppen gesendert; einen Fluß der sich vielfach durch Wiesen zieht, wo eben eine reichliche Heuernte die Emsigen beschäftigt; Wehr, Mühle, Brücken solgen auf einander, die Wege verbinden sich auf und absteigend. Gegenüber

erstrecken sich Felder an wohlbebauten Hügeln bis an die steilen Waldungen hinan, bunt anzuschauen, nach Verschiedenheit der Aussaat und des Reisegrades; Büsche, hie und da zerstreut, dort zu schattigen Räumen zusammengezogen. Reihenweise, auch den heitersten Anblick gewährend, sehe ich große Anlagen von Fruchtbäumen; sodann aber, damit der Einbildungskraft ja nichts Wünschenswerthes abgehe, mehr oder weniger aufsteigende, alljährlich neuangelegte Weinberge.

Das alles zeigt sich mir wie vor funfzig Jahren, und zwar in gesteisgertem Wohlsehn, wenn schon biese Gegend von dem größten Unheil mannichsach und wiederholt heimgesucht worden. Keine Spur von Bersterben ist zu sehen, schritt auch die Weltgeschichte, hart auftretend, gewaltsam über die Thäler. Dagegen deutet alles auf eine emsig folgerechte, klüglich vermehrte Cultur eines sanft und gelassen regierten, sich durchaus mäßig verhaltenden Bolkes.

Ein so geregeltes sinniges Regiment waltet von Fürsten zu Fürsten. Feststehend sind die Einrichtungen, zeitgemäß die Verbesserungen. So war es vor, so wird es nach uns sehn, damit das hohe Wort eines Weisen erfüllt werde, welcher sagt: Die vernünftige Welt ist als ein großes, unsterbliches Individuum zu betrachten, welches unaufhaltsam das Nothwendige bewirft und dadurch sich sogar über das Zufällige zum Herrn erhebt.

Nun aber sey vergönnt mich von jenen äußern und allgemeinern Dingen zu meinem Eigensten und Innersten zu wenden, wo ich dem aufrichtigst bekennen kann, daß eine gleichmäßige Folge der Gesinnungen daselbst lebendig sen, daß ich meine unwandelbare Anhänglichkeit an den hohen Abgeschiedenen nicht besser zu bethätigen wüßte, als wenn ich, selsiger Weise dem verehrten Eintretenden gewidmet, alles was noch an mir ist, diesem wie seinem hohen Hanse und seinen Landen von frischem anzueignen mich ausbrücklich verpslichte.

Wogegen ich benn auch einer Erwiederung gnädigsten Wohlwollens, fortgesetzten ehrenden Vertrauens und milber Nachsicht mich beruhigend getröften darf, indem ja das von Pawlowsk am 28. Juni dieses Jahres erlassene huldverkündende Schreiben mir ein so entschieden erfreuliches, fast beschämendes Zeugniß geworden.

Wie sehr baffelbe mich erquident aufregte, wie bankbar ich anertennen mußte, foldes von ber hand eines so werthen, längst geschätzten geliebten Mannes zu erhalten, hoffe ich balt mündlich mit fräftigeren Worten ausbrücken zu können.

Gegenwärtig füge ich nur die Bitte hinzu, Ew. Hochwohlgeboren nibgen fich eifrigst verwenden, daß vorstehendes, wenn auch seltsam scheinent, jedoch aus den eigensten Zuftänden und treuesten Gesinnungen hervorgegangen, zu ruhiger Stunde von unsern höchsten Herrschaften nachessichtig aufgenommen werden möge.

Ein balviges, frohes Wiedersehen hoffend, unterzeichne mich in vor züglichster Hochachtung

3. 23. von Goethe.

## Vorschlag zur Gute.

Man hat einen Octawband herausgegeben: Goethe in den wohl wollenden Zeugniffen der Mitlebenden. Nun würde ich rathen ein Gegenstüd zu besorgen: Goethe in den misswollenden Zeugniffen der Mitlebenden.

Die tabei zu übernehmente Arbeit würde ben Gegnern leicht werden und zur Unterhaltung tienen; auch würde sie einem Berleger, bem Gewinn von allen Seiten her guten Geruch bringt, sichern Bortheil gewähren.

Zu diesem Vorschlag bewegt mich die Betrachtung, daß, da man mich aus der allgemeinen Literatur und der besondern deutschen jetzt und fünftig, wie es scheint, nicht loswerden wird, es jedem Geschichtsfreunde gewiß nicht unangenehm sehn muß auf eine bequeme Weise zu erfahren, wie es in unsern Tagen ausgesehen und welche Geister darinnen gewaltet.

Mir selbst würde ein solches Unternommene bei dem Rückblick auf mein eigenes Leben höchst interessant senn; denn wie sollte ich mir längnen, daß ich vielen Menschen widerwärtig und verhaßt geworden, und daß tiese mich auf ihre Weise dem Publicum vorzubilden gesucht!

Ich bagegen bin mir nur bewußt, daß ich niemals unmittelbar gegen Misswollende gewirkt, sondern daß ich mich in ununterbrochener Thätigkeit erhalten und sie, wiewohl angesochten, bis ans Ende durchgesichtet habe.





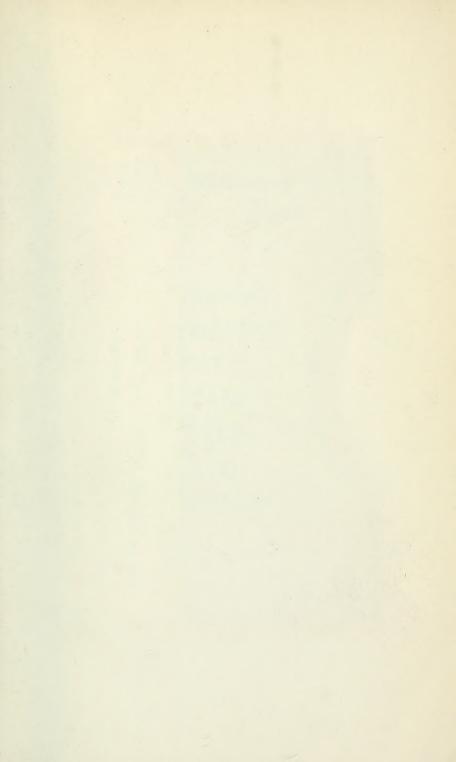

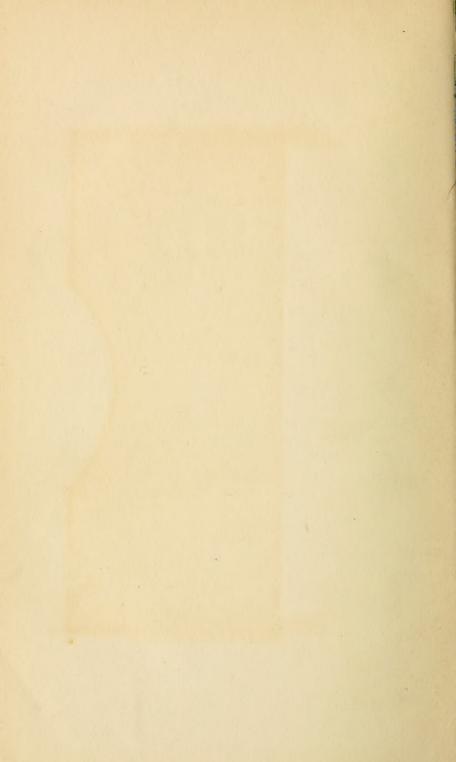

BINDING FIG.

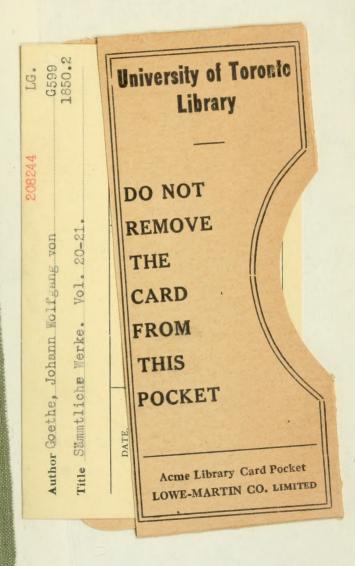

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 12 19 11 10 006 2